

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.

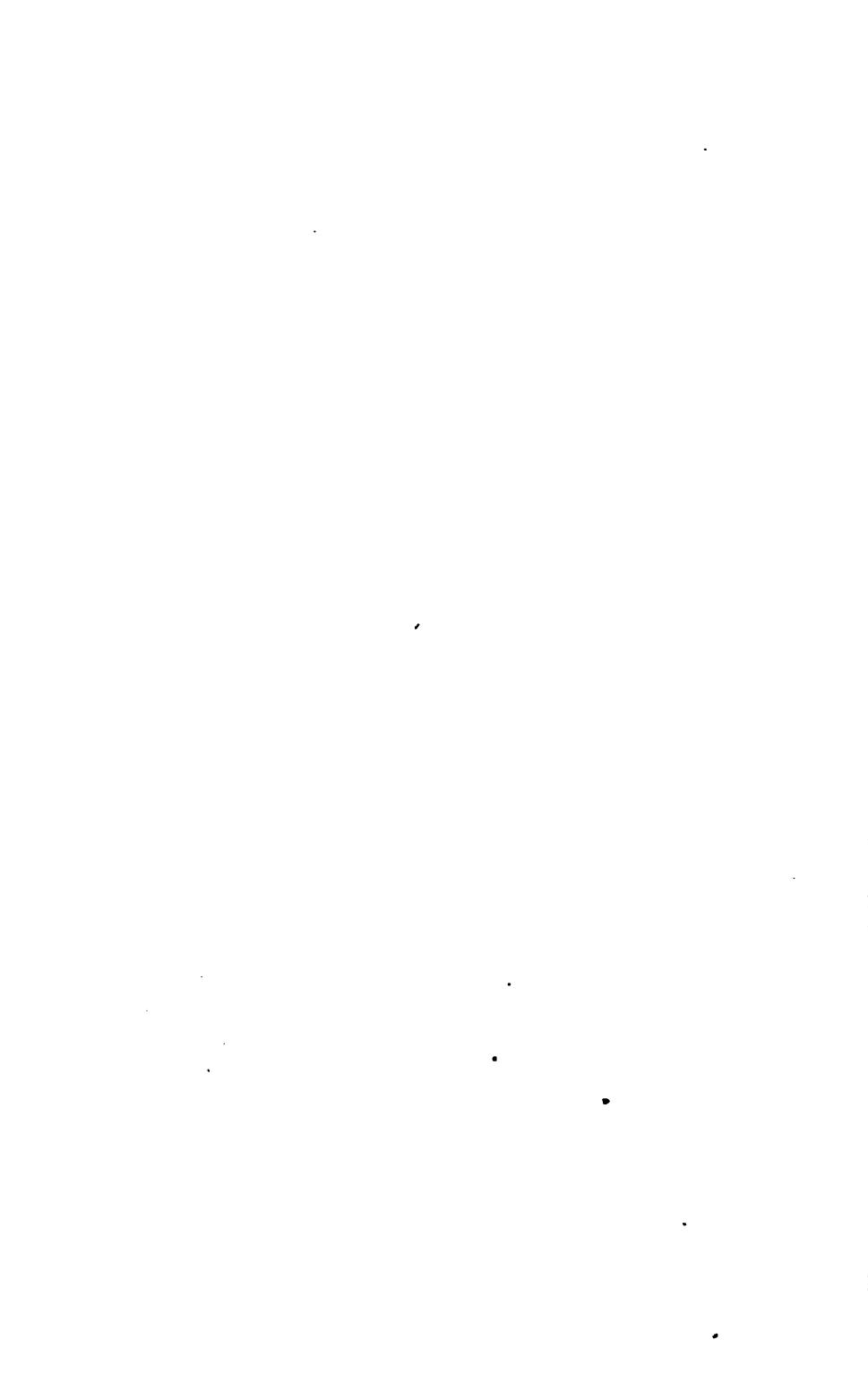

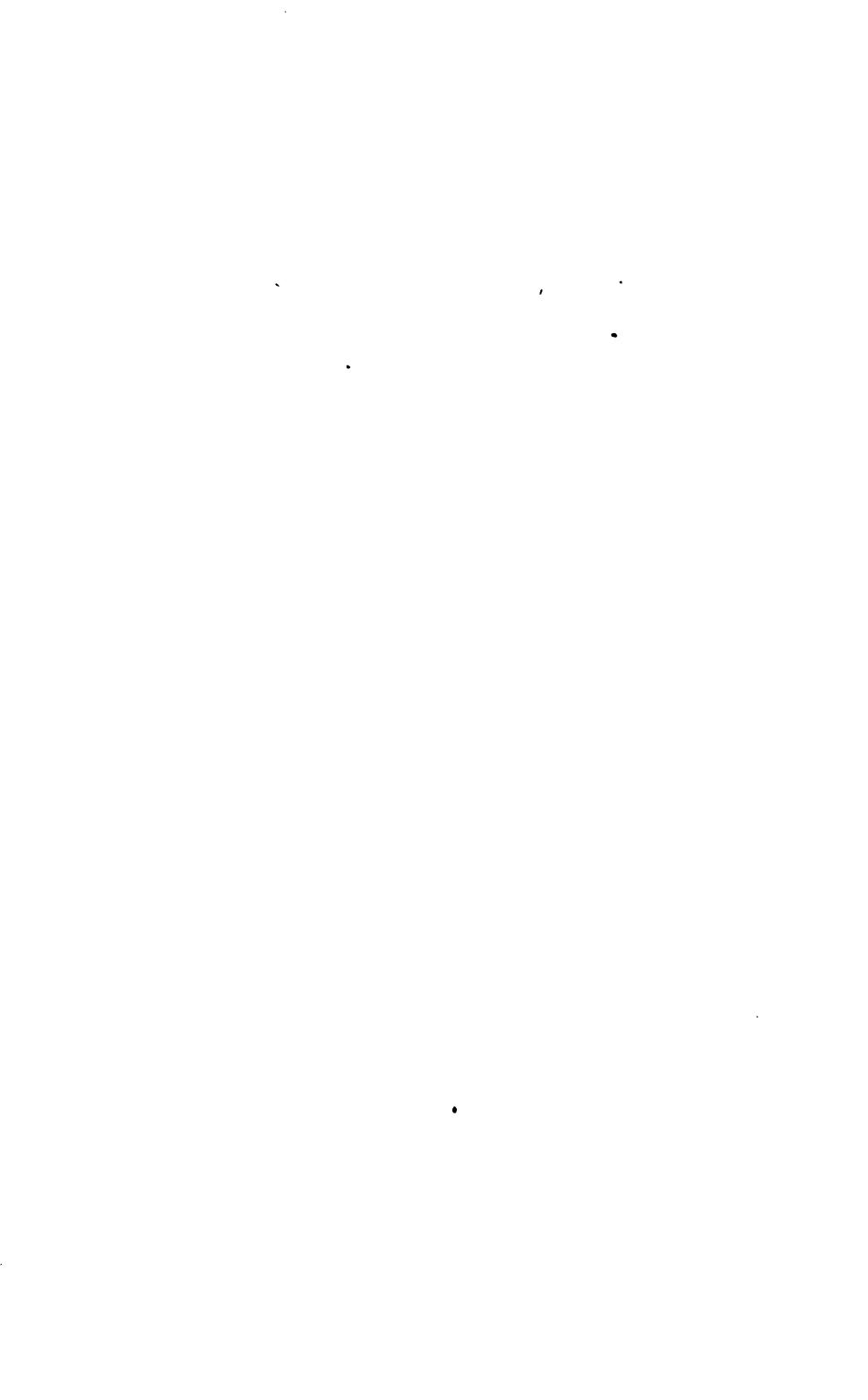

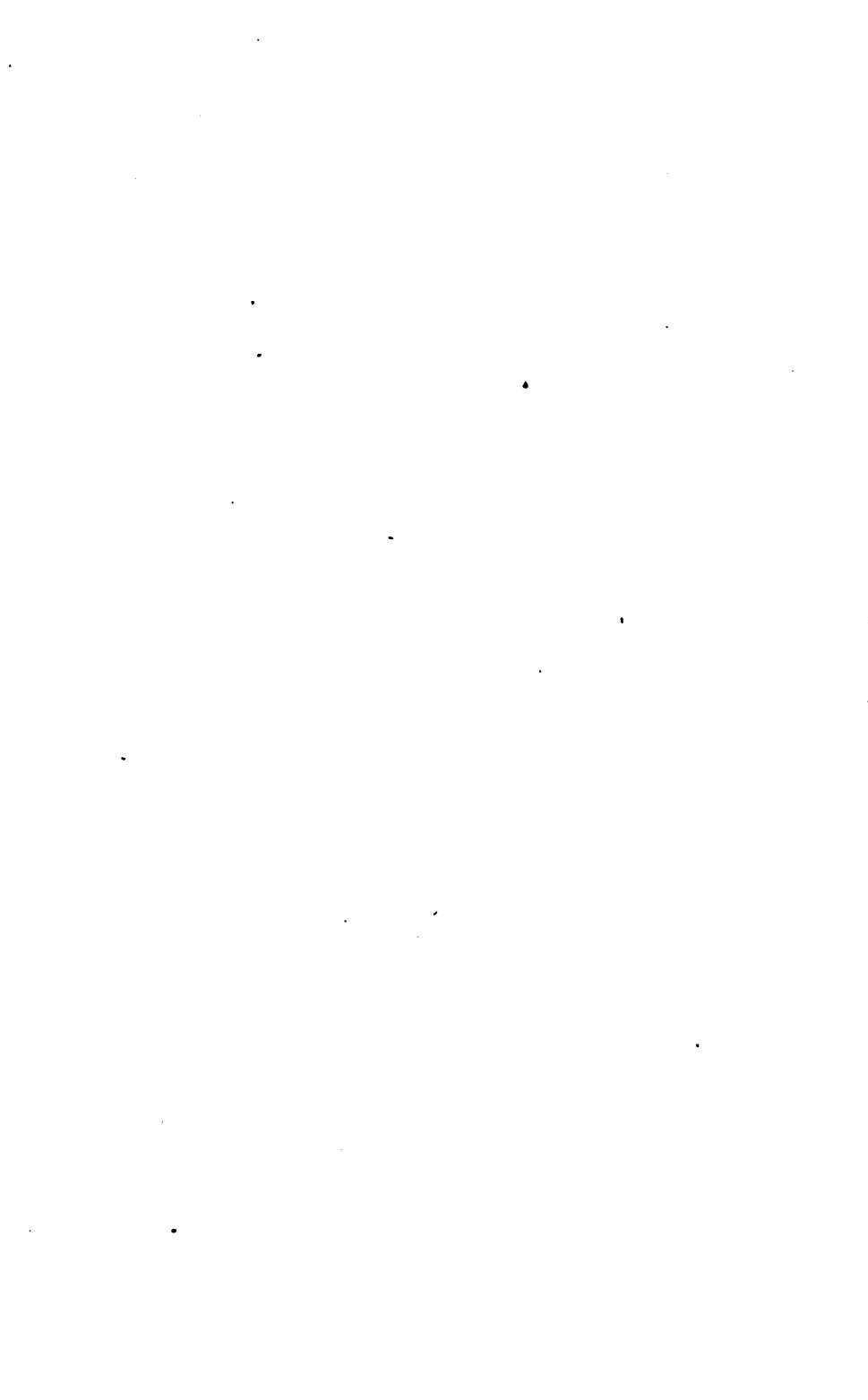

stramberg, Christean won Dentwürdiger und nüblicher

# Sheinischer Antiquarius,

welcher bie

wichtigsten und angenehmsten geographischen, historischen und politischen

## Merkwürdigkeiten

bes gangen

### Mheinstroms,

von seinem Ausslusse in das Meer bis zu seinem Ursprunge darstellt.

Bon einem

Rachforscher in bistorischen Dingen.

Mittelrhein.

Der III. Abtheilung 12. Band.

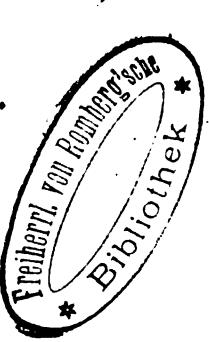

Coblenz, 1864.

Drud und Berlag von Rud. Friedr. Bergt.

DD 801 R7 889 Pt. 2 V. 12

# Der Aheingau.

## Bistorisch und topographisch

bargestellt

burch

Chr. von Stramberg.

Britter Bund.

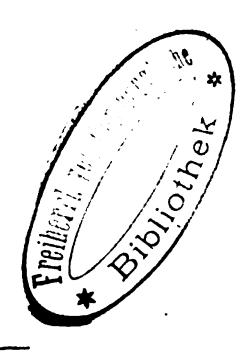

Truck und Berlag von Rub. Friedr. Hergt. 1864.

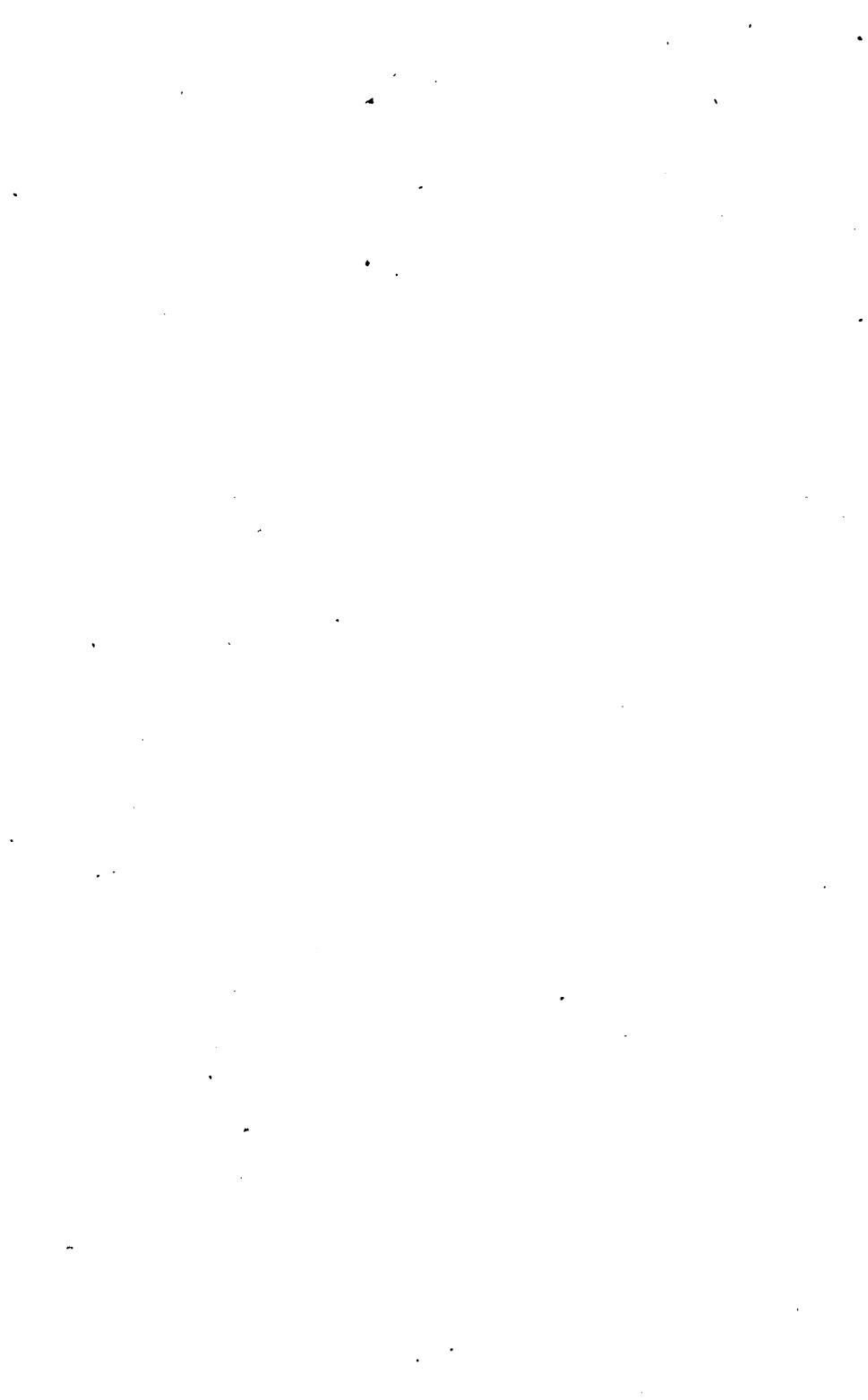

### Mer Rheingan, Schwalbach, Wiesbaden.

Fortsetung.

### Der Steinheimer Hof, Nieder= und Oberwalluff, Armada.

Gleich über Eltvil, dicht am Rhein, hatte das Dörfchen Steinheim sich angebaut, so jedoch, eben wegen dieses Nachbars, niemals zu einiger Bedeutung gelangen konnte, und im J. 1625 durch den Austritt des Rheins zu Fall ober doch in eine solche Lage (Coarctatio genannt in bem Capitularprotofoll des St. Peterstiftes zu Mainz, Rov. 1625) gerieth, daß die wenigen Insassen veranlaßt wurden, sich nach und nach in benachbarten Gemeinden niederzulaffen, während die fehr beschränfte Markung, das Gemeinderecht mit Oberwalluff verbunden wutde, daher dieser Waldort der einzige im Rheingau, deffen Markung bis zum Rhein sich ausdehnt. Lediglich der vom Rhein nach ber landstraße und dem Steinheimerhof hinziehende Beg erhalt unter dem Namen! Steinheimer Gaffe, das Andenken des vormaligen Dorfs. Am längsten blieb die Kirche stehen, wie man denn um 1812 über der Fortsetzung des Chausseebaues von Walluff nach Eltvil die Fundamente derfelben und den anstoßenden Rirchpof entdeckt hat. Am 7. Jul. 975 ermächtigt Erzbischof Willegis die Einwohner von Steinheim in der von Offinc, einem Minifterialen der Mainzer Kirche, erbauten, von Bischof Azzo von Drvieto geweihten Kirche die h. Taufe zu empfangen, die Todten

Ju begraben und zu dem Ende einen im Ort selbst residirenden Priester zu bestellen. Diese Verwilligung hat nachmalen Erzebischof Siegfried I von Epstein, 1059—1080, bestätigt, mit dem Jusap, daß die Capelle in Steinheim gleich jenen zu hattensheim, Eberbach, Walluff des Tauf- und Vegräbnisrechtes genießen, auch ihren eigenen Vencsiciaten haben soll, ohne daß padurch ihre Abhängigseit von der Mutterkirche zu Elwil in Vezug auf Zehnten und Send irgend beeinträchtigt werde.

Bon dem angeblichen Erbauer jener Capelle, von Offinc, fonnte Ezzo von Steinheim, 1090—1118, der Sohn oder Enfel sein, und ift dieser ber Bater von Wigand und von Embricho I, 1130, geworden. Wigand von Steinheim, 1130-1140, gewann in der Ehe mit Hedwig die Söhne Embricho II und Luthard 1151. Embricho II, von dem es in dem Eberbacher Oculus memoriae beißt: »Erat in prefata villa de Steinheim quidam Embricho, unus de melioribus ministerialibus dioecesis Maguntinae, « hat das Gut in Rode, wovon des nächsten zu handeln und woraus 1151 ein Nonnenkloster entstand, an die Abtei Selbold geschenkt. Damals schon Wittwer durch Frau Guden tödtlichen Abgang, ohne Sohn, nur einer unehelichen Tochter Bater, boch bejahrt, verfügte er zeitig über sein Hauswesen, sorgte dabei für seine Seele und errichtete ein Testament, worin er bas ganze Landgut zu Steinheim an Aeckern, Wiesen und Weingärten den beiden Rlöftern Cberbach und Tiefenthal zu gleichen Theilen vermachte, bas übrige sehr große Bermögen aber seinen nächsten Anverwandten ließ. Er lebte noch sechs Jahre, ohne seine Anordnung zu widerrufen oder im mindeften abzuändern. Endlich erfrankte er auf den Tod, ließ sich nach Eberbach bringen, farb am andern Tage seiner Dahinkunft und ward seinem Berlangen zufolge daselbst begraben. Dadurch war nun das Bermächtniß Beide Klöfter theilten sich in ihr Legat und nahmen das Steinheimer Gut in Besig. Eberbach hatte schon vorher Eigenthum in Steinheim erworben. Der Domberr Hartwich besaß als Leben der Mainzer Kirche Weinberge zu Geisenheim, so nicht lange vorher, gegen 1147, Eberbach tauschweise an den Ministerial Dudo überlaffen hatte. Sartwich hatte fie

von Erzbischof Adelbert empfangen und bis nach dessen Tod Dem Kloster Cberbach ganz ergeben, wünschte er ihm dieses schone Beneficium zuzuwenden und erreichte glucklich sein Biel. Er resignirte dasselbe dem Erzbischof Markolf, und dieser übergab es auf sein Berlangen dem Kloster als Eigenthum. Nur den lebenslänglichen Genuß der Weinberge hatte sich hartwich gegen den jährlichen Bins einer Karrate Wein vorbehalten und wurde nun aus einem erzbischöflichen Basall ein Gutspächter Der ansehnliche Betrag der Weingarten läßt sich Eberbachs. daraus ermessen, daß sie bei dem nachfolgenden Tausch als ein zureichendes Aequivalent für 9 Huben (270 Morgen) Ackerfeld geschätzt wurden. Und bennoch war hartwichs Freigebigkeit noch nicht erschöpft. Er war inzwischen Domsänger und Propft zu St. Johann geworden und sah durch beide Burben auch seine geiftlichen Einfünfte merklich vermehrt. Seine Patrimonialguter wurden ihm daher entbehrlich, und er faßte den Entschluß, dem Rlofter Cberbach einen Theil davon abzutreten. 3m 3. 1144 vollzog er den frommen Vorsatz und schenkte dem Kloster ein Haus zu Mainz, ein anderes mit zugehörigen Weinbergen zu Eltvil und sein ganzes Erbe an Aeckern und Weinbergen zu Malluff. Erzbischof Beinrich bestätigte bie Schenkung, welche den Grund zu dem Steinheimer Sof legte, der noch heute zwischen Eltvil und Walluff besteht. Weil aber die von Hartwich überlaffenen Güter für eine besondere Deconomie noch nicht zureichten, auch zu sehr zerstreut lagen, so wurden sie einstweilen noch vom Draiser hof aus gebaut, bis sie, durch allmäligen Zuwachs permehrt und durch Tausch abgerundet, ein eigenes Etablissement verdienten, das nach dreißig Jahren wirklich erfolgte.

Des Embricho von Steinheim Vermächtniß blieb nicht unangesochten. "Die Seitenverwandten, mit ihrer reichen, aber durch den geringen Abzug geschmälerten Erbschaft nicht zufrieden, protestirten gegen das Testament und nahmen auch das Legat der Klöster in Anspruch. Die Sache kam vor Gericht zu Zeiten des Erzbischofs Konrad und des Eberhacher Abtes Eberhard. Das Richteramt war vom Erzbischof dem Propst Burkard zu St. Peter ausgetragen. Herold und seine Miterben hatten Arnold den Rothen, einen berühmten Mainzer Ebelmann, und die zwei Klöster den Rheingrafen Embricho zu Sachwaltern. Rach vielen Debatten kam es endlich in einem feierlichen Convent mehrerer Großen zur Entscheidung, welche dahin ausstel, daß beibe Klöster Alles, was ihnen der Selige auf seinem Sterbebett geschenkt oder vermacht haben möchte, an die Agnaten ausliesern sollten. Bas ihnen aber von ihm erweislich in seinen gesunden Tagen geschenkt oder vermacht worden, darauf hätten die Anverwandten keinen Anspruch zu machen. Beide Parteien nahmen den Abspruch an. Die Eberbacher gaben an die Erben alle Möbel und Kleinigskeiten, die ihnen der Sterbende hinterlassen hatte, sogleich heraus. Diese standen von weitern Prätensionen ab und ließen die Klöster bei ihrem Steinheimer Legat in Ruhe.

"So erzählt der Archival-Auszug eine Geschichte, die mir wegen ihres Alters, wegen der glänzenden Gerichtsform und besonders wegen des scharssinnigen, saft nach der neuen Denkart gesundenen Urtheils einer aussührlichen Darstellung würdig schien. Sie diente aber auch, alten und neuen Feinden solcher Vermächtsnisse, welche sie großentheils als unrechtmäßige, durch Frömmelei und abergläubische Vorspiegelungen von den Kranken zum Nachstheil gesesslicher Erben erschlichene Prisen ausschreien, ein Gebiß anzulegen. In der That, wenn die Gerichte immer und aller Orten, wie hier im zwölsten so religiösen Jahrhundert geschah, in Beurtheilung solcher Legate den nämlichen Entscheidungsgrund gelten ließen, könnten die Mönche und andere Geistlichen nicht viel im Trüben sischen oder die Kranken vor ihrem Tode ausziehen."

Durch den Ankauf der dem Kloster Tiefenthal zuständigen Hälfte von Embrichos Erbschaft wurden der Abtei Eberbach Länzdereien in Steinheim "so ansehnlich vermehrt und concentrirt, daß sie einer besondern Einrichtung würdig schienen. Sie versließen daher ihre Hausstätte im Dorf Steinheim, von woraus sie bisher das noch geringere Gut bearbeitet hatten, und bauten sich nach dem Ordensplan einen isolirten Hos. Den Standpunkt dazu wählte man entweder nach dem schon damaligen Verhältznisse, oder aus einer glücklichen Speculation da, wo er noch heut zu Tage im Centrum seiner Fluren besteht, das einzige Ueber-

bleibsel bes Dörschens Steinheim, von dem er den Ramen hat. Er ward im J. 1175 errichtet, wie aus einem eidlichen Zeugensverhör von 1217 erhellet. Der Convers Hertwig, schon über 60 Jahre Proseß, sagte aus, daß der Hof Steinheim vor 42 Jahren auf dem damaligen Fleck, außer dem Dertchen, erbauet worden, und bestimmte dadurch das 1175te ganz deutlich als das Jahr seiner Errichtung." Rach Aushebung der Abtei wurde der Steinheimer Hof ebenfalls dem von Gagern geschenkt; der bestressende Donationsbrief ist dei dem Draiser Hos (Bd. 11 S. 747—752) mitgetheilt worden. Ein späterer Besitzer, Handelssmann Kertell in Mainz, hat daselbst eine auf holländische Art im Großen betriebene Backseinbrennerei angelegt. Darauf wurde der Hos an Hrn. Ristens verkauft, und besitzen bessen das prächtige, sehr schön arrondirte Gut von 350 Morgen.

Andere Güter in Steinheim hatte St. Albans Stift 1097 durch Schenkung bes Erzbischofs Ruthard und 1141 erworben. Die Bogtei und das Gericht verkaufte Elise von Leiningen Gräfin von Schaumburg, des Grafen Ruprecht IV von Nassan Wittwe, mit Willen ihres Schwiegersohns, des Grafen Hermann III von Birnenburg und ihrer an denselben verheuratheten Tochter Lustardis, an die Abtei Johannisberg, für die Summe von 32 Talenten Pfennige.

Riederwalluff, Waldassa im Mittetalter genannt, empfangt seinen Ramen von der hier in den Rhein gehenden Waldassa, wie sie bereits im J. 770 genannt wird, oder der Walloss nach bentigem Sprachgebrauch, welche ursprünglich die Grenze zwischen dem Rheingau und dem Königssundergau bildete. Sie hat ihre Duelle bei Bärstatt (locus ubi Waldasse insurgit, sagt eine Urfunde vom Jahre 881), nimmt die durch die Bremserbach verkärste Warmebach unterhald Schlangenbad auf, durchschneis det ein tieses anmuthiges Thal und ergießt sich bei Niederswalluff, wo sie nicht selten als Schlangenbaderbach bezeichnet wird, in den Rhein. Niederwalluff selbst lag vormals auf dem linken Ufer der Waldassa, einige hundert Schritte das von um die alte St. Johanneskirche, von der vielleicht noch etwelche Trümmer übrig. Es war das einstens die Pfarrkirche

für Walluff und Neuborf. In bem Rheingauer Jurisdictionals buch vom 3. 1671 heißt es bei Riederwalluff: "Wie ein Zeugendeposition de a. 1527 ausweiset, so ist die Mutter= ober Pfarr= firch auf Lindauischen Gericht gestanden, St. Johann genannt und vom Fleden abgelegen, massen das Corpus noch in esse, das Chor aber ohnerbauet, wie wir dann noch wirklich unsere Begräbnuffen dar haben, nebens Berübung eines gewöhnlichen Gottesdienst; jego aber bedienen wir uns unserer hier im Fleden liegender Kirchen, als einer Mutter= oder Pfarrfirchen." So beißt es auch in den von Georg und Ludwig von Lindau gegen ben Rheingau und namentlich gegen die Gemeinden Riederwalluff und Reudorf im Jahre 1506 übergebenen Deductions-Artifeln, Art. 43: "It. sagt und sest: wiewohl Waldaff und Nawendorff ein Pfarrkirch haben sollen, die dann den von Lyndaw zu verlephen als den rechten Patronen zustendig ist, so understeen doch die von Nawendorff selbst ein Pfarrfirch zu bauen, und derselben Kirchen patron zu sein, und also jus patronatus den von Lyndaw, und der Pfarrfirden ihr Recht abzuziehen; auch entziehen fie der rechten Mutterkirchen zu sent Johann zu Waldaff, der Patronen die von Lyndaw sind, den Dauff und andere Sacrament, und nemen und holen die zu Eltvil, alles zu Abbruch der Mutterkirchen zu sent Johann zu Waldaff, das sich on Willen der von Lyndam als Patron nit gepurt." Heutzutage hat Nie= derwalluff seine Pfarrkirche, ebenfalls zu Ehren des h. Johannes bes Täufers geweihet, mitten im Ort, und enthält der Pfarr= bezirk 1175 Ratholiken, davon jedoch 115 in Schierftein wohnen.

Ein Mansus wird hier 770 an das Rloster Lorsch vergabt. Im J. 835 schenkte Kaiser Ludwig I seinem Vasallen Adelbert eine halbe Hufe nebst 3 Leibeigenen, welche dieser hierauf 840 an das Kloster Fulda vergabte. Nach der Urfunde von 840 war der Ort noch Reichsgut, vielleicht zum Haupthof Wiesbaden gehörig, er ward hernach der Abtei Tornelimünster verliehen, welche ihn im J. 1263 an Franko von Wiesbaden verkaufte, was wohl von Oberwalluss zu verstehen sein möchte. Durch die Ansiedelungen auf dem rechten User der Waldassa entstand vielleicht erst Niederwalluss und ward vermöge seiner Lage Main-

gisches Eigenthum, welches späterhin auch mit dem kleinen Rest auf dem andern User geschah, oder mit dem Ort Oberwalluss. In Niederwalluss besaß von uralten Zeiten her die Abtei Bleidenstatt einen ansehnlichen Hubhof, denselben vermuthlich, dessen und anderer Gater Bests Papst Alexander 1179 den Herren zu Bleidenstatt versichert: »In Waldapha allodium quod fuit Gisonis et fratris eius Bernhelmi. Curtim unam, et aream cum nauko etpiscaria ididem. In Wincela curtile cum vinea ei contigua; emptum a Remboldo X talentis. In Rodenseim (Rüdesheim) aream, et vineas tres.« Besagter Hubhof scheint aber im 14. Jahrhundert zerstückelt worden zu sein, wenigstens besaß im Jahre 1331 Kuno von Falkenstein einen Theil davon, den er von seinem Schwager Ulrich von Bickenbach, dieser aber von der Abtei überstommen zu haben versichert, 1331, Montag nach dem Strittsfonntag (Reminiscere).

Als eine der bedeutendsten Particularvogteien ift zu nennen das Lindauische Gericht zu Walluff. Daffelbe war von dem Eltviler Amtsgericht, auf der rechten Seite der Waldaffa, durch dieses Gewäffer geschieden und erhielt seinen Ramen von bem Rittergeschlecht von Lindau, welches bis zum 3. 1678 fich im Befige dieser Gerichtsbarkeit befand. Früher übten sie die von Wiesbaden, welche im Jahr 1263 den Hof Waldaff von der Abtei Cornelimunfter übernahmen, von den Grafen von Naffau damit belehnt wurden, vielleicht aber auch schon früher zum Besig bieses Lebens gekommen waren. Eigentlich war es ein Bogtgericht, bereits im 12. Jahrhundert dem Erzstift Mainz zuständig, von diesem aber den Grafen von Nassau zu Lehen gereicht, deren Afterlehenleute die von Wiesbaden Zuerst Beinrich Bobi von Ibftein, auch von Wiesbaden genannt) und nach deren Abgang bie von Lindau geworden sind. Ursprünglich war es ein Abspliß bes Grafengerichts, welches der Graf des Sundergaues als königlicher Stellvertreter ausübte. Als aber die Haupt= und Dinghöfe Balbaff und Robe in geiftliche Sande fielen, biefer an das Erzstift Mainz, jener an die Abtei Cornelimunster gelangte, wurden sie mit all ihren dingpflichtigen Gütern, b. i. mit den Dörfern Walluff und Robe, von der Gerichtsbarkeit des

Gangrafen befreiet und einem von dem Erzbischof von Mainz und der Abtei Cornelimunker gewählten Bogt untergeben, bis der Erzbischof den Bogt beseitigte, die Abtei den Erzbischof zu ihrem ftändigen Bogt und Schußherren angenommen hat. Der Erzbischof reichte hierauf die Berwaltung seines Bogtamtes über beide Dinghöfe als ein Leben an die Grafen von Raffau, welche .es, wie gesagt, weiter zu Afterleben, im 14. Jahrhundert an die von Lindau vergaben. Die von Lindau ließen es durch einen Bogt permalten, von dem und den ihm beigegebenen fieben Scheffen viermal im Jahr das ungebotene Ding gehegt wurde. Den Umfang des Gerichtszwanges gibt sehr unbestimmt bas Beißthum an. "It. so erkennt bas Gericht mit ben zweien Gemeinden (Walluff und Neudorf), daß der Herren von Lindawe Gerechtigkeit geht aus dem Rhein bis an die Baldaff: die Waldaff aus bis in die Schiersteiner Mart, die Schiersteiner Mark in bis in den Rhein; daß die von Lindawe darüber die oberfte herren und Richter sein. Auch erkennt man unserer Berrschaft von Lindame ein iglich Hausgeseß zu Walluff und zu Renendorf alle Jahr ein Fastnachthuhn, und ihrem Faut alle Jahr drei Heller Axpfenning," Die alte Malstatt dieses Gerichts findet fic angegeben in einem Notarialinstrument vom 15. Jul. 1367, wo es heißt: "In dem Dorfe zu Niederwaldaffen gelegen im Menger Bisthum, anderseit der Bach bei dem Steg gen ber Reuen Porten an Gegen Wifelsens Garten in der von Lindau Gericht, Randen verhaufft und gesammt bei einander die bescheiden Leute, hermann der Faut, und Harold Siemechin, Clas Speth und Peter Reffeler, Scheffen zu Niederwaldaffen." Später wird eines eigenen Gerichtshauses gedacht.

Jahrhunderte durch, bis auf die neuesten Zeiten hinab, war dieses Gericht dem Erzstift Mainz und denen von Lindau, minster nicht ihren Nachfolgern, den Grafen von der Lepen, ein Zankapfel. Die suchten ihre Vogteirechte zu erweitern, während das Erzstift bestissen, den ganzen Bezirk seiner Landeshoheit zu unterwersen. Vorzüglich seste es von wegen der Vogtei über Neudorf und Niederwalluss zwischen denen von Lindau und dem Rheingau schwere Händel, die zu einer beiden Theilen höchst

nachtheiligen Fehde führten. Schiederichter, Graf Philipp von Raffau, Dieter Kammerer von Worms und Johanns von Lindau Freunde vermittelten 1521 eine Sühne, über deren mahren Berstand die Gemeinden Walluff und Rendorf doch bald wieder mit Johann, Beinrich und Gilbert von Lindau zu Streit geriethen. Die Sühne hatte den von Lindau überlassen, wen immer ihnen gefällig, zum Bogt zu bestellen, woraus biefe folgerten, daß sie ihren Bogt nach Wiesbaden ober einem andern Ort segen könnten, wogegen die Gemeinden darauf bestanden, daß er nothwendig zu Walluff wohnen muffe. Erzbischof Albrecht brachte Dienstag nach Misericordia 1523 eine neue Sühne zu Stand, wonach derer von Lindau Bogt stets zu Niederwalluff wohnen, oder einen Untervogt dahin segen soll, der, unter Borbehalt der von Lindauis ichen Gerechtsame, schwore, bie erzbischöflichen Rechte aufrecht zu erhalten. Aber auch damit war die Ruhe nicht hergestellt, neue Zänkereien ergaben sich zwischen Philipp und Eberhard von Lindau und den betreffenden Gemeinden und würden abermals blutige Bandel veranlagt haben, so nicht auf Bermittlung des Erzbischofs Daniel und bes Grafen Albrecht von Raffau-Saarbruden, als Lindauische Lehnsherren, Graf Philipp Ludwig von Hanau den Bergleich vom 21. Jul. 1579 durchgesett hatte. Die Zeiten ber fleinen herren waren gar febr im Abnehmen begriffen. Bereits am 2. Aug. 1651 heißt es in dem Stiftsprotofoll von St. Peter: "Innker Lindau zur Armut bei Walluff unterstehet fich den Zehnten einzuhalten. Dieweil aber bei igigen Zeiten allda (am Lindaui= schen Gericht) nichts zu schaffen, auch solches Gericht in geringem Respect, gesteht man nichts." Satte boch bereits die Suhne von 1521 anerkannt, daß denen von Lindau feine, selbst feine untergeordnete Landeshoheit, sondern nur die untere Gerichtsbarkeit, die Bogtei zugestanden habe, welche überdies auf die jenseits der Baldaffe auf Lindauer Seite belegenen Gater beschränkt; ferner, wenn die von Lindau nicht berechtigt, einen dort nicht begüterten Mann jum Scheffenamt zu zwingen, wenn sie bafur bas Gericht au Eltvil anrufen mußten, wenn es den Rheingauern erlaubt, bewegliches, nicht unbewegliches, Gut im Lindquer Bezirk zu pfänden, so bekannten hiermit die von Lindau deutlich genug,

daß sich ihre Gerichtsbarkeit nur über Güter, nicht aber über Personen, es wäre dann in dinglichen Rlagen, erstrede. Diese schwankenden Ansichten, verbunden mit der Unkunde des eigentslichen Begriffs von einfacher Leben= und Gütervogtei, mußten die Zänkereien bis zu unsern Zeiten herab verewigen. Ihnen abzuhelsen, dem, wie man in Mainz behauptete, über die Gebür sich ausdehnenden Lindauischen Gericht, nachdem es an die Grafen von der Lepen gekommen, einen Damm vorzulegen, seste der Aurfürst 1741 nach Niederwalluff, so bisher unter Eltviler Gerichtszwaug stand, ein eigenes Gericht; allein dies warf alles drunter und drüber, dergestalt, daß es für die Folge schwer, ja sast unmöglich war, zu unterscheiden, was ordentlich oder unges bürlich dort gepsiogen worden, was observanzmäßig, oder ihr zuwider geschehen, und was von beiden Theilen dadurch ersworben sei.

Das ungemein fruchtbare, ausgebreitete Ministerialen- und Lebensgeschlecht von Lindau lebte mit der im Rheingau begüterten Mainzer Stiftsgeistlichkeit in beinahe unausgesetzten Zankereien und Fehden, so wie späterhin mit der Landschaft des Rheins gaues in höchft unfreundliche Beziehungen verwickelt, bis es denn leglich mit dem Erzstift selbst unheilber zerfiel. Es hatte Theil an der Burg Frauenstein, besaß lange Zeit den andern erzstifti= schen Theil berselben von Erbamts wegen, die Lindau waren ferner des Erzstiftes Lebenleute, Burgmanner auf Rheinberg, Basallen der Grafen von Nassau. Sie wohnten meist zu Etvil ober zu Armuth, Armada, hatten, ebe fie zur neuen Lehre übergingen, ihre Gobne in Dom- und Ritterftifte, auch Ritterorden gebracht, bem Rheingau zwei Bicedome gegeben, baneben im Erzfift die ansehnlichften Aemter bekleidet; allein seit jenem Uebertritt wurden sie, bevorab von wegen des Lindauer Gerichts, des Erzstiftes, der Mainzer Clerisei und der Landschaft Rheingau abgefagte Feinde, beunruhigten diese bei jeder Gelegenheit durch mehr oder minder frivole Ansprüche, die nicht felten zu Thatlichkeiten ausarteten. Dabei fanden die Lindau häufig Unterftützung bei dem einen Lehensherren, dem Grafen von Raffau, gleichwie sie blesem in andern Fällen den Erzbischof entgegen setten. Bur Zeit bes Schwedenkriegs aber tricken sie, bes Rheingaues allerschlimmste Nachbarn, es so arg, daß dem reichlich verdienten, vernichtenden Jorn des Kurfürsten und der Landschaft Rheingan sich zu entziehen, das gleichzeitige Erlöschen des Geschlechts das beste, beinahe einzige Mittel war. Wie ansehnslich aber die vornehmlich in dem obern Theil des Rheingaues zerstreuten Bestsungen derer von Lindau gewesen sind, ihre allzu große Fruchtbarkeit ließ sie niemals zu Kräften kommen, sie rangen sast immer mit der Noth, die freilich manchem Frevel zu einiger Entschuldigung dienen könnte.

Konrad von Lindau wird 1298 genannt. In dem Todtenbuch von Clarenthal finde ich die folgenden Ramen verzeichnet: Januarius, o. dominus miles Syfridus de Lindaw, ipse et vxor eius Katharina, qui contulerunt nobis annuatim III lib. — Aprilis, dominus Franck miles de Lindau qui contulit nobis omnia bona sua. — 14. Aprilis, Henricus miles de Lindau, qui contulit nobis ducentos florenos. — 22. Aprilis, Syfridus miles de Lindau, qui contulit nobis pro se et omni parentela sua XXIII lib. hal. in Quadragesima super mensam conventus distrib. — 30. Aprilis, domicellus Henricus de Lindau. — 12. Jun. soror Katharina de Lindauwe. — 14. Jun. domicellus Syfridus de Lindau, qui contulit annuatim II maldr. It. dom. Wernherus miles de Lindau, qui contulit annuatim I lib. hal. 19. Jun. soror Margaretha de Lindauwe. — 21. Jun. domina Katherina de Lindauwe, priorissa huius conventus. — 25. Jul. domicellus Georius de Lindauwe, qui legauit conuentui nostro duo maldra siliginis et decem capones annuatim in remedium anime sue et Elisabeth vxoris sue. — 25. Sept. dom. Heinricus miles de Lindau, qui contulit nobis ad anniversarium I Marck et XII sol. zu einem ewigen Licht. — Oct. in die Hilarionis, abbatis, soror Alheidis de Lindauwe soror nostra. - 25. Oct. domicellus Henricus de Lindauw, qui dedit conuentui florenum perpetui census, 1503. — 20. Nov. soror Patze de Lindau, qui fuit longo tempore abbatissa et priorissa in nostro claustro XXIX annis et dedit nobis post obitum eius X lib.

Sigfried von Lindau, Ritter, erscheint urfundlich 12. Dec. 1308. Samt seines Baters Bruderesohn, heinrich von Lindau, Bäpeling, war er ercommunicirt worden, weil sie bes St. Peter-Riftes Zinsweine in Niederwalluff, 40 Karraten geraubt hatten. Auf das Bersprechen, das Stift künftig nicht mehr im Bezug seiner Rente zu beeinträchtigen, auch ben Raub zu ersetzen, »cum possent et ad pinguiorem fortunam devenirent, « wurde bie Ercommunication durch das geiftliche Gericht zu Mainz aufgehoben, 16. Juni 1310. Hierzu hatte St. Peters Stift seine Einwilligung gegeben. Gebeffert haben sich aber die von Lindau teineswegs. Im J. 1316 befehdeten Sigfried, eines andern Sigfried Sohne Beinrich, Werner, Sigfried und Frank, bann ihr Better heinrich den Erzbischof Peter, und haben sie der Fehde eingeleitet, indem sie den Boten der Richter des heiligen Stuhls zu Mainz auf eine Tonne setten, den mitgebrachten Bann- und Ladebrief in eine Schuffel mit Waffer warfen und die aufgeweichte Masse mittels eines Lössels dem armen Teufel in den hals stießen, etwan wie Don Carlos, den man vergottert, weil er seinem Bater, R. Philipp II, ein ungehorsamer Sohn, dem Schufter gethan hat, der die engen Stiefel brachte. Als das papierne Labsal verschluckt, wurde der Bote "gestöckt und geblöckt", endlich doch nach abgeschworner Urfehde der Haft entlassen, wie der darauf ergangene Aggravations= und Contuma= zirungsbrief in die Proti et Jacynthi, 14. Sept. 1316, diese Mißhandlung gar fläglich beschreibt. Harte Stöße muß es barauf gesett haben, bis Graf Gerlach von Raffau am 20. Nov. 1316 den Bergleich bestätigen konnte, wodurch Sigfried von Lindau, Ritter, Beinrich, Werner, Sigfried und Franko, Sigfrieds sel. Söhne, und Heinrich, Ritter, ihres Vaters Bruderssohn, das Stift zu St. Peter hinsichtlich des Zinses von 10 Karraten Wein aus Riederwalluff durch ihre Lehengüter zu Wiesbaden entschädigten. Damit war aber die Ruhe noch nicht hergestellt; der anhaltenden Beration Ende zu sehen, verkaufte bas Stift im 3. 1321 alle seine Güter zu Walluff an Sifried von Lindau, Sifrieds sel. Sohn, und an seinen Bruder, ben Edelknecht Franko.

Werner von Lindau wird 5. Dec. 1329, Georg-2. Nov. 1361 genannt, und konnte bieser eine Person sein mit bem am 24. Juni 1375 als Gemeiner auf Frauenstein bezeichneten Ritter Georg von Lindau. Sifried wird am Mittwoch nach Barbara 1386 von Erzbischof Adolf I zum Bicedom im Rheingau ernannt und ftand noch 1400 im Amt, da er bei der Absegung R. Wenzels zugegen. Im J. 1408 hat Erzbischof Johann II ihm den Hof Rudenberg, zu Mainz, zwischen Unser Liebenfrauen-Rirche und dem Dom gelegen, ju Leben gereicht. Sifried lebte noch 1418. Johann, Domherr, Canonicus zu St. Victor, Sanger zu St. Johann, ftarb 13. Jul. 1448. Runegunde war Aebtiffin zum Altenmunster binnen Mainz 1538. Dorothea, Aebtiffin zu Tiefenthal, ftarb 1605 am Charfreitag. Philipps Wilhelm, furmainzischer Stallmeister, mit Ursula Rluppel von Elkershausen verheurathet, murde der Bater eines andern Philipps Wilhelm, Rittmeister, ber an einer im Duell empfangenen Schuswunde den 25. Aug. 1644 verstarb. Des Rittmeisters Sohn, ebenfalls Philipps Wilhelm genannt, Deutschordens Ritter, blieb in Ungern 1664. Georg Christian, geb. 22. Nov. 1675, fand als Sauptmann bei den oberrheinischen Rreistruppen und war mit Constantia von Racenis, Frau auf Haunsheim, verheurathet. Sein Better, Johann Wilhelm von Lindau, gewann in der Ehe mit Anna Margaretha von Fronhorst drei Kinder. Die Tochter Hedwig Christina heurathete 1651 den Philipps Georg Specht von Bubenheim, ber jungere Sohn, Landgräflich Beffen-Caffelischer Forstmeister zu Spangenberg, könnte der Bater fein des Obrifthofmeisters von Lindau am Hofe von Caffel, 1736, der vermuthlich als der lette Mann der Hauptlinie gestorben ift. Es führte dieselbe im rothen Felde einen filbernen Querbalfen, mit einem grünen Lindenblatt bezeichnet. Die andere Sauptlinie. Dund von Lindau genannt, war im Mannsftamm mit dem im 3. 1462 verstorbenen Philipps von Lindau zu Grabe getragen worden. Seine Tochter Anna brachte all ihr väterliches Gut zu Eltvil an ihren Cheherren, Johann Frei von Dern. Die Munch von Lindau gebrauchten sich des Lindenblatts nicht, hatten dafür bas Feld mit Areuzen befaet.

Von den verschiedenen Landhäusern zu Riederwalluff kommt vornehmlich eines, so der Grafen von Stadion gewesen, das aber Br. Rilfens samt dem Gut von 115 Morgen erfauft hat, in Betracht. Des reichsgräflichen Geschlechtes Stadion Stammhaus weiß ich mit Bestimmtheit nicht zu ermitteln. Es schreibt Johann Guler von Weined in seiner Raetia: "Des volgenden Jahres, 1352, am andern Tag Hornung, haben auch die von Glarus ein Ratischen herren, aus dem Land Pretigauw burtig, namlich herrn Walthern von Stadiou, so ihr Bogt gewesen, erschlagen, als er mit viel Volck zu Rog und Fuß von Wesen naher das Land Glarus, im Ramen des Hauses Desterreichs, einnehmen wollt." Go beißt es auch in Lehmanns Graubunden, Th. 2: "Man fieht auf dem schönen Berge Luzien ob Rüblis in dem Prätigau (auf dem linken Ufer der Lanquart), wo die Burg Stadion mar." Was da zu sehen, wird sich wohl auf einige Mauertrummer Dagegen bestehen bis auf den heutigen Tag, in beschränken. dem Herzen von Alemannien, zwischen der Donau und dem Federsee unweit Munderfingen, Dberstadion, Schloß und Markta fleden (1200 Einwohner im J. 1800), und Unterstadion, beides ber Familie Eigenthum. Ludwig von Stadion, Ritter, mit Elisabeth von Bodmann verheurathet, ftarb 1328. Sein alterer Sohn, herr Walther von Stadion, freite fich Friedrichs von Ellerbach und der Elisabeth von Welden Tochter Anna. Ein Heldenstamm sind die von Ellerbach gewesen, und nehme ich hier beffen Geschichte auf, damit Destreich erkenne, was es, Alemannien aufgebend, um eines Schattenbildes, einer Rauchfäule willen aufgegeben bat.

Ellerbach, Pfarrborf im Umfang der vormaligen Markgrafsschaft Burgau, in Schwaben, in dem Zusamthale, in der Rähe der aufgehobenen Abtei Fultenbach, war seit langen Zeiten beren Eigenthum geworden, ursprünglich aber das Stammhaus eines Rittergeschlechtes, dem an Bedeutung nur wenige in Schwaben zu vergleichen. Paul von Ellerbach erscheint im J. 1316 als des Grasen von Rirchberg Lehenmann, von wegen des Berges und Burgstalles zu Pfassenhosen. Burkard von Ellerbach verstheibigt im J. 1324 Stadt und Feste Burgau gegen alle Ans

prengungen Ludwigs des Bayern, obgleich derfelbe hierzu seine Person und die ganze Macht seiner Erbstaaten verwendete: "Zu Purgaw waß Purckgraff herr Purchhardt von Elipach und sein Sune, zwen auzzerwelt Deginen, vnd hietten in dem Hauß wol drephundert helm piderber Leitt, die tegleich dem herren abprocen ein zall Roß und Hengst. Bnd lag davor wol ein viertail Jares, und macht nichtz geschaffen. Da bob sich hertzog Albrecht (von Destreich) auff mit frumen Lewten zu seinem Bruder Hertzog Leopolden. Die pesamten sich mit ainer großen Macht, vnd zugen für Purgaw, ba fie sich paiden halben aines gelobten Streites vermessen hietten. Bnd da man des Morgens gestritten scholt haben, da entran der von Bayren pey der Nacht mit allen seinem heer, und rawmten lesterlich das Wall. Relinquens ibidem tentoria, tuguria, machinas et alia instrumenta Solch eiliger und schimpflicher Aufbruch ereignete incombusta." sich zwischen dem 12. und 30. Jan. 1325, und es hat dem tapfern Bertheidiger von Burgau, Burfard von Ellerhach dem Alten, eins seiner Spruchgedichte gewidmet Peter Suchenwirt, so zu lesen in deffen von Primisser herausgegebenen Werfen, S. 23. Burfard der Alte ift wohl derselbe Burfard von Ellenbach, öftreichischer Landvogt, der nach der Schlacht bei Laupen (1339) mit seinem Kriegevolf die öftreichische Stadt Fresburg im Uechtlande gegen den Siegesandrang der Berner errettete, mährend von Aarberg bis an das Emmenthal, von Straßberg bis an Graßburg alles Land die schwere unwiderstehliche Hand der Sieger empfand und das Bolk in seinem Unmuth murrte: "Gott ift Burger worden zu Bern."

Indem die Hauptmacht der Feinde vor Thun beschäftigt, dachte Burkard gegen Bern selbst einen Anschlag zu vollführen, der reichlich alle Widerwärtigkeiten des Kriegs aufwägen konnte. In geheimnisvoller Eile gelangt er mit seinem reisigen Zeug an den Sulgenbach, welcher beinahe die Stadtmauer berührt. Aber einer von denen, welche am meisten von des Anschlags Gelingen zu hoffen hatten, der Freiherr von Kramburg, war zum Ber-räther geworden an der gemeinen Sache der Ritterschaft, er hatte die Berner gewarnt. In der plöglichen Gesahr thaten die alten Männer in der bedrohten Stadt, was die Greise in Lacedamon

in dem Jahre nach dem Unglück bei Leuktra: in Erinnerung ihrer Jugend bewaffneten sie die zitternden Glieder; entschlossen traten sie dem Feind entgegen, und Burkard, zu Ueberfall, nicht aber zu Belagerung gerüstet, begab sich nach wenig bedeutendem Gesecht auf den Rückzug.

Ein Sohn von ihm, vielleicht ber tapfere Degen, ber Burgau vertheidigen half, möchte jener Johann (nicht Burkard) von Ellerbach sein, der in dem Arieg um Rapperschwyl und um die Aufnahme von Zürich und Glaris in ber Schweizer Bund als der ausgezeichnetste, oder vielmehr als der einzige Feldherr des Herzogs Albrecht des Lahmen von Destreich vorkommt. Rudolf Brun, der Bürgermeister von Zürich, war mit 200 Reifigen und 5000 Fußgangern ausgezogen, um einigen bei den fleinen Badern von Baben gelagerten Bundestruppen der Deftreicher, so aus Basel und Straßburg gesendet, das Streifen zu verwehren. Indem aber die von Zürich zu spät ausgezogen waren und unterwegs zu lange säumten, wurden ihre Feinde gewarnt und wichen von den Bädern in die Stadt Baden. Da verbrannten und wüsteten die Zuricher die Häuser zu den Badern, zogen fürbaß binab bis an Limmatspit, verbrannten die Burg Freudenau an der Aar, blieben da über Nacht und zogen barnach über bie Limmat am Spiß und bie Reuß aufwärts gen Birmiftorf und demnach gen Tatwyl und lagerten sich an St. Stephanstag zu Tätwyl, so unfern Baden gelegen. Und als die von Zürich in demselben Thalgeland zwischen den Hügeln lagerten, da hat sich in der Stadt Baden Herzog Albrechts Bolf, auf 4000 fark, wohl gerüftet zu Roß und zu Fuß, gesammelt, denn herr Johann von Ellerbach, des Herzogen Landvogt, war eben des Tags gen Baben tommen, mit dem neuerlich im Etschlande gesammelten Fugvolt, bavon die von Zürich nichts gewußt und fich dessen keineswegs verfeben hatten, wann bas blos in solcher Stunde der Burgermeister, sein Statthalter, Rüdger Manesse und der Panniermeister inne wurden, die fich vereinbarten, solches beimlich vor dem Bolfe zu behalten, damit nicht Schrecken in fie fame. (1)

<sup>(1)</sup> Johannes Müller ist bei seinem Berichte von der Schlacht bei Tätwyl in einige Berwirrung gerathen. Er verwandelt das throlische Fußvolk in eine

Der von Ellerbach, erfennend die Bortheile feiner Stellung und seiner unvorgesehenen Dazwischenkunft, meint, es muffe ihm gelingen, die ganze Macht von Zürich zwischen den Sügeln einzufoließen und zu vernichten; also vererben sich nicht nur in Geschlechtern und Boltern, sondern auch in fünftlichen Gesellschaften vorzugsweise die schädlichen Maximen, denn wir haben es gesehen, wie häufig in den neuesten Zeiten die Begierde, den Feind ein= zuschließen, öftreichischen Beeren verderblich geworden. Rudolf Brun, die Ankalten der Feinde mahrnehmend, verlor alle Faffung, daß er, seiner Uebermacht vergessend, als ein Schelm Statt seiner übernahm Rüdger Maneffe ben Kriegsentlief. befehl, und wenige ermuthigende Worte hat dieser zu den Seinen gesprochen, auch kaum die Losung gegeben: "Hie Sanct Felix," wie von allen Seiten zum Angriff die Destreicher sich drängen. Man sagt, Manesse habe an den Ort, wo er das Anprallen der feindlichen Reiterei erwartete, viele erbeutete Stuten geschafft, welche den Streithengsten die Schlachtwuth und ihren Reitern die Gewalt über sie genommen. Drei Stunden währte bas Gefecht, von den Zürichern und von den Deftreichern mit gleicher hartnäcigkeit bestanden; endlich gegen Abend, wie für Ellerbach der Sieg fich zu erklären beginnt, da erschallt von den Boben: "Bie Zurich, hie Sanct Felix!" Den Ruf erwiedern Maneffe und sein Bolt, neuen Muth gewinnend, und es flieben die im Ruden gefaßten Feinde. Die in Zurich verburgerten Landleute aus Bolrau, Richligschwyl, Wädischwyl und Pfäffion, 150 an ber Zahl, waren durch ber Schlacht Getummel herbeis gerusen worden und eilten ihr zu mit der Saft und in bem Sinne der Geier, die zum Aase fliegen; ihr unerwarteter Angriff auf die allzu ausgedehnte Schlachtlinie der Deftreicher gab die Entscheidung. Sechs Banner, darunter ienes von Ellerbach. wurden von den Siegern in der Schlacht bei Tatmyl, 26. Dec. 1351, erbeutet.

starke Mannschaft von Fußknechten und vielem reisigen Zeuge, und läßt ben Burkard von Ellenbach, wie er ihm heißt, unausgekundschaftet von den Quellen der Etsch bis an diese Gegend kommen. Fürwahr ein abenteuerlicher Marsch. Der kkreichische Landvogt in Schwaben kam zuverlässig von der Donau her.

Bei Roo beist Johann des Herzogs Albrecht Endicularius, von ihm ift also wohl sicherlich zu unterscheiden jener Johann von Ellerbach, der im Jahr 1386 als des Berzogs Leopold Rammermeister mit vielen andern herren den Schweizern Zehbe hingegen möchte ich für des altern Johann Sohn seuen Berthold von Ellerbach halten, der die Berrschaft Monporoferef oder Eberau in dem Eisenburger Comitat von Ungern besaß, im J. 1373 das Paulinerklofter zu Monyorokeret ftiftete und die Herrschaft seinem Sohn Johann hinterließ, von welchem fle fic an Thomas Bakasy, ben Erzbischof von Gran, bann ferner an die Erdody vererbt hat. Burfard von Ellerbach wurde in J. 1372 an des Johann Schadeland Stelle zum Bischof von Angeburg erwählt und war in den ersten Jahren feiner Regierung zumal bedacht, ben Frieden mit der Stadt Augsburg zu handhaben. Gogar trat er mit ihr im Jahre 1377 in Bandniß, und das Stiftsvolf half den Städtern bei Eroberung und Berftorung ber Wellenburg, so der Besiger, Hartmann Onsorg, nachdem er aus einem Bürger der Stadt Augsburg ihr erklärter Zeind geworden, dem Grafen von Belfenstein geöffnet hatte. Eine Bermögenssteuer, durch den Rath von der innerhalb der Mauern ansässigen Geiftlichkeit gefordert (1379), ftorte zuerft dieses freundnachbarliche Berhältniß, und ber Bischof trat nach langen Zänkereien im J. 1381 bem großen, den Städten entgegengefesten Abelsbunde bei. Bur Stunde wurden von feinem Bolke gegen die Stadt Feindseligkeiten ausgeübt, wogegen der Rath alle Geiftliche, so das Bürgerrecht anzunehmen verweiger= ten, ausschaffen und alle geistlichen Baufer, so nicht wenigstens 24 Schuhe von der Stadtmauer abgelegen, niederreißen ließ. Im J. 1382 verbrannte ber Bischof mehr benn zehn ben Augsburgern gehörige Dörfer, und nahmen die Bürger an ben bischöflichen und Domberren-Sausern in ber Stadt Rache; fie wurden rein ausgeplündert. Bis zum J. 1383 mahrte die Fehde, bann brachte Herzog Leopold von Destreich, unterflügt durch die Abgeordneten von 27 schwäbischen Städten, einen Baffenftillftand zwischen Bischof Burkard und den Augsburgern und im folgenben Jahre eine Suhne zu Stande. Beide Theile verzichteten

allem Ampruch auf Schadenersan, und ber Bischof mußte bie mit der Münze vorgenourmene Neuerung abstellen. Rach einigen Jahren Ruhe geriethen die Berzoge von Bapern abermals mit den Reichsstädten zu Fehde (1388), und des Bischofs von Augsburg fortwährende Erbitterung gegen die Augsburger ließ ihn alsbald die gunftige Gelegenheit ergreifen. Er wußte, daß Augsburgische Kaufleute, dem von ihm erlangten fichern Geleit vertrauend, mit ihren Saumroffen von Venedig hinaufzogen: schnell schickte er der Stadt einen Absagebrief zu; die Kausseute aber mit ihren Waaren ließ er in Fuffen anhalten. Es fam hiervon die Botschaft nach der Stadt! die zum Aeußersten entrufteten Bürger farmten die bischöfliche Pfalz, die Dombechanei und das Maghaus auf dem Perlach und machten zu einem Steinhaufen Die flattlichen Gebäude; bes Bischofs Bolt aber nahm lebhaften Antheil bei allen kriegerischen Begebenheiten an Lech und Wertach, und wenn auch die Städter am 15. Sept. 1388 Mubihaufen und Steplingen eroberten, nachher den Landsbergern bie in der Reischenan gemachte Beute abjagten, Wolfberg belagerten, 3 Soloffer und mehr denn 24 Dorfer verbrannten, so wurden ihnen bagegen am 26. Sept. auf dem Lechfetd, bei Bausftetten, am 21. Det. bei Aichach, am 12. Rov. bei Berwartshofen und am 20. Dec. bei Möhringen empfindliche Riederlagen beigebracht. Der von bem Kaiser am Mittwoch vor Philippi und Jacobi 1389 , zu Eger verkündigte Landfrieden untersagte indeffen die Fortsetzung der verderblichen Fehde, und nach der Herzoge von Bayern Borgang mußte auch ber Bischof sich vergleichen. bem Bertrag von Donauwerth verpflichtete sich die Stadt, ihm von wegen der zerkörten Pfalz 7000 Fl. zu bezahlen, wogegen Burfard allem Anspruch an das Umgeld für ewige Zeiten versichtete. Ueber 200,000 Fl. hat diese Fehde den Augsburgern gefostet. Um 24. Juni 1391 errichtete Burfard mit ihnen ein Bundniß auf drei Jahre, so im 3. 1395 noch weiter erstreckt werben, und läßt sich bas gute Bernehmen zwifchen Bischof unb Stadt auch aus ben im J. 1393 gegen die Wycliffiten verfügten Magregeln erkennen. Ueber 240 berselben, so in Augsburg wohnbaft, wurden eingezogen, verbrannt alle diejenigen, so nicht widerrufen wollten, die andern mit gewiffen Zeichen bemerkt und bann entlassen. Bischof Burkard ftarb im 3. 1404.

Ein anderer Burfard von Ellerbach befindet fich unter den Bürgen, welche die Stadt Augsburg im J. 1373 dem R. Karl IV für die richtige Bezahlung der auf 37,000 Gulden gemilderten Shapung bestellen muffen. heinrich von Ellerbach verkauft im 3. 1382 an Heigrich Fühlen, Ritter, um 1800 Goldgulden den Ort Oberwaldsteiten an der Gunz mit dem Burgftall Beifelsburg oder Hübelsburg. Poppelin von Ellerbach nimmt im J. 1387 das Bürgerrecht zu Augsburg an. Ulrich von Ellerbach, der Landvogt im Burgau, ließ im J. 1390, in blinder Eifersucht, seine tugendsame Hausfrau, Abelheib von Roth, in einer Scheuer verbrennen; auf der Mordstelle entsprang alsbald eine heilsame Quelle, das noch heute befannte Rrumbacher Bab, unweit des Markifiedens Krumbach, in dem Kamlachthal. 3m J. 1400 kommt Neuburg an ber Kamlach, die vier Stunden von Gungburg entlegene Herrschaft, als derer von Ellerbach Besigihum vor; eine Tochter hat dieselbe später ihrem Cheherren, dem Wilhelm von Rechberg zugetragen, als welcher 1498 zu Renburg als Eigenthümer handelt. Im J. 1402 verändert Beinrich von Ellerbach, Domherr zu Augeburg und Propft zu Burheim unweit der Iller, das bisherige Collegiatstift Buxheim in eine Rarthause. Es waren ber Chorherren nur noch wenige vorhanden; diese versorgte Heinrich mit andern Pfründen, und das erledigte Gotteshaus übergab er Karthäusern, die aus dem Rloster Christgarten in dem Dettingischen berufen. Beinrich beschenkte bie neue Karthause reichlich aus dem Seinigen und Rarb im 3. 1404. Burfard von Ellerbach kommt im 3. 1436 als Herr zu Brandenburg an der Juer und zu Reißensburg unweit Gunzburg vor. Eitel Hans von Ellerbach war im Jahr 1574 Besitzer von Schloß und Kirchdorf Bellenberg an der Iller. Anna Maria von Ellerbach, die lette Tochter des Hauses, und als folche die Erbin der Herrschaft und des Marktes Laupbeim, an der Rottum zwischen Ulm und Biberach, war an Pankraz von Freiberg verheurathet und ftarb unbeerbt im Jahr 1589, nachdem fie des Hospitale zu Laupheim Stifterin geworden,

foldes auch mit dem ihr zuständigen Drittel an Bellenberg botirt hatte. Pankraz von Freiberg folgte ihr im J. 1591 im Tode, und die Ellerbachischen Collateralerben verständigten sich über die erledigte Erbschaft in solcher Weise, daß die Herrschaft Laupheim 1600 von Karl von Welden übernommen wurde. — Unter den Bestigungen derer von Ellerbach wird auch in den J. 1413—1488 ein kleiner Antheil der Herrschaft Grönenbach im Stift Kempten genannt; das Kloster Heggbach verehrte sie als seine besondern Wohlthäter.

Die Fehde, in welcher Walther von Stadion den Tod fand, beschreibt Johannes Müller in der bekannten, treuen, unparteiischen Weise. Berzog Albrecht der Lahme von Deftreich hatte für seinen Krieg mit den Schweizern auch die Unterthanen in dem Lande Glaris aufgeboten. Glaris wurde seit undentlichen Zeiten unter dem Oberschirm des Reichs verwaltet von bem Meier ber gefürsteten Aebtissin zu Sedingen, von einem Landammann, erwählt von der Gemeine, und von einem Rath angesehener Manner. Die Martinifteuer zu des Reichs Sanden, Binfe vom Gebrauch ber Weiben, Felber und Berben, bie Lebenserkenntlichkeit, die Gerichtsbugen, die Abgaben und Falle der eigenen Leute, wurden (auch unter öftreichischer Herrschaft) in den Reinhof an den Reliner der Fürstin geliefert oder von den Amtleuten an sie berechnet. Reiner andern Ariege war das Bolf pflichtig, als um Behauptung seines eigenen Landes zu Handen der Fürstin. Seit Habsburg die Rastenvogtei des Rlosters, unter Rönig Albrecht die erbliche Reichsvogtei, bald nach diesem bas Leben der Meierei erwarb, entftand unter ben Glarnern mancherlei Migvergnügen. Erftlich weil die Herzoge bei Berbindung des Amtes Glaris mit ihrer Herrschaft Gafter offenbar suchten, Die Borrechte der Landleute zu tilgen (die meisten Fürsten haffen Borrechte; keine Regierung scheint leichter und ordentlicher, als wo alle dienen; in der That ist nirgend größere Stille, als bei den Leblosen). Zweitens, weil die Herzoge die Landammannschaft aufhoben, und ftatt eines Mannes vom Bolf, der in einem bolzernen Hause in ihrem Thal bei ihnen wohnte, ausländische Herren zu Landvögten über sie setzten (der erste war hermann von-Landenberg, 1329); die Landvögte sagen auf der Burg zu Räfels, umgeben von Kriegsfnechten. Drittens, weil die Berwas fich weigerten, die durch einen Zufall verbraumten Urfunden ihrer Freiheiten zu erneuern, und am faiferlichen bof und im Aloster folde Erneuerung zu förbern. Bierteus, weil für den freiwilligen Jug nach Colmar, den sie zugleich wie die Lucerner 1330 gethan, der versprochene Sold ausblieb (was einem Fürften geschieht, wird oft vom Rachfolger vergeffen, das Andenken der Begegnung eines Bolks pflanzt fich fort mit dem Bolk). Die Männer von Glaris waren wohlgestalte abgehärtete Kriegsmänner mit schönen Sellbarden; wären fie mit willfürlicher Macht beherrscht worden, so würde ihr Thal durch Fehden und Kriege bald erschöpft worden sein, ihre Herden würden wild gelaufen und ihr Pflug verlassen gestanden haben: daber so ungnädig der Bergog schien, fie, vom Beispiel ber Schweizer ermuntert, durch eigenen Muth ober fremben Beistand einst erleichtert und in ihrer Berfaffung erhalten zu werden hofften. Also ohne ihre Freiheiten der Furcht noch der Hoffnung aufzuopfern, blieben sie freigefinut, getroft, und nahmen zu. herr Walther, ein Ritter aus dem alten Ahätischen Abel der Stadion, war damals, wie vor ihm Ludwig fein Bater, zu Glaris Landvogt, und herrschte ftreng.

Die Landleute, ihres Entschlusses bei sich gewiß, autworteten auf Herzog Albrechts Gebot: Sie führen die Kriege der Fürstin von Sedingen, des Landes Frau, unter ihm, des Klosters Bogt; an andern östreichischen Kriegen sei nicht ihre Schuldigsteit, Antheil zu nehmen. Aus dieser Antwort sah der Herzog die Abneigung der meisten Glarner; damit er im Krieg der Züricher nichts von diesem Unwillen zu fürchten habe, beschloßer, Kriegsvolf nach Glaris zu senden. Zugleich gedachte er die von Uri und Schwiz, deren Thäler mit Glarisland zusammen-hängen, aus dem lettern zu beunruhigen, um sie dadurch von der Hülsleistung nach Jürich abzuhalten. Als dieses kund wurde, unternahmen und vollbrachten die Banner von Uri, Schwiz, Unterwolden und Zürich mit ihrer gewöhnlichen Geschwindigkeit, witten im Winterwonat, die Einnahme des Glarislandes. Diesselbe geschah mit einer solchen Bereitwilligkeit von Seite der

Glarner, das dem Landwogt nichts übeig blieb, als die Flucht nach Wesen im Gaster; er hatte weder gutes (noch schlechtes) Ariegswolf in genugsamer Menge, noch beträchtlichen Anhang bei dem Bolf. Während die dem Herzog Ergebenen nach Wesen Sucheten, schwuren die Glarner den Schweizern Friede; diese jonen, dassit zu sorgen, das ihnen deswegen von Herzog Albrecht kein Schaden erwachse. Zweihundert Männer dieses Thals, um durch Bertheidigung des gemeinen Wesens der Schweizer Antheil zu verdienen an dem ewigen Bund sur die alten Freiheiten, zogen mit ihnen zu Besatung der Stadt Idrich. Der Feind verwahrte seine Grenzen (womit, weiß man nicht), das Ariegswoll schien aus einander zu gehen.

Mer mitten im Winter 1352 versuchte Walther von Stadien, wie jüngst die Feinde gethau, das Land Glaris burch Ueberraschung zu bezwingen. Die Alpen waren boch mit Schnee dedect, ihre Firnen glänzten von mannichfarbigem Eise; bas Bolf wohnte im Thal, jeglicher in seiner butte bei seinem Weib, seinen Lindern und bei der Berde. Stadion zog mit vielem (ober wenigem) Bolt von Rapperschwyl, aus der Mark und von Gafter, welches eifersuchtvoll und nach Beute begierig war, bie große Strafe, wo nordwarts nach bem Gafter Glaris offen ift. Gegen ihn kanden alle Männer von Glaris auf dem Rütifeld, welches zwischen Obernrannen und Räfels liegt. herr Walther Arftt nach dem Ruhm seines Abels, die Glarner fritten far alles was den Menschen lieb ift. Rachdem Stadion mit vielen Edlen umgekommen, fioh sein Volk; 22 aus dem Städtchen Wesen, aberhaupt, nach dem wahrheitliebenden Tschudi, 150, die boch Arieg auf 50 Mann moderirt, wurden von den Glarnern eridlagen. Die Sieger brachen die Burg zu Rafele, zogen beim, als die ohne alle Halfe ihr Baterland behauptet hatten, und baten die Schweizer um Aufnahme in den ewigen Bund, womit ihnen sehr gern gewillfahrt wurde.

Bon Walthers vier Sohnen scheint einzig Walther, 1370, Rachtemmenschaft hinterlassen zu haben, und wird sein jüngster Sohn, Wolfgang, Deutschordens Comthur, 1390 genannt, während Lourad das Unglück hatte, seinem Erstgebornen, Eitel, geft. 1392, überleben zu muffen. Es hat aber Ettel in zwei Eben zehn Rinder gewonnen, und war die altefte Tochter, Ratharina Aebtiffin zu Beggbach, indeffen die Sohne Ronrad, Endwig und Johannes jeder eine besondere Linie ftifteten. von Ludwig abstammenden jungern schwäbischen Linie gehört an Walther, Rhodiserordens Comibur zu Schlanders, geft. 1530. Die Linie erlosch in der Person von Joseph Ronrad, der im J. 1693 ehelos verftarb. Johannes, der Stammvater der andern Linie, war kurbrandenburgischer Hofmeister, brachte das Schloß Stadion, fo der Bater verkauft hatte, wieder an fich, dabei verordnend, daß es ftets dem Mannsstamm verbleiben soll, lösete verpfandete Guter, Schelflingen, Chingen, Berg gurud, baber ihm auch der Beinamen: der Reiche, geworden ift, und starb 1458. Den von ihm begonnenen Renhau des alten Stammschloffes Stadion hat sein Sohn Wilhelm vollends zu Stand gebracht. Bilhelms Rachkommenschaft erlosch um 1600 in den Brüdern Ulrich, Deutschordens Comthur, und Konrad, diefer unverehlicht. Die Hauptlinie hat fortgesett Eitels altester Sohn Konrad, geft. 1439. Des Enfel, des Pancratius Cohn Nicolaus, + 1507, wurde in der Che mit Agatha von Gultlingen ein Bater von drei Sohnen, Chriftoph, Johann und Nicolaus, dieser seit 1513 in der beiden Raiser Maximilian I und Karl V Ariegsbiensten und in vielen Schlachten und Belagerungen versucht.

Christoph, der alteste Sohn, erwählte sich den geistlichen Stand, wurde des Fürstbischofs zu Augsburg, Heinrich IV von Liechtenau Coadsuter und nach deffen am 12. April 1517 erfolgstem Ableben regierender Bischof. "Er bemühete sich sehr, die sich damalen schon immer mehr und mehr ausbreitende Evangelische Religion von seiner Diwces abzuhalten. Jedoch bediente er sich hiezu keiner andern als erlaubter Mittel. Dann weil er wohl selbsten erkannte, daß in der Catholischen Kirche viele Mängel und Gebrechen eingerissen, als suchte er vornemlich in einem Anno 1520 gehaltenen Synodo selbige an seiner Geistlichskeit auszubessern, wie er dann auch, als ein besonderer Liebhaber von gelehrten Leuten, die beide gelehrte Männer, Johannem Oocolampadium und Urbanum Regium, ehe sie noch Lutheri

Lebre angenommen, nach Augspurg beruffen und daseibst predigen laffen. Anno 1521 ward er einer von den Deputirten, so auf dem Reichstag zu Worms mit D. Luthern handeln muffen." Indem er nicht zugeben wollte, "daß die Augspurger sich der jungfibin erhaltenen Münzgerechtigkeit bedienten, bat er nicht nur Anno 1523 den Schwäbischen Bund ersuchet, ber Stadt bas Münzen niederzulegen, sondern auch den Fiscal bei dem Reichsregiment wegen einiger für ringhaltig angegebener Augspurgischer Bagen wider sie aufgebracht, und der Schwäbische Bund war and würdlich im Begriff fich biefer Sache anzunehmen. Allein der Rath beschwerete fich beswegen in Zeiten bei dem Raiser, welcher nicht nur dem Somabischen Bund befohien, fich diefer allein den Raiser angehenden Sache zu entschlagen, sondern auch dem Bischof durch ein ernftliches und scharfes Mandat, d. d. Burgos 15. Septembris 1523, bei Strafe 100 Mark Golds und Berluft aller Regalien verboten, die Stadt Angspurg weiter an dieset Gerechtigkeit zu irren, wie er dann erfagte Munzfreiheit der Stadt Augspurg in gemeldtem Mandat ausdrücklich nochmaten bestätiget." Durch ein weiteres an den Bischof gerichtetes Mandatum inhibitorium, d. d. Burgos 8. Nov. 1527, wurde ber Handel dahin entschieden, "daß der Bischof die Stadt hinfaro in Uebung dieser Gerechtigkeit, bei ber in bem Freiheitsbrief darauf gefesten Strafe und Raiserlicher Ungnad, zu hindern sich nicht unterfteben solle." Im Sommer 1523 "zeigten die beide Prediger bei St. Maurigen und bei den Carmeliten in St. Anna Rirche bei dem Rath sowohl schrifte als mundlich an, daß fie fich von dem Bischof einiger Gewaltthätigkeit zu beforgen hatten, und baten, sie allenfalls darwider zu schüßen, worauf ihnen durch ben Burgermeister Rehlinger im Namen des Raths am Aftermontag vor Galli bedeutet worden: Daß, wann fie hinfuro das Evangelium, und was sie mit der Beil. Schrift beweisen konnten, predigen, und in diefen Fällen den Raiserlichen und bes Reichs Abschieden, Decreten und Mandaten geleben würden, der Rath fie wider alle Gewaltthätigfeiten nach Bermögen beschützen wollte. Woraus dann abzunehmen, daß sich schon damalen die Evangeksche Lehre zu Augspurg farf ausgebreitet. Jedoch sab es bazumalen babeswegen viele beschwerliche Irrungen zwischen der Catholischen Geistlichkeit und der Burgerschaft, und wurden damalen einige der vornehmsten Bürger, und unter selbigen Christoph Shem, Anton Audolph, Marx Psiser und andere, so der Copulation eines Geistlichen, Namens Jacob Grießbentel, so zu Augspurg von denen die sich verheurathet der erste gewesen, beigewohnet, theils um Geld, theils mit Gesängung gestraset. Dahero D. Luther Gelegenheit genommen, den 6. Decembris 1523 an seine Glaubensbrüder in Augspurg ein Seudschreiben ergehen zu lassen und sie zum Glauben und Gedult anzufrischen."

3m 3. 1524 "verband fich Bischof Christoph zu Regenspura mit etlichen geist- und weltlichen Fürsten wegen Beibehaltung der Catholischen Religion in ihren Landen. In dem Anno 1525 entstandenen Baurenkrieg hatte sein Bisthum ebenfalls viel ausaußeben. Auf dem Anno 1530 zu Augspurg gehaltenen Reichstea war er abermal einer von denen sieben Deputirten, so mit eben so viel Evangelischen an einem Bergleich unter beiden Religionstheilen arbeiten sollten. Bei welcher Gelegenheit er seine Billigkeit und Liebe zum Frieden sattsam gezeiget." Daburd ließ sich aber ber Stadtrath keineswegs abhalten, ihm Anno 1534 harte Zumuthungen zu ftellen. "Damalen veranlaffeten die vielen der Religion halben entstandene Zänkerepen und Widerwillen, zumalen da ohnedem der allergrößte Theil der Burgerschafft fich zu der Evangelischen Religion bekennet, den Rath zu Augspurg, einen Bersuch zu thun, ob nicht eine völlige Gleichbeit des Glaubens in der Stadt einzuführen möglich wäre. Zu dem Ende wurde auf den 6. Tag Martii der kleine und groffe Rath zusammenberuffen und von selbigen beschloffen, dem Dom-Capitul durch besondere Raths-Doputirte ein Religions-Gespräch zwischen einigen aus deffen Mittel und benen Evangelischen Prædicanten anbieten, auch 10 von benen lettern aufgesetzte Articul, über welche ersagtes Gespräch gehalten werden sollte, überreichen zu laffen, mit dem fernern Zusaß: daß der Rath verhoffe, es warde durch dieses Mittel die Einigkeit in der Religion am allereheften zu Augspurg wieder hergestellet werden können. Das

Dom-Capitul nahm biefen Bortrag zu Bebacht. Den 24. Martii aber erklärte fich selbiges folgenbergestalt hierauf: Es batte felbiges biobero von denen Religions-Gesprächen noch niemalen eine gute Würdung gesehen, die in der Schweiß, zu Marburg und andern Orten angestellte Colloquia wären hieven gang deutliche Exempel, es wollten also die sämtliche Catholische Geistliche wünschen, daß sie mit diesem Anmuthen verschonet werden moche ten, wann der Rath aber je davon abzustehen nicht vermepnte, so wollten sie etliche Fürsten, Bischöffe und Hohe-Schulen zu Shieds-Richtern erkiesen und vor dem Bischoff zu Augspurg gleichwolen ein Gespräch mit beneu Evangelischen Prædicanten halten. Den 23. April antwortete der Rath hierauf: Es hielte selbiger vor böchst-nöthig, daß ein Religions-Gespräch gehalten wurde, damit man wiffen möchte, wer recht lebre, und könnte der Rath auch gar wol leiden, daß ber Bischoff daben, gegenwärtig wäre, jedoch daß selbiger nur als ein Zuhörer und nicht als Richter daben erscheine, als welchen der Rath hierinfalls vor verdächtig hielte. Des Dom-Capitule endliche Entschliessung aber bestund darin: daß selbiges den Bischoff in allweg, als Ordinarium, zum Richter verlange und fich weiter auf die übergebeue 10 Articul einzulassen nicht gedende. Hierauf wurde in dem Rath lange Zeit berathschlaget, was dißfalls weiter zu thun ware, und endlich den 22. Julii in dem fleinen und groffen Rath beschlossen, der Catholischen Geiftlichkeit durch 3 Deputirte aus dem kleinen und 3 aus dem groffen Rath anzeigen zu lassen, daß sie sich die auf das nächste Concilium des Predigens enthalten und in keiner Kirche, als welche dem Bischoff ohne Mittel zuftändig, Meg lesen solle. Wie dann der Rath foldes Berfahren den andern Augusti 1534 der Gemeinde durch einen öffentlichen Verruf befannt gemacht und alsobald die gröffere Capellen zuschliessen lassen, in denen zu den Frauen-Clöftern gehörigen Kirchen aber Evangelische Prediger aufgestellet. Ehr aber solches vollzogen worden, ließ die Catholische Geiftlichkeit allen in diesen Rirden und Capellen befindlichen Ornat, Gold- und Silber-Geschmeid, nebst denen Reliquien zusammen paden und schickte selbige nach Dillingen. Die Carmeliter - Monche bey St. Anna

ober, beren noch gar wenige zu Augspurg gebtieben, gingen aus der Stadt und überliessen ihr inne gehabtes Cloker gegen einen Zehr-Pfenning an das Hospital. Es hat aber solches nachgehends der Rath an sich gezogen.

"Bey der gleich zu Anfang bes 1537. Jahrs vorgenommenen gewöhnlichen Rathe-Wahl wollte hang Belfer, dem das Burgermeifter-Amt aufgetragen worben, foldes durchaus nicht annehmen und erbote sich, eber das Burger-Recht aufzugeben, ober 1000 Gulben Straffe zu erlegen, als sich besselben zu unterziehen; nach vielem Zureden aber ließ er sich endlich hiezu bewegen. Gleichwie nun dieser, als er in bem vorigen Jahr einer von den 6 geheimen Rathen gewefen, schon damals damit umgegangen, daß die Catholische Religions-Uebung zu Augspurg völlig aufgehoben werden möchte, als suchte er solches unter seinem Burgermeifter-Amt nebst seinem Collegen, Mang Seit, auch würdlich auszuführen. Nachdeme er also nebst dem Geheimen Rath vorhero alles benöthigte hiezu præpaxiret, wurde auf den 17. Januarii der groffe und kleine Rath zusammen beruffen und demselbigen vorgestellet, wie viele Beschwerlichkeiten bishero durch die Spaltung in der Religion die Stadt ausgestanden, und was auch hinkunftig noch daraus entstehen könnte, mit dem Zusat: daß wol schwerlich eine Besserung zu hoffen seyn würde, wann nicht durchaus in allen Kirchen eine Gleichheit des Gottesbienftes eingeführet werden sollte. Solchemnach wurde in dem Rath beschlossen, der Catholischen Geiftlickeit, sonderlich aber dem Dom-Capitul, durch 6 Deputirte zu wissen zu machen : Es hatte der Rath schon geraume Zeit mit groffem Berlangen auf ein frepes Concilium gewartet und gehoffet, daß durch biefes Mittel ein Bergleich in denen firittigen Glaubens Articuln erfolgen wurde, da nun aber folches nicht beschen, und fie, die Catholifche Geiftlichkeit, sich bisbero bei vielen Gelegenheiten gegen bem Rath und der Gemeinde widerwärtig etzeiget, als hatte der Rath für gut angesehen, daß erftlich die Deg in allen Rirchen abgeschafft, die Bilder in selbigen weggethan, und die Beiftlich= teit angehalten werben folle, das Burger-Recht anzunehmen ober bie Stadt zu raumen; jedoch follten biejenige, so Burger werben

wollten, weder Steuer noch Bacht und Ungeld zu bezahlen angehalten werden. Diesem Raths=Schluß widersetzen sich zwar viele von benen Geschlechtern, fie wurden aber von der Gemeind überstimmet, und solcher gleich ben folgenden Tag vollzogen, und fogleich alle und sede von denen Catholischen noch inne gehabte. Rirden gesperret, auch ben 21. Januarii ein Berruf publiciret, daß fich niemand diesem Raths-Schluß zu widersetzen ben Leibsund Lebens-Straffe unterfteben solle. Die Catholische Geiftlichkeit, welche damalen ohnedem gang Sülff-los war, und fich überdiß von dem Pöbel nicht sicher wußte, sabe solchemnach kein anderes Mittel vor sich, als sich in Zeiten aus der Stadt zu begeben, und ging also bas Dom-Capitul, wie auch die Auguftiner bepm Beil. Crent und die Closter-Frauen zu St. Ursula nach Dillingen, die Benedictiner bey St. Ulrich nach Wittelse bach, die Augustiner bey St. Georgen nach Guggenberg, die Chor-herren bey St. Maurigen nach Landsperg und die Stiffts--Frauen bey St. Stephan nach Höchflätt. Etliche wenige von felbigen aber, und sonderlich ein Benedictiner, Gadelt, und brep Chor-Herren bey St. Maurigen, Kohler, Gunther und Windler, bequemten sich, bas Burger-Recht anzunehmen."

Diefes Verfahren suchte der Rath in dem Ausschreiben vom 17. Januar 1537 bei Raiserlich und Konigliche Masestäten zu rechtfertigen. "Wider dieses Ausschreiben ließ Bischoff Christoph und das Dom-Capitul den 20. Februarii eine Berantwortung ausgehen, barinnen fie selbiges eine ungegründete Somache und Chren-rührige Schrifft genennet; den Rath zu Augspurg, daß felbiger bem Reichs-Abschied von Anno 1530 und bem Rurnbergischen Anstand zuwider gehandelt, angeklaget; sich über das widerrechtliche Berfahren des Raths in hinwegnehmung der ihme niemalen zuftändig gewesten Kirchen, Abschaffung der Catholischen Kirchen - Gebräuche, Ausschaffung der ihme niemalen, wol aben dem Rapfer und Reich unterwürffig gewesten Geiftlichkeit, Aufstellung unreiner Lehrer und Prædicanten, so bald bieses, bald jenes, sowol in den Grundfagen des-Glaubens als Rirchen-Bebrauchen, geandert, Aufruhren und Unwillen angestifftet und gewaltthätiger Entsetzung ihrer Freyheiten beschweret, und bann

ferner bepgefüget: daß die Augspurger sich in der Chat zu! Augspurgischen Confession nicht, sondern vielmehr zu der Ca Rattischen ober Zwinglischen Lehre bekennen, und selbe nur glei fam zu einem Panper gebrauchen; daß die weltliche Obrig! niemalen über die Geiftliche zu befehlen gehabt; daß die D jederzeit in der Chriftlichen Rirche gebräuchlich gewesen und t so ärgerliches Ding, als die Augspurger vorgeben, sepe; t sie von den Augspurgischen wider die Billigkeit beschuldiget w ben, daß sie die Bilber der Beiligen anbeteten, ba fie fich t foldes niemalen zu Sinn kommen laffen, wol aber selbige Erinnerung Christicher Exempel aufgestellet, welches auch 1 mand wurde migbilligen können; daß ihre Borfahren bey ! Bisthum und Capitul ber Stadt niemalen etwas zu Leid zu t begehret, als wann fie von selbiger fic zu wehren genoth worden. Wie sie dann zu erweisen getrachtet, daß eber sie ei Anfpruch an die Stadt hätten, als daß diese ihnen etwas befehten befugt ware; daß sie sich auch keiner Practik wider Evangelische bewußt wären, wol aber in der That rühmen fo ten, daß sie der Burgerschafft, anstatt des fälschlich angegebi Schadens, vielmehr Rugen geschaffet, indem sie selbiger Getrepd in wolfeilem Preiß zukommen laffen, die Sandwe Leute ehrlich bezahlet und ihre Einkunften zu Augspurg ver ret. Mit angehängter Protestation und Bitte an den Ra Chur-Fürsten, Fürsten und Stanbe, fie wieder zu restitui bem Augspurgischen ungegrundeten Borgeben keinen Gla: benzumessen und, weil diese Sache nicht sowol den Bischoff Capitul allein, sondern das gange Teutsche Reich angebe, selbiger auch, als ihrer eigenen Angelegenheit, anzunehmen

"Unterbessen ließ es der Rath nicht nur bep der Sper der Catholischen Kirchen bewenden, sondern es wurden auch in selbigen besindliche Bilder der Heiligen abgerissen und in vornehmsten Kirchen geprediget. So wurde auch den 27. N 1537 im Rath verordnet, daß unter den Thoren gute Kunds gestellt werden solle, ob einige Burger an benachbarte Orte i Weß gehen, und solche den Burgermeistern angezeiget w sollen. Als man nun in dem Wonat April einige hierübe

tretten, wurden selbige vor Rath gefordert und ihnen folches unter Bedrohung ernftlicher Bestraffung untersaget, sedoch aber daben versprochen, daß, wann einer oder mehr fich darzuthun getraueten, daß der Rath in der vorgenommenen Reformation geirret, sie dißfalls follen angehöret werden. Den 3. Julii wurde in dem Rath beschloffen, daß allein die Sonntage, das Wephnacht-, Ofter- und Pfingfifest, und diese zwar allein ohne einen andern Tag, wie auch das Neue Jahrs-, Auffahrt Christis und Berfändigung Maria-Fest gefepret werden sollen. Bald bernach wurde auch die Zahl der Kirchen-Pröpften von 4 auf 6 vermehret und noch überdiß denen Zech-Pflegern von seder fürplich von der Catholischen Geiftlichkeit geraumten Rirche ein besonderer Rirchen-Propft zugeordnet, und zwar zu Unser Franen Ulrich Belfer, zu St. Ulrich Antoni Rudolph, zu St. Maurisen Bernhard Rehlinger, zum Heil. Ereuß Thomas Anus, zu St. Georgen Ulrich Hedel und zu St. Stephan Stephan Prägel. Ueber bie drey Frauen-Clöfter, zum Stern, St. Martin und St. Margaretha, und deren Einkunfften aber besondere Pfleger, nemlich Wrich Rehlinger und Zymbrecht Hofer, gesetzet. Sonften wurden auch bie Bauß-Copulationen, ingleichen den Sebammen verboten, die Rinder, ausgenommen im Fall der Roth, zu tauffen, auch befondere Rirchen - Agenda aufgesetzet und von dem Rath gutgebeiffen. Bu Bestraffung der Flucher und Gottesläfterer wurde ein besomeres Officium errichtet, beswegen auch ein offentlicher Berruf publiciret und verordnet, daß die hiezu deputirte Straffherren an dem Montag, Mittwoch und Samftag figen sollen. Bu Entscheidung der Che-Strittigkeiten aber ein Che-Gericht, fo aus einem Præside und acht Bepfigern bestanden, aufgestellet, settigem einer aus dem Consulenten-Collegio als Referendarius, und zwer bamalen D. Claudius Pius Peutinger und D. Lucas Ulstett, welche mit einander alterniren mußten, zageordnet. Jedoch durffte dieses Gericht damalen ohne vorläuffige Anfrag ben Rath keine Scheidung vornehmen. Das Frauen-Closter zu St. Ricolans, so aufferhalb bes Rothen Thors gelegen, ließ ber Rath samt ber bazu gehörigen Kirche abbrechen, vorhero aber die bafethft befindliche Clofter-Frauen anfangs zu St. Catharina,

und als sie mit biesen nicht auskommen können, in das le St. Ursula-Closter einquartieren." Dem Allen solgerecht "wurl von dem unvernünftigen Pobel, auf Anftifften des hefftig Bucers, aus unzeitigem Religions-Cyfer, viele fünfliche i vortreffliche Gemälde, Grabmale und Alterthumer in denen ( tholischen Rirchen zerriffen, zerbrochen und zu unwiederbringlich Schaden verderbet." Gleichwohl verharrte Bischof Christoph seiner friedlichen Gesinnung, wie er denn "sowol auf dem Al 1540 zu Hagenau abgehaltenen Convent, als in dem folgen Jahr auf dem Reichstag zu Regenspurg fich abermal ungeme Mühe gegeben, beide Religionstheile mit einander gutlich vertragen. Als er fich aber in gleichen loblichen Absichten dem Anno 1543 damal zu Rürnberg angestellten Reichstag Raiserlicher Commissarius aufgehalten, starb er daselbst an ein Schlagfluß," 65 Jahre alt. Er war einer von des R. Di milian liebsten Freunden, bei Karl V und Ferdinand I 1 betrauet, und fand mit Erasmus in beständigem Briefwech mit Melanchthon in schrift- und mundlichem Berkehr.

Des Fürstbischofs anderer Bruder, Johann von Stad welchem zuerft das Erbtruchsessenamt des Hochftiftes Augst verliehen worden, gewann eine zahlreiche Nachkommenschaf der Ehe mit Agnes von Stain zum Rechtenstein. Drei se Söhne besaßen Domprabenden zu Augsburg; Johann Ras: Malteserritter, farb in Italien 1553. Johann Ulrich, mit A lonia von Raufenreuth verheurathet, war ebenfalls ein fin reicher Bater. Einer feiner Sohne, Johann Georg mat Bamberg und Augsburg, Johann Theobald zu Mainz, T und Augsburg Domherr; Johann Kaspar, geb. 21. Dec. 1: Deutschorbensritter, Landcomthur der Ballei Elfaß und Burg Präsident im Hoffriegerath und der Stadtguardia zu Wien, w am 30. Dec. 1627 jum Deutschmeister ermählt. In ben Felbzi von 1639-1641 war er, gleichwie ein seber Deutschherr Zeit, ein erprobter Kriegsmann, dem Erzherzog Leopold Wil els militairischer Apo beigegeben. "Es thaten aber zuvor Durchl. der Erzherzog den 22. Aug. 1639 das teutsche S und Orbens Großmeisterschaft zu Wien in der Augustiner Ri

solonniter empfangen, welche J. Hochfürstl. Gnaden von Stadion mit Borbehalt theils Einkommen ad dies vitae cedirten, und Ihre Kürstl. Gn. hingegen die Dignität kaiserlichen Statthalters zu Wien präsentiret wurde. Die Einkommen dieser Großmeisterschaft wurden auf 200,000 fl. geachtet, davon sich des von Stadion Kürstl. Gn. 120,000, wie gemeldet, vorbehielten." Ihm großentheils ist das standhafte Aushalten in der festen Stellung bei Saalseld, Mai 1640, zuzuschreiben, hatte er doch erklärt: "so lange er seinen grauen Kopf trage, könne er nicht zugeben, daß des Hauses Destreich Würden auf ein Paar Stunden Fechstens gesetzt würden." Den Beschwerden des Feldzugs von 1641 erlag sedoch der betagte Herr, auf dem Marsch durch Thüringen wurde Johann Kaspar zu Ummeren unweit Mühlhausen von dem Tod ereilt, 21. Nov. 1641.

Des Deutschmeisters alterer Bruder, Johann Christoph von Stadion, geb. 27. Nov. 1563, ftarb als Statthalter zu Enfisheim, 10. Januar 1629. Seiner Kinder aus der Che mit Margaretha von Sidingen waren sechs. Die Tochter, Scholastica, wurde 1629 bem Jacob Siegmund von Reinach angetraut. Johann Ulrich war 1634 zu Bamberg, Georg Friedrich zu Bamberg und Burgburg Domherr, resignirte sedoch 1621 beide Prabenden gu Gunften seines Bruders Rudolf, der 1649 zum Domdechant zu Bamberg erwählt wurde, baneben Bambergischer Bicedom in Rärnthen, Propft zu St. Jacob und zu St. Stephan in Bamberg war. Geb. 29. Jul. 1606, das Mufter eines gottesfürchtigen Priesters, farb er 7. Nov. 1652. Franz Konrad, Domherr zu Bamberg und Würzburg, Dompropst zu Bamberg, Propst des Mitterstiftes Comburg und zu St. Gangolf in Bamberg, geb. zu Ensisheim 16. Jul. 1615, ftarb 1680. Domenftos zu Würzburg 1653, Dompropft zu Bamberg 15. Febr. 1653, zu Wärzburg 23. Sept. 1675 und baselbst Jubilaus, hat er sich durch die gluckliche Auseinandersetzung mehrer wichtigen Angelegenheiten um Bamberg febr verdient gemacht. Der Stammherr endlich, Johann Christoph, geb. 15. Sept. 1610, war fürftl. Würzburgischer Rath und Amtmann zu Trimberg, in seiner Ghe mit Maria Agnes von Oftein Bater von fünfzehn Kindern und starb 1666. Maria Ursula

Parimikiana, geb. 1635, heurathete ben Wilhelm Johann Rasterch von Dirmstein; Maria Emerentia und Anna Franzis Magdalena, gest. 1696 und 1718, waren Ursulinen zu Biburg; Franz Raspar, Domherr zu Salzburg, Bamberg i Würzburg, Fürstbischof zu Lavant seit 1689, war geb. 16. I 1637 und starb im Febr. 1704. Christoph Rudolf, Dompr zu Mainz, erzbischössicher Generalvicarius vom 13. Nov. 1 bis 1678, seit 1695 des Ritterstistes St. Alban und des Bartholomänsstistes zu Frankfurt Propst, kurmainzischer Gehrath und Hofrathspräsident, auch Rector magnisicus und Shalter zu Ersurt, war geb. 30. Dec. 1638 und starb 17. Jai 1700. Daß er sehr baulustig gewesen, deutet die Grabschrift

Praepositus Stadion, amplas qui condidit aedes, Defunctus, parvo conditur hoe tumulo.

Disce Viator, idem nunc te exspectare sepulchrum, Solamque ex cunctis hanc superesse domum.

Georg heinrich Graf von Stadion, geb. 20. Jan. 1640, 1716, als Dompropst zu Bamberg und Domdechant zu Würz seit 29. April 1687. Leopold Wilhelm, Fürftlich Würzburg Rath und Amtmann zu Arnstein, geb. 1643, ftarb 1672 a: bösartigen Seuche, die auch seine Gemahlin, Anna Ursula Gr flau von Vollraths, verm. 1671, hinraffte. Sie rubet ihm zu Arnstein in der Kirche. Philipp Albrecht, Deutscho Ritter, geb. 1646, farb 1673. Johann Philipp Joseph von Stadion und Thannhausen, f. f. Geheimrath, furmain Geheimrath und Großhofmeister, war den 6. Oct. 1652 ge Am 15. Oct. 1682 wurde er von Kaiser Leopold I in des Reichs Freis und Edlen Pannerherrenftand erhoben und Dec. 1705 von Joseph I mit der reichsgräflichen Würde Leopold I hatte auch dem durch seine Stellung am Hofe zu so wichtigen Minister die Herrschaft Warthausen verlieber aus dem Schiffbruch des Grafen Georg Ludwig von Sin (Abth. III Bd. 5 S. 553 — 556) erkaufte der Graf die unmittelbare Herrschaft Thannhausen, hinsichtlich welcher 8. Mai 1708 dem schwäbischen Grafencollegium introducirt Er ftarb den 2. Januar 1742, nachdem er die Seele aller!

geschäfte und noch im hohen Alter Botschafter bei der Bahl Karls VI und rheinischer Areisgesandter bei dem Utrechter und Badener Friedenscongreß gewesen. Seine Grabschrift im Dom zu Mainz rühmt, daß er in drei Ehen, mit Anna Maria Eva Faust von Stromberg, verm. 6. Oct. 1675, gest. 1683, Maria Anna Gräsin von Schönborn, verm. 27. Aug. 1685, gest. 26. Nov. 1703, Waria Anna Wambold von Umstatt, verm. 1705, gest. 12. Aug. 1764, ein Bater von zwölf Söhnen und so viel Töchtern geworden sei.

Der ersten Che gehören an Maria Esther, Maria Maxis miliana und Franz Konrad. Maria Esther, geb. 6. Jul. 1677, verm. 1693 mit Anton Konrad Philibert von Rosenbach, wurde Wittwe 1717. Maria Maximiliana Augusta, geb. 4. Febr. 1681, wurde 1698 dem Grafen Sittich Herbold von Berlepsch auf Mylendont, Altenpesch, Weinmark, Weserig und Zabielig in Böhmen angetraut und ftarb 24. Febr. 1744. 3br Berr, f. f. und kurpfätzischer Rammerherr und Geheimrath, bes Ronigs von Polen Botschafter zu Madrid, bes Ordens von Alcantara Comthur zu Belvis in Navarra, Gouverneur von Binch in hennegau, war den 30. März 1712 verstorben und liegt zu Geisenheim im Rheingau begraben. 3hm überlebten zwei Töchter, Marianne, Aebtissin zu St. Clara in Mainz, in dessen Kirche daber auch die Mutter ihre Grabstätte erwählte, und Maria Karolina, diese an ihren Better, den Grafen Philipp Anton von Berlepsch verheurathet. Er war der Sohn von Sittich Herbolds Bruder, von Peter Philipp, kaiserlicher Reichshofrath seit 1697, als zu welcher Zeit der König von Spanien ihm auch eine reiche Abtei in Sicilien verlieh. Im J. 1699 wurde er als Envoyé extraordinaire von Spanien bei dem Wiener Hof accreditirt. "Er war etwas gebrechlich an Füßen und konnte dahers nicht zu dem vom Pabfte ihm ertheilten Canonicat zu Coftnig gelangen, nachdem der Bischof daselbft ein Protestations-Schreiben nach Rom Er ftarb 1720, alt 46 Jahre." Sein Sohn, Graf Philipp Anton von Berlepsch, kurtrierischer Rammerherr, ftarb zu Trier im J. 1732; er hatte von wegen der scheu gewordenen Pferbe einen Sprung aus bem Wagen gewagt und darüber das

Bein gebrochen. Die sunge Wittwe nahm den zweiten Man den Grafen Johann Franz Heinrich Karl von Oftein, folgte der selben in seine Gesandtschaftsreise nach St. Petersburg und sta dort 9. April 1737.

Franz Konrad Graf von Stadion und Thannhausen, ge 29. Aug. 1679, erhielt am 18. Oct. 1688 die von Philipp W helm von Bopneburg resignirte Domprabende zu Burzbur wurde den 27. Sept. 1719 in das Capitel aufgenommen, t 5. Sept. 1729 zum Dompropst und den 16. Jul. 1737 zi Propst des Collegiatstistes Haug erwählt. Cancellarius pe petuus der Universität Würzburg, furmainzischer Geheimra durch Ernennung feines Großoheims, des Kurfürsten Lot! Franz, Rammerprafident zu Würzburg, hatte er in bes Fü bischofs Ramen die Reichslehen über das hochstift Burgburg empfangen, Wien 4. Dec. 1720. Zu Bamberg wurde er 1 29. Nov. 1692 ale Domberr aufgeschworen, im J. 1723 3 Dombechant und endlich daselbft den 24. Juli 1753 jum Fü bischof erwählt. "Das neidende Schicksal raubte bald wie diesen für seine Unterthanen so sorgsamen und weisen Bater, 6. März 1757." Jäck rühmt von ihm, daß er viele historis juridische und politische Kenntniffe besaß und den Gottesdie mit Eifer beförderte. Die wichtigste Handlung seiner fur Regierung ift ungezweiselt bie Beräußerung bes Bambergisc Besithums in Karnthen. Raiser Heinrich II, der Stifter Bisthums, hatte demselben, neben vielem andern, einen ungen beträchtlichen Bezirf in Karnthen, die Stadt Billach, Wolfebe Feldfirchen, St. Bernhard, febr viele Dorfer geschenft, und i Bamberg Jahrhunderte hindurch darin alle landesherrlichen Rec

"Bey dem Friedensschlusse zwischen Kaiser Friedrich III König Matthias von Ungarn im Jahre 1484 wurde Baml wegen der Besitzungen in Kärnthen zu einem Geldbeytrage anlaßt, erhielt aber die schriftliche Versicherung, daß dieser L trag den Freyheiten des Hochstiftes nicht nachtheilig seyn so was Kaiser Maximilian im Jahre 1493 bey einer Steuerso rung gleichfalls wiederholte. Nichtsdestoweniger machte man Seite Desterreichs bald wieder mehrere Eingriffe in die w

erworbenen Rechte Bambergs und verlette mit aller Willfür die bisher errichteten Berträge. Bamberg erhob beym Könige Fers dinand I ale Berzog in Karnthen Beschwerden und trug auf Entschädigung an. Man schloß baber im Jahre 1530 nach dem Ausspruche des Christoph Freyherrn zu Schwarzenberg einen neuen Berein und Bergleich ab, welcher dem im Jahre 1535 abgeschlofsenen Recesse auf 101 Jahre zur Grundlage diente. Sieben Jahre darauf ertheilte Ferdinand I noch einen besondern Revers, daß die hochsiftischen Besitzungen mit keiner Türkensteuer semals mehr belegt werden sollten, sowie sich auch Bamberg im Jahre 1611 erklärte, alle Puncte des auf unbestimmte Zeit verlängerten Recesses auf das genaueste zu erfüllen. Um aber das wechsels seitige Einverständniß noch mehr zu befestigen, verglich man sich im Jahre 1674 von Neuem auf ewige Zeiten über alle Gegenstande, worüber nur semal ein Streit zu vermuthen war. Ja das Bisthum Bamberg entsagte sogar der Landeshoheit in Rarnthen, gegen eine jährliche Abgabe von 4000 fl., behielt sich die blos fandischen Rechte nebst bem fortbauernden Steuerbezuge bevor und machte fich nur zum allgemeinen Lastenbeytrage nach dem Maßstabe anderer Stände verbindlich. Allein schon im Jahre 1749 wurde das Bicedomamt zu Wolfsberg ernftlich angehalten, das subsidium religionis, und in den darauf folgenden drep Jahren das Contributionsquantum, die Zapfentare, Fleisch= und Getränt-Accise drepfach zu entrichten, wodurch die Cassen der Unterthanen und des Hochstifts ganzlich erschöpft wurden. Zwar hat man Gleichheit mit allen andern Landftanden versprochen, aber sie nicht gehalten. Man hat die bem Hochstift überlassene individuelle Bertheilung und Erhebung ber Steuer wieder genommen, durch die monatlichen Anticipatzahlungen ihm unnöthige große Auslagen verursacht und flatt der bestimmten jährlichen Zahlungsfrift sogleich die Execution verhängt. Die aus dem Mauthamte Tarvis dem Hochstift versprocenen 4000 fl. sind alle Jahre, besonders vom 3. 1726 an, beschränkt worden.

"Zwar hat man auch von k. k. Seite allen Schutz alter Rechte und Freyheiten dem Hochstist wiederholt versprochen, den= noch aber via facti in den hochstistischen Landen die Mauth ein=

geführt, den Schwarzhäfnern die Aussuhr ihrer Producte unt sagt, bas Inventurrecht bey ben geistlichen Berlaffenschaften schränft, das Recht Paffe zu ertheilen genommen und die t. Beamten nicht blos ganz willfürlich bürgerliche Wohnungen tau laffen, sondern auch sich den Unterthanslaften ganzlich zu entziel gestattet. Das Hochstift ward eben so verbunden, der Land obrigkeit zu huldigen, als seine Unterthanen ihm dieses un Bephülfe derselben zu thun verbunden seyn follten. Demun achtet ward über die Widerspenstigkeit des Klosters Griffen 1 Seite des Stiftes vergeblich Klage erhoben. Der zeitige Bi dom sollte zwar in Landesangelegenheiten seinen Rath ertheil allein bies ward nie berücksichtigt. Ueber das Forum des Bi doms wurden Bestimmungen getroffen, aber nicht beobachtet. A Bicedom sollte in Streitsachen fiegelmäßiger Personen selbst erfte und zweyte Instanz sepn, ward aber nicht felten übergang Ueber eigene Beamte und Unterthanen sollte dem Sochfift Gerichtsbarkeit und über bie fremdherrschaftlichen, jedoch in nem Bezirke wohnenden Adelichen die Execution der Urth zustehen, aber es geschah nicht. Die Befanntmachung aller gemeinen Landesverordnungen mußte der Bicedom mit sei Ramensunterschrift ohne alle Widerrede unverzäglich before Das Sochkift follte die berggerichtliche Jurisdiction mit a Bortheilen genießen, allein vom J. 1747 an mußte es 600 Steuer dafür bezahlen. Das im Jahr 1242 ihm zugestant Müngrecht konnte es aus Mangel an Bergwerken nicht benuf Nur über die Lehensverhältnisse blieb alles bey unveränder Berkommen. Die vielsährige und dem Sochftift bochft toffspie Streitsache über die Bölfermarktische Eisenniederlage ward 3. 1718 endlich beygelegt. Der Bleivorrath mußte vorerft ! Desterreich gegen einen bestimmten Preis zum Rauf angebi werden und durfte erst im Falle des Richtabsages auch in Ausland geführt werben. Handwerksordnungen sollten nur ge eine mäßige Taxe der kaiserlichen Bestätigung unterworfen alsdann ungehindert vollzogen werben; allein ber vielen Sin nisse und willfürlichen Eingriffe von Seite Desterreichs nicht gedenken, mußte das hochstift auch noch bas Doppelte ber

wöhnlichen Taxen entrichten. Bep seber Regierungsveränderung waren die Vicedome im Namen des Hochstiftes zu huldigen versbunden, obgleich sie sich voller Souverainitätsrechte zu erfreuen hätten. Bep unstatthaften Recursen sollte die österreichische Resgierung die Unterthanen an ihre Bambergische Instanz verweisen, was nicht selten unterlassen wurde.

"Schon von Raiser heinrichs Zeiten ftunden dem Bisthum unstreitige Territorialgerechtsame zu, und in den darüber errichteten vielen Recessen waren bie privilegia immunitatis statuum hujatis provinciae auf das feperlichste eingeräumt, vermöge welcher die Wohnungen der Stände von allen Steuern und An= lagen sedesmal befrept gewesen. Dennoch wurden alle hochstiftischen Schlösser und andere Gebäude unter militairischer Execution mit Steuer belegt. Obgleich alle Rlöfter und Stifte icon mit Steuer nach ber recesmäßigen Aversionalsumme belegt waren, so forberte man boch f. f. Seits die Entrichtung einer neuen Steuer unter bem Borwand, sie sepen zu gering angelegt. Durch die receswidrige Besteurung der Lehengüter haben sowohl diese an Werth, als das hochstift an Einnahme verloren. Durch die Berlegung der Commerzialstraffe und durch die Errichtung einer 1. 1. Mauthstation in der Stadt Billach litt das Hochstift einen aufferordentlichen vertragswidrigen Schaben. Die f. f. Ertheilung von Gesundheitspässen war für die Bambergischen Unterthanen viel zu kostspielig und ganz zwedwidrig. Die fortwährende Einquartierungslast ward von Zeit zu Zeit brückenber, und bie flets erhöhten Steueranlagen erheischten bringend Linderung, wenn nicht die Unterthanen an den Bettelstab gebracht werden follten.

"Daher berathschlagte man sich im July 1756 endlich über die gänzliche Beräusserung der Kärnthischen Güter und Gerechtssame sowohl, als über eine sechssährige Berpachtung, und besschloß lettere wegen ihrem überwiegenden Bortheil für das Hochskift um 24,000 fl. auf 6 Jahre, während welchen man den reinen Ertrag genauer ausmitteln und zum gänzlichen Berkauf die gesbörigen Einleitungen treffen wollte. Allein schon die ersten Jahre waren für beyde Theile so belehrend, daß Bamberg das gänz-

liche Eigenthum der Karnthischen Herrschaften kauflich an De reich abzutretten für beffer fand. Der lette Bicedom von Hog tam mit bem öfterreichischen Contrabenten von Haugwig u Ratification der Raiserin Maria Theresia und des Fürstbisch Franz Konrad über die Verkaufssumme von einer Million ü ein. Diese ward aber nicht im Baaren an Bamberg entrid sondern durch eine Wiener Stadtbanco Obligation zu vier ? cent gefichert, beren jährlicher Zinsenertrag zu 40/m burch B bergische Kausseute, mit denen man von zehn zu zehn Jaeinen besondern Bertrag abschloß, berichtigt ward. Diese 40 wurden zwischen der Hoffammer und dem Domcapitel alle 3 bis zur bayerischen Besignahme im J. 1802 vertheilt. I letteres hatte durch diesen Bertrag die schönste Psründe für e seiner Mitglieder verloren, daber ihm auch eine verhältnismä Entschädigung gebührte. Die Urfunde selbft wurde in einer sondern Rapsel dem jedesmaligen Fürstbischof übergeben un geheimen Cabinet verwahrt. So verlor unser Bisthum L berg eine auswärtige Provinz, die es zwar sieben und ein hi Jahrhundert, aber fast ohne allen vortheilhaften Ginfluß auf Aerarial-Berhältniffe, besessen hatte. Bielleicht maren ohne t Besitz unfre Regenten weniger dem Reide und den Hofcal anderer teutschen Stände ausgesetzt gewesen, wodurch nicht selbst unfre innere burgerliche Ruhe gestört worden seyn n Die Million Raisergulden verfiel, wenn ich nicht irre, zu 211 des Jahrhunderts dem droit d'épave.

Aus der zweiten She des Grafen Johann Philipp Stadion kamen vier Sohne und fünf Töchter. Anna Cha Elisabeth, geb. 22. Sept. 1686, wurde den 25. Nov. 1708 Grafen Franz von Haßfeldt und Gleichen in Trachenber angetraut. Maria Sophia, geb. 15. Oct. 1688, heurathete den kurmainzischen Oberhosmarschall Lothar Karl von Bette Maria Anna Rosa, geb. 18. Aug. 1694, war Stiftsbar St. Anna in Würzburg, Maria Teresa, geb. 24. Aug. heurathete den Vicedom zu Würzburg, Marquard Go Schenk von Staussenberg, 1. Mai 1717. Anton Heinrich rich wird unten vorkommen, Franz Lothar Anton, Dor

tular zu Eichftädt und Augsburg, geb. 22. Sept. 1700, flarb 15. Jul. 1740.

Der dritten Che gehören an sechs Sohne und vier Töchter. Sophia Helena Teresa, geb. 13. Sept. 1708, war Dechantin und endlich Fürst-Aebtiffin zu Münsterbusen, seit 8. Jan. 1772, und ftarb 1790. Johanna Lubovica Magbalena Sophia, Stiftsbechantin zu Münsterbilsen, ftarb 1783. Maria Anna Philippina, geb. 14. Januar 1718, wurde den 18. Nov. 1736 dem Grafen Lothar Wilhelm von Walderdorf angetraut und farb als Wittwe 14. Juni 1784. Lothar Georg Joseph Graf von Stadion, geb. 26. Rov. 1706, war Domscholaster zu Mainz, Domherr zu Bamberg, Propft zu Bleidenstatt, kurmainzischer Geheimrath. Johann Karl Kasimir Anton, geb. 15. Jan. 1726, wurde 6. Jul. 1737 zu Würzburg als Domherr aufgeschworen, war daneben Domherr zu Trier, Constanz und Speier, Propst ju Mariengreden in Mainz, früher auch Auditor Rotae und farb 12. Jan. 1789. Sugo Johann Philipp Karl Joseph endlich, geb. 29. Nov. 1720, begründete die jüngere oder Philips pinische Linie.

Es heißt derselbe nach seinem vollen Titel: Des H. R. Graf von Stadion, herr der Reichsgrafschaft Thannhausen und der Herrschaften Stadion, Moosbeuren, Emerkingen, auch Rauth, Chodenschloß und Neumart 2c., kurmainzischer wirklicher Geheimrath, Oberamtmann zu Söchst und Hofheim, Erbtruchses des Hochkiftes Augsburg, Comthur des kaiserlichen St. Josephordens. Er ftarb 30. Dec. 1785, nachdem er in seiner Che mit Maria Anna Teresa Schenk von Stauffenberg, verm. den 25. April 1745, Bater von sieben Rindern geworden. Davon heurathete Marianne den Grafen Damian von Schönborn, Sophie Helene den Freiherrn Friedrich Karl von Groschlag, Terefa den Grafen Rarl von Reffelftatt, Bernhardine den Freiherrn Johann Philipp Wambold von Umftatt. Der jüngere Sohn, Emmerich Joseph Philipp wird weiter unten seine Stelle finden. Johann Georg Joseph, geb. 7. Mai 1749, gest. 17. Sept. 1814, war kurmainzis scher Geheimrath, Obrist-Silherkammerer bis 1790 und Oberamtmann zu hochft und Hofheim, und wurde in der Che mit

Sophie Isabella Wambold von Umstatt Bater von seche Kinde Friedrich Karl, geb. 31. Aug. 1774, war Domcapitular Bamberg, hat als Domicellar ben 6. Nov. 1782 zu Wor den 9. Sept. 1789 zu Trier aufgeschworen, und ftarb 10. I 1820. Maria Anna, geb. 7. Jul. 1775, Stiftsdame zu Rem mont, wurde 22. Jan. 1794 dem Grafen Johann Philipp Stadion, der andern Linie, angetraut. Marie Charlotte 9 lippine, Stiftsdame zu Münsterbilfen, geb. 18. Juni 1776, f 17. Sept. 1804; sie hatte den Freiherrn Joseph von Reisd geheurathet. Maria Anna Philippine Balpurge, Stiftsd zu Remiremont, geb. 17. Sept. 1777, verm. 15. Sept. 1 mit dem Grafen Andreas Florian von Mercy, ftarb 1. Jan 1833. Sophie Walpurge Terese, Stiftsbame zu Münsterbil geb. 10. März 1779, heurathete 1798 ben Grafen Franz A1 von Magnis. Der jüngere Sohn endlich, Johann Philipp Ki Joseph Reichsgraf von Stadion und Thannhausen, Herr Thannhausen, Stadion, Moosbeuren, Emerkingen, Alberwei Rauth und Chodenschloß, geb. 6. Nov. 1780, verm. 6. Aug. 1 mit der Gräfin Marie Kunegunde von Resselstatt, starb 14. S 1839, zwei Söhne und drei Töchter hinterlassend. Emme Joseph Philipp, des Stifters der Linie jüngerer Sohn, geb. Dec. 1766, resignirte als Domberr zu Mainz, Würzburg Bamberg, war Rittmeister in f. k. Diensten, quittirte, erfc 1811 als großherzoglich Würzburgischer Major und Lieutenans Leibgarde und ftarb 11. Jan. 1817, aus ber Che mit der Gr Charlotte Marianne Sophie von der Lepen die Söhne Phil Rarl Theodor, gest. 1829, und Damian hinterlassend. Franz Emmerich Karl, geb. 9. Mai 1799, fand 1834 als Ha mann bei dem f. t. Infanterieregiment Mr. 12 und war 1 t. f. Geheimrath und Rämmerer, Feldmarschall-Lieutenant, C mandant des 5. Armeecorps, Deutschordenscomthur und Inh bes Curaffierregiments Nr. 9. Damian Friedrich Joseph, 25. Sept. 1802, vermählte sich 8. Aug. 1830 mit Katharina, Constantin Ghika, Fürst in der Moldau und Balachei Tod auf Saneck in der Steiermark, welche jedoch, als eine Di pon fieben Kindern, am 4. April 1856 das Zeitliche gesegne

Der Ghifa, des rumanischen Fürften- ober vielmehr Fanariotengeschlechts befannter Ahnherr war der Albaneser Georg Shifa, geboren in dem Dorfe Riuperli, welchem auch der berühmte Großvezier Kinpersi entstammte. Des Mannes frühere Schickale find unbekannt; als des moldauischen Fürften Georg ober Stephan Burduze Agent, Rapikasa, stand er zu Constantinopel, und des Principals Sturz, 1658, verschaffte ihm Getegenheit, für sich selbft bas Fürstenthum zu fuchen und zu erlangen. Der abgesetzte Fürft flüchtete mit seinem ganzen Sofstaat nach Siebenburgen, "welcher von dannen nach furzer Zeit mit vielen Ungern und andern angeworbenen Leuten zurückfam, um den mosdauischen neuen Fürsten zu entthronen und seinen Stuhl wieder einzunehmen. Georg Ghifa schickte alle seine Truppen unter seinem Sohne Gligoroskul wider ihn. Dieser traf denselben an dem Orte Turkul Frumos, unterhalb deffen ein sehr hartnäckiges Treffen geliefert wurde, in welchem Gligorostul (Gregor) den Sieg erhielt. Einen Todtenhaufen von vielen erschlagenen Siebenburgern errichtete man bei bem Drie Strunza. Der Stephanwod gerieth in solche Enge, daß er selbst mit wenigen Leuten taum lebendig nach Siebenburgen entfliehen fonnte." Für ben Beiftand, welchen Ratopy dem Flüchtling geleistet, Rache zu nehmen, betheiligte sich Ghika nach Kräften bei ben schrecklichen Berwüftungen, welche Türken und Tataren im August 1658 in Siebenbürgen anrichteten. Da gewann jedoch Rakopy, August und September, abermals die Oberhand, so daß es ihm möglich schien, im Einverständniß mit Michne, dem Woiwoben der Balachei, den Ghifa zu vertreiben und an deffen Stelle den Conftantin Scherban, den Erfürsten der Balachei, zu segen. "Wit dem Conftantin zog Clemens Mikes mit 10,000 Ungern, auch wurden dazu gesellet 10,000 Balachen, welche lettern commandirt wurden vom Dwornik Georg Balanul und vom Spatar Dumitre Sirbul, welcher lettere ein Verwandter Michnes war. Am 15. September (a. St.) im Jahre der Welt 7167 (1659) tam Conftantin bei Jaffy an; neben der Stadt fiel ein ftarfes Gefecht vor mit den Bortruppen der Moldauer, worin Ghifa Einige ber verlor und fic baber über ben Pruth zurückzog.

moldanischen Bosaren unterwarfen fich bem Conftantin, ander floben ebenfalls über ben Pruth nach Zozora zum Woiwoden Ghike Bon da brach Ghika mit den ihm anhängenden Bojaren ar nach Tehin (Bender), wo ihm schon der Kalka Sultan m 20,000 Tataren begegnete, der auf türkischen Befehl ihm zu Bulfe kam. Der Marsch ging nun wieder auf Jaffy; unterhal diefer Residenz wurden die Siebenbürger geschlagen; die Tatare wütheten unter den Christen wie die Wölfe unter den Schafen die Christen wurden theils niedergemacht, theils in den Bachlogi Auß gesprengt, theils zerftrent, theils in die Dienstbarkeit geführ bis auf 2000 Mann; mehre wurden in den Balbern von be Moldauern getöbtet; Constantin konnte nur mit wenigen Leute entwischen." Die Sieger drangen unaufhaltsam vor in d Walachei; Michne entfloh nach Siebenbürgen, und an deffi Stelle wurde Georg Ghifa jum Fürsten ber Walachei ernann 20. Nov. 1659.

Der neue Hospodar hatte sich kaum seiner Bundesgenosse der räuberischen Türken und Tataren, entledigt, so legte er d ernstlichen Willen an Tag, Rube und Ordnung herzustelle Den Heimathlosen wurde befohlen, nach ihren Wohnungen z rudzukehren, den Unterbrudten durch ftrenge Gerechtigkeit ( holfen. Alle Processe, gegen Berstorbene, Geächtete, Berarn oder Geplünderte anhängig, ließ der Fürst niederschlage allen Berbrechern Amnestie angebeihen, die Steuern herabset und nach der Billigkeit austheilen. Die fürstliche Residenz Tergowischt, als der siebenbürgischen Grenze zu nabe, mußte auf der Pforte Machtgebot zerftoren und nach Buchareft, weld seitdem des Landes Hauptstadt geworden ift, ziehen. Am 26. Ap 1660 vernahm er die Schreckenspost, daß Constantin Scherk mit einem siebenbürgischen Beer über ben Rothenthurmer J bei Kinen der Walachei eingebrochen sei, und flüchtete in C samt seinen Bojaren, denen ihre Familien und beste Habsel keiten folgten, nach Giurgewo. Constantin zog. am 1. Mai 16 zu Bucharest ein und forderte ungefäumt zu seinen Fahnen Trabanten und Simener, die willig einem Raub und Beute r beißenden Ruf folgten. Die Güter der zu Ghifa halten

Bosaren wurden schwer heimgesucht, und die Freibeuter, unersättlich in Beuteluft, dehnten ihre Streifereien bis zu den Thoren von Giurgewo aus. Da hielt noch im Freien ein großer Theil von des Fürsten Gefolge, und mit Tagesanbruch fielen die Räuber dem forglosen Bolk ein, das theils der Stadt zueilte, theils in Rähne fich warf, um die nächsten Inseln oder das andere Donauuser zu erreichen. Biele fanden im Waffer den Tod, Andere verfielen harter Gefangenschaft, reiche Beute entführten die Räuber. Zum Aeußersten ergrimmt wegen dieser abermals von Rafoty ausgehenden Beleidigung, und den Wankelmuth der Trabanten und Simenen dem gesamten walacischen Bolte zuschreibend, verfügte nach türkischer Sitte ber Sultan eine schwere Execution über bas rebellische Land, deffen ganzliche Berwüftung Ghifa und seine Bojaren durch die demuthigsten Bittschreiben, durch die unterwürfigften Vorstellungen taum abzuwenden vermochten. Die Bes fehle wurden dahin gemildert, daß des Heeres Operationen sich auf die Bertreibung bes Scherban beschränken sollten. In Bucharest seinen Feind zu erwarten, fand dieser nicht rathsam, er entfioh nach Siebenburgen, 25. Mai. Die türkich = tatarischen Generale setten ben Ghifa in seine Burbe wieder ein, empfingen Ehrenbezeigungen und Geschenke und verfolgten ben weichenden Feind in großer Haft, bis die Schlacht bei Rlausenburg, ben 22. Mai 1660 a. St., Ratogys Geschicken bie Entscheidung brachte.

Des gefährlichen Gegners entledigt, konnte Ghika gleichswohl seine Lage keineswegs beneidenswerth nennen. Die größte Schwierigkeit machte ihm das Aufbringen des Tributs: denn die Bauern, seit den wiederholten Plünderungen der Berzweislung hingegeben, hatten nach Landessitte ihre hatten verlassen, um der Schahung zu entgehen; schon das dritte Jahr wüthete die Pest; zwei sehlgeschlagenen Ernten folgten Theuerung und epidemische Seuchen. Die Entrichtung des Tributs stocke, und Kupriuli, der Großvezier, schiefte seinen Sohn Mustapha, den Pascha von Silistria, nach Bucharest, der, am 1. Sept. 1660 das selbst eingetrossen, ehne Weiteres den Fürsten absetze und ihn nach Udrey vor den Sultan bringen ließ, weil er allein versschulde, daß der Zins nicht richtig abgeführt werde, und deshalb

von Rechtswegen zu maliziren (abzusepen) sei. Dies war nich minder des Großveziers Ansicht: das Ausbleiben des Zinse schrieb er lediglich dem Ghika zu und der Böswilligkeit der Wa lachen, wie er benn gegen ben Postelnik Conftantin Kantakuzen der eigens nach Udrey beschieden worden, äußerte: "Ghika un die Walachen haben den Padischah verunehrt; in allen länderi so von der Sonnen Aufgang zum Niedergang der Sultan bi berrscht, gibt es keine muthwilligern Unterthanen als die Wi lachen, kaum ist die eine Bosheit, der Aufruhr, vorüber, so fol die andere, die Zinsverweigerung." Er werde dem aber e Ende machen, die Hinrichtung des Ghika verfügen und sein Sohn Muftapha mit 40,000 Mann anruden laffen, auf bag das Land in eine unmittelbare türkische Provinz und die Klöster Moscheen verwandele. Kantakuzen, Patriot und eifriger Chri wagte das Aeußerste, die Berwirklichung einer solchen Drohu abzuwenden, bat unter Bergießung vieler Thränen um Schonu für sein Vaterland, verhieß für die Zukunft richtige Abführu des Zinses, ganzliche Ergebung in den Willen des Sultans u fand schließlich ein geneigtes Gebor. Des Postelnik Treue die hohe Pforte und seine Einsichten belobend, versprach der A gier, dem Bolfe zu verzeihen, dem Ghika das Leben zu schenk und überließ es zugleich bem Belobten, einen Candidaten Fürstenwürde zu suchen, der das Land in Ordnung bringen 1 ben Zins pünktlich entrichten wurde.

Sosort traten die vornehmsten Griechen der Hauptstadt Bewerber um den erledigten Fürstenstuhl auf, Bitten und Geschwurden an Rantakuzen vergeudet, aber "weil ihm gar wohl wußt, daß die Griechen meist Betrüger und voll Schulden wär wollte er keinem das Fürstenthum verheißen um des gemei Besten willen, damit nicht das Land von ihnen geplündert verheert werde, wie östers geschehen." Einen würdigen Ca daten glaubte er zu sinden in dem Sohne des abgesetzten Lwoden, in Gregor Gligoroskul Ghika, der seinerseits wäh eines längern Aufenthaltes zu Constantinopel Richts verabsichte, um die Gunst des Großveziers zu erlangen, ihm sogar eigenen Bater als einen schwachen blödsinnigen Alten schild

Beeger versprach, bas Beste bes Landes ernstlich zu wahren, baneben gegen Kantakuzen wie ein Sohn gegen seinen Bater sich
zu verhalten. Dieses lette Bersprechen mußte er nach bes Gönners Berlangen auf das Evangelienbuch beschwören, außerdem
schriftlich die eidliche Bersicherung ausstellen, daß er in Constantin Kantakuzen seinen Bater ehren, dessen Besitztum in der Walachei unangetastet lassen wolle. Demnächst wurde er von dem
Postelnik bei dem Großvezier eingeführt, von diesem zum Handkuß
empfangen, mit den Insignien bekleidet, zulest einem Aga die
Weisung ertheilt, den neuen Fürsten seiner Würde einzusezen.

Am 6. Dec. 1660 zu Karaful angelangt, fand Gregor arge Berwirrung, die Unterthanen in Trübsal und Schulden verfunten; Borschuffe, Rudftanbe wurden der fürftlichen Schaptammer sowohl als den Unterthanen mit Ungestüm von den Türken abgefordert; was sein zweiter Vorgänger, Michne, gehorgt hatte, sollte der Fürst bezahlen. Gregor that, was in seinen Kräften fand, um den vielfältigen Uebelständen abzuhelfen, verzichtete sogar auf seine fürstlichen Einkunfte, bis die öffentlichen und Privatschulden getilgt sein würden. Nebenbei ließ er im Interesse der allgemeinen Sicherheit die Theilnehmer der Rebellionen unter den letten Regierungen aufsuchen und bestrafen. Natur fam seinen Bemühungen zu Bulfe; überreich sind in Betreide, Wein, Honig, überhaupt in Erzeugnissen des Thierreichs die Jahre 1661 und 1662 gewesen; Landbau, Biehzucht, Sandthierung gediehen in gleichem Maaße, und das von der Natur so gesegnete Land zeigte kaum mehr eine Spur der vielfältigen Drangsale und Kriegsschäben. Dabei unterhielt Gregor mit Constantin Rantakuzen, ber auf seinen Gütern lebte, das beste Einperständniß; ungehindert mochte dieser seinen Reigungen folgen, den Armen, der Geiftlichkeit, Fremden, benen er gur Anfaffigfeit verhalf, reichlich Gutes thun, und beffenungeachtet Schäpe sammeln, dem wichtigen Einflusse auf den Fürsten das allgemeine Lob der Nation hinzufügen.

Es ftarb sedoch der alte erfahrene Großvezier; sein Sohn und Nachfolger wollte seinen Amtsantritt durch Eroberungen in Ungern verherrlichen und führte zu dem Ende die ganze Macht

des türkischen Reichs ins Feld. Auch der Fürst der Walachei wurde aufgeboten und zog den 20. Juli 1663 a. St. an der Spige von 5000 malachischen Reitern und 600 Fußgangern aus. In seinem Gefolge befanden sich brei Söhne des Groß-Postelnik nämlich Dregitsch Rantakuzen, ber Groß-Poharnik, Scherban der Groß-Logothet, und Constantin, der Postelnik. Ueber der Pag Bozza, über Kronstadt, Hermannstadt, Weißenburg, bie Reuhäusel ging ber Marsch. Als Regentin war im Land zurud geblieben Maria Stropa, die fürftliche Gemahlin, welcher beige geben der Groß-Dwornif Stroya, Balache von Geburt, un der Groß-Bestiar Demetrius, ein Grieche, welchen der Für aus Constantinopel mitgebracht hatte. Beide waren Neider un Feinde des tugendhaften, mächtigen und reichen Groß-Postelni Rantakuzen, und sie vereinigten sich, ihn bei der Fürstin munt lich, bei dem abwesenden Fürsten schriftlich zu verleumden, gabe ihm Sould, daß es keineswegs Zufall, wenn er fich unweit bi Donau in der türkischen Nachbarschaft aufhalte, lediglich um be Fürsten bei der Pforte zu verdächtigen, daß er der Fürstin d geziemende Chrerbietung nicht bezeige, vielmehr seinen Spott m ihr treibe, daß er seine Bauern abhalte, die Contribution rege mäßig zu entrichten zc. Alle diese Beschuldigungen wiederhol Stroya in einem Schreiben an den eben zur heimkehr sich a schickenden Fürsten, dem er zugleich den Rath ertheilte, no feiner Rudfehr dem Berleumbeten schlechterbings tein Gebor verstatten, sondern ihn je eher je besser aus dem Wege raum zu lassen. Der Fürst war nicht sobald in Bucharest eingetroffe fo wurde er noch weiter von ben Gegnern des Groß=Posteli bearbeitet, bis sein schwankendes, argwöhnisches Gemuth al dem Wohlthater schuldigen Berbindlichkeiten und seines E schwures vergaß. In der Nacht vom 20. Dec. 1663 wurde Et fantin Kantakuzen im Bett aufgehoben und nach dem Klof Dort blieb er, bis der Gottesdienst zu En Snogoff gebracht. auf dem Rarren vor den Bildern liegen; er empfing das Abemahl, bereitete sich zum Tode und wurde gegen Abend im Re torium erdrosselt. Die kaum vollbrachte That vernahm mit E segen der Fürft, durch den sie geboten war. Er verfluchte

Stropa und den Demetrius, äußerte gegen den Erzbischof Stephan, desgleichen in der Bersammlung der Bosaren, die Hinrichtung sei nicht auf seinen Besehl erfolgt, ihre Beranlassung sogar
ihm undefannt, denn er habe bereits geschlassen, als die That
verübt worden sei. Er gestattete, daß die Wittwe, helena, von
ihren sechs Sohnen begleitet, den Leichnam in Empfang nehme
und in dem von Constantin erbauten Kloster Lamerginen beisesen lasse. Reichliche Almosen wurden bei dieser Gelegenheit
gespendet; dem Ermordeten folgte allgemeines Bedauern.

Auch den Feldzug von 1664 follte Ghika mitmachen. gebrochen ben 9. Mai, wirkte er zu der Belagerung von Leva, in dem Treffen aber vom 29. Juli warf er sich gleich Anfangs in die Flucht. Balachen und Woldauer verloren, wie die von Kilftich benuste walacische Ehronif erzählt, Zelte, Ranonen und die gesamte Kriegsmunition, fo daß selbst den Officieren nur blieb, was sie auf bem Leibe trugen; 3 — 4000 Proviantwagen, feber mit acht Dofen bespannt, fielen ben Siegern zur Beute. Getödtet wurden der Groß-Poharnik Conftantin, der Groß-Logothet Preda, Buxanul, Deriwaßkul, Cscheparul, alles Männer, die mit Stropa und Demetrius einverstanden gewesen fein sollen, die vornehmsten Bojaren aus dem Weg zu räumen und mit Constantin Kantakuzen den Anfang zu machen, damit ihnen die Alleinherrschaft bleibe, weshalb die Chronik ihren Kall als die Wirkung eines göttlichen Strafgerichtes betrachtet. Dem verfiel selbst, zufolge ber Chronit, Fürst Gregor. Am 1. Aug. 1664 kam er aus dem Feldzug zurück; gleich darauf wurde sein fleines Kind von dem Beitstanz befallen, so daß es auf den Armen feiner Bärterin herumsprang und wie ein Pferd wieherte, bis ber Tob dem Leiden ein Ende machte. Daneben fabite Gregor sich nicht wenig bennruhigt durch die Betrachtung der Folgen, welche die hinrichtung des Kantakugen, sein Berhalten bei Leva, sein geheimes Einverftandniß mit dem taiferlichen Sof ibm bringen möchten. In solcher Lage traf ihn der Befehl des Großveziers, fich samt seinem Contingent zu Gran einzufinden. Er entgegnete, daß er gegen seinen Billen, durch seiner Soldaten Emporung gezwungen worden, aus bem Felde zu weichen, daß ihm anch sest noch die Arafte abgingen, das Bolt in Ordnun zu hatten, daß er zu arm sei, die Kosten eines neuen Feldzug aufzubringen, daß zudem der Winter in starken Schritten herar nahe. Ohne auf diese Entschuldizungen einzugehen, gab ihr der Großvezier die Versicherung, daß sein Ausreisen nicht bitrast werden solle, dagegen musse er ohne fernere Zögerung a dem Sammelplaß sich einsinden.

Gleichwohl betrieb Gregor nur außerft schläfrig die Bur ftungen seines Aufbruchs, mährend er vorläufig den Groß-Beftic Demetrius Rantakuzen an ben Großvezier entsendete. Er sol negociren, zu welchem Ende ihm die Summe von 40,000 Duca anvertraut, mußte aber vorher bei Empfang des beiligen Abei mable und eidlich die getreuliche Bollziehung seines Anftre geloben. Der Groß-Bestiar eilte jedoch fatt deffen mit t Gelde nach Conftantinopel, um dort den Fürsten des Treubri zu beschuldigen, Gerechtigkeit für den an dem Groß = Pol nik verübten Mord zu suchen, endlich die ihm anvertrat Summen im Interesse seiner, zwar verfehlten, Erhöhung Fürstenstuhl zu verwenden. In Berzweiflung über diesen Al und die darauf folgende Beigerung des Großveziers, ibm g das Angebot von 400,000 Thirn. ein Absolutorium zu erthe verlangte Ghifa von bem commandirenden General in S mar, Grafen Rottal, sicheres Geleit, um sich zu ihm nach gern bezeben zu können. Rottal mußte bas ablehnen, ba Friedensvertrag unterzeichnet; der Fürft von Siebenbürgen, A: ließ den bedrängten Rachbar wiffen, daß er vom Großt Befehl habe, samt seinen Schäßen ihn auszuheben, fall Siebenbürgen betreten sollte. Aller Orten abgewiesen, ei Gregor gleichwohl nach Polen (er verließ Buchareft der Rov. 1664); seine der Entbindung nabe Gemahlin schic nach Siebenburgen. Man gab ihr zu bedenken, daß sie hier keineswegs in Sicherheit sich befinde; sie erwiederte seden Fall wolle sie lieber Christen als den Türken sich i Gehr bald erging an Apaffi ber Befehl, Die F auszuliefern, eine Zumuthung, die ihn veranlaßte, Die kai Generalität und die Bojaren um ihre Berwendung bei der

gu Gunsten der bedeängten Frau anzurusen; die Berwendung erfolgte, blieb aber underücksichtigt. Maria sollte ausgeliesert werden und hatte bereits den Entschluß gesaßt, sich zu tödten, als ein walachischer Bischof sie an Christenpslicht, an die Unterwürfigseit unter den Willen der Borsehung erinnerte. Ueber dem Hin- und Herreden ergab sich, daß der türksiche Abgeorduste vielmehr die Schäße als die Person der Fürstin begehre. Schäße sührte sie aber nicht mit sich, nur beiläusig 4000. Thir. und einigen Schmuck, wie sie das eidlich erhärtete. In Betracht dieser Umstände ließ der Großvezier sich durch Geschenke, von benen auch seine Gemahlin ihr Theil erhielt, besäuftigen, sogar stillschweigend geschehen, daß die Fürstin ihrem Gemahl zuge-schieft werde.

Diefer war mittlerweile nach Leutschau gezogen, 5. 3anuar 1668, lebte bort längere Zeit, ging bann nach Wien, 7. April 1670. hier bekannte er fich zur katholischen Kirche, er wurde auch in des beil. rom. Reichs Fürftenstand erhoben und mit einem Jahrgelbe begnadigt, das er jedoch seinen Berdiensten und Ansprüchen nicht angemeffen finden wollte. Budem sehnte er sich nach Frau und Kindern, die wohl der Heimsth sich zugewendet hatten, und er suchte durch Vermittlung des Fangrioten Panagiottes Ricusius feine Aussohnung mit der boben Pforte. Unter dem Bormand, sich durch den Papft scheiben zu laffen, damit er die Benetianerin Giuftiniani heurathen fonne, reifte er nach Rom, verschaffte fich dort papstliche Empsehlungsbriefe und kam damit nach Benedig. Ein coprisches Schiff trug ihn nach Conftantinopel, wo Panagiottes ihn aufnahm und im Baufe verborgen hielt, bis der Pardon ertheilt war. Bu Abrianopel verkehrte Ghika vielfältig mit den walachischen Bofaren, welche um die Absegung ihres Fürsten negoeirten. Mit ihnen gemeine Sache machent, erreichte er, daß Anton zum Mazil extlärt und er an deffen Stelle ernannt wurde. Borber hatte er feinen Berbundeten, dem Bestian Chrise, dem Poharnif Stoiful und Radul Stirbe für ihre Racheplane gegen bes abgesoten Fürsten vornehmste Rathgeber seine Mitwirkung zusagen wiffen. Außerdem hatten fie fich vom Divan den Befehl verschafft, den Ban Marisco, den Dwornik Georg, den Logoth Radul, Creşuleskul, den Spatar Nichael Rantakuen, de Rlutschar Jese, den Romiß Stosan ins Gesängniß zu werser Dem Spater Scherban war das Gleiche zugedacht, er sand abs Gelegenheit, nach Adrianopel zu entkommen. Hingegen erhie Georg Balanul, der Owornik, den Auftrag, die in der Wlachei zurückgebliebenen Brüder des Scherban Kantakusen, der Stolnik Constantin, den Mattha Aga, den Postelnik Geordigesangen zu nehmen. Nachdem in solcher Weise der Trium der Partei gesichert worden, traf Fürst Gregor Ghika i 20. März 1672 zu Bucharest ein; ihm war entgegengegang der zum Calugier geschorne Strope, der sest die Kutte abwund den Nachthabern sur ihre Rachepläne ein willsommer und bedeutender Zuwachs wurde.

Als das Programm von Gregors zweitem Regierungsant ergab fic bas Ausschreiben brudenber Steuern und ber Bef bie verhafteten Bojaren hinter das unterfte Thor der Rest ju sperren; Andern wurden verschiedene Gefängniffe anger sen, alle zusammen aber bermaßen mißhandelt, daß einer ben andern dahingebracht, zu dem Preis von 100 Beuteln fich zu kaufen. Diese Gelber waren bestimmt, den Fürften für Ausgaben und Bestechungen in Constantinopel zu entschädi Die Eingesperrten saben sich genothigt, alle ihre Dorfer, Ui thanen und Zigeuner zu verkaufen; es blieben ihnen lediglid vollständig ausgeleerten Sofe. Dem Beispiel des Fürften ten die der herrschenden Partei zugethanen Bojaren und Griechen: diese besonders wütheten mit ober ohne Wiffen hospodars gegen die entfernteften Bettern der Eingesperrten beren Diener; viele büßten mit dem Leben; in das Berm theilten sich die Räuber. Der grimmigste Haß verfolgte während die Rantakuzenen. Türkische Große, die zu bem Bestechungen angenommen, ertheilten dem Spatar Sch Rantakuzen den Rath, Adrianopel zu verlaffen, um na Balachei zurückzufehren, wo er in voller Sicherheit fic finden wurde. Bereits batte er den hamus binter fich seine Mutter, ein warnender Engel, ihm entgegenkam un pekimmte, seinen Reiseplan abzuändern und der Moldau sich zus zuwenden. In der Hoffnung, seiner habhaft zu werden, gestäuscht, ließen die Gegner ihrem Groll freien Lauf. Am 15. Juli 1672 wurden nach den Salzwerken zur Arbeit abgeführt: Georg Dwornik, Schwiegervater des Aga Mattha Lantakuzen, der Rlutschar Jepe, Schwiegervater des Spatars Scherban, der Logothet Stojka, der älteste Diener des Kantakuzenischen Hauses, der Logothet Radul. Die Rantakuzen selbst, die vier Brüder Constantin, Michael, Mattha und Geordaki, wurden in den Rerker des Glodenthurms gesperrt, die übrigen Gesangenen lossgelassen, sedoch alle ihrer Guter beraubt. Dem Erzbischof Theodos, den sie unter mancherlei Anschuldigungen abgesetzt und nach dem Rloster Tismana gebracht hatten, gaben die Macht-haber eine ihrer Creaturen, den Warlaanu, zum Rachfolger.

Bie unzufrieden aber Fürft Gregor mit dem Wiener Sof fein mochte, einen Emissair ber ungrischen Malcontenten, den Balentin Remessani, der in Constantinopel die Wiederaufnahme der Feindseligkeiten gegen Destreich betreiben follte, 1672, hielt er an seinem Hoflager zurück burch bie Betrachtung, daß für jest bei der Pforte Richts zu thun sein würde, daß er sogar far feine Person Gefahr leiden konnte, und durch das Bersprechen, der Fürft selbst werde über den Stand der Dinge porläufige Radricht einziehen und bemuächst den Malcontenten als Zwischenträger bei der Pforte dienen. In der gleichen Weise beschied er den Chriftoph Balaffa, und zulett schrieb er nach Ungern, daß für jest die Malcontenten auf türkifche Sulfe nicht rechnen barften, daß aber ein Unternehmen auf eigene Fanft ihnen nachgesehen werben könnte. Dem war der Rath beigefügt, dafür das Enbe des polnischen Rriegs abzuwarten. Dem doppelzungigen Rathgeber schenften jedoch die Malcontenten wenig Zutrauen, wie benn Apaffi selbst, tros der wesentlichen, dem Ghika und seiner Gemahlin geleisteten Dionfte, ihn kets fürchtete. Feldzug nach Polen, beffen wichtigftes Ergebniß die Einnahme von Raminied, den 18. August 1672, mußte Ghika mitmachen. Ihm wie den Moldauern fiel bochft unerwünscht, daß in dem Frieden von Budzaf Podolien ben Türken bleiben solle; fie suchten

baher wenigstens den Fortgang der Belagerung von Lemberg zi hintertreiben durch Umtriebe, welche Ghika anzeigte, theils un den Antheil, welchen er daran genommen, zu verheimlichen theils um seinem Haß gegen Duka, den Fürsten der Moldau, zi fröhnen. Dieser hatte ihn unläugst noch verletzt, indem er de Ghika Bemühungen, bei Gelegenheit des Marsches nach der Dniester der Person des Scherban Kantakuzen habhast zu werder vereitelte.

Am 11. Dec. 1672 a. St. fam Gregor nach Bucharest gi rud. Für die Dauer seiner Abwesenheit hatte er als Statthalt den Balanul, Strope und Chrife bestellt. Um diesen fich g fällig zu erzeigen, mißhandelte ber Oberfie ber Gefängnif Armasch Drogul, die seiner Gewalt verfallenen Rantakuzener ! zum Aeußersten; täglich ließ er einem jeden von ihnen 1 Biebe auf die Fußsohlen geben. Confantin Rantakuzen erl sich als eine Gunft, diese Phalange statt seines jungern schwä lichen Bruders aushalten zu dürfen, und litt ohne eine Thrä ohne Rlage. Die nach einer solchen Execution zu gehen unv mögend waren, wurden an den Striden, mit welchen ihre ba ausammengeschnürt waren, über die Erde geschleift ober an gebundenen Banden aufgehangt, souftiger Martern zu geschweis Dergleichen Grausamkeiten verwies ihren Anftiftern Fürft Gh ohne jedoch zu bestrafen, daher sie es sogar magen durften, Abschlachten der Rantafuzenen zu beantragen, auch bem abschl gen Bescheid durch die Aeußerung zu erwidern, daß sie nin in der Boraussicht, ihre Rathichlage fo wenig beachtet gu fe zu des Fürsten Gregor Erhebung beigetragen haben wur Der Großvezier hörte von dem ruchlosen Treiben in der lachei und ließ ben Scherban Kamakuzen aus der Molda sich nach Adrianopel entbieten. Beinahe unglaublich findend, dieser flagte, schickte der Divan zu seiner genauern Inform einen Rapidschi-Pascha nach Buchareft, wo die Erscheinung geringen Schreden verbreitete, indem der Hospvdar seiner setzung fich versah. Der Bote brachte aber nur den Befehl die Gefangnen zu überantworten. Dem ward Folge geleistet der Kapidschi-Pascha führte die Kantakmenen und ihre F1

dann den Logotheten Radul nach Constantinopel. Dahin wurde auch der aus dem Salzwerk entlassene Rlutscher Jese geschickt, entlassen serner Marisch-Ban, der auf seine Güter ging, um nach kurzer Frist da zu sterben. Dagegen mußten der Dwornik Georg und der Logothet Stoikul fortwährend in den Gruben von Okna schmachten.

Bei alle dem lebte der Hospodar in steter Besorgnis in Betracht ber Dinge, die da fommen konnten: um die Gefahr abzuwenden, übermachte er dem Großvezier 200 Beutel, in der Erwartung, daß ein solches Geschent diesen bestimmen werde, Die Gefangnen insgesamt zu Conftantinopel hinrichten zu lasfen; ber Türke nahm auch das Gelb und schickte den Logotheten Radul; Spatar Scherban und den Stolnik Conftantin nach Candia in die Gefangenschaft; Belena, Die Mutter ber Rantakuzenen, sowie ihre jüngern Söhne, Michael, Matthä und Geordaki, durften sedoch in Conftantinopel bleiben. Für solche Täu= schung an dem Großvezier Rache zu nehmen, vermochte der Hospodar nicht; dagegen ließ er ben Schwiegervater bes Matthä, den im Rloster Tismana eingesperrten Georg tödten, doch des Logotheten Stoikul, ber ebendaselbst in haft, verschonend. Am 16. Mai 1673 a. St. zog der Woiwode abermals mit der türkischen Armee nach Polen. Unmittelbar vor der großen Schlacht bei Chotschim, 11. November 1673, hatte der Pascha huffein den moldauifden Wolwsden Stephan Petreitschif, weil er deffen Contingent zu schwach befunden, mißhandelt und mit bem Streitkolben geschlagen. Der Mißhandelte empfand das sehr abel, und Moldauer und Walachen theilten seinen Born. Borabend der Schlacht, den 10. Nov., gingen fie insgesamt zu ben Polen über; Fürst Gregor selbst wurde von seinen Leuten fortgeriffen, so daß er gegen seinen Willen genöthigt, der Bewegung zu folgen. Nichtsbestoweniger suchte er ben Schein anzunehmen, als sei er freiwillig gekommen; das mag ihm allerdings nicht gelungen fein, und er benuste bie erfte Gelegenheit zum Ausreißen. Die Polen setten ihm nach, erlegten von seinen 40 Begleitern 35, verwundeten ihn selbft an der hand, aber das tärkische Lager hat er gewonnen.

So der Balachen Erzählung, welcher jedoch der polnische Bericht widerspricht: "Gregor Ghika war mit Leib und Seele ein Turfe und nichts weniger als eifrig für die Christen; da er aber für sein Leben fürchtete, so schickte er insgeheim Gefandte an den Feldherren Sobiesti und versprach auf der Seite der Christen zu sein. Es ward mit ihm ausgemacht, daß er beim ersten Treffen mit den Türken zu den Polen übergehen und unter dem Besehl des polnischen Feldherrn wider die Türken fechien wolle. Als es dann fünf Tage darauf zum Treffen tam, so führte er zwar seine Truppen wider die Polen; allein er focht nur zum Schein wider diese und ließ dem Sobiesti sagen: es geschehe nur, weil er bis jest feinen bequemen Augenblick jum Uebergang habe finden können. Den folgenden Tag ersah er die bequeme Zeit, entfernte fich vom türkischen Lager und tam mit Reiterei und Jugvolf bei den Polen au. Das Fußvolk ward sofort von den Polen in die Schlachtlinie gestellt; Ghifa aber mußte mit der Reiterei hinter dem Lager bleiben, weil man ihm nicht ganz traute. Diese Borsicht war höchft nothig; denn mahrend die Polen gegen Raptan Pascha zu fechten hatten, hielt sich Ghika mit seinen Walachen immer seitwarts von der polnischen Armee, den Moment ablauernd, wo er fic wieder, wenn bas Glud ben Türken zulächeln sollte, diesen anschließen könnte. Allein da der Raptan Pascha geschlagen war, so entwich auch er von den Polen, kam zu Constantinopel an, ward Anfangs freundlich aufgenommen und hernach vergiftet."

Wie dem aber sei, Ghika wurde nach Verlust der Schlacht abgeset, in Constantinopel zwar freundlich empfangen, hernach aber vergiftet, entweder auf des Sultans Besehl, oder durch eine Creatur der Kantakuzenen, den Arzt Timon. Ein späterer Gregor Shika, Kürst der Moldau 1727—1733, welche Stelslung er wohl dem Einsluß seines Bruders Constantin, Dragoman der Pforte, verdankte, wird als ein verständiger und gelehrter herr und als ein guter Fürst gerühmt. "Er besümmerte sich anch, was nicht viele Regenten thun, um die Geschichte des Landes, das ihm zur Beherrschung anvertraut war, und ließ die vorhandenen Nachrichten in ein Buch zusammentragen." Gleichs

wohl hatte der Anstister der Revolution von 1730, Ali Patrona feinen Sturz beschlossen und bereits seinen Günftling, ben griechischen Megger Janafi zum Hospodar der Moldau ernaunt, auch diese Ernennung durch den Ferman vom 2. Nov. 1730 bestätigen Als ein Donnerschlag wirkte auf alle Fanarioten die hierauf erfolgte Einweihung des Janaki in der Patriarcalkirche ju Constantinopel: »orgueil humilié et le désespoir étoient peints sur les visages pendant la cérémonie, à laquelle le drogueman de la porte devoit assister.« Aber die Ermordung des Ali Patrona und des Janafi half sehr bald- dem Fürsten Shifa aus seinen Rothen, und er wurde 1733 zu dem einträglichern Posten eines Boiwoden der Walachei befördert. Solche Berbefferung hatte er, bem herfommen gemäß, mit schweren Hutoften, Bestechungen aller Art erkaufen muffen. Er suchte Entschädigung dafür in der Anlage neuer, in der Erhöhung der alten Bolle, wie er denn auch die Bollfreiheit der Klöfter, der Geiftichkeit überhaupt ausbob. Clerus und Sandelsftand, besonders die türkischen Rausseute wurden ihm feindlich, und das allgemeine gegen ihn erhobene Geschrei, wirksamer noch bas Anerhieten einer Million Löwenthaler unterflützten des Confiantin Maurocordato Bemühungen, jum Wiederbefig des ihm entzogenen Fürstenthums zu gefangen. Dem glücklichen Rebenbuhler mußte Ghika die Walachei überlassen und nach der Moldan zurücktehren, 1735, zumal die Pforte diefes Grenzland in den Banden eines Bertrauensmannes am beften verwahrt glaubte.

Solches Bertrauen rechtfertigte Ghika zunächk, indem er durch Bestechung den ruffischen Feldberren, Grafen Münnich, bestimmte, statt des die Moldau beherrschenden Bender das abgelegene Otschakow zu belagern, 1737, in demselben Jahre, wo er den kaiserlichen Einsall mit gewaffneter Hand zurüstwies: "Als der t. t. Oberstlieutenant Ursetti mit 800 Mann in die Moldau einsbrach, schickte der Serasster von Bender dem Fürsten Ghika den Besehl zu, ihn aus seinem Lande zu versagen. Ghika verssuchte eher den Weg der Vorstellungen, um den Ursetti zum Rückzug zu bewegen; als aber der Oberstlieutenant ein Tressen anbot und zuerst auf die Moldauer schießen ließ, wurden die

Mreichischen Truppen bald in Unordnung gebracht und der Oberstlieutenant kam selbst um, in deffen Taschen viele den Türken fehr dienliche Papiere gefunden wurden." Der schlechte Fortgang diefes und des folgenden Feldzugs entmuthigten den faiferlichen Hof dergestalt, daß er noch vor dem Ablauf des Jahres 1738 einen Officier mit Friedensvorschlägen nach Confantinopel fendete. Dieser hatte mehre Conferenzen mit Baron Tott und einem Abgeordneten des Shika. Munnichs Sieg bei Stawutfcane, den 28. Aug. 1739, gab jedoch dem Krieg, soviel die Moldau betrifft, eine andere Richtung. Am 10. Sept. verließ Ghifa die Hauptstadt Jaffy, in der Eile drei Kanonen, viele Fahnen, Roßschweise, Munition, Lebensmittel zurücklassend; am 12. Sept. rudten die Ruffen ein und forderten von den Bofaren die Auslieferung des Hospodars, der fich indeffen nach der Donaugegend geflüchtet hatte. Münnich fand im Begriff, die Belagerung von Bender vorzunehmen, als der Abschluß des Belgraber Friedens auch die Raiserin von Rufland nothigte, die Baffen niederzulegen, Chotschim und die Moldau zurudzugeben.

Ghifa wurde aber bereits 1741 abgerufen, ein Ereigniß, auf welches der Sturz seines Bruders, des Dragoman Confantin, der im 3. 1740 enthauptet worden war, den flärksten Einfluß geübt zu haben scheint. Gregor blieb ben öffentlichen Angelegenheiten fern, bis es ihm gelang, zum dritten Mal, im 3. 1747, ben Pacht der Moldau zu erhalten, um ihn nach Berlauf von neun Monaten mit jenem der Walachei zu vertauschen. Dergleichen Wechsel war von Seiten der Pforte und ihrer Minifter lediglich Finanzspeculation. Fürft oder Fürstenthumspächter der Walachei durch den herkömmlichen Aufwand von Cabalen und Bestechungen, saumte Gregor nicht, das Land die unfeligen Folgen jener Bandelbarkeit der Dinge empfinden zu laffen. Der Abgabe ber 6 Swerte wurden das Bairam (Oftergeschenk) und die Lipsa oder Abgang (eigentlich Ergänzung bes Deficits in dem Ertrage der Swerte) hinzugefügt. Die Abgabe Bacarit wurde um einen halben Para erhöht. hingegen erbaute Greger in der Umgebung von Bucharest das Kloster zum heiligen Pantaleon samt einem Hospital, wovon die Hälfte gewöhnlichen

Rranken, die andere Hälfte zu einem Pestlazareth bestimmt war. Er behanptete sich auch, gewiß eine Seltenheit in diesen Zeiten, in der fürstlichen Würde bis zu seinem im September 1752 ersolgten Ableben; wo er dann in der Kirche des Klosters St. Pantaleon beigesett wurde.

Gofort entsendeten die Bojaren eine Deputation nach Con-Bantinopel, um fich ben erfigeborenen Sohn des Berftorbenen, ben Starlat Ghifa, jum Fürften zu erbitten, baneben zu beantragen, daß allen Türken unterfagt werde, fich im lande, wo fie ben Bauern ungemein läftig seien, niederzulaffen, und daß fortan die jährliche Bekätigung, nicht minder der häufige Bechsel der Fürsten unterbleiben möge. Ihre Bemühungen wurden vereitelt durch einen mächtigen und reichen Fanarioten, deffen Tochter an Mattha Chifa, den zweiten Sobu des Fürsten Gregor, verheurathet war. Er unterflügte durch seinen Ginfluß die Candidatur seines Schwiegersohns, der als Dragoman der Pforte eines uns gewöhnlichen Zutrauens genoß, und Matthä wurde, der Sage nach gegen Entrichtung von 3000 Beutel Löwenthaler, zum Fürsten der Walachei ernannt. Fanariote nach allen seinen Reigungen und bes Schwiegervaters gelehriger Schüler vermehrte Mattha nicht nur die Zahl der Swerte, sondern er verfolgte auch sene Bojaren, welche als des gedrückten Landes Deputirte in Constantinopel gewesen. Die Bedrohten flagten der Pforte ihre Roth und baten um Untersuchung. Eine Commission war taum zu Bucharest eingetroffen, und fofort scharte fich bas Bolt und zog, unter des Metropoliten und der Bojaren Anführung, vor die Wohnung des türkischen Commissairs, um in flarmischen Musbruden die Unzufriedenheit mit Matthä Ghika auszu= Der Türke schickte die eingereichte Rlagschrift nach Constantinopel und bestätigte ihren Juhalt burch Aufzählung bessen, was er gesehen und erfahren hatte. Es erfolgte noch in demselben Jahre, 1752, die Absetzung des Mattha, oder vielmehr seine Versetzung nach der Moldau. Er regierte bort von 1753 bis 1756, in allem 2 Jahre 7 Monate, in fteter Besorgnis vor dem tudifchen und schwärmerischen Wefen seines Brubers, und bemruhigt durch die Opposition unter den Bojaren,

die er doch zulest nöthigte, bei dem Pascha von Beffarabien Zuflucht zu suchen.

Des Mattha Bruder, Starlat Ghika, übernahm die Moldan im J. 1757, regierte 17 Monate und wurde 1758, in Folge eines Opfers von 2000 Beutel, nach der Walachei abersett. Kür solche Ausgabe fuchte er in hergebrachter Beise Erfaß; die bestehenden Einrichtungen genügten ihm keineswegs, benn ein Steuerquartal betrug nur 200,000, bas ganze Jahr 800,000 Löwenthaler. Er verwandelte die Quartalgaben in monatliche, verdoppelte die Adschutoriga mit dem Poklon (das Einweihungsgeschent) und erhob in dieser Beise, ben Demarit, Binarit, Oparit, die Salz- und Bollgefälle eingerechnet, jährlich 2,545,828 Löwenthaler. Dagegen erwirfte er den Ferman von 1761, wodurch der Vacarit, die Abgabe von inländischen Pferden und Ochsen, für immer aufgehoben wurde; ferner einen zweiten Ferman, laut dessen alle Turken, die in der Balachei ansässig geworben und in den fünf Kreisen an der Aluta übel wirthschafteten, auch unter dem Borwand, die Bictualien = und Biehlieferung nach Constantinopel zu besorgen, liegende Grunde an sich gezogen hatten und die Beiden unentgeltlich benutten, mit ihren Sabseligfeiten und ihrem Bieh über die Donau zuruckgebracht wurden, und für die Zukunft nur eine gewisse Zahl türkischer Handelsleute, die, mit diesfälligen Erlaubnißscheinen ber Pforte versehen, bei dem Hospodar sich zu melden hätten, befugt sein solls ten, Früchte, Bieh u. s. w. für den Bedarf von Constantinopel aufzufaufen. Dergleichen Erfolge ließen, ungeachtet bes Steuerdrucks, keine Klagen gegen ben Fürsten auffommen; aber ber Divan hatte sich an die Triennalität gewöhnt, und Starlat wurde 1761 abgerufen, doch 1765, bei Gelegenheit des gegen den Fürsten Stephan Rakovipa gerichteten Aufruhrs, abermals nach der Walachei geschickt. Da man feiner Popularität zu bedürfen glaubte, murden ihm für jest feine übertriebenen Beftellungsgebüren abgefordert, im Gegentheil einige bisher zum Pafcalit Siliftria gezogenen Donauinseln an die Balachei zurudgegeben, was indessen die Erhöhung des Tributs um 2000 Löwenthaler zur Folge hatte. Wegen ber Berarmung und Entvölkerung bes Landes betrugen die monatlichen Swerte nur nahe 849,458 löwenthaler, ohne daß Starlat darum die Einführung neuer Abgaben versucht hätte. Sein keinerlei Art von Beunruhigung ausgesetztes Regiment währte sedoch kaum ein Jahr; er starb an der Pest, December 1766, und wurde in der von ihm erbauten Kirche des heiligen Spitidion beerdigt.

Den Bunichen ber Bojaren gemäß und durch bie Bemuhungen der Agenten seines Baters erhielt Starlats Sohn Alexander die ekledigte Fürstenwürde. "Es ist dieses eine besondere Onade, weil dadurch einer ungludlichen Familie aufgeholfen wird, die durch großen Aufwand, welchen der verstorbene Hospedar theils aus Staatsabsichten, theils aus einem natürlichen Bange zur Berfcwendung gemacht, in große Armuth gerathen. Bei dem neuen Hospodar spürt man eine ganz andere Gemüthsart, als bei seinem Bater. Er hat keinen Trieb zu Ausschweis fungen, seine vornehmfte Sorge ift vielmehr auf die Verbefferung bes Finanzwesens und felbst auf die Beobachtung einiger Rleinigteiten, welche zum Bortheit einer Privathaushaltung abzielen, gerichtet. Er bat fich icon in feinen erften Jugendsahren mit Lefung phyfitalischer und oconomischer Schriften beschäftigt, anch unter seiner Aufficht einige Bersuche zur Berbefferung des Aderbaues anstellen laffen, die einen guten Erfolg gehabt haben." Ihm trugen die Swerte nur 785,776 Löwenthaler ein, und da er nach dem Beispiel seines Baters dieselben nicht vermehrte, erfeeute er fich einer ziemlich ruhigen Regierung. Seine Ausgaben für-das Jahr 1766 werden zu 1,719,024 und die Inftallationsgebüren und der Tribut an den Sultan zu 917,313 &o. wenthalern berechnet.

Inzwischen wurde die Walachei bereits durch ruffliche Agensten beunruhigt, ein Krieg ftand in Aussicht, und für einen solchen Fall mißtraute man in Constantinopel der Jugend und Unersahrenheit des hospodars. Er wurde beseitigt, 1768, und noch in demselben Jahre an seine Stelle Gregor Ghika gesest ans der andern Linic. Dragoman der Pforte, verdankte dieser der Gunst des Großveziers Mehemed Rathib Pascha seine Ersuennung zum Fürsten der Moldau, 1764; in welcher Stellung

er sich bis zum Jahr 1768, während eines Zeitraums von zwei Jahren neun Monaten behauptete. Er privatifirte nach feiner 216settung zu Conftantinopel, wurde aber durch die Beforgniß, sein Reichthum möge ihm das leben koften, bestimmt, als Candidat um die Färstenwürde in der Walachei aufzutreten. Der Rhan der Tataren empfahl ihn als den Mann, welchen in diesen triegerischen Zeiten die Pforte brauche, und es erfolgte feine Ernennung. Des neuen Fürsten bringendfte Sorge mußte es sein, der türkischen Armee den ausgeschriebenen Bebarf an Lebensmitteln zu verschaffen. Der Aufgabe zu genügen, sparte er keines Fleißes, ohne doch die bei einem türkischen Heere gewöhnlichen Ausschweis fungen verhindern zu können. Der gänzliche Mangel an Kriegsaucht, Plunderung und Verwüstung trieben die Einwohner gur Berzweiflung; an vielen Orten rotteten sie sich zusammen, um gegen Freund und Zeind die gleichen Gewaltthätigkeiten zu ver-Der Fürst selbst bezeigte den Bojaren emporendes Distrauen: webe ihm, der durch Aleideraufwand oder in anderer Weise sich auszeichnete; gleich witterte ber Fürft in ihm einen Berrather, ließ ihn einkerkern und geißeln. Die Gerechtigkeit war ihm für Geld feil: zu den Kriegslaften gefellte sich ein fortwährendes Steigen der Abgaben.

Um fo leichter wurde es bem vorlängft für Rußland gewonnenen Archimandriten von Ardschisch, im Canbe eine farke Partei anzuwerben. An deren Spipe ftanden der Spatar Purwul Rantakuzen und der Capitain der Arnauten; die Buniche des Bolfes überhaupt waren für die Ruffen. Nach der Einnahme von Galag betachirte Romanzow einige hundert Mann unter Rarafine nach der Walachei. Dem fleinen Bauflein gefellten sich auf dem Marsch Walachen in ziemlicher Anzahl. Nov. 1769 brach das Corps, höchstens 400 Mann, der Stadt Bucharest ein, gradeswegs der Residenz zueilend. Von Lanias kujen gewonnen, leisteten die Arnauten ber fürftlichen Leibmache keinen Widerftand. Der Fürft sprang über die Gartenmauer und verbarg fich in eines Nachbars Waarengewolbe, wo er zwei Tage unangefochten blieb. Sein Palaft, desgleichen bie Stadt wurden geplündert, alle Türken ohne Unterschied nieder-

gemackt; ber Archimanbrit felbst, bie Mebaille mit dem Bilbnis der Paiserin am Salse, zwei Pistolen im Gürtel, zeigte sich hierbei geschäftig. Durch alle Straßen und Plätze erscholl das fiegende stupai! Im dritten Tage wurde der Fürst in seinem Verfted ausgefunden und als Gefangener über Jaffp nach Rußland abgeführt. In Petersburg angelangt, wußte er sich der Raiserin zu empfehlen, vorgebend, daß er mit den Entführern im Einverständniß gewesen. Man glaubte, ihn mit Bortheil bei der Armee verwenden zu können, und er wurde . dem Feldmarschall Romanzow zugesendet, gerieth aber sehr bald in den Berdacht einer geheimen Correspondenz mit den Türken. Der russiche Feldherr hielt ihn längere Zeit unter scharfer Aufkicht in seinem Lager, erlaubte aber doch endlich, daß er zu Roman in der Moldan seinen Wohnsig aufschlage. Durch den Friedensvertrag von Rutschuf Rainardschi wurden die Donaufürftentbumer ber Pforte jurudgegeben.

Auf seine Wiedereinsetzung in die Walachei durfte Ghika micht hoffen, da die Stelle bereits an Alexander Ppsilanti vergeben war; er bemubte sich um die Moldau und fand für seine Bewerbung einen sehr gewandten Unterhändler in der Person seines Schwiegersohns Jakovach Riso. - "Il Riso è passato per uomo furbo ed intrigante, umile ed insinuante presso i Turchi e temuto fra quelli della sua nazione, ed a tali talenti egli deve la fortuna che possiede.« Wirfsamer noch zu Gregors Gunften ergab sich bie Verwendung des rustischen Sofs, und er wurde, obgleich der Dragoman Constantin Murusi ihm ein gefährlicher Rebenbuhler, jum Hospodar der Moldau ernannt, 1774. Geschickt war Gregor Ghifa unstreitig; er sprach turfifc, rusisch, französisch, italienisch, hatte einige Lecture und gab fic das Ansehen, Handwerke, Fabriken und Runfte seinem Lande einführen zu wollen. Bu Riperescht errichtete er eine Tuchsabrik mit deutschen Arbeitern. Bu Neu-Philippi bei Jassy gründete er eine Colonie von Uhrmachern, deutsche Protestanten, welchen er ben Bau einer eigenen Rirche verftattete. Sein Privatsecretair mar ein Jahr lang der muthige Jacobiner Carra, ber feine Berbindungen mit den Girondiften auf dem Blutgerufte

bußte, 31. Oct. 1793. Daß ben Fürften ein abnliches Gefdid traf, foll er burch seine Deferenz für bes Secretairs Rathschläge veranlaßt haben. Richtsbestoweniger verschont biefer im Geringften nicht seines vormaligen Principals. Gregoire Gika, âgé d'environ cinquante ans, premièrement prince de Moldavie et ensuite de Valachie et après la guerre fait de nouveau prince de Moldavie par la grâce de Dieu et du roi de Prusse, règne encore en ce moment sur cette province.... Il est défendu à la cour des princes de la Moldavie et de la Valachie de porter un bonnet de la même couleur de celui du prince et de ses fils, qui est la couleur blanche. J'ai vu un jeune seigneur moldave rester aux fers quinze jours' et être sur le point d'avoir deux cents coups de bâton sur la plante des pieds, pour avoir porté un habillement de meilleur goût que celui de Grégoire Gika, tandis que ce vil esclave, habillé en prince (comme dit le feldmaréchal Romantzow), laisse l'assassinat et le vol impunis pour quelques centaines de ducats, tant la cupidité et la barbare ignorance de ces grotesques souverains sont portées au plus haut comble.« Er berichtet ferner, laut des Friedensschlusses hätte die Moldan zwei Jahre lang vom Tribut verschont bleiben follen, wodurch fich aber Ghifa nicht habe abhalten lassen, dreimal Contributionen zu fordern. Dann erbringt er mehre schauderhafte Beispiele von verweigerter oder verdrehter Justig — vom Kaufmann Nicoletti, von dem Bojaren Balicha und von dem französischen Officier le doux baron de Sainte-Croix. »Le mot honneur, « fahrt er ført, »est inconnu aux Grecs, il n'est pas même dans leur langue, et celui de reconnoissance ne fut jamais dans leurs coeurs . . . Les deux princes régnans ont établi chacun dans sa capitale des écoles, auxquelles ils ont donné le nom pompeux de gymnases et où deux ou trois moines ignorants donnent des leçons des langues latine et grecque et de théologie.« Der Berfasser, der zwölf Jahre später auf eigene Fauft bem Raiser Leopold ben Krieg erklärte, schließt mit dem Bunsche, daß doch biese schonen gander (Moldau und Walachei) unter f. f. Botmäßigkeit fommen und fo zu neuem politischen leben berufen werden möchten.

Allerdings verräth Ghika in allen seinen Handlungen die schmutige, den Fanarivten, überhaupt den Nachkömmlingen des Arifides und Perifles eigenthumliche Geldgierde, und trieb er namentlich mit der Juftig den unwürdigsten Handel. Unfägliche Schäße hat er aufgehäuft. Die ihm zugemuthete Abtretung ber Bukowina suchte er durch alle ihm zu Gebot flehenden Mittel abzuwenden, und selbst nach vollzogener Ceffion, den 25. Febr. 1777, verfagte er den bestimmten Befehlen des Gultans den Ge-Diese Widerspenftigkeit benutte sein unversöhnlicher Gegner, der Dragoman Murust, es wurde Anfangs October 1777 zu Constantinopel in tiefem Geheimniß des Fürsten Abfetung befchloffen und an seine Stelle Constantin Murust er-Um den Beschluß auszuführen, wurde ein Rapidschi nannt. Pascha entsendet, des Ghika vertrauter Freund, für jest, 1777, mit dem Charafter eines großherrlichen Oberstallmeisters und Inspectors der Festung Chotschim befleidet. "Der ungewöhnliche Charafter, bergleichen die Pforte nur bei Gelegenheit eines wichtigen Auftrags zu verleihen pflegt, und die unterwegs begangenen Ausschweifungen bes Abgeordneten mußten bem Ghika verdächtig sein, den ohnehin seine Freunde von Constantinopel aus gewarnt hatten, und der überdies ein Warnungsschreiben vom Fürsten der Walachei (Allexander Ppfilanti) in dem Augenblick erhielt, als er den Kapidschi besuchen ging, wider das Anrathen ber Seinigen, die ihn beredeten, fich frank zu ftellen. Der ihm zugethane muthige Capitain seiner Arnautengarde wollte ihn wie gewöhnlich begleiten, aber Ghika hieß ihn zurud= bleiben, ja er vergaß sogar auch das Stilet, das er sonst immer im Gürtel trug. So trat er ins Zimmer des Türken. Der Rapidschi begehrte vom Fürsten Tabak, und gleich als ob er ibm nicht zusage, befahl er einem ber Seinigen, bem Fürften einen beffern zu geben. In dem Augenblick, da ihm biefer gereicht wurde, erhielt er zwei Dolchfliche in die Bruft. Kurft, burtig und bebergt, raffte sich auf, um über bas Fenfter zu springen, aber ungludlicher Beise waren die Fensterrahmen zu enge, mehre Morber fielen über ihn her und ermorbeten ihn pollends. Seine Habschaften wurden sofort für Rechnung des

Gultans eingezogen." Der Kopf des Ermordeten wurde nach Constantinspel gebracht und blieb drei Tage hindurch vor dem Eingang des Serails ausgesteckt.

Ein anderer Gregor Ghika, am 16. Aug. 1822 zum Hospodar der Balacei ernannt, wurde als solcher den 21. Sept. n, J. zu Buchareft installirt. Bon seinen drei Söhnen farb der sungste, Gregor, zu Colentino im Juni 1828. Brüder mögen Alecco (Alexander) und Conftantin sein. Alecco, geboren 1795, wurde des Baters Nachfolger durch Ernennung vom April 1834 und erwarb sich mancherlei Berdienste um das Emporbringen des Landes. Er hatte wohl noch mehr geleiftet ohne die durch Rugland unterftütte Opposition der Bojaren. Den Unwillen Rußlands hatte er sich zugezogen durch das Be= ftreben, eine selbstftändige Politik zu verfolgen, d. i. über die Grenzen der Möglichkeit fich zu erheben. Bon ihm scheint auszugehen das jest so viele Denker, besonders die rumänischen Abenteurer und Raffeesieder in Paris und London beschäftigende Project, durch die Einverleibung der 400 Meilen der Moldau in die Balacei einen großrumänischen Staat, den Bergrößerungsabsichten Ruglands ein undurchdringlicher Damm, dem Constitutionalismus und den Unruhstiftern jeglicher Art ein Tummelplat weiter zu schaffen. Die Zeiten der Reife für solche Entwürfe waren aber noch nicht gefommen, und ber rusfische Hof nothigte den Sultan, den Fürsten Alecco zu entfernen, 1842. Er lebte von da an mehrentheils in Destreich, wo er die schöne Herrschaft Bellating, Szalader Comitats, erkauft hatte. Gregor Alexander Ghifa, jum Fürften der Balachei ernannt 16. Juni 1849, legte am 16. Juni 1856 die Regierung nieder, nachdem seit längerer Zeit das Land von Russen oder Deftreichern occupirt gewesen. Daß der Pacht immer noch einträglich genug sei, ergibt sich aus folgenden Zahlen:

Ueberschuß . . . . . . . . . . . . 1,361,824 Piaffer.

An der Spiße des hierauf die Walachei regierenden Provisoriums fand in der Eigenschaft eines Kaimakan Fürst Alexander Demeter Ghika, ernannt im Juli 1856. Beigegeben waren ihm Prinz Constantin Ghika, Minister des Innern, Prinz Georg Vichael Ghika, Director des Staatssecretariats, und Prinz Demeter Ghika, Polizei-Präsect.

Des Grafen Johann Philipp von Stadion ältester Sohn zweiter Che, des Fürstbischofs von Bamberg Halbbruder, Anton Beinrich Friedrich Graf von Stadion und Thannhausen, herr zu Barthausen, Stadion, Emerfingen, Moosbeuren, fort Pfandinhaber zu Bonnigheim, Erligheim und Rleebronn, Erbherr zu Rauth und Chodenschloß, geb. 5. April 1691, setzte die ältere oder Fridericianische Linie, wie sie nach ihm genannt wird, fort. "Er machte, wie sein Bater, sein Glud in ben Rur-Mainzischen Dienften, ward Geheimer Rath, Sofmaricall und Oberamtmann zu Bifchofsheim an der Tauber und endlich der oberfte Staatsund Hofminister (Großhofmeister), wobei er auch das Prädicat eines Rapferlichen wirklichen Geheimen Rathe erhielte." seinen Reisen hatte er Bekanntschaft mit Boltaire gemacht und beimlich, wie es die Zeit eben zuließ, beffen Ansichten, nicht nur in Bezug auf die Jesuiten, sondern auch auf Religion überhaupt, fich angeeignet, daber ihn denn Boltaire auf seiner Rudreise von Berlin in Mainz besuchte. Aus Stadions Schule find hervorgegangen der Trierische Regierungskanzler Laroche, Groschlag und Benzel, die nach ihm das Ministerium theilten, und ber anfangs fromme, dann schlüpfrige Schriftfteller Wieland. Diesen, seinen Rachbar von Biberach ber, hat er ofters zu Warthausen um sich gehabt, ihn auch endlich zu Erfurt bei ber Universität Daburd wurde Stadion, der Beforberer einer freien angestellt. Denfart im Rheinland, zugleich der mittelbare Stifter des Mufenfipes in Weimar. Dahin, aus Erfurt berufen, zog Wieland einen herder und Göthe, dann Schiller und Rogebne.

Es ift nicht zu leugnen, daß Stadion unter seinem beschränkten unthätigen Aurfürsten Oftein vielerlei Verbesserungen dem Aurstaat eingeführt hat. Er ließ das alte Landrecht reformiren, beförderte manche nüpliche Anstalten, suchte der Bettelei zu wehren.

Bornehmlich wollte er die herrliche Lage von Mainz an den zwei Fluffen benutt wiffen, dem Sandel seine vormalige Bedeutsamkeit wiedergeben. In dieser Absicht ließ er am Rhein Baarenlager und einen Beinmarkt anlegen, Bocht und Caftel sollten in Berbindung mit Roftheim durch Toleranz und Aufmunterung erweiterte Manufacturstädte werden, endlich glaubte er in der Anlegung der zwei neuen Meffen das Mittel gefunden zu haben, Mainz zum Rang der erften Sandelsftadt am Rhein zu , erheben. Die Buden sollten den Gemufemarkt und das anftogende Höfchen, jest Gutenbergsplaß, einnehmen; hier ftand aber bas Miffionstreuz an St. Sebastians Rirche und in der Mitte die Bilbsaule des h. Johannes von Nepomut, des Patrons der Domherren, beides, so hieß es, die Ordnung der Buden ftorend. Der Minister ließ daher vorläufig das Missionsfreuz beseitigen, und war das Gleiche dem h. Johannes von Nepomuk zugedacht. Diefes voraussehend, betrat gleich nach der ersten Oftermesse, am Fest des h. Johannes Nepomucenus, 16. Mai, P. Winter, S. J., ale Domprediger die Kanzel und schloß seine Verherrlichung des Märtyrers mit diesen Worten: "Das.Missionsfreuz hat man weggenommen, nimm dich in Acht, heiliger Johannes, daß du nicht auch den Wucherern und Tempelschändern den Plat zu räumen haft." Den 21. Junius, Alopsius, fand er Gelegenheit, der Anstellung Wielands in Erfurt zu zurnen. "Chemals," hieß es in seiner Predigt, "selbst unter den heidnischen Raisern, wurde ein schlüpfriger Dvidius wegen seiner Schandgedichte in das Elend verwiesen, jest werden dergleichen Sittenverderber zu Lehrstellen befördert." Diese Worte verfehlten ihres Eindrucks nicht, bei dem Bolf wie bei dem Domcapitel. Der allzu freis muthige Prediger wurde zwar aus der Diöcese verbannt, aber das Missionstreuz mußte, die Anfregung zu beschwichtigen, wieder hergestellt werden. In großer Procession, der alle Schulen, Zünfte, Stifts- und Ordensgeistlichen mit ihren Fahnen beiwohnten, wurde das neue Miffionstreuz im Bauhof abgeholt, einem mit rothem Sammet befleibeten, von ben feche furfürftlichen Hermelinpferben gezogenen Wagen der Lange nach aufgelegt, unter Musif, Gesang und Gebet nach bem Sofchen geführt und hier auf der alten Stelle durch den Weihbischof, unter der Zimmerleute Beiftand wieder aufgerichtet.

Richt weniger Berdruß hat Horix mit seinen Tratiunculis in fontibus juris canonici germanici dem Minister bereitet. Während Horir zu widerrufen genothigt, mußte durch Handschreiben vom 29. April 1759 Stadion auf Ehre und Gewissen dem Aurfürsten betheuern, daß er, des Horix Göuner und Freund, an dem verponten Programm durchaus keinen Antheil habe. In andern Fällen, machte er, den Geift der Zeit bekämpsend, besseres Glud. Dem Pfarrer zu Wallduren waren mehre an dem Altar zum heil. Blut sich ergebende Wunder verdächtig geworden, daß er darüber Beschwerde führte, eine Untersuchung begehrte. Die Schrift wurde dem Kurfürsten burch den Minister vorgelegt, und gab die hierauf eingeleitete Untersuchung ben Anlag zu fturmischem Treiben. Ginem Kreuzschleifer brach der zurnende Pobel die Rippen, ein taubstummer Bettler fand unter der Prügel wohlthätigem Einfluß eine überraschende Redefertigfeit, einem Blinden wurden die sehenden Augen ausgeftochen, einem Lahmen die Beine, hurtig wie kaum andere, zerschlagen, ein falscher Gichtbrüchiger, burch Schläge gebeilt, entlief, bem besten Schnellläufer unerreichbar, einem Befeffenen wurde dermaßen mitgespielt, daß er um Gnade winseln mußte, zwei der Reihe frommer Beter eingeschlichene Beutelschneider und Schnapphahnen wurden von dem Bolf ftandrechtlich gehenkt, ihre Spießgesellin entkam mit der Flucht. 3m Jahr 1750 begleitete Stadion den Kurfürsten in die Fahrt nach Speier und Bruchsal. Eben waren zwei alte Bettelweiber als heren erkannt, überführt und zum Feuertod verurtheilt worben. Der Minister brachte seinen herren babin, daß er sich ber Weiber annahm, und sie wurden in die Bande des Spitalarztes gegeben. Der Jägerbursche Wilhelm Wohmann von hofheim und der Revierjäger hans Reller von Kronberg, beide entschiedene Branntweintrinker, bekamen trube Augen und heftiges Bittern in den Banden, konnten keinen fichern Schuß mehr thun und wurden der Wilddiebe, der Bauern Spott. Das sollte Hererei sein, und wurde dagegen eine Wallfahrt zum Gnadens

bild in der Capelle zu Hofheim, verbunden mit einem Opfer in Bachs und Geld für den h. Hubertus, empfohlen. langt, vernahmen die beiden Baller in der Beichte, ein dem Teufel verschriebener Zeind habe ihnen einen verherten Baidmann gesett. Da wurde es ihnen flar, der verhaßte Störer der Wildbahn, Peter Griebel, auch Waldteufel und schwarzer Barzeber genannt, ber vor lange schon bem Teufel verschrieben, habe ihnen das Unglud gewünscht. Die bei bem hofmarschallamt und Oberjägermeifter eingereichten Rlagen tamen in des Minifters Sand, und er veranlaßte eine Untersuchung, die in ihrem Resultat ben sogenannten Waldteufel schuldlos erkannte und die beiden Rläger auf so lange suspendirte, bis fie des Amtes Zeugniß erbringen würden, seit Monaten feinen Branntwein getrunken zu haben. Darauf verloren sich die trüben Augen und das Zittern der Sande, und die beiden Jager wurden wieder fichere Schügen.

Als scharffinnigen Beobachter und zugleich als leichtfinniges Weltkind hat Stadion sich gezeigt in seinen Beziehungen zu dem Anaben Laroche, den er als Waise gefunden, lieb gewonnen haben wollte, in dem aber die bose Welt sein Fleisch und Blut, sein Söhnlein zu erkennen glaubte. Er bediente sich deffen als eines Gecretairs, ließ ihn Briefe beantworten, Depeschen ausarbeiten, die dann auch von ihm mundirt, öfter chiffrirt, gesiegelt, von dem Grafen unterschrieben werden mußten. Dieses mahrte mehre Jahre, Als der Knabe zum Jüngling geworden, leistete, was er bisher nur fich eingebildet hatte zu leiften, führte ihn der Minifter an einen großen Schreibtisch, in welchem sämtliche Briefe und Pakete unerbrochen, als Exercitien der ersten Zeit ausbewahrt lagen. Das andere Erperiment, so der Minister mit dem Jungling anstellte, durfte wohl weniger Beifall finden. Dieser hatte fich üben muffen, die Hand seines herrn und Deifters auf das Genaueste nachzuahmen, auf daß die Excellenz von aller Schreiberei verschont bleibe. Allein nicht nur zu Geschäften wurde diese Fertigkeit benutt, auch in Liebeshändeln hatte ber junge Mann seinen Lehrer zu ersegen. Der Graf war leidenschaftlich einer hoben geiftreichen Dame ergeben. Während er

in deren Gesellschaft bis tief in die Racht verweilte, saß der Secretair am Pult und schmiedete die heißesten Liebesbriese; darunter wählte der Graf, und noch in der Racht wurde das Blatt an die Geliebte entsendet, auf daß sie daraus das unverwüstliche Fener ihres Anbeters erkenne.

Wie Stadion noch vor Ableben des Kurfürsten Oftein das Amt des Großhofmeisters und ersten Ministers aufgab, 1762, folgten ihm Laroche und seine junge Frau in die reizende Einsamkeit von Warthausen, wo er der Berwaltung der Herrschaft fich unterzog, indeffen die Frau den alten herren zu unterhalten hatte. Dafür hatte der Chemann ihr eine eigene Anweisung gegeben. Jeden Morgen vor 7 Uhr, ehe er in des Grafen Cabinet zur Arbeit ging, bezeichnete er der Fran gewählte Stellen aus deutschen, frangöfischen ober englischen Büchern, um damit fich bekannt zu machen und dem Gelesenen eine leichte gefällige Einleitung zu-suchen. Das zu Stand gebrachte Penfum wurde demnächst dem Grafen vorgetragen, entweder wenn die Frau Hofrathin ihm zu seinen Promenaden durch die lange Reihe der Gemächer folgte, ober auch bei Tafel. Des Grafen Sterbetag war der 26. Oct. 1768. Etwa 6 Jahre hat feine Wittwe, Marianne Auguste Antonie von Sidingen ihm überlebt; verm. 27. Juni 1724, ift fie 1774 gestorben.

Bon ihren sieben Rindern sind zu Jahren gekommen Maria Anna Caroline Elisabeth Walpurgis, Maria Anna Sophia Teresa Walpurgis, Esher Maximiliana Walpurgis, Franz Konrad und Iohann Philipp Karl Franz Kasimir Lothar Dominicus. Maria Anna Caroline Elisabeth Walpurgis, geb. 1727, wurde 9. Inl. 1746 dem Grasen Ferdinand von Shall, Maria Anna Sophia Teresa Walpurgis, geb. 9. Mai 1729, im J. 1754 dem Grasen Franz Joseph von Spaur zu Pflaum und Valder, kaiserl. und Reichstammerrichter, angetraut. Esher Maximiliana Walpurgis, geb. 21. Jul. 1737, wurde 18. Januar 1775 zur Fürst-Aebtissin des freiweltlichen Reichsstifts Buchau erwählt und ist als dessen letzte Aebtissin gestorben 14. April 1813. Eine solche bezog von ihrer Pfründe sährlich in Gelb 12,802 fl., an Früchten 1284 Viertel. Johann Philipp Karl Franz Kasimir Lothar Dominicus, geb. 27. Dec. 1733, Domenftos zu Bamberg, Domcapitular zu Mainz und Würzburg, Propst zu St. Gangolf in Bamberg, Bambergischer und Würzburgischer Geheimrath, farb 28. Dec. 1800. Frang Konrad, f. f. Kammerer, geb. 12. Marg 1736, verm. 1. Mai 1759 mit Ludovica Zobel von Giebelstatt-Darftatt, farb 25. Nov. 1787. Er muß ein Mann von eigenthumlicher Sinnesart gewesen sein. Als die Sohne Friedrich Lothar, geb. 6. April 1761, und Johann Philipp, zu Mainz geb. 18. Juni 1763, das feltene, das edle, das hochbegabte Paar, sich bei ihm beurlaubten, die Reise nach der Universitätstadt anzutreten, sprach er:, "Lehren geb ich euch nicht auf den Weg, deren achtet niemand. Sorget nur, daß man nicht dereinft den Rutscher oder Sausfnecht für Erhaltung der Familie anrufen muß." Mit seinem Bruder hatte Friedrich Lothar eine gemeinsame Erziehung und Bildung empfangen, sodann mit den classischen Sprachen fich beschäftigt. Dem folgte tiefes Eingehen auf deutsche Borzeit, Berfaffung und Sitte, welchem doch die schönen Wissenschaften keineswegs fremd blieben. Mächtigen Reiz hatten für ihn die großen Rirchenfürsten in Deutschland alter und neuerer Zeit; was er barüber bachte, ergibt sich aus den von Johannes Müller mitgetheilten Briefen zweier Domberren. Gelbft ein folder Rirchenfürft zu werden, hat die Desolation des Baterlandes ihn abgehalten, doch befand er sich auf gutem Wege. Er war Domcapitular zu Mainz seit 25. Mai 1791, zu Würzburg, auch des Ritterstiftes Bleidenstatt Capitular, Prasident des fursurftl. Rammeramts und Stadtgerichts zu Mainz, für einige Zeit Verweser der Statthalterei zu Erfurt, dann Fürftl. Würzburgischer Geheimrath und des Recepturamtes der Universität Würzburg Prasident. Würzburgischer Bevollmächtigter zum Friedenscongreß in Rastadt 1798, seit 1803 furböhmis scher Comitialgesandter in Regensburg, war er von 1807—1809 außerordentlicher Gesandter und bevollmächtigter Minister in München, wo es seine Aufgabe, die in großer Erbitterung zerriffenen diplomatischen Beziehungen zwischen Deftreich und Bapern wieder herzustellen. Das unmöglich Scheinende hat er in diesem schwierigen Geschäft geleistet, als wobei sein liebenswürdiger zuverlässiger Charafter ihm von außerordentlichem Rugen. Leglich

١

im J. 1809 Generalcommissarius bei der Armee des Erzherzogs Karl, blieb er unter allen Umständen dem Bruder eine zuverlässige, höchst werthvolle Stüße. Er starb in den schwierigsten Tagen, in der Einsamseit zu Chodenschloß, 9. Dec. 1811.

Johann Philipp Rarl-Joseph Reichsgraf von Stadion, herr der Graf- und herrschaften Warthausen, Thannhausen, Stadion, Moosbeuren und Emerkingen in Schwaben, Hallburg in Franken, Kauth und Chodenschloß in Böhmen, geb. 18. Juni 1763, hatte mit lebhaftem Eifer zu Göttingen das Studium der Diplomatie betrieben. Er war f. f. Gesandter zu Stocholm 1787 — 1789, dann in London, feit dem Regierungsantritt R. Leopolds II, außerordentlicher Gesandter und bevollmächtigter Minister. Diesen Posten verließ er 1792, indem der f. f. Gefandte bei dem französischen Sof, Graf Mercy d'Argenteau, durch den revolutionairen Sturm von seinem Posten vertrieben, nach England sich gewendet hatte und daselbst die wichtigften Unterhandlungen mit den Ministern George III führte. Seines Werthes fich bewußt, begehrte und erhielt Stadion seine Entlas-Jung, um einftweilen auf seinen Gutern in Schmaben, bann in Regensburg und Wien mit keineswege unfruchtbaren Meditationen sich zu beschäftigen. 3m J. 1797 betrat er aufs Neue die diplomatische Laufbahn. Bon dem Gesandtschaftposten in Berlin, seit 1801, aus der ersprießlichsten Wirksamkeit wurde er abgerufen, um als f. f. Geheimrath und Botschafter nach St. Petersburg zu gehen, im Hochsommer 1803. Hier galt es, einer machtigen frangofischen Partei entgegenzutreten, Die Unschlüffigkeiten R. Alexanders zu besiegen, und das hat in Meisterschaft Stadion erfüllet. Wie kein anderer von tiefem Grimm erfaßt ob des schmählichen auf Deutschland lastenden Joches, fühlten durch seine machtige Leidenschaft alle, die mit ihm zu Berührung kommen sollten, sich ergriffen; die Tripelallianz kam zu Stand, und es nahm feinen Anfang der Jammerfrieg von 1805. R. Franz hatte in deffen Lauf fich überzeugen muffen, daß mit den bergebrachten Mitteln gegen das revolutionaire Regiment von Frankreich nichts auszurichten, Stadion wurde 1805 aus Petersburg zuruckerufen, um, bas Ministerium der auswärtigen Angelegen-

1

beiten übernehmend, dem Staat die verlorne Schnellfraft wiederzugeben. Es war sein Borsat, die von Franfreich ausgegangene Ueberschwemmung in einer Sandfluth zu begraben, Millionen von Menschen ins Feld zu führen, aber biese Idee, mit welcher er seit 1793 beschäftigt, schien boch zu gewaltig ben Anbetern des Schlendrians, wie den Räthen R. Ferdinands II das Borhaben Wallensteins, eine Armee von 50,000 Mann aufzustellen, Bahnsinn hieß. Es wurde das System der Landwehr erfunden. Der Krieg von 1809, keineswegs auf Stadions Anrathen unternommen, galt lediglich ber Rothwehr. Er wurde mit hohen Ehren geführt; aber Stadion hatte bei feinen beschränften Mitteln auf eine Erhebung im deutschen Bolte gezählt: sie unterblieb, vielmehr folgten dem Unterdrucker drei Biertel der Streitfrafte von Deutschland. Schwere Opfer hatte das übermältigte Destreich zu bringen; aber die Erhebung in Spanien, Bellingtons Beer waren gerettet, und damit ergab fic Die Möglichkeit der Ereigniffe von 1812-1814. Den Rrieg herbeizuführen, soll vornehmlich der Gesandte zu Paris, Graf von Metternich befliffen gewesen sein; als Stadion, in Folge der Ereignisse im Felde, feine Entlassung zu nehmen genothigt, Metternich fein Nachfolger wurde (8. Dct. 1809), hat jener, wie man versichert, geaußert: "Könnte ich biefen abgrundlich leichtsinnigen Lebemann eines fo ernsten und festen, fast altrömischen Gebankens fähig erachten, ich hätte wahrhaftig geglaubt, er habe diese Riesenglut entzündet, die jest in ihrer Asche noch furchtbar drohend verglimmt, blos in Gier, mein Portefeuille an fich zu reißen und auf meinem Plate zu stehen." Fünfzig Jahre später hat doch Mommsen die Ansichten von altromischen Gedanken wesentlich modificirt.

Stadion ging zuerst nach Prag, dann auf seine Güter in Böhmen, bis er 1812 nach Wien berusen wurde, um an allen wichtigen Berathungen und Verhandlungen bei der eben eingetretenen Crise sich zu betheiligen. Nach der Schlacht bei Lüßen wurde er in das russische preussische Sauptquartier versendet, und begann er hier den Beitritt Destreichs zur Allianz herbeizusühren. Zu Reichenbach, 27. Juni 1813 unterzeichnete er den Bertrag, wos

durch Raiser Frang fich verpflichtete, an Frankreich den Krieg zu erklären, wenn nicht bis zum Ablauf der Waffenruhe die von Deftreich aufgestellten Bedingungen angenommen wurden. Auf dem Congreß zu Chatillon hatte Stadion Deftreich zu vertreten, und war feine Ernennung ungezweifelt eine lette Warnung für Napoleon, die dieser aber, gleich allen vorhergehenden, verkannte. Auch bei dem Friedensschluß zu Paris war der Graf thätig, und 1815 mußte er als Finanzminister die schwierigste der Aufgaben übernehmen. Es war seine Absicht, das Papiergeld dem Umlauf zu entziehen, dasselbe in eine verzinsliche Staatsschuld umzuwandeln und die Circulation der edeln Metalle herzustellen. Um den Uebergang schonend durchzuführen, war die Umwandlung des Papiergeldes in verzinstiche Staatspapiere in die Gestalt freiwilliger Anleihen, die sogenannten Métalliques, gefleidet. Bu gleicher Beit bemühte fich der Minister, durch zweckmäßige Inftitutionen dem Handelsverfehr eine leichte und belebte Geldeireulation zuzuwenden und ben Staatscredit zu befestigen, zu welchem Ende eine Rational= bank und ein Tilgungsfond geschaffen wurden. Die Staatsausgaben wurden befchränft und genau bestimmt; das Ganze sollte eine Steuerverfaffung nach vernünftigen Grundfägen fronen. Der Minister erlebte noch theilweise die erfreulichen Folgen' seis ner Bemühungen, ftarb sedoch zu Baben bei- Wien 15. Mai Den 22. Januar 1794 hatte er fich mit des Grafen Johann Georg Joseph von Stadion, Philippinischer Linie, Tochter Marianne vermählt, und famen aus diefer Che acht Rinder. Eine Tochter, Sophie wurde an den Grafen Anton von Magnis, die andere, Adelheid an den Grafen Karl Lanckoronsti verheurathet; in den Gütern folgte Graf Joseph Philipp Eduard, welcher am 16. Januar 1827 die Berrschaft Warthausen zu bem Preis von 480,000 ff. an Würtemberg überließ, dagegen am 1. Marz 1834 die Herrschaft Chlumes in Bohmen, Taborer Areises, erkaufte. Er starb 13. April 1844, aus einer, wie es fcint, nicht fandesmäßig betrachteten Che einen Sohn und eine Tochter hinterlassend. Die Fideicommiggüter hatte er bereits 1836 feinem Bruder, bein Grafen Franz von Stadion überlaffen. Dieser, geb. 27. Jul. 1806, t. f. Kammerer und Hoffecretair bei der allgemeinen Hoffammer im J. 1835, wurde Gouverneur von Juprien, dann, April 1847, von Lemberg, was ihm Gelegenheit gab zur Erwerbung der Herrschaft Bohorodezan famt Grabowief und Erzerodl, dann der Berrschaft Lifief in Galizien. Minister des Junern vom 21. Nov. 1848 bis Mai 1849, trat er wegen Kranklichkeit ab, verfiel in Geisteszerrüttung und farb 8. Juni 1853. Es beerbte ihn, auf den Grund der Familienconvention vom 1. Januar 1846, sein Bruder, Graf Philipp Joseph Rubolf von Stadion, Graf und herr der Standesherr= schaft Thannhausen in Bapern und der Herrschaft Stadion in Burtemberg, herr der Fideicommißherrschaften Rauth, Chodenschloß, Neumark, Zahorzan und Riesenberg in Böhmen und der Fibeicommißherrschaft Bohorodczan samt Grabowief und Erzerodl und der Herrschaft Lisief in Galizien. R. f. Kammerer und wirklicher Geheimrath, geb. 23. Febr. 1808, hat er einen Sohn und eine Tochter.

Unter den Besigungen hat obenanzustehen das Stammhaus Dber-Stadion, vordem ein Schwabenlehen, bis auf den Blutbann, der Reichslehen. In die herrschaft, die dem reichsritterschaftlichen Cauton Donau steuerbar, gehörten auch Unter-Stadion, Emerkingen theilweise und Moosbeuren, dieses 1680 durch Philipp von Stadion erkauft. Die vormalige Reichsherrschaft Thannhausen, im Umfang der Markgrafschaft Burgau gelegen, umfaßte außer dem Marktfleden Thannhausen einzig das Dörfchen Niederhausen. Die sehr ausgedehnte und werthvolle Herrschaft Rauth mit Chobenschloß, Riesenberg, Neumark, Zahorzan, überhaupt 67 Ortschaften, im Klattauer Kreise von Böhmen, wurde in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts denen von Lamingen abgekauft und bereits zu Zeiten der Kaiserin Maria Teresa zu mehr als einer Million Gulden gewürdigt. Sie ift des Grafen Rudolf Eigenthum. Bon Bohorobezan, in dem Stanislawower Rreise von Galizien, weiß ich, daß es ein Marktfleden mit einem Dominicanerkloster und der Hauptort einer bedeutenden Berrschaft, welche Graf Franz von der Hoffammer erfauft hat. Die Berrschaft Bonnigheim, außer dem Städtchen dieses Ramens bie Pfarrdörfer Erligheim und Rleebronn mit einer Gesamtbevölkerung

von 2500 Köpfen enthaltend, war nur Pfandschaft, so mit dem 23. April 1785 an Kurmainz zurückfallen mußte. Auf dem eine Stunde von der Stadt abgelegenen Michelsberg erbaute ein Graf Stadion, vielleicht eben sener Johann Philipp, der nach 1740 die Wallsahrtskirche Tannaberg in dem Umfang der Herrschaft Kauth und damit die schwächte Pfarrei der Christenheit (zwölf Pfarrgenossen) begründete, ein kleines Capuzinerkloster für drei Patres und einen Frater, denen er sährlich 600 fl. gab.

Auf des Berges Spige fand eine uralte Capelle, die man für den von dem Romer Trephon gegründeten, der keuschen Luna gewidmeten Tempel halt. An deffen Gewölbe hatten fich Figuren in rauber Ausführung, Gulen und Drachen, hirsche und hunde erhalten, wie denn ber ganze Styl des nachmalen den Klosterchor ausmachenden Bauwerfes das höchfte Alterthum andeutet. Lange por Ankunft der Capuziner war die Capelle, der Michelsberg ein sehr besuchter Wallfahrtsort geworden, von deffen Ursprung die Legende Folgendes erzählt: "Bischof Bonifazius von Mainz soll in Schwaben Lehrer und Apostel des Christenthums gewesen sein. Ihm legte der Teufel Hinderniffe in den Weg, er ftritt mit ihm, Micael fant ihm bei, und diese zwei überwanden den Bosen. Run sest Bonifaz sein Bekehrungswerk muthig fort, verwandelt jum Andenken seines Siegs den Tempel der Diana in ein driftliches Bethaus und widmet es seinem Borfecter Michael. Gine filberne Munze, die auf diese Gelegenheit geprägt wurde und noch in den Sanden des Publicums ift, verewigt diese Geschichte. Bonifaz soll dem Erzengel bier bei diesem Rampfe eine Feder entrupft haben, die er zur Berehrung und Schau aufstellte, wovon zwar auf der Munze nichts zu sehen ift, aber die Wallfahrten, die hier lange Zeit zur Feder des Erzengels Michael gehalten wurden, bestätigten dieses. Bei der Reformation ging diese Feder vertoren. Db fie fich wiederfinden werde, muß die Zeit lehren. Gesucht hat man sie." Trephon bat sich aber nicht nur durch seinen Tempelbau um Deutschland verbient gemacht: ihm verdankt ber Ort Trephonis Truilla, woraus eine spätere Zeit Tripstrill gemacht, bas Dafein. Zahlreich, weit verbreitet und hochangeseben ift noch beut ber Tripstriff Geschlecht. Die Halburg am Main, eine halbe Stunde

von Boltach, vormals bem Rittercanton Steigerwald steuerbar, wurde im ersten Decennium dieses Jahrhunderts an die Grasen von Schönborn verkauft. Zu dem Gut gehören 700 Morgen Ackerland, 100 M. Wiese, 19 M. Weinberg, ansehnliche Weiher, einige 100 M. Busch- und Eichenwald und ein großer Deconomiesgarten, alles in ununterbrochenem Zusammenhang das Schloß umgebend.

Die schmerzlichste, bedauerlichste Beräußerung ift unfreitig jene von Barthausen geworden. Die Beurschaft umfaßte die Orte Warthaufen, Asmannshart, Aufhofen, Birkenhart, Salbenbäuser, Sochsteten, Langenschemmern, Mettenberg, Dberhöfen, Rifed, Sochborf, Oggelshausen und Tiefenbach. Daneben erhob sie Gefälle ju Aepfingen, Alberweiler, Attenweiler, Moosbeuren, Röhrwangen und Schemmerberg, übte das Patronatrecht der Capelle in Warthausen, dann der Pfarreien Sochdorf und Langenschemmern (diese alternirend), besaß außer vielen Gebäulichkeiten 346 M. eigenthumliche Guter und 328 M. Wald, war wegen ber am Federsee gelegenen Ortschaften Oggelshausen und Tiefenbach eine der sogenannten Seeherrschaften. Sie selbst unterlag der öftreichischen Landeshoheit und fleuerte zur landftändischen Caffe nach Chingen. Neben der Landessteuer hatten die fteuerpflichtigen Unterthanen eine sogenannte Domefticalfteuer an die Berricaft zu entrichten. Warthausen, Pfarrborf mit Marttgerechtigkeit und 430 Einwohnern, ift breifach nach feinen Beftandtheilen, Dber-Warthausen, Unter-Warthausen, Schloß Barthausen, dieses ein großes ansehnliches Gebäude, einer herrlichen Aussicht durch das Risthal bis gegen Ulm hin genießend. Pfarrei hatte Erzherzog Albrecht 1456 ber Universität Freiburg einverleibt. Das Franziscquer-Nonnenkloster, Tertiarien, in Ober-Warthausen, von Herzog Albrecht III von Destreich be 16. Oct. 1380 bestätigt, wurde 1782 von Raiser Joseph II aufgehoben.

Der Ursprung der Herrschaft Warthausen steht in genauem Zusammenhang mit den beinahe mythischen Grafen von Resselburg und der Entstehung des Stistes Buchau, von welcher die Legende Folgendes erzählt: "Im Jahr 748, zu den Zeiten

Ronigs Pipin in Frankreich, berrichte in Schwaben Marfil, ein tapferer Fürft. Als Papft Stephan II diesen gegen die Longobarden um Bulfe angerufen, begleitete ihn Marsil und . socht gegen die Feinde, nach seiner Gewohnheit, tapfer. Als diese bezwungen und Rom von der Tyrannei des R. Astulfs befreit worden, brachten der König und Herzog Marsil, unter andern Befangenen, zween pornehme Anaben, die Göhne Guffons, eines longobardischen oder griechischen Grafen von Tarento, als Geisel mit fich. Sophron war 10 und Bonosus damals 11 Jahre alt, als fie in Teutschland ankamen. Den erftern behielt der Ronig, lettern der Fürst Marsil bei sich, den er taufen ließ, daher man ihn nur den getauften Grafen nannte. Diefer war dem Marfil fehr lieb, daß er ihm eine Tochter der damals erft in Deutschland angekommenen Grafen von Montfort zur Ehe und die zwischen dem Federsee und Biberach liegende Gegend zum Brautschaß gab. Diese neue Cheleute suchten sich hier einen Plat gur Erbauung eines Shlosses aus und waren einig, es in einem waldigen Orte anzulegen. Allein hier bedquerte Bonos, daß er das zum Schloßbau benöthigte Geld nicht besige, welches sein im Krieg umgefommener Bater zu Tarento verscharren muffen. Dem ungeachtet fing er, von seiner Gemablin aufgemuntert, auf gut Glud an, den Grund zu graben, und fie fanden einen Reffel mit Gold und Silber, der zu diesem Bau mehr als zureichend war. Daber gab Bonosus diesem Schlog den Ramen Reffelburg, nannte fich felbst von dieser Zeit an einen Grafen von Reffelburg und fing das in dieser Gegend liegende und noch befannte Solog und Dorf Warthausen wieder zu erbauen an. Und noch tragen die Freiherren von Ulm zu Mittel=Biberach den Blutbann und den Burgftall Reffelburg, nebft einigen Aedern zwischen Warthausen und Biberach, vom Raifer und Reich zu Leben, und ihre Borfahren, die Schaden von Mittel-Biberach, verlegten den Galgen, den fie auf diesem mit doppelten Graben umgebenen Plate errichtet, aus der Ursache an einen andern Drt, weil in der alten Resselburg die h. Abelinde, geborne Berzogin aus Sowaben und Wittme Ditos bes legten Grafen von Reffelburg, gewohnt habe. Aus der Nachkommenschaft biefes Grafen Bonosus

von Tarents stammte ber freitbare Seld Otto Graf von Reffelburg ab, welcher mit gemelbeter Prinzessin, ber h. Abelinde, einer Schwester der h. Hildegard, Gräfin von Hillarmont und Illerberg und Gemahlin R. Karls des Großen, 3 Sohne erzeugte, nämlich Beringer, Reginold und Gerard. Um diese Zeit fielen die Hunnen in Teutschland ein; Karl der Große zog ihnen mit dem Kern seiner Nation entgegen, wo es unweit Biberach zu einem harten Treffen fam, in welchem Graf Otto, ber Lette von Resselburg, samt seinen 3 Söhnen auf der Wahlstatt blieb. Der Drt, wo die Schlacht vorfiel, hieß bernach Plankenthal - Vallis planctus — von den Thranen der betrübten Abelinde und ber vielen Andern, die über den Berluft der Ihrigen trauerten. Das Schloß Resselburg wurde von den hunnen eingeaschert, und die fromme Abelinde zur Stiftung eines Rloftere und Rirche veranlagt, in welchem die Körper ber erschlagenen Grafen von Reffelburg begraben worden. Sie war die erste Achtissin und in die Zahl ber Heiligen, auf den 28. August gesett, an welchem Tag die Mebtiffin von Buchau bis auf unsere Zeiten Laibe von Roggenbrod an jedermann auszutheilen pflegt." Hermann Contractus erzählt beinahe die nämliche Geschichte, nur daß er die drei Sohne der h. Abelinda im J. 902 umfommen läßt, und wird seine Angabe durch das Chronicon breve S. Galli und den Abbas Urspergensis bestätigt. Jenes erwähnt der gefallenen Bruber bei dem J. 903, dieser 906. Die Erzählung selbst und der Zusammenhang der Geschichte von Keffelburg und von Barthausen werden noch weiter durch den Umstand befräftigt, daß nach einer bewährten Angabe die Schirmherren von Buchau anfänglich auf Reffelburg und nachher auf Warthausen geseffen haben.

Minder nachtheilig denn die Beräußerung von Warthausen wurde jene von Stafflangen, Leben des Stiftes Buchau, so Jopp von Stadion 1355 seinem Schwiegersohn Heinrich von Sulmetingen zu fausen gab, jene des Stadionschen Antheils von dem Städtchen Heimsheim, 1456 an Würtemberg vertauft, jene von Hundersingen und von Leben, dieses 1587 an die Stadt Freisburg verkauft. Mit der Abtretung des kinken Rheinusers an

Frankreich gingen auch die beiden Stadionschen Häuser in Mainz verloren, sintemal sie zu den Nationaldomainen gezogen wurden. Das eine mit seinen ausgedehnten Dependenzen dient als oftreichische Hauptwache, zugleich Caserne. Der Stadionerhof, auf der großen Bleiche, und mit seinem Hinterbau bis in die mittlere Bleiche auslaufend, wurde von dem Oberstallmeister Lothar Friedrich von Rollingen in den Jahren 1728—1733 erbaut, und in dem nach seinem Tob 1736 ausgebrochenen Concurs von dem Hofmarschall, Grafen Friedrich von Stadion am den Preis von 26,000 fl. erkauft. Am 24. Aug. 1740 kaufte der Hofmarschall auch das Rebenhaus, so ihn 5200 fl. kostete. Von 1798 an hatte der Stadioner Sof von wegen seines ausgezeichneten Bauftpis die Ehre, die Proconsuln der frangosischen Republit, die großen und ebeln Männer, Rudler, Lacanal, Marquis, Spee und Jollivet zu beherbergen, da haben sie unausgesetzt an der sittlichen Ausbildung, an der Begludung der Rheinlander gearbeitet. Bon 1802-1814 diente er als Palais de justice und seit dem Aufboren der Fremdherrschaft als Commandantur. Bei diesem letten Bechsel hatte man vielleicht, mit einer kleinen Berfegung, die berühmte Inschrift benugen können, mit welcher Graf Amadeus VIII von Savoyen die Rarthause Ripaille am Genfersee, fraber ein Stallgebande, inaugurirte. Durch den Reichsdeputationsschluß von 1803 erhieft die Friderieianische Linie oder Stadion-Warthaufen für ihr Haus eine Ewigrente von 3600 fl., vorerst von der Stadt Frankfurt und bemnachft aus dem Ertrag ber Rheinschiffsahrtsoctroi, sobald bieser ausreichen würde, zu entrichten. Davon hat der Graf, 14. Aug. 1805, fünf Sechstel oder 3000 fl. an die Stadt Frankfurt verkauft, während er das andere, subfidiarisch auf die Rheinschifffahrt angewiesene Sechstel sich vordehielt, und so that an demfelben Tage die Philippinische Linie mit dem Ewiggeld von 2400 fl., so von wegen des andern Hauses in Mainz ihr zugesprochen worden. Auch davon lösete die Stadt Frankfurt 2000 fl. ab, ein Sechftel blieb auf dem Rheinschifffahrtsoctroi fleben.

Oberwalluff, auf dem rechten Ufer der Waldassa gelegen und bei weitem nicht so bedeutend als Riederwalluff, hat gleichs wohl eine Pfarrkirche zu St. Martin, ursprünglich nur Capelle, die seit dem Berschwinden des Dorfes Steinheim pfarrliche Rockte erlangte. Im 30jährigen Krieg ging die Pfartei, die bereits 1518 vorkommt, ein, und wurde der Ort von Neudorf und noch 1671 von Riederwalluff aus versehen. Dem Centgericht in Elevil war er stets unterworfen. Zu Anfang des 13. Jahrhunderts hatte das Alofter Anperteberg durch Schenfung heinrichs von Affa Allobium hiefelbst erhalten. Dazu gehörten eine Capelle, eine Mühle und mehre häuser. Die Capelle dem sedesmaligen Pleban in Riederwalluff zu verleihen, daneben an ihn alljährlich ju Martini 10 Soiffing zu entrichten, verpflichtete fich das Rloster am 29. Det. 1231. Um 1248 war ein Theil ber hiefigen Gater des Klosters an den Aitter Schweikard von Frauenstein verpfändet. Ein Ministerialengeschlecht von Baldaff kommt 1130 —1255-vor; Franko und Konrad de Waldass, 1130. Rutherd, 1135. Anshelmus de Waldaffo, 1184. Wernherus et Franço de Waltaffen, 1207. Meingotus de Waltaffa. Am 5. Febr. 1255 erlauben Werner von Bolanden und Philipp von Falkenftein, Gebrüder, daß Wolfinus und Gerhard von Obernwaldaffa die von ihnen zu leben tragenden Aecker und Beinberge in Oberund Niederwalluff an das Kloster Eberbach vergeben mögen.

Beiter landwärts, dem Frauenstein und dem Rlofter Tiefenthal zu, fieht der Hof oder Rittersig Armada, zur armen Ruen in einer Urfunde von 1317 genannt; 1341 baute Sifried von Lindau eine Capelle zom Armode zu Ehren der h. Katharina und stiftete dabei einen Priester. Roch 1594 war diese Capelle ein Wallfahrtsort. Im Jahr 1678 erfaufte Kurfürft Damian Hartard für sich und seine Erben des Hauses von der Lepen den Rittersis, der 1427 der Thurm zum Armudt genaunt wird, mit allen Rechten, herrlich- und Gerechtigkeiten, An- und Bubehörden, für 7700 Riblic. von den Gebrüdern Christoph Ernst und Johann Friedrich von Lindau. Das Domcapitel zu Mainz sowohl als das fürftliche Haus Naffan verzichteten der Lebensherrschaft, Naffan unter dem Borbehalt, daß, weil die Berr-Schaft Wiesbaden die verkauften Stude vom Reich zu Leben trage, der Kurfürst den Consens ohne Zuthun und Gefahr des Sauses Nassau auswirke, auch die dafür versprochenen 1000

Athir. auszahlen laffe. Db viefes Geld bezahlt, der Confens erwirkt worden, weiß man nicht. In der maffenhaften Beräußerung des unermeßlichen Lepischen Eigenthnus hat Commerzienrath Krüger, durch welchen die Operation geleitet worden, den Dof, shue das Lindanische Gericht, an fich gebracht, vermuthich als den Preis seiner Bemühungen. Die Steinmaffe per der Burg war kein römisches Monament, wie man wohl angenommen hat, sondern eine walte Geleitsmark für die Regulirung des kurmainzischen und Naffanischen Gebietsrechts, zu deffen Bewährung und Erläuterung von beiden Sofen seit 1531 mehre Recesse abgeschlaffen wurden, die noben dem Geleit auch hut und Trifft, MalefigeDbrigkeit, Rheinauen z. betreffen. Rach diesen Recessen ging das kurmeinzische Geleit von Mainz an, durch die Landwebr bis an die Warte, die Salt genannt, vor ber Pforte jur armen Rube. Befagte Warte ftand aufrecht, bis sie im Laufe des Revolutionsfriegs durch die Franzosen gesprengt wurde, im Thal, unmittelbar por dem Hof Armada, und mögen noch bente einige Ueberbleibsel derselben vorhanden sein.

## Das Moster Ciefenthal.

Das fromme ascetische Leben der Mönche wirkte schon frühzeitig fanst und anregend auf Ahelngaus Töchter, deren Eltern
nebenher eine Gelegenheit fanden, jenen eine sittliche Erziehung
und Bildung — denn dafür waren Kikster in früherer Jeit die
einzige Anstolt — auch wohl eine lebenstängliche Unterkunft zu
verschaffen. Bei dem zahlreichen Abel, welcher den Ahelngan
dewohnte, konnte eine einzige Anstalt der Art nicht genägen, sie
wurden daher zeitlich vermehrt, und so erhielt der Rheingau eine
bedeutende Anzahl weiblicher Klöster verschiedener Ordensersgein,
namentlich des h. Benedict und des h. Augustin. Man drängte
sich zu diesen Klöstern so häusig, daß dieselben aus Unzulängs lichkeit der Unterhaltungsquellen oft eine große Anzahl der Afpirendinen abweisen mußten. Um gleichwohl seinen Iwed zu erreichen, wurden für die Renausgenommenen neue Pfründen geAtftet, wodurch mit ber größern Anzahl ber Schwestern auch bas Bermögen des Klosters sich mehrte. Manche berselben waren ursprünglich Doppelklöfter, wie Gottesthal, Tiefenthal, Eibingen u. f. w., fie bestanden aus Brüdern und Schwestern zugleich; welche nur eine Mauer schied. Die Schwestern forgten für den leiblichen Unterhalt der Brüder und diese für den geiftlichen ber Schwestern. Gemeinschaftlich waren auch ihre Gater und Ginfünfte; gleichen Untheil hatten sie an den frommen Werken. Die Erfahrung zeigte sedoch bald das Gefährliche dieser Doppel-Köster; man sand also räthlich, das gemeinsame Leben abzuschaffen, Personen und Güter zu trennen, oder bas männliche Rlofter bei dem weiblichen ganz eingehen zu laffen. Bur Aufrechthaltung ber häuslichen Ordnung und Disciplin fand überall ein Propft ihres Ordens an ihrer Spige; die wirthschaftlichen Gegenstände beforgte der Schaffner; die häuslichen Arbeiten waren ben Conventsbrüdern, ebenfalls aus ihrem Orden, zugewiesen, die fich häufig in dem Kloster, mehr aber noch auf den Bofen und Gutern aufhielten. Dieselben ftanden unter der Aufsicht eines Hofmeisters, der ihres Ordens und Rlosters mar; er war der Borläufer des nachherigen Pater Amimanns. Gedachte Convents - oder Convensbrüder (Laienbrüder) ließ man jedoch nach und nach abgehen, weil man bei gedungenen Rnechten und Taglohnern seine Rechnung beffer fand.

Die Klosterfrauen im Kheingau waren zwar anfangs meist von Adel; aber im 15. Jahrhundert sing man an, auch bürgersliche Personen in die Klöster aufzunehmen, und schon um die Mitte des 16. Jahrhunderts waren die weiblichen Klöster sast ausschließlich von bürgerlichen Töchtern besetz, wovon sedoch das Kloster Gibingen, welches bei der Regel des h. Benedict und seiner uralten Berfassung blieb, eine Ausnahme machte. Da sast alle weiblichen Klöster des Rheinganes im 12. Jahrhundert ihre Entstehung erhielten, so waren sie auch alle entweder der Regel des h. Benedict oder des h. Augustin zugethan. Sie waren aber schon im Ansang des 13. Jahrhunderts in der Disciplin sowohl, als in ihrer denomischen Bersassung, so tief gesunken, das hand angeschlagen werden mußte. Dazu gab ihnen das nahe

und das trefflichte Rufter zur Berbesferung. Um sich dieser Abtei und das trefflichte Rufter zur Berbesferung. Um sich dieser Abtei mehr anschließen zu können, solgten sie dem Beispiel des Klosters Altenmünster in Mainz, welches im J. 1243 sein altes Benedictiner-Institut verlassen hat und zum Orden von Cisterz übergetreten ist. Ein Gleiches thaten nun auch die Klöster Gottesthal, Tiefensthal und Marienhausen; sie wurden vermelbetem Orden völlig einverleibt und der regulären Aufsicht von Eberbach übergeben.

Das vormalige Nonnenklofter Tiefenthal, im Lateinischen Marienthal (Vallis S. Mariae) genannt, erhielt erstern Namen von wegen seiner tiefen Lage in dem durch die Waldaff durchschlängelten anmuthigen Thal, oberhalb Reudorf. seinem Ursprung und seiner Geschichte ift fürzlich Folgendes zu bemerken: Nach Bodmann (Rheingauische Alterthumer) hatte ein Mainzer Dienstmann mit Ramen Embrico dem Rloster Selbold (an der Kinzig im Isenburgischen) ein Gut zu Robe (auf bem Rodden) bei Walluff geschenkt. Der Abt Eberhard von Selbold bat den Erzbischof Heinrich von Mainz, zur Zierde jenes Ortes zu gestatten, daß er Schwestern seines Ordens bahin versammeln dürfe; seine Bitte ward ihm gewährt und darüber eine feierliche Urfunde im J. 1151 ausgefertigt. Rach biefer Urfunde und deren Ausdruck: Sorores suas, wird es wahrscheinlich, daß diese Schwestern aus dem Kloster Meerholz (bei Gelnhausen), welches ein Doppelkloster war, nach Robe verpflanzt worden seien. Der weitere Inhalt berfelben gibt uns aber auch die Berficherung, daß bie Schwestern zu Robe auch Bruder bei fich gehabt, und das neue Klösterchen abermals auf bem Fuße eines Doppelklosters sich gebildet habe; denn nach der Urfunde follte zwischen ben bortigen Brüdern und Schwestern nur eine Berbe und ein Sirt sein, beide aus einem und demfelben Topfe speisen, sich in Rleidern wie in Sitten und Gewohnheiten gleich halten u. s. welches alles eine Gemeinschaft unter einem Dache deutlich bewährt. (1)

<sup>(1)</sup> Man vergkeiche Bobmanns Rheing. Alterthümer S. 232, wo sich auch nähere Nachricht über den Stifter Embricho und seine Familie sindet. Die Urstunde selbst findet sich in Wencks Hessischer Landesgeschichte, II Urk. S. 191

Richt viel fpater entftand, eine Biertelftunde von Robe, ein anderes Ronnenklofter, Tiefenthal genannt. Es bestand ichon im 3. 1178; denn in diesem Jahr verkaufte ein gewisser Beinrich, genannt Moge, ein Dienstmann bes Rheingrafen Embricho, mit Bewilligung feiner Gattin Jutta, ben Ronnen zu Tiefenthal (Monialibus cenobii in Difindals) eine Rheininsel bei Hattenbeim, welche er von dem Rheingrafen als Leben befaß, mit Einwilligung dieses seines Lebensberrn, um 55 Mark vollwichtiger Denere, welchen Berfauf ber Erzbischof Christian von Mainz durch eine feierliche Urkunde bestätigte. Sehr wahrscheinlich bekand aber solches schon im J. 1167, und zwar als ein Doppelkoster, denn es kommt in einer Mainzischen Urkunde von diesem Jahre ein Propst von Tiefenthal (Arnoldus prepositus de Divendale) mitten unter vier Propften von Sauptflöftern männlichen Geschlechts vor, was zu beweisen scheint, daß Tiefenthal soon damals ein Doppelfloster war, über welches Arnold der Propft gewesen ift. (1)

Im 12. Jahrhundert war die Kirche zu Elwil noch die einzige Pfarrkirche im ganzen sogenannten Oberamt Rheingau, von der alle übrigen Ortschaften dieses Sprengels als Filiale abhingen. Erzbischof Friedrich von Mainz Patte sie in der Mitte

Nr. 71, Ob aber nach berselben auf ein in Robe errichtetes Doppelkloster gesichlossen werden könne, bezweiste ich. Die bahin gehörige Stelle lautet: Annectendum etiam duximus, ut ipse sorores cum fratridus sidi necessaria procurantidus presate ecclesie Abbati (in Selbold), senioris partis consilio canonice electo, sint per omnia in Christo subjecte, ita ut sit unus grax et unus pastor, et ut idem victus et vestitus, iidem mores, iidem consuctudines iidemque officiales pro dispensatione ejus utrinque uniformiter teneantur, et nulla sine communi congregationis consensu suscipiatur vel ejiciatur, Hier ist doch nur von solchen Brübern die Rede, die sedes Nouncus lloster in seinem Propste, Beichtvater 2c. hatte, und die das sit dasselbe Röthige besorgten. Diesen Brübern wurde hier auch das Recht des Predigens, Tausens. Begrabens, Beichthörens und Krantenversehens vom Erzbischof bewilligt. Das Rloster Gelbold besaß auch schon 1139 Weinderge in Estvis.

<sup>(1)</sup> Ob dieser Schluß, den Bodmann a. a. O. Rot. a macht, aus der Zeugenstellung sich folgern lasse, bezweiste ich, da, wenn das unter Selbold stesbende Wode wirklich nach Tiesenthal übersett worden ist, es natürlich erscheint, daß der Propst Arnold von Divendale unmittelbar nach dem Propst Folhert von Selbold als Zeuge ausgesührt wird.

des 10. Jahrhunderts, samt dem Zehnten in den fünf dazu geberigen Ortschaften, dem St. Petersstift bei Mainz geschenkt. Erzbischof Sifrid I bestätigte im J. 1069 diese Schenfung. Zweis hundert Jahre lang blieb das Stift in ungestörtem Besitz der so wichtigen Pfarrei. Run trat aber bas Kloster Tiefenthal als Mitbewerber auf und nahm die Airche zn Eltvil als ein Geschent des Erzbischofs Arnold, von dem es zwei Urkunden darüber aufwies, in Anspruch. Die Sache kam unter Arnolds Rachfolger, Erzbischof Konrad I zum Rechtsstreit. Derfelbe wurde von dem Dompropft Christian geschlichtet, bann aber von ihm selbst, als Erzbischof, resormirt, sodann durch Appellation an den Römis schen Stuhl gebracht und endlich nach vielfährigem Umtrieb zu Gunften bes Petersftiftes im J. 1183 entschieden. Aus biefer Testern Urfunde feben wir ganz deutlich, daß das Klofter Tiefenthal damals nicht allein in dem besten Zustand war, sondern daß es auch ansehnlich muß gewesen sein, weil ber Erzbischof Arnold demselben eine so bedeutende Pfarrei wie Eltvil, wiewohl mit Unrecht, geschenkt hat. (1) Ungewiß ift es, ob das Kloster Tiefenthal allenfalls aus einer Uebersetung des Klosters oder der Alostergemeinde zu Robe an diesen Ort entstanden sei; bedenkt man indeffen den kleinen Zwischenraum zwischen beiden Orten, der doch mohl keine zwei verschiedene Rlofter in fich faffen konnte, und dann, daß sich Rode schon frühzeitig, im 13. Jahrhundert, in den Sanden des Ordens der Ritter vom h. Grab befand, so hat man Grund genug, es für wahrscheinlich zu halten, daß Tiefenthal aus gedachter Uebersetzung des Klosters Rode erwachsen sei.

Was den ursprünglichen Orden dieses Klosters betrifft, so ift kein Zweisel, daß Tiesenthal sich zur Regel der Prämonstratenser bekannt habe. Dasselbe nahm aber in der Folge den Orden von Cisterz an, und zwar sehr wahrscheinlich gegen die Mitte des 13. Jahrhunderts, worin auch Gottesthal, Altenmunster, Dalheim u. a. m. mit Ablegung des alten Ordenskleides sich der

<sup>(1)</sup> In dieser Urkunde ist blos von Moniales in Disendal die Rebe und von Brüdern nicht die entsernteste Spur zu sinden. Auch kommt der oben schon unterm Jahr 1167 erwählte Arnold ausdrücklich als Monialium praepositus vor.

Regel des h. Bernhard und dem Orden von Cifterz ergaben. (1) Eine Bolkssage behauptet übrigens, die Thüringische b. Elisabeth habe ben Ort dieses Rlosters von ihrem Eigenthum hingegeben. Diese Sage widerlegt sich aber sattsam badurch, daß Elisabeth im J. 1231 ftarb, im J. 1167 aber schon ein Propft Arnold von Tiefenthal vorkommt, der nämliche vermuthlich, der im J. 1183 ausdrücklich erscheint; nicht minder finden wir auch bemeldetes Kloster in einer Urfunde von 1173 benannt, wie wir bereits gebort haben. Inzwischen ift nicht zu leugnen, daß Tiefenthal vormals in genauer Berbindung mit dem Deutschorden und be= sonders mit dessen Commende zu Castel (nachber Mainz) gestanden habe: denn nicht allein vermacht Konrad Rolbe und feine Sausfrau Elisabeth diesem Rloster und dem Deutschorden im 3. 1296 feine Guter zu gleichen Theilen, sondern der Deutschmeifter Anna von Sangerhausen erklärt in einer Urfunde vom J. 1273 seinen Prüdern ausdrücklich, daß sie in Betreff ber Benugung und

<sup>(1)</sup> Das Kloster Selbold bekannte sich bei seiner. Stiftung gum Augustiner= orben, und also auch bas von ihm ausgegangene und unter ihm stehende Aloster Robe. Zu ber Behauptung Bobmanns, daß sich Tiefenthal zum Prämonstratenfer-Orben bekannt, habe ich bisher keinen Beleg finden konnen. Im Gegentheil beweiset die Urkunde, die ich hier mittheile, daß dasselbe dis zum 3. 1242 jum ichwarzen, b. i. Benedictiner-Orden gehört und diesen bamals verlassen habe: Sifridus dei gratia sancte Moguntine sedis Archiepiscopus sacri imperii per Germaniam Archicancellarius. Noverint universi, quod nos petitionibus dilecte in Christo Abbatisse de Diffental, fratris Bertholdi commendatoris fratrum domus Theutonice per Allemanniam et fratris Henrici de Hohenlohe et religiosorum acquiescentes, Claustrum de Diffental quondam nigri ordinis dedimus dicte Abbatisse et conventui, absolventes eas ab omni jure et servitio, quo dicte domine nigri ordinis nobis et antecessoribus nostris tenebantur tam in hospitando, quam in petitione alicujus exactionis, quam censibus, volentes hoc tam a nobis quam successoribus nostris inviolabiliter observari; protestantes nos pro his libertatibus tale a predictis dominabus recepisse concambium, per quod ecclesiam nostram indemnem in omnibus credimus conservari. In cujus rei testimonium presentes litteras eisdem contulimus sigilli nostri munimine roboratas. Datum Moguntie anno Domini M. CC. XXXXII. Pontificatus nostri anno XIIIo. Diese Urkunde ist von einer Copie genommen, die bas Rioster 1323, quia propter chartarum et sigillorum vetustatem timuerunt consumi, burch seinen Syndicus fertigen und von dem geistlichen Gericht zu Mainz vidimiren ließ.

Berwaltung ihrer Güter in der genaueften Berbindung mit bem Rlofter Tiefenthal ftunden, welche Berbindung durch mehre ans dere Urkunden (bei Gudenus) bestätigt wird; auch alterniren beide Theile in Berleihung der Pfarrei Wiesbaden, und das Rloster Tiefenthal vermahrte den Bufrock der h. Elisabeth, einer Hauptwohlthäterin des Deutschordens, der doch wehl nicht ahne besondere Berbindung mit diesem dahin gekommen fein mag. Ja, was noch mehr ift und die Sache außer allen Zweifel sest, ift die Urkunde vom J. 1237, worin gesagt wird, daß eine Deutschordensnonne Jutta von Doruderf von dem Hoche und Deutschmeister hermann die Erlaubniß erhalten habe, zu Tiefenthal (1), so seitdem Elisabethenthal hieß, ein Kloster für Nonnen des deutschen Ordens zu beginnen, worauf mit dem Deutschorden ein Bechsel näher gelegener Güter getroffen ward. hiernach erhellet dann, daß Tiefenthal dreimal das Kleid und den Ordeu gewechselt habe, aus dem Prämonstratenser zum deutschen Orden und aus diesem eudlich zum Orden von Cifterz übergetreten sei. Seine Borsteherinen nannten sich in den beiden erstern Orden nur Meisterinen (Magistra), in dem letten aber Aebtiffinen. Des Rlosters größter Wohlthater und erster Provisor war der Deutschordensherr, Bruder Gerhard Graf von Dieg; er war aber weder Gerhard II noch III, wovon Wend in der hessischen Geschichte I,

<sup>(1)</sup> Tiefenthal wird in dieser Urkunde gar nicht genannt, auch ist von Rounen des deutschen Ordens darin keine Rede. Das Kloster Elisabethenthal (Vallis S. Elisabeth) kommt außer bieser Urkunde noch in einer von 1238 vor, worin ber Graf Heinrich ber Reiche von Nassau ihm sein Trierisches Leben= gut zu Leubesborf schenkt, und ist dann verschwunden. 1242, VIII. Id. Apr. confirmirt der Erzbischof Sifrid von Mainz der Schwester Jutthe von Dorenborph und beren Convent (ber aber nicht näher bezeichnet ift) ben von biesen gemachten Rauf ber Güter in Birgestab von Dietrich, ehemals Schultheiß in Biesbaden. Die Berwandlung Tiefenthals in Deutsch=Ordensnonnen ist übri= gens niemals erfolgt. Denn in einer Urkunde von 1243, XIV. Kal. Jul., worin Werner von Boland, imperialis aulae dapifer, als After-Lehensberr ben Berkauf der Güter in dem Felde vffir hube von Sciten Arnolds von Altavilla an das Aloster Difindal genehmigt, wird das lettere als Cisterzienser = Ordens ausbrücklich aufgeführt. Diese Urfinide ist bei Difindal in Gegenwart Gott= frieds, Sifrids und Swigers von Prowinstein und Henrichs von Dothesheim ausgestellt worden.

540 u. ff. spricht, sondern ein demselben unbekannt gebliebenes Stammglied und wahrscheinlich ein Sohn des Grafen Dieter von Dieß und Enkel Beinrichs II. (1)

Pater Bar behauptet in seinen Beitragen I, 69, daß bas Rloster Tiefenthal, wie alle übrigen Frauenklöster des Rheingaues, von lauter abelichen Damen bewohnt gewesen sei. (2) Dieses ift aber nur in so weit richtig, wenn man das Wort adelich nicht im strengen Sinne, sondern nur für frei ober freiftändig annimmt; deun die meiften von P. Bar angeführten Personen vom J. 1227 als Klosterfrauen zu Tiefenthal (de alta villa, de Wehena) stammten wohl aus freiständischen, aber darum noch nicht aus adelichen Geschlechtern, und so war es auch der Fall in andern Rheingauer Klöstern, da auch damals der burgerliche Freiftander und der von Altterart der Geburt nach gleich, wenn auch bem Stande nach ungleich maren. Go fonnten freie Leute von beiden Seiten füglich beisammen wohnen, was auch geschah. Nur in der Folge erft, da es den Bargerlichen an dem erforderlichen Beweis ihrer Abkunft von freien Ahnen gebrach, erhielten die von Ritterart den Vorzug. Allein da in der Folge die adelicen Frauenspersonen weniger Luft mehr bezeigten, in die Rlofter zu gehen, so zwang die Roth im 15. Jahrhundert dazu, wollte man die Rheingauer Klöfter nicht leer stehen lassen, von jenem strengen Unterschied abzusehen und auch Bürgerliche, ohne Rudsicht ihrer freiftandischen Abkunft, ju fic aufzunehmen. Im J. 1572 brannte das Aloster Tiefenthal ab, und die besten Urkunden und Rachrichten von demfelben gingen

<sup>(1)</sup> Arnsibi in der Geschichte der Oranien-Nassausschen Länder II, 59 hält diesen Gerhard silt einen Bruder oder Sohn Gerhards I. Daß aber auch der in der Urkunde von 1248 vorkommende frater Gerhardus humilis provisor in Dissendale ein Graf von Dietz gewesen, dassür sehlt der Beweis.

<sup>(2)</sup> Bär sagt bieses a. a. D. nicht, sondern aus der Urkunde von 1227 lasse sich erkennen, daß Tiesenthal eben so, wie die übrigen Frauenklöster im Rheingau, damals von adelichen Nonnen bewohnt worden wäre. Da es auch ein adeliges Geschlecht von Eltvil (alta villa) — Bodmann a. a. D. S. 307 — und eines von Wehen gab, das um 1519 ausstarb, — Vogels historische Topographie des Herzogthums Nassau S. 30; — so sehe ich nicht ein, daß Bär Unrecht haben sollte, die angesührten Nonnen sür Sprößlinge derselben anzunehmen.

baburch verloren. (') Aufgebant wurde daffelbe wieder durch freiwillige Beisteuer der Geistlichkeit.

Da bemeldetes Aloster in dem ehemaligen Gebück liegt, so hatten die Abeingauer in dem Aufstand von 1525 beschlossen, dasselbe abzureißen, damit seindliche Seere nicht dadurch ins Abeingau einbrechen könnten. Es war auch schon den Jungstrauen und Schwestern öffentlich geboten, in Zeit von 4 Wochen solches zu räumen und das Ihrige mittlerweile mit Nugen zu veräußern und wegzuschaffen. Aber dem Schwäbischen Bund gelang es, alles Borhaben der aufrührlichen Landschaft zu verseiteln, auch das ganze Rheingan wieder zum Gehorsam zurückzubringen, wodurch auch das Kloster Tiefenthal gerettet und ershalten wurde.

Im französischen Revolutionstrieg, namentlich 1793, 1796 und 1797, mußten die Rlofterfrauen wegen Kriegeunruhen und Gefahr das Kloster verlassen; lesteres hatte ftarke Contributionen zu bezahlen und sonstige Kriegelasten zu tragen. Endlich wurde das Kloster im J. 1803 aufgehoben, die Klostergüter sielen dem sürstlichen Sause Rassau zu, und die Klosterfrauen wurden penssoniet. Zur Zeit der Aushebung lebten nehst der Aebtissin noch 7 Klosterfrauen und eine Laienschwester. Später (1825) war das Kloster von verschiedenen Inquilinen, meist niedern Standes, bewohnt, die Kirche in eine Scheuer verwandelt.

In der Folge wurden die Alostergebäude an Private veräußert, welche es vortheilhaft fanden, die ehrwürdige Airche, die mit ihren schönen Spishogensenstern einen so malerischen Prospect bildete, die auf den Grund niederreißen zu lassen. In dieser Airche befanden sich, nach einem Manuscript des als Geschicktosorscher befannten Domvicars Helwig von Mainz, im 3. 1614 noch solgende Grabdensmäler: Im Areuzgang: Anno Dni MCCLXXXVII VIII Kal. Martii o Adelheidis laica dicta de Scharpinstein, c. a. r. i. p. Im Capitelsal: Anno Dni MCCCXLI. VI Kalendas Februarii o Joannes armiger dict'

<sup>(1)</sup> Die meisten und besten Urkunden, wenn nicht alle, sind gerettet worden und werden im Herzogsich = Nassautschen Staatsarchiv in Ibstein ausbewahrt. Aus ihnen vornehmlich ist der Stoff zu diesen Berichtigungen entnommen worden.

Roschin de Glimendal, c. a. r. i. p. a. Rechts vor bem Asser: Anno Dñi MCCCLXIII IXIII Kal. Junij ő Friedericus Specht, Canon. Ecclie. Moguntin. c. a. r. i. p. Im Chor: Anno 1580 ben 25. Julij ist verschieden die Erwirdige Frauw Barbara Benserin von Jugelheim, Aebtissin in Dissenthal, hat regiert 42 Jar, der Gott gnadt. Daselhst: A. D. MDCV in died' Parasceves obiit Praenobilis ac venerabilis Dña Dorothea a Lindau, cum huic coenobio annos XV praesuisset laudabilis Abatissa, c. a. r. i. p.

Zum Schluffe muß ich noch etwas von des Riofters Gütern, Rechten und Renten, zum Theil blos in geschichtlicher Sinficht reben. Bon dem alten, bem Klofter Tiefenthal geschenkten Datronatrect ber Rirche zu Eltvik habe ich schon gerebet, aber nun muß ich noch, und zwar etwas ausführlich, über bas Patronatrecht zu Wiesbaden hier sprechen. Beinrich und Robert Grafen von Naffau schenkten im J. 1211 dem beutschen Orden bas Patronatrecht der Rirche zu Wiesbaden. (1) Der deutsche König Friedrich, welcher bemeldete Kirche als Eigenthum besaß, schenkte dieselbe im J. 1214 dem deutschen Orden und bestätigte diese Schenfung durch fonigliche Autorität. Im J. 1218 eriheilte auch Erzbischof Sifrid von Mainz seine Bestätigung dazu. Als bie edle Ordensschwester Jutha von Dorndorf, mit Bewilligung des Deutschordensmeisters hermann, in dem Elisabethenthal ein neues Rloster zu bauen anfing, erhielt sie für dasselbe durch Tausch gegen audere Guter im J. 1237 einen Zehnten in Wiesbaben, dann Guter zu Guntersblum, Hambach, Wider 2c. Auch hatte im J. 1248 der Schultheiß Dietrich zu Wiesbaden bem Kloster Tiefenthal gewisse Guter im Wiesbader Bann geschenkt. selben wurden durch Abam Ebler von Wiesbaden angefochten, der Streit aber durch Bergleich entschieden. (2) Durch obbemelbete Schenfung eines Theils vom Zehnten zu Wiesbaben hatte das Rlofter Tiefenthal auch einen Antheil an dem Patronatrecht

<sup>(1)</sup> Das Original dieser Schenkungsurkunde der Grafen Heinrich und Rosbert von Nassau ist nicht vom J. 1211, sondern von 1215 datirt.

<sup>(2)</sup> Die Schenkung erfolgte vor dem Bergleich aber im J. 1248 und steht in Würdtweins Diosc. Mogunt. Comment. V, 129.

der Pfarrfirche zu Wiesbaben erhalten. Gemeinschaftlich wurde bieses Recht mit bem beutschen Orden ausgeübt; biefe Gemeinschaft wurde aber im J. 1273 mit beiberseitiger Bewilligung getrennt und der darüber entstandene Streit im J. 1286 babin geschlichtet, daß bas Patronatrecht unter beiden Theilen abwechseln sollte. Der Deutschordensmeister Ulrich von Lentersheim und ber Comthur Nicolaus von Mulhufen des deutschen Saufes zu Mainz bekennen in einer feierlichen Urkunde vom 3. 1465, daß, als ber Graf Johann von Rassau im Sinne hatte, eine Priefter-Congregation, wie die zu Widenbach (auch zu Königstein) ift, in der Pfarrfirche zu Wiesbaden einzurichten, erftgenannte das ihnen austehende Patronatrecht daselbst (zur Sälfte) an gebachte Priefter-Berfammlung überlaffen haben, mit Borbehalt jedoch aller andern Gerechtigfeit, Guter und Zehnten, die dem Orden durch Jucorporation der Paftorei zugeeignet und mit dem Kloster Tiefenthal um andere Guter verwechselt worden find. Auch foll fich ber Orden der Präsentation der Pfarr-Bicarien niemals mehr gebrauchen. Bon bem Patronatrecht bes Rlofters Tiefenthal zur andern Hälfte-ift gar keine Rede. Db nun daffelbe icon damals fein Recht ebenfalls an obbemeldete Congregation abgetreten, ober daffelbe erft durch die Reformation verloren habe, ift mir nicht befannt. Genng, daß man jenes Kloster in der Folge nicht mehr im Befit des Patronatrechtes der Pfarrei Biesbaden findet. (1)

In dem Bergleich zwischen dem Deutschorden und dem Kloster Tiefenthal vom J. 1286 wegen gedachten Patronatrechtes wurde unter Underm bedungen, daß die Capelle zu Wiesbaden vor wie nach zur Disposition des Klosters Tiefenthal gehören solle. Diese Capelle war keine andere als die Muttergottescapelle, denn im J. 1361 wurde in Betreff derselben entschieden, daß in der dem Kloster Tiesenthal zustehenden Muttergottescapelle dreimal in der Woche Gottesdienst gehalten werden solle, wosür das Kloster zu sorgen habe. (2) Diese Kirche hieß auch die Liebsrauencapelle

<sup>(1) 1507,</sup> Donnerstag nach Annunciat. Mariæ cedirten Elisabeth Boos, Aebtissin, und das Kloster Disenthal dem Grasen Adolf von Nassau ihr Patronatrecht der Kirche in Wiesbaden.

<sup>(2)</sup> Die Urkunde, die diesen Entscheid des Abtes von Sberbach enthält, ist nicht von 1361, sondern von 1316, die b. Lucie virg. Das Klosser hatte darauf

auf bem Sande (in ber heutigen Mühlgaffe). 3m 3. 1502 ward fie von bes Grafen Abolf III Gemablin, Margaretha Grafin von Sanau, wieder nen bergestellt und die Burgerschaft burch eine papftliche Bulle aufgefordert, Beitrage ju deren Auszierung zu leiften. Sie hat fich, obwohl seit langer Zeit nicht mehr benugt, bis in das vorige Jahrhundert erhalten; jest ift aber keine Spur mehr davon zu sehen. 3m J. 1353 wurde ein neues Hospital mit einer Capelle in Wiesbaden erbauet und eingerichtet, wozu der Deutschorden und das Aloster Tiefenthal ihre Ginwilligung gaben. Die Capelle war ebenfalls ber Muttergottes geweihet. Als in der Jolge ein neues Sospital erbauet wurde, ward jenes das alte, oder vielmehr auf dem Plat des alten wurde ein neues Sospital erbauet. Zu dem neuen fam feine Capelle mehr. Die Michaelscapelle in dem Beinhause erbielt im 3. 1330 ein Altarbeneficium, zu beffen Stiftung obgedachte Patronen ihre Einwilligung gaben. Befagte Capelle fand auf dem alten Rirchbof, existirt aber schon lange nicht mehr.

Ronrad Rolbe (Kolbo) von Hochheim und Elisabeth, seine Gattin, Bürger zu Mainz, schenkten im J. 1269 auf den Fall ihres Todes die Sälfte ihrer Güter dem Deutschorden und die andere Hälfte dem Rloster Tiesenthal mit dem Vorbehalt, daß nach einem oder des andern von beiden Speleuten Ableben der überlebende Spegatte in den Deutschorden, die äberlebende Spezgattin aber ins Rloster Tiesenthal ohne Widerspruch ausgenommen werden solle. Dieselben Speleute schenkten im Jahr 1271 dem Deutschorden und dem Rloster Tiesenthal zu gleichen Theisen alle ihre Güter zu Hochheim und in dessen Gemarkung an Weinzeten, Aeckern, Wiesen, Wald, Gärten, Hösen, Häusern u. s. m. mit Borbehalt der lebenslänglichen Rupung und mehr anderer

bem Pleban (Pfarrer) Dyberich genannt Kydel in Wysebaben biese Capelle basselbsten für jährliche 9 Mainzer Malter, als ben vierten Theil der Einkünste berselben, zu bedienen übergeben. Derselbe aber hatte schon seit 2 Jahren nicht nur ein Malter mehr, sondern anch von den Bestsungen des Erasen Gerlach von Nassau und des Ritters Friedrich von Erenderg den dem Kloster gehörigen kleinen Zehnten an Lämmern 2c. im Werthe von 15 Soliden eingezogen, als ihn 1323, Non. Julij die geistlichen Richter zu Mainz zur Restitution des zu viel Bezogenen und zur Resignation der Capelle an das Kloster verurtheilen.

Saden. Durch eine weitere Schenfungsurfunde vermachten beibe obgedachte Cheleute auf ben Todesfall ihre Güter in dem Bann von Mainz zu Gunften des Deutschordens und des Klofters Tiefenthal. Dies geschah im J. 1277. Gundradis von Runkel, Bürgerin von Mainz, vermacht den Ronnen zu Tiefenthal den Dof jum Fürstenberg, ben sie bewohnt, unter gewiffen Bedingungen. Ihre Tochter Irmengard war Ronne zu Tiesenthal. Die besfallfige Urfunde ift vom J. 1300. Denselben Ronnen gehörte auch der hof zum hohenreis in Maing, welchen Johann von Eronberg im J. 1383 an fich faufte. Das Rlofter Tiefenthal überließ seinen eigenthumlichen Hof Reuhof, bei Weben, dem Grafen Adolf von Raffau; dagegen bestätigte ber Graf den Befig und die Freiheit der Alofterguter zu Wiesbaden durch eine Urkunde vom Jahr 1280. (1) Die Alebtissin Gertraud und ber ganze Convent zu Tiefenthal bekannten durch eine feierliche Urfunde vom 3. 1354, daß sie schuldig seien, dem Erabischof an Mainz ober deffen Amtmann zu Eltvil jährlich im Berbft 114 Dhm nenen Wein zu liefern und 30 Ungen Denare zu bezahlen. Diese Abgabe soll fatt des Subsidii gelten, welches der Erzbischof von dem Rlofter fordern konnte, und dauerte auch in den neueften Beiten fort.

Der verstorbene sehr gelehrte Diplomatifer Bodmann hat uns in seinem vortrefflichen Werk über das Rheingan schöne Rachrichten über das Kloster Tiesenthal mitgetheilt und auch das atze Siegel des Klosters oder eigentlich der Aebtissin, welches einer Urfunde vom J. 1297 anhängt, bisolich geliesert. Solches stellt eine aufrecht stehende Ronne vor, welche in der rechten Hand ein Kreuz, in der linken ein Buch hält. Die Unterschrift ist: + Sigillum Abbatisse in Disendal. Bodmann bemerkt dabei, S. 898: "Es mag seine Bedeutung haben, daß noch am Schlusse des 13. Jahrhunderts im Siegel der Abtissinnen zu Tiesenthal, dessen sich auch der Convent bediente, diese gegen die allgemeine Sitte der Alostervorsteherinnen des Zisterzgeseyes in der Rechten seinen Stab halten, sondern ein Kreuz tragen,

<sup>(1)</sup> Das Original dieser Urkende hat das Datum M. CC. LXXX. V. Kal. August., also 1285, 1. August, und nicht 1280, 28. Juli.

Wahrscheinlich war dies das alte Siegel, bessen sich das Rioster von Anbeginn und schon vor dem Uebertritt zum Zisterzerorden bedient hat; — soll aber das Areuz etwa den deutschen Orden anzeigen ?"

Bon der Kirche in Tiefenthal, welche nach dem Brande von 1572 neu erbaut wurde, ift zu bemerken, daß solche nicht auf die Stelle der alten gesetzt wurde, sondern gleich neben daran ihren Plat erhielt. Die alte Kirche murde wieder gedeckt, aber nicht mehr zu firchlichem, sondern zu verschiedenem häuslichen Gebrauche benutt. Bon den neuesten Befigungen des Riofters bis zu deffen Aufhebung weiß ich nur folgende anzugeben: a) Das Rlostergebände und die beiden Kirchen, sodann zwei Dühlen, eine in der Clausur, die andere im äußern Umfang des Klosters. An Gutern: 18 Morgen Beinberge beim Rlofter, gang zehntfrei. Ferner bei Neudorf 100 Morgen Ader, nebft mehren Medern und Garten ums Rlofter berum, fodann einen großen Biefengrund vom Rlofter bis nächft jum Schlangenbab. Endlich ein bedeutender Bald, der Rling gegenüber, wovon der Boden des Eichenwaldes Nassauisches, der Buchenwald aber des Alosters Eigenthum war. b) Bu Wiesbaben 2 Baufer mit 2 Scheuern und ein Drittelgvom Zehnten, sobann 7 Dhm Wein, ftatt des vormaligen Weinzehntens aus herrschaftlicher Rellerei, ferner 200 Morgen Aeder und Wiefen. c) Bu Bider 6 Morgen Weinberg in der besten Lage, bann ein Erbbestandsgut und viele d) Bu Gabsheim und Werrstadt Erbbestandsguter. Binfen. e) Berschiedene, zum Theil bedeutende Pachtguter und Zinsen in verschiedenen Orten des Amtes Wiesbaden. Die lette Aebtiffin von Tiefenthal war Frau Constantia Geißler, von Rainz gebürtig, und die lette noch lebende Conventualin ift Jungfer Alopfia Wirsing, gebürtig von Münnerstadt in Franken.

1287, in crastino B. Nicolai Epi. vergleicht sich das Kloster Difendal mit Grete, der Wittwe Sphodos von Wisebaden über einen Acker daselbst. 1288, IX Kal. Junij verkaufen Philipp Marschalk von Frauenstein und seine Gemahlin Benigne dem Kloster ihren am Schiersteiner Wald gelegenen Wald Schwas dershard für 60 Mark; desgleichen Gertrud Wittwe von Frauens

ftein, beren Sohn Siegfried und beffen Gemablin Pauline ihren Antheil des genannten Waldes. 1311, fer. 4. Pentecost. perleiht der Mainzer Stiftsadministrator Berthold von Henneberg Allen, welche zur Wiederherstellung der fehr baufälligen Rirche des Klosters Difendal, ordinis sti. Bernhardi, etwas spenden, Ablag. 1313, Martini fliftet Berthold von Glimmendal, Pfarrer in Eschebuch, Mainzer Diocese, sich im Riofter eine Seelenmeffe mit 6 Goliden und ichenkt zugleich demfelben eine jährliche Kornabgabe von 10 Malter. 1318, vig. Martini schenkt ber Graf Gerlach von Raffau dem Kloster die Rugniegung seines Waldes, "ber da heizet Schwodirshart." 1337 und 1338 beurfundet dersetbe Graf Gerlach von Naffau, das auch der Ritter Francke von Sobenftein auf seinen Antheil dieses Baldes zum Besten des Klosters verzichtet habe. 1341, d. Galli Abb. beur= fundet das Gericht zu Wisebadin, daß Betha, Dietrich hubs (von Sonnenberg) sel. Hausfrau & Mark Pfennige, Die Else, Dietrich hubs erfte Frau, auf ein haus auf der Raldenbach gelegt, auf ein anderes übertragen habe. 1346, fer. 5. p. Letare geben Werner von Lindan und feine Gemahlin Grede ihren beiden Töchtern, Ronnen im Kloster; 1 Mark ewigen Geldes von einem haus in Wiesbaben mit, das nach deren Tob dem Rlofter für ein Seelgerede bleiben soll. 1349, XVII Kal. Novembr. in crast Galli ichenken Bermann von Bygen, Edelfnecht, und feine Bemablin Elfe dem Klofter 16 Schilling jährlich von ihrem Saufe in Wiesbaden als Mitgift für hermanns Schwester Emmeline, Nonne daselbft, die nachher demselben zur Seelenmeffe für Hermanns Eltern und Elses Mutter Ermengart bleiben sollen. (hermanns Bater hatte einen Altar in der Rirche zu Schier-1351, Andreae, verlehnt Werner, Pfarrer au Rein fundirt.) Biesbaden, dem Rofter Depfen Sobestad an der Ralbenbach zu Affhaben gelegen für 8 Colnische Schillinge und 25 Es siegeln der Graf Gerlach von Naffau und die 1351, Lucie, fühnen der Ritter Spfrid von Lindau und Konrad, Pfarrer zu Birgstadt, das Kloster mit einem Einwohner in Birgftadt. Er fiegelt mit Beinrich von Bernbach. 1352, fer. 4. p. Epiph. consentirt Johann Robichin Teutsch - OrdensComthur in obige Leihe bes Hofes in Ofhoffen un der Kaldenbach gelegen.

Meisterinen und Aebtissinen des Klosters Tiefenthal: Edelind 1227. Jutte von Dorndorf 1237, 1242. Sophie 1285, 1287. Agnes 1313. Christine 1320; Mathilde, Priorin. Elisabeth 1326, 1345, wo sie Life, des Steinmegen Medels Tochter von Eltvil, als Nonne aufnahm. Gertrud 1354. Gutte von Eronderg wird Aebtissin 1409, for. 4. post decoll. Johannis dapt. Elisabetha Boos 1507, 1519. Katharina von Schwaldach 1527. Barbara Beusser von Ingelheim, gest. 25. Juli 1580; Katharina Stiel, Priorin. Dorothea von Lindan 1592, gest. 25. März 1605. Katharina Kolff 1638, 1639.

## Neudorf, Rauenthal.

Ich febre jurud auf das rechte Ufer der Balbaffa, wo Neudorf ziemlich genau die Mitte zwischen Oberwalluff und Tiefenthal einnimmt. Schier am Rande ber heutigen Markung von Neudorf, Oberwalluff zunächst, hatte das Dörfchen Robe fich angebaut, von welchem in den Traditiones Blidenstadenses 824 gesagt: \*Ex bifango ad Rode dedit nobis Adelbertus comes duos mansos terre arabilis cum silua et mancipiis IV quorum quilibet servit II dies in ebdomate. dat porcum in altero anno. Il maltra tritici. I carradam ligni et oves IV. femine lauant mensales. quelibet facit camisiles II de lino nostro. dat pullos II et oua XII.« Auf das Jahr 1017 heißt es: »acquisivit Herbordus — a Drutuuino comite curtem in Rode cum casa et mancipiis III pro XLIV marcis, « und 1048: \*Sigebert exposuit nobis decimam in Rodere pro XVIII marcis et factus est noster ministerialis in Massinheim.« Nach einem Notarialinstrument vom 3. 1350 hatte das Dorf zu Rode, "bas man nennet zum Robechen," fein eigenes Gericht, bas boch nur mit einem Schultheiß und zwei Scheffen besett, und kommen deren nicht mehr vor in einem andern Instrument vom 17. Jaunar 1357, worin ber Schuftheiß etwelche Gater »per virgulam

zugm in suis tonsbat manibus« eingibt. In einem dritten Inftrument pom J. 1424 erscheint als Zeuge "Her Melchior, Pfarher und Herr zum Nodechin". Die pfarrlichen Gerechtsame mögen, nachdem die Einwohner sich in Neudorf angebaut haben, nach Riederwalluff gezogen worden sein.

Auch ein Kloster hat einstens zu Rode bestanden, beffen Ursprung man in das J. 1145 zu seten pflegt. Embrico von Steinheim (S. 2) hatte bem Doppel-Aloster Selbold sein Erbe in Robe geschenkt. Dabin bie Schwestern ju verpffanzen, erlaubt dem Abt Eberhard zu Selbeld Erzbischof Heinrich von Mainz durch Urkunde vom 25. Mai 1151, aus beren Worten fich zwar ergibt, daß die Schwestern von Brüdern begleitet gewesen, und daß das neue Riöftetlein fich ebenfalls zu einem Doppelflofter gehildet habe, wie denn der Erzbischof bestimmt, daß Brüder mp Schwestern in Rode nur eine Berde unter einem hirten auszumachen haben, beide aus einem und demfelben Topf speisen, fich in Reidung, in Sitten und Gewohnheiten gleich halten follen. Der Convent bestand indeffen nicht lange; wohin er sich gewendet habe, ift mit Bestimmtheit nicht zu ermitteln; daß er nach Tiefenthal verzogen sei, ist lediglich auf der Nachbarschaft beruhende Bermuthung. Das verlaffene Klofter nahm bald, gegen Gwbe des 12. oder Anfang des 13. Jahrhunderts neue Ansiedler auf. Es waren bas Tempelherren (Würdtwein dioeces. Mog. comm. VI in praes. not. e). Den Tempelherren folgten bald nach der Aufhebung des Ordens Priefter vom Orden des beil. Grabes, bellen Dauptste Denkendorf in Schwabenland, der aber auch zu Speier, Borms, Mainz, St. Ottilienberg in dem Oberquartier von Geldern ze. seine Hänfer batte. Am 30. Det. 1248 befundet A. Wilhelm, daß er den Prior und die Brüder von Robe ermächtigt hat, das Werth bei Ingelheim, so feine Borgänger am Meich bem Konrad Seppechin von Bacharach verpfändet baben, einzufosen und als freies Eigenthum fortan zu besigen. 46. Jonuar 1297 gebietet ber von Erzbifchof Gerbard bestellte ecialide Richter allen Aebten, geiftlichen Borftebern, Plebanen, der Aebtiffin von Tiefenthal und den übrigen Frauenflöstern, das fie in Anwesenheit des Magisters und ber Brüder von Robe,

»nec non familiæ ipsorum, « allen Gottesbienst einstellen, auch wenn fle sich entfernt haben, noch brei Tage bamit feiern, und zugleich an Sonn- und Festiagen die über jene Brüder verhängte Excommunication feierlich verkundigen. Beranlaffung zu diefer Strenge hat gegeben, daß das Rlofter in Rode, burch eine Zehntverweigerung dem Rirchenbann verfallen, freventlich darin verharrte. Besagtes Rlofter blieb aber jederzeit an Conventualen, Gütern und Einfünften ungemein schwach und wurde 1525 von ben rebellischen Bauern dergestalt mitgenommen, daß eine Fortfegung seiner Eriftenz unmöglich. Bas noch von Brübern übrig, wanderte nach Denkendorf oder Speier; die Alosterguter erhandelte Erzbischof Albrecht, um sie 1536 zu Erbleben auszuthun. Darauf verschwanden allgemach die Rloftergebäude, in der Rirche aber wurde noch lange zu bestimmten Tagen Gottesbienft gehalten. Sie erlag jedoch ebenfalls dem Zahn der Zeit, wurde baufällig und endlich vor etwa 45 Jahren abgebrochen. In berselben lag außerhalb des Chors ein Grabstein, darauf abgebildet ein mit Biret und Mantel befleideter Geiftlicher, auf deß linker Bruft ein spanisches Kreuz. In der Inschrift hieß es: Anno Dni MCCCCXLIX III die mensis Augusti o. Dñus Gotfridus Meyer, ordinis dominici Sepulchri.

Ebenfalls verschwunden ist das weiter auswärts gelegene Glimmenthal, Burgseß und Dörschen. Im J. 1329 befennen Abt und Convent zu Bleidenstatt, daß sie dem Kloster Eberbach für die ihnen vorhin verkauften Güter zu Glimmenthal jährlich 1 Mark Cölnischer Pfennige entrichten wollen. In einer Urkunde des Peterstiftes von 1380 ist die Rede von "Nuwendorf by Glymendal" und vom "Glymendaler Grund", und eine andere, vom Freitag nach dem Jahrstag 1380 hebt an: "Kunt sp, daz ich henne, der hennen son, wonhasstig zu dem Nuwendorss by Glymendal, bit wolberatem Mude, an dem Burggreben — auch desennen wir daz ich also gehandelt vode gescheen ist vor dem wertlichen Gerichte zu Eltevil." Zum Glimmenthal gehörte nicht nur allein zener Bezirf, der noch heutzutage denselben Namen sühret, sondern auch die ganze, Rendorf gegenüber liegende linke Seite an der Waldass die zum Kunenwald. Daher hieß auch

der Wiesengrund bei Reudorf der Glimmenthaler Grund und die Rahle daselbst die Glimmenthaler Rühle, wie Urfunden von 1373, 1380, 1395 bezeugen.

Der Burgses war das Stammhaus eines in verschiebene Zweige getheilten Geschlechtes, das ursprünglich von Glimme, nachher von Glymendal, auch oft Glumendal genannt, nach den Zweigen burch die Ramen Glimmenthal, Roft (Roftchin, Roschin) und Seppe von Glimmenthal sich unterscheidet. Auch in ben Bappen findet eine Berschiedenheit fatt. Der Sauptstamm führt einen rothen Schild im filbernen Feld. Dem fügen etwelche eine Alberne Arone, andere eine Lilie, noch audere drei zum Kampf gerichtete Löwen hinzu. Ein fünftes Wappen, eine fünfblättrige Rose, fann nur einem fremden Geschlecht angehören, denn Glimmenthal war ein Gauerbenhaus. Der Glimmenthal Befigungen, minder ausgebreitet als bas Geschlecht, beschränkten sich auf den Rheingau, wiewohl sie auch mehre Burgmannschaften auf Burgen im und um den Gau befaßten; wovon eine Folge, daß auch diese Junker zuweilen vom Stegreif leben mußten, unbeschabet ihrer Frommigfeit und Freigebigfeit gegen bas Rlofter Tiefenthal, wo ihr Erbbegrabnig.

Aus dem Zweig von Glimmenthal kommen vor: Bertoldus Glimme 1226. Cuno de Glunendal 1257. H. von Glymendal, Ritter, 1283. Cuno 1285. Bertoldus legirt dem Kloster Eberbach zu einem Seelgerath verschiedene Güter, 1314. Chuno 1320. Henricus de Glymendale, armiger, 1321. Sermann, Domberr zu Mainz, 1328. heinrich, Schultheiß zu gorch 1337, war tobt 1339. Friedrich genannt Heppe, Ritter, und Cuno von Glimendal, weiland Beinrichs, des Ritters Geschwisterkind, werden durch Erzbischof Heinrich eines Streits mit der Karthause zu Mainz, Güter in Lord betreffend, entschieden, 1339. Rune, sein Sausfrau Else. Fridericus de Glymendal, clericus Maguntinus, publ. Imp. auct. Notarius, 1351, bedient sich in den von ihm ausgesertigten Instrumenten, anstatt eines Notariats-Bandzeichens, seines gar icon ausgemalten Geschlechtswappens. Else von Glymendal, Henne ihr Sohn, 1355. Kono, Edelfnecht, Johann sein Sohn, Ebelfnecht, 1363. - Sifried 1375. Henne von Glunendal wird 1385 von Erzbifchof Abolf I mit dem Butg. teben zu Nieberolm belehnt. Johann und Wilhelm, Gebrüder, 1387. Sifried, Edelfnecht, † 1401, begraben in ber Kirche zum Rödchen; Grabschrift: Anno Dñi MCCCC primo feria tertia post Letare o. Sifridus de Glimendal, armiger, c. a. r. i. p. Dem Wappen, in einem Fenster angebracht, war die Liste beigegeben. Johann, Wilhelms Sohn, † 1402 auf St. Brigittetis tag. Wilhelm, Edelfnecht, 1406, führt nicht den rothen Sollt, sønbern eine Rose. Cuno de Glymendal, armiger, Elisabeth etus uxor, Wilhelmus, filius eorum, armiger, Joannes, frater Wilhelmi, Elisabeth eius uxor, 1408. Sifried von Glimenvall den man nennet Barfus, 1429. Ohne Jahrzahl kommen wor Berthold, Edelfnecht, Dnus Fridericus de Glymendal, Rector scholarium, Bertoldus, Clericus, dessen Jahrtag das Domcapitel XII Kal. Januarii hielt. Die Glimmenthal wurden von den Seppe von Glimmenthal beerbt.

Bon ben Roft ober Roßchin von Glimmenthal werb 1386 genannt Johann, bessen Grabstätte sich im Capitelhause bes Riokers Tiesenthal besand. Grabschrift: Anno Dni MCOCKLI vi Kal. Febr. o. Joannes, armiger, detus Roschin de Glymendal, e. a. r. i. p. Führt neben bem rothen Schild im Schild und auf bem Belmsleinod am obern rechten Eck eine goldene Rrone. Aus der Zahl der Heppe von Glimmenthal werden angeführt 1839 Friderich genannt Heppe, Ritter, und Kune von Glymendal, Ritter, "Geswisterde Kinde". Ferner Wilhelm, Edellnecht, und seine Hausstau Dse, die 1366 all ihr Gut zu Richendach an Messel von Richendach verfausen. Friedrich, Domberr zu Mainz, 1386, sirbt 30. Aug. 139\*. Johann, Domberr zu Mainz, 1386 und 1397. Von dem Burgsis Glimmenthal war im J. 1573 noch altes Mauerwert sichtbar.

Den Ursprung von Neudorf sucht P. Hermann Bar in der von Erzbischof Werner in der Ursunde vom 11. Dec. 1283 genannten neuen Burg: »locum situm super viam, que a vilka Eltevite ducit versus novum castrum et Wisenhelde vulgariter nuncupatur, « was sonder Zweisel von dem Weg von Elwis hach

Rendurf zu verfiehen. Um biefe Renburg mag fich ein Dertchen, Martinsthal genannt, angebaut haben, deffen Einwohnern Erzbischof Gertach 1363 erlaubte, sich unter Aufsicht und Leitung des Bicedoms und des Schultheißen zu Eltvil zu umschließen, und hat er den Bau zu befördern den Einwohnern auf 10 Jahre Bebe und Steuern erlaffen. Um dieselbe Beit wurde ber Landgraben angelegt, jedes Dorf des Rheingaues befestigt, wogegen die offenen Orte häufigen Bermüftungen unterlagen, baber bie Einwohner, wo es nur immer möglich, Leib und Gut anderwärts in Sicherheit zu bringen bedacht. Borzüglich gefährdet mag das auf dem linken Ufer der Waldaff belegene Rode gewesen sein: der größte Theil der Einwohner verzog darum nach Wartinsthal, nur einzelne wählten Ober= oder Riederwalluff zu ihrem Aufenthalt. Daburch fam Martinsthal in Aufnahme, er-Vielt die Gestalt eines neuen Dorfs und fing um 1380 an, sich Reuberf zu neunen.

Die Rober Markung, von jeuer von Riederwalluff bis nach Martinethal fich erftredend und bas Glimmenthal mit einschlie-Bend, wurde zu bem Martinsthaler Bann gezogen. Die Felde mart, welche Neuborf seit diesem Ereigniß besitt, besteht demnach aus seinem ursprünglichen Antheil in der Feldmark von Elivil und aus der bedeutend größern Roder Mark; beide liegen nebeneinander und find durch die Waldaffa geschieden. Auch bie Rober Waldmark, ber Lunewald genannt, gehört seit jener Union nach Reudorf. Eine andere Folge biefer Union war, daß die Rendorfer in Sachen, die vor das Bogt- (fpater Amts-) Gericht gehörten und auf der rechten Seite der Waldaffa vorftelen, unter dem Amtsgericht zu Eltvil, ereigneten fie sich aber auf der linken Seite, unter dem Bogtgericht zu Robe, -nachmalen Riederwalluff, Randen. Ursprünglich pfarrte Neudorf nach Eltvil, es baute sich 1429 eine Rirche zu St. Fabian und Gebaftian und erhielt einen eigenen Pfarrer, nur daß die Taufe noch in der alten Mutter-Kirche empfangen werden mußte, bis Erzbischof Uriel 1511 die Errichtung eines Tauffteins für den Drt erlaubte. Die Einverleibung von Glimmenthal scheint die dasige Burgmannschaft hierbin gezogen zu haben, wenigstens wird unter den nobiles de Nuwendorst genannt 1406 Johann von Scharfenstein, Mitter, 1429 Runo von Scharfenstein, Sifried von Glimenbail den man nennet Barfus, Konrad Breder von Hohenstein, Edelknecht, 1436 Runo von Scharfenstein und Geze von Bilbel, Eheleute.

Bu Neudorf erblickten das Licht der Welt Ricolaus Finke, Canonicus zu St. Moriz und Professor an der Hochschule zu Mainz, geft. 9-10. Sept. 1514, und Ricolaus Rindlinger, der große Diplomatifer, Archivar und Geschichtsforscher, dem wir die vielen vortrefflichen Arbeiten verdanken, als: Munkerische Beiträge zur Geschichte Deutschlands, vorzüglich Weftphalens, 2 Thle., Münster, 1787—1790, Rachricht von den ehemaligen Febm = und Frengerichten, Die Geschichte der Entftehung ber Berrlichkeiten im Sochftift Munfter, Gefcichte ber Baufer und der Familie von Merveldt, mit 150 und 70 Urkunden; der 3te Theil, in zwei Abtheilungen, ebendafelbst, auch unter dem selbstständigen Titel: Geschichte ber ältern Grafen bis zum 13. Jahrhundert, mit 100 Urfunden. — Rähere Rachrichten von dem ältern Gebrauch der Siegeloblaten und bes Siegellade in dem 16-17. Jahrhundert; ein Beitrag zur Geschichte der Diplomatif und der nüglichen Erfindungen. Dortmund und Effen, 1799. — Bermischte Auffage als Beitrage zur Geschichte, Diplomatif, Sprackenntnig. Dortmund, 1799. — Geschichte der Familie und herrschaft von Volmerftein, ein Beitrag zur Geschichte des Bauern= und Lehenwesens und der Staatsverfasfung. 2 Bbe. Denabrud, 1801. — Sammlung merkwürbiger Radrichten und Urfunden für die Geschichte Deutschlands. Leip= zig, 1806. - Geschichte der deutschen Börigkeit, insbesondere der sogenannten Leibeigenschaft, Berlin, 1818. — Rachricht von einigen noch unbekannten Holzschnitten, Rupferftichen und Steinabdruden aus dem 15. Jahrhundert, Frankfurt, 1819. Wie verdienftlich aber diese Schriften insgesamt, fie verschwinden ganz eigentlich neben der Riesensäule, so der unermudliche Forscher fich geseth bat, und von welcher der Berein für vaterländische Geschichte Westphalens, als Erbe von Kindlingers Bemubungen, die Details gibt in dem Berzeichniß über die Kindlinger! sche Sandschriftensammlung und die darin vorkommenben Urtunden-Abschriften. Für die Ditglieder des Bereins für vaterländische Geschichte Beftphalens. Paderborn, 1828. S. 36. Hiernach find der Folianten 202, ber geschriebenen Cobices in fol. 18, in Quart. 11, ungerechnet eine Anzahl Urfunden über Sörigkeit, Wachezinfige und andere Gegenstände, so wie eine Anzahl von Briefen verschiedenen Inhalts. Daß die Zahl ber Folianten ursprunglich viel größer gewesen, habe ich Urfache anzunehmen; bann find aus der Zahl der 202, dem Berzeichniß zufolge, Nr. 86, 90, 130, 140—160 an Rurheffen abgegeben. Sie behandeln nicht nur Beftphalen nach seinem ganzen Umfang, sondern auch bie Erzstifte Coln, Trier und Mainz, die Lande Jülich und Berg, Jsenburg, Stift Utrecht r. Leider find in dem Abdruck vielfältig die Ramen verftummelt, ohne daß boch hierdurch der Werth diefes diplomas tischen Schapes wesentlich beeinträchtigt würde. Rinblinger ift ein eben so gläcklicher als emsiger Fundgrubner gewesen und nimmt einen boben Rang unter ben beutschen Geschichtsforschern ein, wenngleich das Brodhaufische und herdersche, ja felbft das rheinische Conversationslexicon seinen Namen nicht kennen. "Auch beffen, nur erft im Jahre 1781 verftorbener Batersbruder, der vortreffliche Christian Rindlinger, Pfarrer und Director zu Darienboru, nachber zu Miltenberg und Landbechant daselbft - ein mabres Mufter ächter Seelenhirten - verdient bier ein ehrenvolles Andenken. Rose auf seine Afche!" Also Bodmann. Die Rindlingerische Mühle liegt in einiger Entfernung vom Ort, nach Rauenthal zu.

Rauenthal, deß Name zuerst 1305 genannt wird, verdankt einzig dem Weinbau seinen Ursprung. Das Erzkist besaß babselbst ein öbes ausgebreitetes Eigenthum. Die Entsernung und der nächsten Nachdarn, Ridrich und Eltvil unbequeme Lage hatten dessen Benutung lange verzögert. Die glücklichen Beispiele in Rüdesheim und Johannisberg weckten auch hier die Lust zum Roben. Der Erzbischof trat sein Eigenthum den sich meldenden Evlonen ab, gegen einen Zins, der noch in der neuesten Zeit entrichtet wurde. Bon seder Ruthe wurde ein Schoppen, vom Morgen eine halbe Ohm am Weinberg abgeliesert. Dieser Ans

folg war denmach um die Hälfte flärker, als jener zu Rübesbeim im 3. 1074. Dort war aber auch bas Roden ungleich beschwerlicher und toftspieliger, und da feine Erfahrungen gemacht, ber gewöhnliche Ertrag nicht so leicht zu bestimmen. Diefer Bins, das fogenannte Bergrecht, ausgezeichnet werthvoll durch die Borzüglichkeit des Rauenthaler Beins, wurde in spätern Zeiten von der hoffammer an die Greifenklau versetzt und war bei der Auf. losung des Kurstaates noch nicht eingeloset. Die Colonen, dem Felde ihrer Thatigkeit um fo naber zu fein, ließen fich über der Bobe bes Berge in einer vielleicht icon bunn bewohnten Gegend, dem Rauenthal nieder, etwan im 12. Jahrhundert; die spröde Ratur des Bodens ließ den Ort jedoch nur langfam zunehmen. 3m J. 1339 erbauten fich die Insassen, die nach Eltvil pfart, pflichtig, eine Capelle jum h. Antonius Ginfiedler (17. Januar), die aber bereits 1397 zu einer Pfarrfirce erwachsen war. Das Patronatrecht derfelben vertauschte das St. Petersstift 1714 an den Erzbifchof, der dafür senes von Erbach gab. 3m 3. 1525 gablte ber Ort 131 Saufer ober Berdftatten. 3m Juni 1558 ift er, famt der Kirche, bis auf eine geringe Angahl Bäufer abgebrannt. Im 3. 1851 zählte die Pfarrei 1068 Köpfe, barunter boch bie 104 Ratholiken in Schlangenbad einbegriffen.

Rauenthal beherrscht eine Reihe der practvollsten Aussichten. Gleich in der Rähe auf der Gloterwand öffnet sich eine reiche herrliche Aussicht nach Georgenborn, in mehre liebliche Wiesenthälchen unterhalb der waldigen Abdachungen des Taunusgebirges, in deren Formation man einen ächt italienischen Charafter sinden will, und deren einerseits practvolle Eichenwälder, andererseits malerische Obst- und Wallungbanmgelände in der Rheinlandschaft munden. Das Ganze bietet eine sortwährende Mannichfaltigkeit von Schattirungen. Richt minder anziehend ist das Hansenthal, im Bordergrund ein tieses Thal mit großartigen Gruppen von Eichenwald, mit einer Fernscht auf den Rhein, der gleich einem friedlichen Schweizerse ersscheint, ein Anblid, der sich dis an die Raheuser und die Gegend von Kreuznach ausdehnt. Ein dritter schöner Standwurft um Kanenthal ist die Stätte Bubenhausen, an der Spisse

ber füblich sich hinabziehenden Rauenthaler Weinberge, beron Gewächs befanntlich den durch feinen Geift und gewürziges Aroma berühmten Wein gibt, mit einer großartigen Aussicht auf eine herrliche Rheinlandschaft, rechts bie bochften Punfte des Mheingauer Gebirgezuge, Die Sallgarter Bange, im Borbergrund Ridrich mit feinen merkwürdigen Rirchen nebft det alten Burgruine Scharfenftein, beren Thurm noch gut erhalten ff, brüber binaus im nachften Bintergrund der Johannisberg; am eutfernteffen Horizont bas Siebengebirg. Im Borbergrund dieser Stellung erhebt sich der Donnersberg in der bayerischen Rheinpfalz, rechts bie beffische Pfalz, Ingelheim, die ehemalige Refidenz Raifer Rarls bes Großen, dieffeits Eltvil, links Biebrich, Mainz, Dochheim, Darmftadt, die Gegend von Frantfurt a. M., der Feldberg, die Bergftraße mit dem Melibocus. Ein vierter Standpunkt bei Rauenthal bietet bie Aussicht ins Schlaugenbaderthat, über die mehrfachen Mablen, sowie auf die Neudorfer Weinberge, die theilweise einen sehr guten Wein liefern. Jenseits Georgenborn im Balbe gewährt der Schäfers-Topf -eine Audsicht auf die Rheinlandschaft gen Biebrich und Rainz, wie sie selten die Ahringegend hat. Beffer unten von biefer Stelle: tommt man auf den fogenannten grauen' Stein, in dem Felsblock auf Felsbiock zu einer wahren Riesenmauer aufgethürmt.

## Sch fangenbad.

Die vormalige Riedergrasschaft Kapenellenbogen begrenzte den Rheingau seiner ganzen Länge nach, an dessen südöstlichster Spipe wurde er von der Grafschaft geschieden durch die in die Waldassa gehende Warmebach, deren warme Quellen in Gemeinsschaft mit Kapenellenbogen zu benupen, Mainz in der neuern Zeit angesangen hatte. Soust bildete hier die eigentliche Militairgrenze die zwischen Kloster Tiesenthal und Schlangenbad, von welchem sie eine halbe Stunde entsernt, gelegene Kling. Es besand sich daselbst einer der besestigten Landpässe, welche den

Rheingau gegen seindliche Ueberfälle schützten, ein gemanertes Werf mit einem Thurm besetzt, unter welchem ein gesprengter Bogen den Durchgang öffnete. Auf beiden Seiten hing
es durch Wälle und Graben mit dem sogenannten Gebück
zusammen. Dies und die Enge des von steilen Bergen eingeschlossenen Raumes gaben dem Paß eine besondere Festigkeit.
Der Thurm wurde erst in den 20er Jahren niedergelegt. Schon
früher ward der Rest der drei zwischen Oberwalluss und Rendorf
angelegten Bollwerfe zu dem Ban der nach Schlangenbad führenden Straße verwendet.

"Bon Reudorf, dem Schlüffel des Schlangenbader Thales, bas neben dem uppigften Grun seiner vielbeblumten Wiesen ofter an einträglichen Mühlen und zwischen buschigem und waldigem Bügelgebilde mannichfaltiger Formen vorüberführt, kommt man in fast plöglich überraschender Wendung nach Schlangenbad. Diefes Schlangenbad ift unter den 135 Gefundbrunnen, welche im Bergogthum Naffau bermalen befannt find, eines ber bedeutenbften Baber und liegt in einem mit hohen romantischen Baldbergen umgebenen und von drei Bergthälern ber begangenen Bintel der westlichen Taunusabdachungen. Da, unter dem Laubgewölbe bochfammiger Linden ober inmitten einer dem Gerausch der abrigen Welt entfernten, immerhin waldbuftigen Ratur, läßt fic in Frieden ausruhen und genesen; da sind die Wohnungen dicht vor dem schattigen Wald und den begrünten und beblumten Felswänden; sinnig verschlungen hat sich die Kunst mit der Ratur vermählt. Ueberall schmuden mannichfache Gruppen von Blumen bie Pfade der Leidenden, überall weht ein friedlicher Odem und erquidt die Gemuther der Genesenden, wie ein alle Rerven überftromender Lebensbalsam. Die Luft von Schlangenbad ift mild, weich und acht italienisch, burch bie brei Bergthaler fets belebt, gereinigt und heiter, sowie von ben Duften ber mannichfaltigsten Rrauter und Blumen gefraftigt. Dabei ift ber Punft por dem eigentlichen Thalzugwind gefcutt.

"Fürwahr, die Lage des Schlangenbads ift eine glückliche. Bieten die näheren Punkte begreiflicherweise nur Berg- und Waldansichten dar, so ift zu entzückenden Fernsichten reichliche Gelegen=

beit Jebem gegeben, welcher eine geringe Mühe nicht ideut. Solche Puntte find: die Rauenthaler Capelle, das Chauffeehaus, der Rumpelkeller, der Nurnberger Sof u. a., sämmtlich zu Auß oder Esel leicht erreichbar. Auch von einigen Bergkuppen, bicht bei Schlangenbad, beren Spigen man auf gut unterhaltenen Aufwegen in einer Biertel- bis halben Stunde erflimmen fann, schweift das Auge über eine köftliche Landschaft bis über die Thurme bes goldenen Mainz hinaus. Bu weiteren Ausftügen nach dem Rheingau, insbesondere nach der alten Abtei Cberbach mit dem nahen Bog und ber großartigen Irrenheilanstalt Eiche Berg, nach dem unvergleichlichen Johannisberg, nach Biebrich u. f. w. ift in dem Lauf eines Nachmittags bei Benugung eines guten Bagens vollfommen Zeit gegeben. Der kille Freund ber Ratur wird in den nächsten Umgebungen Schlangenbabs eine Befriedigung finden, wie nicht leicht anderswo. Durch feine einsamen Waldwege, seine dunkelschattigen Alleen ift der Ort unvergleichlich. Die Fuß= und Reitwege nach Bärftatt, nach Ribrid (mit dem Scharfenstein), nach der Bobe von Georgenborn, der Waldweg nach dem nur 1 Stunde entfernten, wegen feines edlen Weines weltberühmten Rauenthal bilben einen nie versiegenden Genuß für den, welcher Waldesdunkel mit Lichtbliden in ein friedliches Thal liebt, auf deffen grunen Boben der helle Badeort gar lieblich absticht."

Das Clima von Schlangenbad ist jenes des Mittelgebirgs. "Die reine, beledende Bergluft vereinigt mit der Frische hinreichende Milde, um selbst empsindliche Brustorgane nicht auf
bedenkliche Weise zu reizen. Gegen rauhe Winde ist das Thal
durch die 6—700 Fuß hohen Bergkuppen, welche es von drei
Seiten umschließen, gegen Zugwind aus dem Hauptthal durch
seine seitlich entrückte Lage geschützt. Die täglichen und sährlichen
Witterungsunterschiede sind nicht so groß, als es in vielen,
selbst südlicher gelegenen Gebirgsgegenden der Fall ist. Schrosse
und häusige Sprünge in der Temperatur kommen nicht vor.
Dieselbe steht durchgehends höher als in Schwalbach, daher
niedriger als in den am Rhein gelegenen Orten; obwohl es
feine seltene Erscheinung, daß, wenn der Rhein mit Eis bedeckt

ift (und der bekannte, dem Weinstort so gefährliche scharf-talte Duft aus den eisfreien Stellen bes Stromes emporfteigt) bie Temperatur in Schlangenbad die des Rheinthales überfleigt. Der Frühling kehrt zeitig bier ein, der Sommer ift nicht lästig dund übergroße hiße und Trodenheit. Die naben Berge gieben die Regenwolken an, und nach einem erfrischenden Erguß berfelben blidt bald die Sonne wieder hervor und troduct den abschuffigen und fiesreichen Boben in überraschender Schnelligfeit. Die Frühmorgen find warm, die Abende mitunter fühl. Im Spatherbft find Rebel eine häufige Erscheinung. Wie febr bie appige Begetation, besonders die fraftigen Buchenwaldungen, welche bis zu den häusern berabsteigen, ferner die Bache, welche bas Saupt- und Rebenthal durchsliegen, zur Reinigung und Erfrischung der Atmosphäre beitragen, bedarf nicht weiterer Man fann Lage und Klima Schlangenhads gleich Erörterung. glatich nennen."

Ursprünglich ftanden hier im Thal nur drei Mühlen, die warmen Mühlen von wegen der Ausbanftungen der naben Quelle genannt. Deren heilfrafte foll zuerft ein Zufall vor etlichen 220 Jahren angedeutet haben. In der kleinen Berde, die fich da berumtrieb, fand fich ein Rind, dem nichts in der weiten Natur gusagen wollte. Je reichlicher das Friter, se darrer wurde das Rind, je eifriger die Mutter es beleckte, desto rauber und flörrigen murbe das Fell. Reine Fliege des Waldes, die fich beigeben ließ, den Panzer durchbohren zu wollen; niemals wurde das Thier über bem Wiederfäuen betroffen, es fand meift unbeweglich und melancholisch, und die Lenden schienen jeden Augenblick der haut entfallen zu wollen. Alfolden Zufall begriff feiner, noch weniger wußte man, wie ihm abzuhelfen. Am Ende befand fich, von dem Eigenthümer und den Gespielen verlassen, das Thier in der lage, sur welche die Facultät sich des Wortes: aufgegeben, hedient. Es verschwand von der Herde, bis es nach Wochen bacht unvermuthet, in gang veränderter Beftalt wieder eintraf: Die Rippen mit Fleisch überzogen, hell die Augen, die Haut weich wie die eines Maulwurfs, die Euter von Milch suß duftend; ber Speichel ringelte fich von ben Kinnbaden berab. Bon Tag

gu Tag ergaben sich auffallender die Zeichen des Wiederausstebens, der vollständigsen Genesung, daß sogar der Hirt Reussierde empfand, die Berankassung eines dermaßen ungewöhnstichen Ereignisses zu erforschen. Er entdeckte, daß seden Abend das Thier sich nach dem innern Wald verlief, eine Quelle, von der niemand gewußt hatte, auszusuchen, daß es doot sich letzte und darauf nach dem Thal zurückehrte.

Das Historden, bin und wieder besprochen, war beinahe vergessen, als sich an einem jungen Frauenzimmer der Nachbarsschaft genau dieselben unerklärbaren Erscheinungen ergaben wie mit dem Rind. Mutter, Schwestern, Freundinen, Bater warteten der Kranken in der zärtlichsten Sorfalt, die und des Arztes Kunst ergaben sich gleich eitel. Bereits hatte der Doctor

Taken his leave with sighs and sorrow, Despairing of his fee to-morrow,

als ber Dofenhirt, zufällig von dem Rummer ber guten Leute borend, Ach zur Stelle begab und so viel von seinem Anhrind erzählte, das die Jungfrau sich entschloß, die Wunderquelle zu kosten, und sie wurde sehr bald, ihren Angehörigen zum Erstaunen, bas frischefte rundeste Beibchen, im Berzogthum, meint the oldman, der Seifenblafer, mas wir ihm nicht verdenken wollen, fintemalen Decan Bogel in einem patriotischen Raptus ben berühmten Ronwad Kurzbold einen Naffauischen Selden nennt. Großes Auffeben erregte die glackliche Eur, der mehre andere gleichen Ausgangs folgten, und erwähnen bereits Merian 1640 und Winkelmann 1650 der warmen Quellen, ohne doch von deren Benugung zu handeln. Aber im J. 1657 überließ die Gemeinde Bärftatt an D. Paul Benjamin Glorin in Worms und deffen Erben gu abfolutem Erb und Eigenthum ,alle bie warmen Quellen in unform Wald, so viel wir dazu berechtigt," und dazu ein Stück Wald. "Item übergeben wir ihm gleichfalls die abrifte Ede unfers Balds ober Berge auf ben Ropf hinaus und an Seiberts baus binas auf die warme Mühlen ziehend; doch mit diesem allen Borbebalt, daß foldes alles bem Ehrengebachten Doctor Gloxin und feinen Erben erftlich foll vor Erb- und eigenthumlich gegeben werben, fobald wir feben, bag wir gemeinen Rugen von bem Baab und Baads-Gästen haben werden. Wosern aber solches nicht erfolget und contentirt würde, so soll dieser Accord ausgehoben und vor nichts sein. Es hat obgedachter Doctor versprochen vor sich und seine Erben, das Baad der Gemein Bärstatt und ihren Erben vhne einziges Entgeld zu ihrer Gesundheit zu genießen und gebrauchen zu lassen. Es ist ihm auch versprochen, wosern er aus abgetretenem Stuck Walds nicht holz genug zu einem Bau von hundertzwanzig Wertschuh lang und vierzig breit, ein Stockwert hoch, sammt inwendig Gehölze in dem Rauerwert bekommen kann, soll alsdann das übrige aus unserm Wald verehret werden. Hergegen verspricht fr. Dr. Glorin zween Ohm Wein diesen herbst in Anno 1657 von Wurmbs nacher Rieder-Walluss zu liesern und verehren."

Der hoffnungsbau scheint nicht zu Stand gefommen zu sein, und Landgraf Ernft zu heffen-Rheinfele, ber zur oberflächlichen Faffung der Quellen schon 1653 aus den Amtsgefällen von Sobenftein 20 fl. angewiesen hatte, schenfte sie "abn Statt einer boben Gnade" dem Amtmann Georg Philipp Wirth. Dieser, ein fpeculativer Ropf, der auch ein Haus zu Schwalbach, "die Gerfte" genannt, befaß, ließ alebald die obere Quelle zu Schlangenbab in einen Stollen und die übrigen Brunnen oberflächlich faffen. Die Speculation wollte aber nicht recht gluden, ber Stollen Rurzte ein, und mit den übrigen Bauten ging es febr langfam vorwärts. 1694 faufte Landgraf Rarl zu Heffen-Caffel sämtliche Schlangenbader Quellen mit den bereits errichteten wenigen Bauten von dem Amtmann Wirth für 600 Rthlr. und Befreiung bessen Hauses zu Schwalbach von Contribution, und baute noch in demselben Jahr ein kleines Kur- und Babhaus, in welchem drei Baber, einige Gaftzimmer, sowie Reller und Stallungen eingerichtet wurden (einen Theil des obern Badhauses). kleine Einrichtung wurde sehr bald zu eng für die Zahl der herbeiftromenben Gafte, ein größerer Reubau erschien nothwenbig. Auffallend ift, daß dieser nicht von dem Landgrafen Rarl felbft, fondern von einem unternehmenden Frankfurter Raufmann, 30hann Peter Bermeeren, aufgeführt wurde. 1695 fing Diefer ben Nenban an und beendete ibn im folgenden Jahr (bas obere Rur-

haus, auch heffischer Bau genannt): Bermeeren erhielt 1696 die fämtlichen Gebände und Quellen in alleinige Benugung auf bie Dauer von 12 Jahren und zugleich die Erlaubniß, ein Capital von 7000 Athlr. aus eigenen Mitteln im Schlangenbad zu verbauen, anstatt der Interessen die fämtlichen Revenuen des Rurhauses und der Quellen einzuziehen und bas Ganze fo lange als Unterpfand zu behalten, bis feine Anslagen ihm vollständig zurudvergütet sein würden. Der unternehmende Sandelsmann machte anfangs gute Geschäfte, denn "bas Bad war durch Gottes gnad und feegen sehr bald in folden ruff und renommé fommen, daß von denen sich so heuffig angebenden gasten kaum der dritte Theil founte accommodirt und mit nöthigen logamentern versehen werden." Bermeeren zog in den Jahren 1702—1705 aus Schlangenbad 5600 Rthlr. Trop diesem schönen Ginkommen ging er in seinen Finanzen zurud und trat deshalb 1706 alle seine Ansprüche dem Landgrafen Rarl gegen Rudvergutung seiner Aus= lagen ab. Er wurde Pächter des Schlangenbads und zahlte jährlich 1200 Athlr. 1715 ftarb Bermeeren, und nun nahm der Landgraf Schlangenbad in Selbstverwaltung. Dr. Johann Peter Welder wurde zum Badearzt ernannt und bemfelben ein Apothefer und Chirurg beigegeben.

Der Namen Schlangenbad entstammt ohne Zweisel den vielen Schlangen, welche sich in den ringsum gelegenen Thälern und Bergen, besonders aber im alten Gemäuer in der Rähe der Quellen sinden, "deren Wärme," wie der alte Welcker sagt, "am geschicktesten ist, die junge Schlangen=Brut zu soviren und gleichsam auszuhecken." Es ist die unschädliche und leicht zu zähmende Art Coluber flavescens s. Scopolii. Sie wird 3 bis 5 Schuh lang, ist oben graulich=gelb und unten weiß=gelb mit einem gelben Flecken an den Seiten des Hintersopfs. Im Jahr 1701 erbaute Kursurst Lothar Franz von Mainz auf seinem Gesbiet ein stattliches, das Mainzische Hans; es gelangte auch durch dessen Bemühungen das Bad in sehr blühenden Zustand, wie denn Prinz Eugenius von Savopen, nachdem er sich am 9. Juni 1708 zu Frankfurt mit den Kursürsten von Mainz und Hannover unterredet hatte, vom 10 — 22. Juni in Schlangenbad weilte.

Die furze Ruhe in dem bewegten Leben, das kein Traum geswesen, will ich doch benugen, um endlich von dem zu sprechen, der ein halb Duzendmal der Erretter von Deutschland, stets sein Schild und Helm, seine höchste Spre zewesen, von Eugen von Savopen, dem edlen Ritter.

Des Herzogs Karl Emanuel I von Savopen, welcher seiner treulosen unfruchtbaren Politik den Beinamen "der Große" ver= bankt, jungster Sohn, Thomas Franz Prinz von Carignan, hat in den Wirren der ersten Salfte des 17. Jahrhunderts viel= faces Auffehen erregt durch die launenhaften Sprünge seiner politischen Sympathien, sowie durch die ungemeffenen Ansprüche eines bewußtlosen Chrgeizes, für welchen in seinen Fähigkeiten nicht die geringste Begründung vorhanden. Mit Maria von Bourbon, Tochter des Grafen Karl von Soiffons und Schwester des in der Schlacht bei la Marfée 1641 gebliebenen Grafen Ludwig von Soissons, Clermont und Dreur, der Erbin der Grafschaften Soissons und Dreux, vermählt, ift Thomas durch seinen Erfigebornen, den taubstummen und blödsinnigen Emanuel Philibert Amadeus, der Stammvater der seit 1831 in Turin glorreich regieren= den Linie Carignan geworden. »Madame de Carignan voulut avoir Vaugelas pour gouverneur de ses enfants, dont l'aîné étoit sourd et muet, et l'autre bègue, de telle sorte qu'il n'a pas la voix articulée; pour le troisième, aujourd'hui M. le comte de Soissons, il parloit; mais sa mère ne vouloit pas qu'il parlât, mais bien les autres. Alors il portoit la soutane. Elle les faisoit mener en visite; ils étoient tous deux comme des idoles. »» Quelle destinée, disoit madame de Rambouillet, pour un homme qui parle si bien et qui sait si bien apprendre à bien parler, d'être gouverneur de sourds et de muets!«« Un Catalan trouva l'invention de faire entendre l'aîné et de lui faire écrire aussi en italien passablement. Il lui faisoit dire quelques paroles. Dans son opération il ne vouloit point de témoins. On croit qu'en lui mettant les doigts, soit aux côtés, soit au gosier deçà et delà, et les genoux sur l'estomac, il lui faisoit prononcer certaines lettres et les assembler pour demander les choses les

plus nécessaires; l'enfant sortoit tout en eau d'entre ses mains. Madame de Carignan fut si sotte que de chasser cet homme; elle disoit qu'il étoit espion du roi d'Espagne auprès d'elle. Peut-être eut-il appris à parler à celui qui bégaie tant. (Il écrit en italien, et il a fort bien réglé sa maison. Il est amoureux, et sa maîtresse l'entend au mouvement des lèvres.) Elle disoit que l'aîné parloit comme elle; or elle parloit comme quatre, mais elle mentoit par la gola. C'est elle qui a fait mourir ce pauvre M. de Vaugelas, à force de le tourmenter et de l'obliger à se tenir debout et découvert.«

Des Taubstummen Schwester, Louise Christina, geb. 1627, heurathete im 3. 1654 den Markgrafen Ferdinand Maximilian von Baden . Baden. Dem waren in den Chepacten vom 15. März 1653 ab Seiten des Schwiegervaters 600,000 Livres verbeißen, andere 100,000 wollte der König von Franfreich binzu= Es gab aber bald häuslichen Verdruß, veranlaßt wohl durch die Schwiegermutter, und der Markgraf verließ Paris, ohne daß seine Gemablin sich jemalen batte entschließen wollen, ihm zu folgen, selbst nicht, nachdem er ihr das dreimonatliche Rind, Ludwig Wilhelm, geb. 8. April 1655, durch seinen Hofdiener, den Savoyarden Lassolape entführen lassen. Das Leben an dem Pariser Sofe übte auf fie unwiderstehlichen Reiz. Um so harter traf sie die Verweisung nach Rennes, 1684, wodurch sie für den Absichten des Bofs hinderliche Rathichläge, der Mutter ertheilt, bestraft wurde. Der Prinzessin von Carignan wurde verboten, vor bem König sich bliden zu lassen. Um 2. Jul. 1688 wurden Mutter und Tochter an den hof zurudgerufen. Wittwe feit 4. Nov. 1669, ift die Markgräfin 8. Jul. 1689 geftorben. Das ihr geraubte Sohnlein, Geschwisterkind mit dem Prinzen Eugenius, murbe einer der berühmtesten Feldherren des Jahrhunderts, hierin einem anbern von Eugens Geschwisterfindern, bem Bergog von Benbome vergleichbar.

Der Markgräfin jungster Bruder, Eugen Moriz, mit der Grafschaft Soissons abgefunden, begründete die danach benannte Linie. In Frankreich eingebürgert durch sein Besithum, hat Eugen Moriz, geb. den 3. Mai 1633, gesucht, durch eine Verbindung mit dem Manne, der eben damals das Reich beherrschte, eine seiner hohen Geburt angemessene Stellung zu gewinnen. Der Bermählung (21. Febr. 1657) mit Olympia Mancini, der zweitältesten von Mazarins Nichten, verdankte er das Gouvernement von Chamapagne und die Stelle eines Colonel-général der Schweizer. Einer weitern Beförderung scheint seine Persönlichkeit hinderlich geworden zu sein; selbst am Ziele aller seiner Bestrebungen, in der Glorie des pyrenäischen Friedens, wagte Mazarin es nicht, mehr für den Nessen zu thun; nur wurde die Gräsin von Soissons dem eben gebildeten Hosstaat der jüngern Königin als Surintendante vorgesetzt. Größern Einsluß, als mit dieser Stelle verbunden, gewann Olympia durch ihre Persönlichkeit.

Die Gräfin von Soissons befand sich in der glänzendsten Stellung an dem Hofe des jugendlichen Königs. »Rien n'est pareil à la splendeur de la comtesse de Soissons, de chez qui le roi ne bougeait avant et après son mariage, et qui était la maîtresse de la cour, des fêtes et des grâces, jusqu'à ce que la crainte d'en partager l'empire avec les maîtresses la jeta dans une folie qui la fit chasser avec Vardes et le comte de Guiche. Es ist das die Geschichte von dem falschen, der Königin bestimmten Brief, 1670. »C'étoit toujours le cercle de madame et de la comtesse de Soissons, composé de ce qu'il y avoit de plus galant à la cour. remarquoit entre les hommes le comte de Guiche, fils du maréchal de Gramont, et du Bec-Crépin, marquis de Vardes: le premier attaché à Madame, le second à la comtesse de Soissons, qui toutes deux, disoit-on, les payoient de retour. Louis se plaisoit toujours dans cette compagnie; mais il y venoit plus rarement, depuis que la Vallière, qui fuyoit le grand monde, le retenoit à ses côtés. Ces dames se fâchèrent de ce qu'elle leur déroboit ainsi le roi, et résolurent de le lui enlever à leur tour. Pour y réussir, elles imaginèrent de donner à la jeune reine connoissance des infidélités de son époux. Elle ne manquera pas, supposoient-elles, d'aller faire ses plaintes à la reine-mère; toutes deux réunies harceleront le roi: ou il renverra la Vallière pour avoir la paix, ou cette

fille, honteuse de mettre la désunion dans la famille royale, impatientée des mortifications qu'on lui fera essuyer, se retirera d'elle-même, et le roi nous reviendra.

\*Ce beau dessein conçu, le marquis de Vardes compose une lettre comme écrite par le roi d'Espagne à sa fille. Le comte de Guiche la traduit en Espagnol. La comtesse de Soissons fournit l'enveloppe d'une véritable lettre venue d'Espagne, qu'elle avoit ramassée exprès dans la chambre de la reine, et se charge de la placer de manière qu'elle tombe nécessairement sous la main de cette princesse; mais soit que les mesures fussent mal prises, ou par un hasard inévitable, le paquet est trouvé par la Molina, première femme de chambre de la reine. Surprise d'une pareille rencontre, elle l'examine, croit apercevoir que l'adresse et le cachet sont contrefaits, et soupçonnant qu'il pouvoit receler quelque mystère dangereux, elle le porte au roi sans le montrer à sa maîtresse.

»On peut juger de l'étonnement du roi; il passe en revue toute sa cour, et cherche dans sa tête quels sont les téméraires. Ne pouvant se fixer à personne, il appelle Vardes, homme d'esprit qui avoit sa confiance, et se met de nouveau à examiner avec lui. L'amant de la comtesse de Soissons, suivant qu'ils en étoient convenus, hésite d'abord, et enfin jete les soupçons sur madame de Navailles, dame d'honneur de la reine, à qui la surintendante en vouloit toujours: \*\*Rappelez-vous, dit au roi le perfide confident, que cette femme n'a cessé de s'opposer aux goûts et aux inclinations de Votre Majesté. N'avez-vous pas remarqué qu'elle affecte un attachement exclusif pour la reine votre épouse; que quand celle-ci est triste, la reine-mère et madame de Navailles se regardent, se font des gestes de compassion, qu'elles paroissent l'inviter à se soulager en leur contant le sujet de ses peines, et qu'il semble que le secret leur pese à elles mêmes? Je vous avouerai même que dernièrement madame la comtesse parlant par votre ordre à la reine pour la tranquilliser au sujet de madame de la Vallière, l'a trouvée plus instruite qu'elle ne l'auroit cru. D'où lui peuvent venir ces lumières, sinon de la dame d'honneur qui ne la quitte pas? et puis, qui auroit fourni l'enveloppe, sinon elle encore, qui a dans l'appartement un accès assidu et journalier? Quant à la lettre, rien de si aisé que de la faire composer ou traduire par quelqu'un qui sache l'espagnol; il n'en manque pas à la cour. « Le roi, qui conservoit un fond de ressentiment contre la dame d'honneur, ne fut pas difficile à persuader, ni lent à châtier. Sans écouter les prières de sa mère, qu'il croyoit trompée ou de connivence, il priva le duc et la duchesse de Navailles de toutes leurs charges, et les relégua dans leurs terres.

»Mais la perfidie ne resta pas longtemps impunie. Rarement la bonne intelligence dure entre les méchants. forma une multitude d'intrigues dans cette société. Madame montra trop de bonté pour le comte de Guiche. On en rendit Monsieur jaloux, car il ne l'auroit pas été de lui-même. Il exigea que ce prétendu rival sortît du royaume. Pendant son absence, Vardes, qu'il avoit laissé dépositaire de ses intérêts auprès de Madame, voulut aller sur ses brisées; elle ne l'écouta pas. Piqué de ce mépris, il manqua insolemment à la princesse: elle s'en plaignit au roi, qui le fit mettre à la Bastille. La comtesse de Soissons fut très-piquée contre Madame, de ce qu'elle la privoit d'un homme dont la présence lui étoit chère, et quand il fut sorti de prison, elle l'enhardit à braver encore la princesse. Il se mêla dans tout cela des rapports faux ou exagérés, qui donnèrent de nouveaux soupçons à Monsieur, et firent une seconde fois exiler le comte de Guiche, à la prière de Philippe. Le chevalier de Lorraine, audacieux favori de ce prince, fut exilé à son tour, à la prière d'Henriette, et enfin l'époux consentit à laisser revenir le comte, pour que l'épouse ne s'opposât pas au retour du chevalier. Madame de la Fayette à fait de ces intrigues une espèce de roman très-embrouillé, dont voici la Madame ne pouvant plus souffrir les discours malins de Vardes et de la comtesse, qui la brouilloient perpétuellement avec son mari, et furieuse de leurs manières outrageantes, au hasard de ce qui pouvoit lui en arriver,

alla révéler au roi tout le manège de la lettre. Louis lui pardonna en faveur de sa franchise. Le comte de Guiche, qui s'étoit laissé entraîner par l'empire que Madame avoit sur lui, en fut quitte pour un exil de quelques années peine à laquelle il étoit accoutumé: la comtesse de Soissons, malgré l'ancienne amitié du roi, eut ordre de ne plus paroître à la cour, punition grave pour une surintendante de la maison de la reine. Mais Vardes, le perfide Vardes, qui avoit plus d'age et d'esprit que ses complices, qui, loin de se prêter à leur folie, auroit du les ramener à la raison, qui avoit été le principal artisan de la fourberie, qui avoit abusé de la confiance de son maître, et fait tomber sur des innocents le châtiment qu'il méritoit, fut envoyé dans un cachot de la citadelle de Montpellier, d'où il ne sortit longtemps après que pour passer le reste de sa vie en exil. Cependant le roi ne rappela pas le duc et la duchesse de Navailles, quoique la reine-mère l'en priât au lit de la mort : il se contenta de le nommer commandant du pays d'Aunis, de la Rochelle et de Brouage; et quelques années après, il le fit maréchal de France, sans qu'il s'y attendît, ni qu'il le demandât.

Auch der Marquis von Billerop, nachmalen Maréchal de France, wurde in diese Intrigne verwickelt. »Il aimoit madame la comtesse de Soissons, Vardes l'aimoit aussi; de rivaux ils devinrent ennemis. Les Mémoires du temps présentent le marquis de Villeroi comme ayant tenu dans cette rencontre une conduite tout-à-fait déloyale; on l'accuse d'avoir rapporté à madame Henriette, duchesse d'Orléans, des discours tenus par Vardes, mais avec une altération si perfide, que dans sa bouche des paroles légères se seroient converties en outrages contre cette princesse.« Es wurde ihm der Hof verboten »pour sa mauvaise conduite. « Doch finde ich ihn einigermaßen entschuldigt burch bas Beugniß, welches von seiner verliebten Ber= rucktheit die Coulanges ablegt, 30. Det. 1672: »Ecoutez, madame, le procédé du charmant; il est à Neufville, outré de tristesse, et quand on prend la liberté de lui en parler, il dit que son exil est long; et voilà les seules paroles qu'il a proférées depuis l'infidélité de son Alcine (bie Grafin von Soffons); il hait mortellement la chasse, et il ne fait que chasser; il ne lit plus, ou du moins il ne sait ce qu'il lit; plus de Solus, plus d'amusement: il a un mépris pour les femmes qui empêche de-croire qu'il méprise celle qui outrage son amour et sa gloire. Je suis de votre avis, madame, je ne comprends point qu'un amant ait tort, parce qu'il est absent; mais qu'il ait tort, étant présent, je le comprends mieux; il me paroît plus aisé de conserver son idée sans défauts pendant l'absence; Alcine n'est pas de ce goût: le charmant l'aime de bien bonne foi; c'est la seule personne qui m'ait fait croire à l'inclination naturelle; j'ai été surprise de ce que je lui ai entendu dire là-dessus; mais que deviendra-telle, cette inclination? Peut-être arrivera-t-il un jour que le charmant croira s'être mépris, et qu'il comptera les appas trompeurs d'Alcine.« Weiter schreibt sie: »Le marquis de Villeroi est si amoureux, qu'on lui fait voir ce que l'on veut: jamais aveuglément n'a été pareil au sien; tout le monde le trouve digne de pitié, et il me paroît digne d'envie; il est plus charmé qu'il n'est charmant; il ne compte pour rien sa fortune, mais la belle compte Caderousse pour quelque chose, et puis un autre pour quelque chose encore; un, deux, trois, c'est la pure yérité; si, je hais les médisances.« Dem allen fügt sie hinzu, 20. März 1673: »L'histoire du Charmant est pitoyable, Orondate étoit peu amoureux auprès de lui; il n'y a que lui au monde qui sache aimer: c'est le plus joli homme, et son Alcine la plus indigne femme, « was both anabig im Bergleich ju einem Ausbruck ber Cevigne; die nennt, 29. Dec. 1757, die Gräfin von Soissons la vieille Médée.

Es hatte diese unwiderrussich die Gunst des Königs verscherzt. Nur gegen Berzicht auf ihr Amt konnte sie die Erlaubniß, an den Hof zurückzukommen, erkausen. »La comtesse de Soissons, de retour, se trouva dans un état bien dissérent de celui d'où elle était tombée. Elle se trouva si mêlée dans l'affaire de la Voisin, brûlée en Grève pour ses poisons et ses malésices, qu'elle s'ensuit en Flandre. Son mari était mort fort brusque-

ment à l'armée (7. Juni 1673), et dès lors on en avait mal parlé, mais fort bas dans la faveur où elle était.« Der so nachsichtige Cheherr konnte sie doch unmöglich beläftigen. Bis zu jenem Sandel hatte sie die der Surintendante de la maison de la reine zugetheilte Wohnung in dem ersten Stock des einen Pavillons von den Tuilerien beibehalten, obgleich sie im April 1679 das Amt gegen eine Abfindung von 600,000 Livres niederlegte. In einem PS. vom 24. Januar 1680 fagt die Sévigné: »Ma grosse lettre est partie; mais quand il y a de grandes nouvelles, il faut les écrire, quoique vous puissiez les savoir par d'autres. Je vous dirai donc que madame la comtesse de Soissons (Olympe Mancini) est partie cette nuit pour Liège, ou pour quelque autre endroit qui ne soit pas la France. La Voisin l'a extrêmement marquée, et je pense que Sa Majesté lui a donné charitablement le temps de se M. de Luxembourg s'est mis volontairement à la Bastille, et se croit assez innocent pour prendre ce ton. On parle de madame de Tingry, de plusieurs autres encore; mais c'est un chaos, et je vous mande ce qui est positif; à vendredi le reste. On a trompetté madame la comtesse à trois briefs jours, c'est-à-dire qu'on va lui faire son procès par contumace. Le roi a dit à madame de Carignan: » Madame, j'ai bien voulu que madame la Comtesse se soit sauvée; peutêtre en rendrai-je compte un jour à Dieu et à mes peuples. «« Et pour son appartement que madame de Carignan demandoit, il répondit qu'il y avoit pourvu.« Dem solgen nabere Nadrichten in bem Schreiben vom 26. Januar : »Pour madame la comtesse de Soissons, elle n'a pu envisager la prison; on a bien voulu lui donner le temps de s'enfuir, si elle est cou-Elle jouoit à la bassette mercredi: M. de Bouillon entra; il la pria de passer dans son cabinet, et lui dit qu'il falloit sortir de France, ou aller à la Bastille: elle ne balança point; elle fit sortir du jeu la marquise d'Alluye; elles ne parurent plus. L'heure du souper vint; on dit que madame la comtesse soupoit en ville: tout le monde s'en alla, persuadé de quelque chose d'extraordinaire. Cependant on fit

beaucoup de paquets, on prit de l'argent, des pierreries; on fit prendre des justaucorps gris aux laquais et aux cochers; on fit mettre huit chevaux au carrosse. Elle fit placer auprès d'elle dans le fond la marquise d'Alluye, qu'on dit qui ne vouloit pas aller, et deux femmes-de-chambre sur le devant. Elle dit à ses gens qu'il ne se missent point en peine d'elle, qu'elle étoit innocente; mais que ces coquines de femmes avoient pris plaisir à la nommer: elle pleura: elle passa chez madame de Carignan, et sortit de Paris à trois heures du matin. On dit qu'elle va à Namur: vous croyez qu'on n'a pas dessein de la suivre. On ne laissera pas de faire son procès, ne fut-ce que pour la justifier: il y a bien des noirceurs dans ce que dit la Voisin. Le duc de Villeroi paroît très affligé, ou pour mieux dire ne paroît pas, car il est enfermé dans sa chambre, et ne voit personne. « Um 31. Jan. berichtet die berühmte Briefschreiberin: »Madame la comtesse de Soissons demandoit (bei ber Boisin) si elle ne pourroit point faire revenir un amant qui l'avoit quittée: cet amant étoit un grand prince; et on assure qu'elle dit que s'il ne revenoit à elle, il s'en repentiroit: cela s'entend du roi, et tout est considérable sur un tel sujet. Mais voyons la suite: si elle a fait de plus grands crimes, elle n'en a pas parlé à ces gueuses-là. Un de nos amis dit qu'il y a une branche aînée au poison, où l'on ne remonte point, parcequ'elle n'est pas originaire de France; ce sont ici de petites branches de cadets qui n'ont pas de souliers.« In der That hat die Boisin in dem Verhör vom 17. Febr. erflärt, »qu'il est vrai que madame la comtesse de Soissons est venue chez elle une fois avec la dame maréchale de La Ferté et la demoiselle de Fouilloux (depuis marquise d'Alluye); qu'elle répondante regarda à la main de ladite dame comtesse de Soissons, et qu'elle lui dit . . . qu'elle avoit été aimée d'un grand prince, et que lors ladite dame lui demanda si cela reviendroit, et lui ajouta qu'il falloit bien que cela revint d'une façon ou d'une autre, et qu'elle pousseroit la chose sur l'un et sur l'autre; et ne sut, elle répondante, que c'étoit ladite dame comtesse de Soissons que par

ladite demoiselle de Fouilloux, qui le lui dit, et qui lui demanda si ladite dame comtesse de Soissons réussiroit dans son dessein, et si elle viendroit à bout de ses amitiés; qu'il est vrai que ladite dame de Soissons lui dit qu'elle porteroit sa vengeance plus loin et sur l'un et sur l'autre, et jusqu'à s'en défaire... et que, lorsque ladite dame lui dit ces choses, elle ne savoit pas encore qu'elle fût la comtesse de Soissons, et ne l'a point vue depuis, ni our parler.«

Während die Grafin auf fremdem Gebiet in Sicherheit, wurde der Proces gegen sie in contumaciam fortgesett, und trug man fich zugleich mit Siftorden von ber unfreundlichen Aufnahme, welche fie in den niederlanden gefunden haben follte. Es schreibt die Sévigné, 21. Febr.: »On assure qu'on a fermé les portes de Namur et d'Anvers, et de plusieurs villes de Flandres, à madame la comtesse (de Soissons), disant: »» Nous ne voulons point de ces empoisonneuses. « C'est ainsi que cela se tourne; et désormais un François dans les pays étrangers, et un empoisonneur, ce sera la même chose. On croit que madame la comtesse ira à Hambourg.« Und den 28. Febr.: »M. de La Rochefoucauld nous conta hier qu'à Bruxelles la comtesse de Soissons avoit été contrainte de sortir doucement de l'église, et que l'on avoit fait une danse de chats liés ensemble, ou, pour mieux dire, une criaillerie par malice, et un sabbat si épouvantable, qu'ayant crié en même temps que c'étoient des diables et des sorciers qui la suivoient. Von Bruffel wendete sie sich nach Madrid, sou les princes étrangers, « erins nert Saint=Simon, \*n'ont ni rang ni distinction. Elle ne put donc paraître en aucun lieu publiquement, et moins au palais qu'ailleurs. La reine, fille de Monsieur, n'avait point d'enfants, et avait tellement gagné l'estime et le coeur du roi son mari, que la cour de Vienne craignit tout de son crédit pour détacher l'Espagne de la grande alliance faite contre la France. Le comte de Mansfeld était ambassadeur de l'empereur à Madrid, avec qui la comtesse de Soissons lia commerce intime dès en arrivant. La reine, qui ne respirait que France, eut une grande passion de voir la comtesse de Soissons. Le roi d'Espagne, qui avait fort our parler d'elle, et à qui les avis pleuvaient depuis quelque temps qu'on voulait empoisonner la reine, eut toutes les peines du monde à y consentir. Il permit à la fin que la comtesse de Soissons vînt quelquefois les après-dînées chez la reine par un escalier dérobé, et elle la voyait seule avec le roi. Les visites redoublèrent, et toujours avec répugnance de la part du roi. Il avait demandé en grâce à la reine de ne jamais goûter de rien qu'il n'en eût bu ou mangé le premier, parce qu'il savait bien qu'on ne le voulait pas empoisonner. Il faisait chaud, le lait est rare à Madrid, la reine en désira, et la comtesse, qui avait peu à peu usurpé des moments de tête-à-tête avec elle, lui en vanta d'excellent qu'elle promit de lui apporter à la glace. On prétend qu'il fut préparé chez le comte de Mansfeld. La comtesse de Soissons l'apporta à la reine qui l'avala, et qui mourut peu de temps après, comme madame sa mère. La comtesse de Soissons n'en attendit pas l'issue, et avait donné ordre à sa fuite. Elle ne s'amusa guère au palais, après avoir vu avaler ce lait à la reine; elle revint chez elle où ses paquets étaient faits, et s'enfuit en Allemagne, n'osant pas plus demeurer en Flandre qu'en Espagne. Dès que la reine se trouva mal, on sut ce qu'elle avait pris et de quelle main; le roi d'Espagne envoya chez la comtesse de Soissons qui ne se trouva plus; il fit courir après de tous les côtés, mais elle avait si bien pris ses mesures qu'elle échappa. Elle vécut obscurément quelques années en Allemagne, tantôt dans un lieu, tantôt dans un autre. Mansfeld fut rappelé à Vienne, où il cut à son retour le premier emploi de cette cour, qui est la présidence du conseil de guerre. A la fin la comtesse de Soissons retourna en Flandre, puis à Bruxelles, où je crois avoir dit que, tandis que Philippe V en fut maître, les maréchaux de Boufflers, de Villeroy, et tous les Français distingués eurent défense de la voir. Il se peut dire qu'elle y passa le reste de sa vie et qu'elle y mourut en opprobre. Madame la duchesse de Bourgogne en prit le deuil pour six jours, que le roi ne porta point ni la cour, quoique la princesse de

Carignan, mère du comte de Soissons, fût princesse du sang, la dernière de sa branche.«

Bewundernswerth ift in diesem Abschnitt vornehmlich die Frechheit, dem faiserlichen Sofe, dem man nie ahnliches nach= fagen konnte, die angebliche Bergiftung zuzuschreiben, da nur eben Frankreich als der Giftmischer eigentliche Hochschule so berühmt geworden. Selbst nicht die fernere Angabe, daß während Philipps V Herrschaft in Madrid den Marschallen von Boufflers und Villeroi, überhaupt allen Franzosen von Rang die Besuche bei ber Gräfin von Soissons untersagt gewesen, ist unbegründet. Den 10. Mai 1703 schreibt Frau Coulanges an bie Gräfin von Grignan: »Ne savez-vous pas, Madame, que M. le maréchal de Villeroi a été voir madame la comtesse de Soissons à Bruxelles, il lui a mené son fils; et madame la comtesse de Soissons avoue qu'il y a long-temps qu'elle n'a eu une si grande joie! « Fünf Jahre später wurde ihr Freude anderer Art: sie empfing, nach einer Trennung von 28 Jahren, 7. Juli 1708, den Besuch ihres großen Sohns, der nach den Niederlanden gekommen war, sich mit Marlborough in das Commando der alliirten Armee zu theilen. Sie starb 10. Dct. 1708, als eine Mutter von acht Kindern.

Der älteste Sohn, Ludwig Thomas Graf von Soissons, war den 15. Dec. 1657, der zweite Sohn, Philipp Emanuel den 8. April 1659, der britte, Ludwig Julius den 2. Mai 1660, der vierte, Emanuel den 16. Oct. 1662, der jüngste, Franz Eugen den 18. Oct. 1663 geboren. Bon den drei Töchtern ist die jüngste, Franzisca mademoiselle de Dreux 1675 gestorben. Die älteste, Maria Johanna mademoiselle de Soissons, geb. 1. Januar 1665, starb den 30. Mai 1705 zu Lausanne, unversheurathet; unverheurathet ist auch ihre Schwester, Louise Philisberte mademoiselle de Carignan geblieben: es war diese 26. Nov. 1667 geboren, † im Febr. 1722. Der einen wie der andern spendet Saint-Simon schlechtes Lob. »Mesdemoiselles de Soissons, qui tenaient dans Paris une conduite fort étrange et qui ne venaient point à la cour, eurent désense de voir la princesse, « Marie Abelheid von Savoyen, die am 7. Dec. 1697

bem Berzog von Bourgogne angetraut worden. Weiter beißt es unter dem 3. 1698: »Le roi, à la prière de M. de Savoie, envoya enlever mademoiselle de Carignan par un lieutenant de ses gardes du corps à l'hôtel de Soissons, qui la mena aux Filles de Sainte-Marie dans un carrosse de l'ambassadeur de Savoie. En même temps l'électeur de Bavière en fit autant à Bruxelles, où il fit conduire dans un couvent mademoiselle de Soissons de chez sa mère. Leur conduite était depuis longtemps tellement indécente, et leur débauche si prostituée, que M. de Savoie ne put plus supporter ce qu'il en apprenait. Quelque temps après il envoya une dame de Savoie ici, où mademoiselle de Soissons se devait rendre, pour les conduire toutes deux dans ses états, où il comptait de les resserrer fort dans un couvent; mais à la fin elles obtinrent, l'une de retourner chez sa mère à Bruxelles, l'autre de l'y aller trouver d'ici.«

Ihr Bruder Emanuel Graf von Dreux war den 28. April 1676 gestorben. Ludwig Julius, chevalier de Savoie, Gouverneur von Saluzzo, suchte ein befferes Glud im faiserlichen Dienft, erhielt 1682 ein Dragonerregiment und folgte an dessen Spige bem Rudzug bes linken Flügels ber faiserlichen Armee 1683. Bei St. Petronell fam es zum Gefecht mit den Türken. "Die Furcht, von der ganzen türkischen Armee übern Haufen geworfen zu werden, verursachte da mehr Schaden und Unordnung als ber Keind selbst, und würde es übel abgelaufen sepn, wenn nicht Prinz Louis von Baden (S. 115) mit etlichen Regimentern zu Bulf geeilet, die Flüchtige wieder in Ordnung gebracht, und die Türken zurudgetrieben batte. Doch funte er nicht verwehren, daß nicht ein Theil der Bagage geplündert und etliche hundert Christen zu Schanden gerichtet worden: unter welchen am meisten zu bedauern war der Dragonerobrist Julius Ludwig Cavagliere di Savoya. Er blieb zwar nicht gleich auf ber Stelle tobt, fondern als er muthig fochte, wurde sein Pferd verwundet, und gab ihm durch seine unbändige Erhebung einen dermaßen gefährlichen Stoß mit bem Sattelknopf, bag er fiel und nach einigen Tagen darob, den 13. Jul. 1683, in Wien seinen Geift aufgab." Phi=

lipy Emanuel, »le chevalier de Soissons« (er war Masteser= ritter), Abt zu St. Peter in Corbie, Saint-Medard in Soissons und Notre-Dame-du-Gard, wird in der Sevigne Schreiben vom 26. Nov. 1684 genannt. Da heißt es: »J'ai conté à mon fils ce combat du chevalier de Soissons: nous ne pensions pas que les yeux d'une grand'mère (die Prinzessin von Carignan farb 3. Juni 1692) pussent faire encore de tels ravages.« Der Duell ging in England vor sich, und war des Chevalier Gegner ein Baron Banier, Schwede ohne Zweifel. Rath R. Karls II stellte er sich freiwillig im Tower, und scheint die Untersuchung des Handels für ihn eine gunftige Wendung genommen zu haben. Am 31. Oct. 1685 erhielt er die Erlaubniß jur Rudfehr an den hof. "Nach der hand hat er in Benetianischen Diensten in Morea benen Türken die Savopische Tapferfeit fühlen laffen." Er ftarb 4. Oct. 1693. Ludwig Tho= mas Graf von Soissons, des Annunciadenordens Ritter, in Frankreich maréchal-de-camp und Inhaber des Regiments Soissons, wurde zusamt seinen Geschwistern, namentlich dem Prinzen Eugen, burch die Großmutter, die Prinzessin von Carignan, erzogen.

\*C'était un homme de peu de génie, fort adonné à ses plaisirs, panier percé qui empruntait volontiers et ne rendait guère. Sa naissance le mettait en bonne compagnie, son goût en mauvaise. A vingt-cinq ans, amoureux fou de la fille bâtarde de la Cropte-Beauvais, écuyer de M. le Prince (de Condé) le héros, il l'épousa, au désespoir de la princesse de Carignan, sa grand'mère, et de toute sa parenté. Elle était belle comme le plus beau jour, et vertueuse, brune, avec ces grands traits qu'on peint aux sultanes et à ces beautés romaines, grande, l'air noble, doux, engageant avec peu ou point d'esprit. Elle surprit à la cour par l'éclat des ses charmes, qui firent en quelque manière pardonner presqu'au comte de Soissons. L'un et l'autre doux et fort polis.

\*Elle était si bien bâtarde que M. le Prince, sachant son père à l'extrémité, à qui on allait porter les sacrements, monta à sa chambre, dans l'hôtel de Condé, pour le presser d'en épouser la mère; il eut beau dire, et avec autorité et

avec prières, et lui représenter l'état où, faute de ce mariage, il laissait une aussi belle créature que la fille qu'il en avait eue, Beauvais fut inexorable, maintint qu'il n'avait jamais promis mariage à cette créature, qu'il ne l'avait point trompée, et qu'il ne l'épouserait point; il mourut ainsi. Je ne sais où dans la suite elle fut élevée ni où le comte de Soissons la vit. La passion de l'un et la vertu inébranlable de l'autre firent cet étrange mariage.« Also Saint=Simon. Uranie de la Cropte de Beauvais wurde dem Grafen in tiefem Geheimniß am 12. Oct. 1680 angetraut, zwei Monate barnach, ben 21. Dec., der Checontract aufgenommen. Daß die Sache diefen Ausgang nehmen werde, hat die Sevigne zeitig angefunbigt. Sie schreibt 5. Januar 1680: » Monsieur a prié Beauvais de quitter le Palais-Royal: il la trouva dans la chambre de Madame qui parloit au comte de Soissons. Elle est chez madame de Vibraye. Voilà le vrai moyen de faire que Beauvais épouse le prince qui voudra se faire un honneur de ne la pas abandonner, voyant qu'elle souffre pour lui.« Beiter berichtet sie an ihren Better Buffp, 23. Dec. 1682: »Cependant je vous dirai que l'amour fait ici des siennes. Le comte de Soissons a déclaré son mariage avec mademoiselle de Beauvais. Le roi a fort bien reçu cette nouvelle princesse. Elle parut belle et modeste. On dit qu'elle est mariée il y a deux ans et demi, et que de peur que la jouissance ne refroidît les feux du futur, elle n'a accordé aucune faveur que le lendemain des vingt-cinq ans, qui fut justement vendredi dernier; sur cela il y a beaucoup à dire, et nous pourrons bien raisonner sur ce sujet, quelque jour que vous dînerez ici à votre retour, si elle a bien ou mal fait : car enfin quand un homme de cette qualité donne à une demoiselle la plus grande marque d'amour qu'il lui puisse donner, en l'épousant, est-on deux ans et demi sans lui faire voir autre chose qu'une parfaite et unique ambition, soutenue d'une grande défiance et d'une extrême froideur? Pour moi, je me souviens d'un vers de l'Arioste, dont j'ai ri autrefois: Angélique avoit couru les quatre coins du monde, seule avec Roland, et on assure

le lecteur qu'else étoit aussi entière que quand elle étoit sortie de chez son père, et l'auteur dit:

Forse era ver, ma però non credibile.

»Quoi qu'il en soit, elle a réussi, voilà ce qui ne se peut contester. Le roi a donné au comte de Soissons vingt mille livres de pension, car madame de Carignan (sa grand'mère), dans le dernier désespoir, le déshérite, et il y a déjà long-temps que sa mère a lancé l'exhérédation sur lui.«

Ludwig XIV würde wohl niemals die Heurath anerkannt haben, ohne den geheimen Wunsch, den Berzog von Savoyen wegen einiger Merkmale von Widerspenstigkeit zu bestrafen. Wie fturmisch aber des Grafen von Soissons Leidenschaft, fie scheint uber bem Besig erfaltet zu sein, es wurde ihm die Penfion entzogen, und es traten Dinge ein, welche ihm ben Aufenthalt, ben Dienft in Frankreich unleibentlich machten. Er verließ bas Königreich 1695, »quoique comblé des grâces et des bontés du roi, et continuait à courir l'Europe pour chercher du service et du pain. On n'en avait voulu ni en Angleterre, ni en Allemagne, ni à Venise. Il s'en alla chercher fortune en Espagne, qu'il n'y trouva non plus qu'ailleurs. Il eut peine à obtenir permission de passer à Turin, où M. de Savoie ne le voulait point voir.« Endlich vereinigten fich sein Bruder, Pring Eugenius, und fein Better, Pring Louis von Baben, um ihm eine angemeffene Stellung bei ber faiserlichen Armee zu verschaffen. Als General-Feldzeugmeister commandirte er bei ber Belagerung von Candau in des tapfern Thungen Attaque gegen die große Shanze ober die Citabelle ben Sturm auf das Ravelin, 14. Aug. Eine feichte Bunde, so er bei dieser Gelegenheit empfing, hielt ibn nicht ab, am folgenden Tage die Tranchee zu besuchen. Gine Bombe plagte in seiner Rabe und zerschmetterte ihm die Hand, daß er am 24. Aug. 1702 verstarb. Seine Gemahlin, »qui fut inconsolable et était encore belle à surprendre, se retira en Savoie dans un couvent éloigné de Turin, eù M. de Savoie enfin Voulut bier la souffrir. Dort wurde sie wegen anzüglicher Reben, beißt es, zu benen Bictor Amadeus gar häufig Anlaß gegeben haben mag, ausgetrieben. »Arrivée à Grenoble, elle écrivit à

madame de Maintenon pour la prier de lui accorder Saint-Cyr pour retraite. Chamillart lui manda par ordre du roi de n'entrer pas plus avant dans le royaume. Elle n'en dit mot et arriva à Nemours, tout auprès de Fontainebleau, où le roi était. Il envoya lui commander d'en partir sur-le-champ, et de s'aller mettre dans un couvent à Lyon, où elle alla.« Sie starb 14. Nov. 1717, in dem Alter von 61 Jahren, »point vieille, et belle encore comme le jour. Elle fut pauvre, malheureuse, errante. De fois à autre M. le duc d'Orléans lui faisoit donner quelque gratification. Ihrer Kinder waren seche, Anna Victoria Mademoiselle de Soissons, geb. 13. Sept. 1683, Louise Mademoiselle de Carignan, geb. 10. Nov. 1686, † in der Kindheit, Thomas Emanuel Amadeus Graf von Soissens, geb. 8, Sept. 1987, Eugen Chevalier de Soissons, geb. 29. Januar 1690, Moris, geb. 4. Jul. 1692, und endlich ein Pring, der im März 1697 geboren, in der Wiege verstarb. Eugen, Hauptmann in seines Obeims und Pathen Dragonerregiment 1710, erlag den Kinderblattern zu London, 7. März 1712. Moriz starb zu Barcelona, ungezweifelt in R. Karls III Dienst, 15. März 1710. Die Sorge für der drei Brüder Erziehung hatte ber Dheim übernommen.

Der Graf von Soissons, Thomas Emanuel Amadeus, war bes goldenen Bließes Ritter, Feldmarschall-Lieutenant im f. f. Dienst, Inhaber, seit 1710, des Cürassierregiments Nr. 8, einst Dampierre und Johann von Werth, Gouverneur von Antwerpen und starb, von den Blattern befallen, zu Wien, 28. Dec. 1729, in dem Alter von 43 Jahren. Er hatte sich den 24. Oct. 1713 mit Teresa Anna Felicitas, einer der fünf Töchter des Fürsten Johann Adam Andreas von Liechtenstein verheurathet. Besagter Schwiegervater ist, unabhängig davon, daß er der Begründer des Fürstenthums Liechtenstein geworden, an sich selbst eine sehr bedeutende Persönlichseit und eine der Hauptsstügen des großen Hauses, dem es aber auch an Verderbern nicht gesehlt hat. Ein solcher war Johann von Liechtenstein, der gewaltige Hosmeister, 1375, des Uebermuth zu bestrafen, Herzog Albrecht ihm 24 Herrschaften nahm; ein solcher war

Christoph V, der "durch seine prachtige und fostbare Aufführung" so ganglich verarmie, daß er sogar das Stammhaus, das unvergleichliche Nikoleburg, an einen Unger, Ladislaus von Rereczeniy 1560 verkaufen mußte, gewiß seinen Bettern und einer langen Reihe von Nachkommen Beranlaffung zu schwerem Berdruß. Denn durch den unbeerbten Abgang des Sohns Rereczenip fiel Nifolsburg an den Raiser Maximilian II zurud, und der überließ die Herrschaft gegen Entrichtung von 11,944 fl. 44 fr. rhein. seinem Günftling Adam von Dietrichstein, wodurch, sie ein Befandtheil des großen Dietrichfteinischen Majorats geworden ift. Sie ift von allen Seiten von Liechtenfteinischen Berrschaften umgeben, und als wolle man in der Residenz Feldsberg niemals vergeffen, mas unwiderruffich verloren, so ist daselbst in dem hauptsalon ein Spiegel angebracht, in dem sich bas 2 Meilen entlegene Bergschloß Rifolsburg in seiner gangen Berrlichkeit prasentirt.

Der zweite Begrunder bes Hauses gleichsam ift geworden Hartmanus des Aeltern ältester Sohn Karl, des h. R. R. Fürst durch Ernennung von 1618, dem zwar in dieser Restauration feine Bruder Maximilian und Gundadar getreulich beiftanden. Rarl und Maximilian hatten zwei Schwestern, des großen Sauses von Bostowis und Czernahora lette Töchter, geheurathet, und als deren Erben die mährischen Berrschaften Auffee, Butschowig, Posorzig und Czernahora überkommen. Maximilian, der in der Schlacht am Beigenberg die Arvaten und Rosafen befehligend, des Barnemissa 8-9000 Ungern in die Flucht trieb und hiermit Muthlosigkeit und Schrecken in dem gefamten Beer ber Rebellen verbreitete, übernahm von der Hoffammer die Berrschaft Steinig zu bem Preis von 166,166 Rthlr. Gundadar erfaufte Die der Hoftammer verfallenen Herrschaften Kromau und Oftrau ju dem Preis von 600,000 fl. Ungleich größere Erwerbungen bat Rarl gemacht, als welchem Raiser Ferbinand bie schlesischen Berzogthümer Troppau und Jägerndorf, die mährischen Berrschaften Bobenstatt, Tribau und Eisenberg verlieb. Erfauft hat er ferner in Mähren Plumenau im J. 1600, Goldenstein im Jahre 1622 um 200,000 fl. mabrifch, in Bohmen 1622 gandefron um

180,000 Schod und 1626 Schwarz-Roftelet, Aurzinowes und Stworecz um 600,000 Schod. Die hat ber Herzog von Friedland empfangen, indem er sich als Vormund eines blodkinnigen und daher bei der Rebellion nicht betheiligten Smirziczky gerirte. Samt des Herzogs übrigem Bermögen wurden diese Gelder confiscirt und in der neuesten Zeit von dem Fürften von Bindischgraß beansprucht. Raiser Franz verzichtete bem Ginspruch ber Berjährung; von dem Ausgang des Rechtsftreites weiß ich nichts zu berichten, wohl aber erinnere ich mich, daß des Fürsten von Windischgrät Ahnfrau nicht die Tochter des Albrecht heinrich Slawata, des Sohnes der Margaretha Smirziczky, sondern baß er einer zweiten Che entstammt. Jedenfalls hat der Anfpruch die Sage erzeugt, es werbe um den gesamten Rachlag des Friedländers gestritten. Der Fürst Rarl von Liechtenftein, Statthalter in Böhmen und als solcher ber für die Bestrafung ber Rebellen angeordneten Commission präsidirend, farb zu Prag, 12. Januar 1627. Sein Sohn, Fürst Karl Eusebius, erkaufte 1638 die Herrschaft Lundenburg zu dem Preis von 250,000 fl. und wurde der Bater des Fürften Johann Adam Andreas.

Diefer, geb. 30. Nov. 1656, empfing eine gute Erziehung, durch welche er sich manichfaltige Renntnisse in verschiedenen Biffenschaften und im Gebiete ber Kunft erwarb, die er weiter ausbildete durch Reisen, vor seiner Berheurathung unternom-Als sein Bater am 5. April 1684 farb, trat er die men. Regierung ber Erblande und umfangreichen Guter an, zu benen die von seinem Großvater Rarl erworbenen schlesischen Berzogthumer Troppau und Jägerndorf (männliche Erblehen) und der Anspruch zu der Grafschaft Rietberg gehörten. Sein erstes Geschäft galt ber Tilgung einer auf mehre Tonnen Golbes angewachsenen Schuldenmasse, und nachdem er sich binnen wenigen Jahren davon losgewunden hatte, vermehrte er seine Besitzungen durch den Ankauf einer Menge von Herrschaften und Gutern im beutschen Reich, in Deftreich, Mähren und Böhmen. Zu den wichtigsten biefer Erwerbungen gehörten die mährischen herrschaften Göding, am 29. Sept. 1692 für 720,000, Sternberg 1695 und 1699 für 763,000 Gulden erkauft, die bobmische

Berrschaft Rothenhaus ben 18. Oct. 1707 zu dem Preis von 90,300 fl., die Grafichaft Baduz und Herrschaft Schellenberg im schwäbischen Kreise. Diese beiden, im J. 1699 angekauft, gaben ihm Sig und Stimme auf ber Grafenbank ber Kreisversammlung; da er aber porzog, auf der Fürstenbank zu figen, suchte er ben Kreis burch einen unverzinslichen Borfchuß von 250,000 fl. hierfür zu stimmen, was ihm 1707 gelang. Bugleich machte er die Kreisstände für den Antrag geneigt, daß ihm auf Reichstagen dieselben Rechte auf den Banten ber Reichsfarften zugeftanden wurden. Raifer und Reichsftande wurden barum angesprochen; ber schwäbische Kreis und ber Fürst selbst betrieben die Sache: der Zweck aber wurde erft von des Fürften Nachkommen erreicht. Desto glücklicher war er bei ausgezeichneter Birthschaftlichkeit und Umficht in Bermehrung seines ungeheuren Bermögens, weshalb ihn die Wiener, in deren Mitte er seinen festen Wohnfig batte, ben reichen Fürsten Bans Abam an nennen pflegten. Biele Millionen verwendete er auf foftfpielige Prachtgebäube, auf Bervollkommnung und Beredlung feiner Landwirthschaften, auf Anhäufung von Runftschäßen aller Art, hauptfächlich von Gemalben und intereffanten Seltenheiten, auf Unterftügung tüchtiger Runftler. Gleichwohl hinterließ er noch große Summen in barer Munze. Seine in Wien aufgeftellte Gemalbegallerie und Runftfammer wurden zu ben wichtigsten Sammlungen biefer Art in Europa gezählt, sein Palast ebendort hinter dem Landhause, ben er von Grund aus bauen ließ, fand feinem foniglichen Pruntgebaude nach; gerühmt wurde ferner sein Garten und das darin befindliche Wohngebäude in einer der Borftadte Wiens. Er baute die Borftadt Lichtenthal, und die alten Schlöffer auf seinen Gütern wurden völlig neu umgeschaffen oder in beffern Stand gesett. Auch die Wirth. schaftsgebäude daselbst erhielten eine zweckmäßige und reinliche Einrichtung. Die großen Mittel hatten in dem Fürsten ungezweifelt das ausgezeichnete Talent gefunden, welches von ihnen bie rühmlichfte Anwendung zu machen verftand.

Die Thätigkeit, durch die großen und vielen Unternehmungen beansprucht, hielt den Fürsten Hans Adam nicht ab, sich noch

andern Lieblingeneigungen, ber Chemie und manichfachen Runftstudien ernstlich zu widmen. Auch dem faiserlichen Sof verfagte er seine Dienste nicht: er war kaiserlicher Kammerer, seit 1687 Geheimrath, seit 1694 Ritter des goldenen Bließes. Leopold beauftragte ihn späterhin mit der Errichtung und Leitung einer mit der Berwaltung verschiedener Kammerangelegenbeiten, und Joseph I erfor ibn 1708 zu feinem Bevollmachtigten auf bem ungrischen Landtag zu Pregburg. Mit Sulfe des öftreichischen Landmarschalls Grafen von Traun, der ihm beigesellt wurde, fuchte er die Unruhen in Ungern zu dämpfen, was ihm erst 1711 gelang. Der Tod entrig diesen thätigen Fürsten am 16. Juni 1712 zu Wien feiner Familie, nachbem er Tags zuvor vom Schlage gerührt worden. Da er feine Sohne binterließ, so fielen die alten Majoratsbesitzungen und ein Theil ber übrigen, woraus er ein zweites Masorat gebildet hatte, an seine Bettern, Gumbackarischer Linie, welche von Rarle Bruabstammten. Anton Florian von Liechtenstein bekam die alten Majoratostiftungen mit den Berzogthumern Jagerndorf und Troppau, Joseph Wenzel das zweite Majorat mit Baduz und Shellenberg und dem oben bemerkten Capitalvorschuß, den Prinzen Emanuel und Johann Anton wurden ebenfalls Guter zugetheilt, nicht minder den noch lebenden Tochtern des Berftorbenen, und blieb der Bittwe bessenungeachtet ein Ansehnliches an Gut, Geld und Mobilien übrig. Diefe, eine Prinzeffin von Dietrichstein, Erdmuth Terese Sophie (geb. 17. April 1662), hatte Johann Adam den 16. Febr. 1681 geheurathet und mit ihr folgende Rinder gezeugt: 1) Maria Elisabeth, geb. 9. Mai 1683, vermählte sich den 21. April 1703 mit Maximilian Jacob Moriz von Liechtenstein, Gundackarischer Linie, murbe 1709 Wittwe und trat den 5. März 1713 mit Herzog Leopold von Holftein=Wicfenburg in eine zweite Ebe. Sie starb 8. Mai 1744. 2) Karl Joseph, geb. 15. Oct. 1684, starb 16. Febr. 1704. 3) Marie Antonie, den 13. April 1687 geboren, vermählt am 24. Januar 1704 mit dem reichen ungrischen Grafen Marr Abam von Czobor und seit 1728 Wittwe. Czobor, der im J. 1688 das Sufarenregiment Rr. 9 errichtete, ift "der reiche herr und kaiserliche

Rammerer, aber von einem gar beftigen Sinn, welther ben 6. Martli 1707 bei der verwittibten Raiferin Obristen-Hosmeister nebft bem Schwedischen Gefandten, Baron von Strahlenheim, gespeiset, und bey vorgefallenem Discurs von Agnoscirung des Stanislai sich, zweiffelsohne aus guter, aber nicht gnugfam bedachter Meynung gegen seinen herrn, vernehmen laffen : Man habe sich schon lang besorgt, daß bie bekannte brep dem gemeinen Wesen Unruh machen würden. Da nun ber von Strahlenheim wiffen wollen: wer diese drey wären ? hatte Graf Czobor den Rafosi und Stanislaum ausdrücklich genennet, mit dem britten aber an fich gehalten, darben man doch zu merden gemeinet, daß es der König in Schweden seyn solle. Db nun gleich solcher nicht benamet, doch aber deffen allierter Ronig Stanislaus so übel judiciret worden war, fonnte der Strablenbeim darzu nicht gar wohl schweigen, sondern straffte den Czobor der Unwahrheit, der den Schwedischen Gesandten sonft was dargegen hieß, aber zur Gegenantwort von diesem eine ziemliche Maulfchelle befam, die er wohl mit dem Tode bes Strahlenbeim gerochen und ihn in eilender Sige durchstochen haben wurde, wenn andere Anwesende nicht darzwischen kommen wären. Der Somedische Gefandte berichtete das Borgefallene alsofort an seinen König, und konnte man leicht sehen, daß dieser es übel empfinden warde. Der Rapf. Hof nahm es felbst bochft ungnäbig gegen dem Graf Czobor auf und ließ ihn ohngefäumt in Arreft nehmen, wurde auch noch mehr wider ihn gereißet, als er die gehabte Bacht von fich weg zu chargiren bie unbesonnene Rubnbeit gehabt, deshalben sie ihm verdoppest und solcher der bedroblice Befehl gegeben murde, ihm, wenn er fich weiter vergreifen wollte, den Dogen durch den Leib zu ftoffen, ja man brachte ihn gar nach Grät in Stepermark zum Berhafft, doch sollte ihm nachgesehen worden seyn, auf dasigem Schloß herumgeben zu mögen, und mochte wohl der Raps. Hof gehoffet haben, es würde fich Königl. Mafest. in Schweden mit diesem bezeigten Ernft besänftigen laffen. Aber diese schrieben bero Gesanbten, fic des Hofes zu enthalten, bis zu Gebung einer genüglichern Satisfaction, und sahen die Berschickung bes Graf Czobers in das

Gefängung nach Grät nur als eine Beftraffung bes an Rapferl. Bache begangenen Frevels an, bergleichen auch zu Gräß vorgegangen und ein Officier von ihm mit Ohrfeigen tractiret geworden zu fenn gesaget murbe. Bey so gestalten Sachen entschloß sich ber Kapserl. hof, mehrgedachten Graf Czobor von Grät wiederum nach Wien bringen und ihm allbar feinen Proces criminaliter machen zu lassen, und wurde ihm die Custodie in dasigem Landhause angewiesen. Unterdeffen ging ber Schwedische Gesandte von Strahlenheim den 16. May, ohn Abschied, von Wien hinweg zu seinem herrn, dem hernach auch sogar die Gemahlin folgte, daß groffes Besorzung entstund, es möchte durch die Unbedachtsamkeit eines einigen Menschen vielen ein groffes Unglud zugerichtet und ber vollige Berfall zwischen Rays. und Königl. Schwedischer Majeft. in einen Land - verberblichen Arieg verursachet geworben seyn, zumal ba noch andre verbrießliche Dinge darzu kommen, auch Frankreich an seinem Drt nichts an Lift und Müh ermangeln ließ, bergleichen Feuer aufzublasen."

Dahin gehörten namentlich die Bandel mit schwedischen Berbern zu Breslau, welche man nicht dulden wollen, "sondern ab Seiten des Raths, nicht ohne Borbewuft und Berordnen des Lonigl. Ober-Amts (in welcher Burde der verwittibten Rapferin Bruder, Pfalggraf Frang Ludwig flund, der auch Bischoff zu Wormbs und Teutschmeister war) den Adjutanten der Stadt-Garnison mit einiger Mannschafft beordert hatte, gedachten Berbern das Sandwerd zu legen, darüber sich ein Sandgemeng erhoben, daß einer von solchen Werbern erschossen, audre blessiret und der Rest auf das Bressauische Rathhaus in Arrest gebracht Dieses verdroß den König in Schweden nicht wenig, worden. er meynte Beweis zu haben, daß man benen Sachsen und Moscowitern Werbung wider ihn in Schlesien nachgesehen, und sabe also das seinen Leuten Widerfahrne als eine unfreundliche Partheylichkeit an, die auch durch gnugsame Satisfaction aufgehoben werden mufte. Ueber dieses sette es auch Mighelligkeit wegen derjenigen Moscowiter, die vor denen andringenden Schweden fich ins Reich zur alliirten Armee geflüchtet hatten. Ronig Auguftus fonnte fie, weil selbige ausser seiner Gewalt waren, nicht

herftellen, brum ging Schweben an den Rayser, als Oberhaupt bes Reiches, daß er die Auslieferung dieser Moscowiter an Schweden befördern helfen sollte. Wie hart nun eines und das andre dieser Schwedischen Anforderungen so andern als Rapserl. Hofe vorkommen mochte, überwand sich doch dieser, dem abgereis seten Schwedischen Gesandten einen Courier nachzusenben, mit bem Bericht und Erbieten, daß ber Fiscal bein Graf Czobor ben Proces formiren soute, das Ihro Kapferl. Maj. in die Entwaffnung und Auslieferung berer im Reich geflüchteten Moscowiter, weil König Augustus, dem sie zugehöret, beffen zufrieden wäre, willigen, die nothige Befehle deßhalber ergehen, auch die Sache zwischen Brestauischem Abjutanten und Schwedischen Werbern untersuchen laffen, hierauf, nach deren Befund, Satisfaction zu verordnen nicht ermangeln wollten. Die Woscowiter hatten die ihrenthalben von Schweden begehrte Extrema zu erwarten nicht vor rathsam gefunden, sondern sich, ohn Wesen zu machen, auf einen geschwinden Marich aus bem Reich durch Bayern und Rapserl. Erblande in Polen zu bem Bar begeben, benen der Rapserl. Hof, da kund. worden, daß sie durch Mähren auf Shlesien und fo weiter in Polen jugegangen, unterm Grafen Ed einige Reuteren aussandte, sie aufzuhalten, allein es war zu spat. Wie nun Schweden bas Seine hierunter gebacht haben mochte, so wollte es auch mit benen übrigen vorhin bedeuteten Rapferl. Entschließungen, ben Czobor und Breslauische Banbel betreffende, nicht zufrieben, sondern es sollten sowohl der Absutant als Graf Czobor an Schweden ausgeliefert seyn, daß dieses selbige nach Belieben bestraffen möchte, pb es gleich Rays. Unterthanen, auch die Sachen in Rays. Landen vorgangen waren."

Bedenklicher noch waren die Irrungen wegen der Religionsfreiheit der Evangelischen in Schlessen, die nicht eher denn im Wärz 1710 erledigt werden konnten, worauf der Kaiser am 4. Sept. 1710 den zum Gonverneur in Zweibrücken ernannten Baron Henning von Strahlenheim in der gnädigsten Weise entließ. Borber schon war der Zwischenfall mit Czobor auf die für den König von Schweden befriedigendste Weise geschlichtet worden. Baron Medniansky mag katt meiner sprechen. "Die Geschichte beweiset burch nicht wenige Beispiele die aberwiegende Gewalt großer Seelen auf untergeordnete Geister. Aber auch von ihr ähnlichen Gemüthern, sa selbst vom Feinde wird sie erfaunt und nicht selten ihr gehuldigt. Allmächtig ist der unerschütterlich sesse Wille des Mannes, durch ihn unwiderstehlich die Kraft, mit der er Thaten volldringt und hindernisse besteget, denen gemeine Raturen erliegen. So zeigten sich viele unserer Bäter, darum geschah auch Großes durch sie; so sind wir dei weitem nicht mehr, darum geschieht auch in der Regel nur das Gemeinere, und nur die neueste Zeit stellte uns wieder Heroen, würdig der Borzeit, aus. Was ein großer frästiger Entschluß vermöge, mas solgendet Zug aus dem Leben eines Mannes deweisen, dessen altes, glanzerfülltes, um König und Baterland wohl verdientes Geschlecht in seinem ihm durchaus unähnlichen Enkel, ungeachtet und unbedauert, in sinsterer, selbst verschuldeter Armuth zu unserer Zeit erlosch.

"Martus Graf von Czobor, Herr der Berrschaften Holitsch und Saffin in Ungarn, Göding und Pawlowig in Mähren, war am Hofe Raiser Josephs L, in dessen Rähe er sich als Kammerherr gewöhnlich aufzuhalten pflegte und fich durch Glanz und Pract auszeichnete. Unermeglich reich, babei ein Mann von der feinsten Bildung, voll Geift, Wis und manchen für fein Beitalter seltenen Renntniffen, begabt mit einer außerft gludlichen Geftalt, die Majestät, Würde und Anmuth vereinigte und sene trefflichen Eigenschaften bes Geistes nur noch bemerkbarer und einnehmender machte, war er die Zierde jedes gesellschaftlichen Birkels, von Jedermann geschätzt, von Bielen gesucht. Bei bem genauen Umgang mit Allem, was durch Geburt, Burbe, Ansehen ober Talent ausgezeichnet war, hatte er sich Biele zu Freunden gemacht und selbst die Gunft des Raisers in hohem Grade erworben. Im vollen Sonnenschein eines sorgenfreven vergnügten Lebens schien der Graf als auserwähltes Schooslind bes Glucks den Gipfel deffelben erreicht zu haben, als sich ploglich ein Borfall ereignete, der ihn um Ehre, Frepheit und vielleicht felbst das Leben zu bringen drohte, und aus dem er fich bloß durch einen fühnen unerschrodenen Entschluß, mit feltener Begenwart bes Geistes, gludlich herauszuziehen vermochte.

"Karl XII, jener abenteuerliche Schwedenkonig, mar nämlich auf seinem für König August von Polen unheilbringenden Juge slegreich bis vor bie Thore Dresbens gerückt und hatte bort ein festes Lager bezogen. Nichts hatte bis dahin ben nordischen Mar in seinem raschen Fluge aufhalten können; herrschen wollte er, auch über seines Gleichen, und Geborsam fich erzwingen durch die Kraft feines Armes. Raub, unbeugsam und aufbranfend wir fein Gemuth war auch sein Betragen gegen die europälschen Mächte, mit benen er theils in offener Fehde, theils in lästigen Freundschaftsverhältnissen stand durch die mancherley Forderungen, die er an sie machte. Unter diesen letteren befand sich der Kaiser in einer ziemlich bedenklichen Lage. Mit den Türken und Migvergnügten vollauf beschäftiget, entblößt von Truppen und Geld, hart an feinen Grenzen ein siegtrunkener Ronig, der erfte Feldberr' seiner Beit, dessen zweifelhafte Freundschaft sich bei der Sonderbarkeit seines Charafters jeden Augenblick in furchtbare Feindschaft verwandeln konnte, dabei ohne Mittel zu fraftigem Widerstand, blieb dem Raiser nichts übrig, als den oft ungestümmen Forderungen Karls nachzugeben und alles forgfältig zu verhüten, mas deffen Born reizen könnte.

"Go fanden die Berhältniffe zwischen beiben Monarchen, als der Baron von Strahlheim, schwedischer Gesandter zu Wien, seinem Ronig zu Ehren ein großes Gastmahl gab, zu dem nebst vielen anbern Großen auch Graf Czobor gelaben mar. hoben Ton feines herrn annehmend, ließ ber Gefandte bie und da ein Wort fallen, das von unserm Grafen und vermuthlich auch manchem andern der anwesenden Gafte schwer ertragen wurde. Dennoch überwand er sich und fimmte mit in die Gefundheiten bes schwedischen Monarchen, die Baron Strabibeim ausbrachte. Bald barauf erhob Czobor ben Becher, ließ den Raiser boch leben und bemerkte nicht ohne innigen Ingrimm, daß ber Schwede der einzige war, der nicht Bescheid that. Run war kein Haltens mehr, augenblicklich-stellte der Graf den Gefandten hierüber zur Rebe. Dieser antwortete mit Stolz; bet Streit erhipte sich, und endlich sprang der Graf auf und gab bem Schweben eine derbe Ohrseige (möchte fich boch anders verhalten). Alles gerieth hierüber in Aufruhr, die beiden Gegner zogen die Degen, und nur mit Mühe gelang es den Anwesenden, die Wüthenden auseinander zu bringen und den Grasen nach Hause zu schaffen.

"Der Baron von Strahlheim hatte nichts Eiligeres zu thun, als den Borfall seinem Monarchen zu melden, und Karl XII, ber die Beleidigung auf sich bezog, weil der Gesandte in seinem Bericht dem Grasen Czobor vermuthlich Worte in den Mund gelegt haben mochte, die den König persönlich trasen, sorderte mit seiner gewohnten ungestümen Sitze auffallende Genugthung. Der Kaiser, von dem wahren Hergang der Sache unterrichtet, ward durch diese Forderung nicht weuig in Berlegenheit gesetzt. Allein die Umstände waren gebieterisch; mit Karln durste er es auf keinen Fall verderben: es erging daher an Czobor der Besehl, dem schwedischen Gesandten vor Zeugen Abbitte zu thun und das Hossager während des in der Nähe tobenden Ungewitzters zu meiden. Zu dem erstern wollte sich Gras Czobor keinesswegs entschließen, reiste sedoch, um dem letztern Besehl Folge zu leisten, augenblicklich auf seine Herrschaft Holische,

"Allein hiemit war der rachsüchtige Gesandte ganz und gar nicht zufrieden und bewirkte von seinem König eine sehr dtohende Erklärung an den Kaiser, worin derselbe sagte, daß, nachdem Se. Majestät einen ihrer Unterthanen, der sich so gröblich gegen ihn vergangen hatte, nicht zu strasen wüsten, er es schon wissen werde und daher ihn ausgeliesert haben wolle. Mit tödtlichem Schrecken erfüllte diese Drohung alle Freunde Czobors, mit herzslichem Mitleiden den Kaiser, der den Grasen verloren gab und nicht ohne Schmerz den Besehl zu seiner Verhastung und Ausslieserung ertheilte. Dieser war indeß durch seine Freunde von allem unterrichtet und hatte den Rath erhalten, augenblicklich zu entsliehen, welches ihm zu erleichtern, mit der Aussertigung des Verhastsbesehls so lange als möglich gezaudert wurde.

"Schon war Graf Czobor hiezu bereit, seine beste Habe zusammengerafft, die uothigen Anstalten getroffen, da fuhr es ihm plöglich durch die Seele: der Gefahr muthig entgegen zu gehen, sep rühmlicher, als ihr schimpslich zu entsliehen, und sein

Entidlug war gefaßt. Rarl, bachte er, fen zwar aufbrausenb und toll, boch and muthig und tapfer, und selbst eines fühnen Unternehmens fähig, werde er biese Eigenschaften auch an einem Anbern schäßen. Zu ihm beschloß der Graf geraben Weges zu reisen, vor ihm personlich sich zu ftellen und zu rechtfertigen. Gewagt war auf jeden Fall der Schritt, übel konnte er ausfallen, ließ Rarl sich von feiner Sige übereilen und borte wohl gar feine Rechtfertigung nicht an; auf jedes Eteigniß mußte man daher gefaßt seyn: schnell entwarf Czobor seinen letten Willen, machte alle nöthigen Anordnungen auf den Fall seines Tobes oder wenigstens einer längern Abwefenheit, gelobte auf bem Berge, den er eben aus dem Fenster erblickt hatte, als er jenen muthigen Borfat faßte, eine Rirche zu bauen, falls er gludlich zurudfame, schwang sich auf sein Rog und trat bie Reise nach dem schwedischen Lager, bloß von ein paar getreuen Dienern begleitet, mit moglichfter Schnelle an.

"Balb barauf erschien das Commando, dem der Auftrag geworden war, den Grasen zu verhaften, doch zu spät, und mußte unverrichteter Sache, zur unaussprechlichen Freude aller Freunde Czobors, abziehen. In höchster Erbitterung berichtete Strahlbeim seinem König, man habe am kaiserlichen Sose lange darsüber debattirt, ob man den Grasen Ezobor Sr. Majestät aussliesern soll oder nicht. Dieser müsse indeß hievon Wind besommen haben und sey entstohen, so daß die zu seiner Verhastung genommenen Maßregeln unwirksam geblieben sepen. Karl war durch diese Nachricht in die äußerste Wuth versetz; fürchterlich schwor er, sich zu rächen: denn nichts hielt er sür gewisser, als daß man Czobor mit Fleiß Zeit zur Flucht gelassen habe.

"Indessen war dieser im schwedischen Lager angesommen, und dem König ward gemeldet, Graf Czobor bitte vorgelassen zu werden. Angenblicklich ließ er ihn kommen, hestig suhr er ihn an und warf ihm in den härtesten Ausdrücken eines aufbrausenden Temperaments sein Bergehen vor. Mit ruhiger Erzgebung ließ dieser den König aussoben und erklärte dann mit männlicher Fassung: freiwillig habe er sich gestellt, entstiehen hätte er können, doch nicht wollen, in der sichern Veberzengung,

ber König sei gerecht, höre jeden an und werde auch ihm Gerechtigkeit widersahren lassen. Zu diesem Beweise sep er erbötig,
daß die Anklage des Gesandten salsch und er bei Sr. Majestät
verläumdet sep. Seines Herrn hätte er sich angenommen, den
der Gesandte verunglimpst habe; dies sey seder rechtliche Unterthan seinem Monarchen schuldig. Rie sep es ihm in den Sinn
gekommen, den König beleidigen zu wollen, sein Streit mit dem
Gesandten sep daher bloß Privatsache, und diese auszugleichen,
sep er bereit, ihm sede Genugthnung zu geben, die er verlangen
würde. Mit Ausmerksamkeit hörte ihm der König zu; ernst,
doch nicht mehr so rauh entließ er ihn, sedoch mit dem Besehl,
das Lager ohne seine ausdrückliche Ersaubniß nicht zu verlassen.

"Mehrere Tage vergingen, ohne daß sich der König um feinen Gefangenen zu bekummern ichien, während diefer, zwar etwas beruhigt, doch nicht ohne Sorgen, mit den Schweden Befanntschaften anknupfte und durch sein einnehmendes Betragen manchen Freund gewann. Sinnend, was denn endlich der Ausgang seiner Geschichte seyn, und wie lange sein Aufenthalt unter ben Schweben dauern murbe, ober mas benn ber Ronig mit ibm porhaben könne, traf ihn eines Tages der Bote, der ihn augenblicklich zu Karln beschied. Bermuthend, daß sein Schickfal nun enblich entschieden murde, nahm Czobor seine ganze Standhaftig= keit zusammen, ward jedoch nicht wenig überrascht, als er bei dem Eintritt in das königliche Zelt den Baron Strahlheim erblicte. Der Baron ward bei Czobors Eintritt außerst betroffen; benn eben hatte er Karln die Saumseligkeit des faiserlichen Hofes bei biesem Geschäft, ja wohl gar beffen Einverständniß mit der Flucht des Grafen neuerdings vorgestellt und des Königs Unwillen auf das Sochste gegen den Raiser zu reizen gesucht. Sehr gut war es ihm gelungen, seinen ohnedies leicht aufwallenden Monarchen in Harnisch zu jagen, doch nicht gang nach seiner Absicht; denn Karl merkte wohl, daß der Baron von Strahl= beim nicht aus ganz uneigennützigen Absichten spreche.

"Kaum war Graf Czobor eingetreten, so trug ihm ber König auf, sich nun in Gegenwart bes Barons zu vertheidigen, und las ihm die Depesche Strahlheims vor, die seine Anklage

enthielt. Der Beschuldigte, der sich indes gesaßt hatte, vertheisdigte sich mit vieler Gewandtheit, machte den König auf manche kleine Umstände ausmerkam, die der Gesandte nicht läugnen konnte, erbot sich nochmals zur Genngthuung für die persönliche Beleidigung, bat aber auch um dieselbe für die seinem Monarchen angethane Unehre, berief sich auf Thatsachen, daß er des Königs mit keiner unauständigen Splbe erwähnt habe, und wußte theils durch die Macht der Wahrheit, theils durch seine Unersschrödenheit und die Geschicklichkeit, mit der er seden Umstand und besonders seine freiwillige Stellung zu seinem Vortheil gelstend machte, den Gesandten so in die Enge zu treiben, daß der scharssichtige König bald einsah, wie falsch der Bericht Strahlsbeims gewesen sey, und daß er eine durch Hochmuth und Unsvorsichtigkeit sich zugezogene Veleidigung zur Sache seines Königs habe machen wollen.

"Nun ging das Ungewitter über genen los. Ungestum warf er ihm sein Betragen vor, überhäufte ihn mit Vorwürfen und entließ ihn endlich mit dem Befehl, augenblicklich auf seinen Poften abzureisen. Czoborn bagegen erflärte ber König, daß er mit seiner Rechtfertigung vollkommen zufrieden sep, ihn als einen wackern Mann schäße und nun nach Hause abzureisen erlaube. Als diefer in seinem Quartier ankam, erschien bald darauf ein Officier, ber ihm einen Säbel und ein Paar Pistolen im Namen des Rönigs zum Andenken überreichte. Freudig eilte der Graf nach Hause, um die Seinigen, die in bauger Erwartung auf Nachrichten von ihm harrten, zu beruhigen, und legte bren Monate darauf, obwohl an einem andern Orte, den Grundstein zu der Rirche, die noch heutzutage unter dem Namen von St. Belena befannt ift und von den nach Schoßberg vorüberziehenden Wallfahrern fleißig besucht wird. Das Geschent des Schwedenkönigs aber, das zwar an fich von keinem großen Werthe mar, jedoch durch bie sonderbaren Umstände, die es begleiteten, befonders merkwürdig wurde, erhielt eine ausgezeichnete Stelle in ber Baffenkammer, ward stets von ihm und seinen Rachkommen in großen Ehren gehalten und den Merfwürdigkeiten bes Schloffes Holitsch beigezählt. So ward durch Muth und Geistesgegenwart

ein Borfall friedlich und ehrenvoll geendet, der sonst unberechenbare, vielleicht für ganze Nationen besammernswerthe Folgen hätte nach sich ziehen können, wie so manches Beispiel in der Geschichte lehret, daß noch viel geringfügigere Ursachen die erste Beranlassung zu erde umwälzenden Nevolutionen wurden." Erinnern muß ich indessen, daß Czobor zu Stettin in strenger Haft 6 Wochen zubrachte.

Rachbem mit der Schlacht bei Pultawa der Bahn von der Someden Unüberwindlichkeit gebrochen worden, glaubte Czobor, es sei für ihn die Zeit gefommen, von Strahlenheim Rechenschaft für die wiederholten Unbilden zu begehren. Er ließ den Gegner einmal und mehrmal zum Duell fordern, was Strablenheim, damals noch in Wien, zwar nicht versagte, doch aber ganz unverhofft aufbrach und die Statthalterschaft zu 3weibrücken autrat, vorgebend, sein König habe ihm verboten, die beauspruchte Satisfaction zu geben. Das stellte Karl XII ausdrucklich in Abrede, und nun bestand sein Statthalter darauf, daß der Zweikampf auf Zweibrudischem Gebiet fattfinde. Solches bewilligte Czobor nach einigem Bedenken, und sollte der Handel im Aug. 1711 zu Stadeden bei Mainz, so zu jener Zeit noch 3weis brudischer Herrschaft, ausgefochten werden. Aber Strahlenheim erhob neue Einreden, daß Ezober veranlaßt, des Gegners Benehmen in sehr harten Druckschriften zu brandmarken. Der blieb aber ruhig in Zweibrücken figen, bis kurz vor des Königs Tod, 1718, das Gouvernement dem Grafen Poniatowski aufgetragen wurde. Strahlenheim lebte noch 13 Jahre und farb den 14. Sept. 1731, daß demnach Saint-Simon bare Lüge vorbringt in seiner Erzählung von dem angeblichen Zweikampf. \*Le comte de Czobor, en arrivant à Vienne, sa charge, qui n'avait pas été remplie, lui fut rendue; mais s'étant trouvé quelque temps après en même lieu que cet envoyé de Suède, qui s'appelait le baron de Stralenheim, c'est-à-dire à Breslau où Czobor l'alla chercher, lui Czobor demanda raison de ce qu'il avait souffert à cette occasion, et de ne l'avoir pu avoir du soufflet qu'il avait reçu de lui. Ils se battirent, mais on a prétendu que sans avoir rien dit, ni demandé aucune raison, Czobor assassina Stralenheim, qui était là en fonctions pour

les affaires du roi de Suède son maître.« Die Grafin von Czobor, Wittwe im J. 1728, ging 1731 die zweite Che ein mit dem Grafen Rarl Hrzan von Harras und hinterließ durch letten Willen vom 29. Dec. 1749 die Herrschaft Göding ihren Kindern erster Che, Joseph Graf von Czobor und Maria Antonia verwittwete Fürstin von Cardona. Jeber Rirche und Capelle ber gesamten Herrschaft legirte sie 500, zusammen 9000 fl., der Rirche zu St. Ricolaus auf dem großen Plat in Brunn 1000 fl., der Thomasen Mutter Gottes in der Augustinerkirche zu Brann eine Silberlampe, 2000 fl. im Werth, und dem Convent ber Barmherzigen Brüder in Prognig 10,000 fl. Ihrem Gemahl (f. Rath und Landrechtsbeifiger in Mähren) verschrieb fie die Bäufer in Brunn famt der ganzen Einrichtung, von bem Gobinger Gestüt den dritten Theil (8 Pferde), und follten ihm für das Silberwerk von den Haupterben 17,000 fl. bezahlt werden. Ihrer Zwergin endlich, Terefa Nagimerin, verficherte fie für die Lebensdauer 300 fl. jahrlich. Die Grafin ftatb im Oct. 1750. Ihr Sohn, Graf Czobor Szent Michali, muß den Antheil der Schwester erfauft oder ererbt haben, wie er denn 1751 als alleiniger Besitzer von Goding erscheint, auch 1752 und 1753 zu Howoran, Bojanowis und Dubnian auf besagter Herrschaft Pfarreien ftiftete. Daneben aber gerieth er durch den unsinnigsten Aufwand in eine unabsebbare Schuldenlast, die ihn nothigte, am 31. Dec. 1755 die oberfte Berwaltung seiner Güter in Ungern wie in Mähren dem Grafen Chriftoph von Cavriani zu übertragen. Der vermochte aber ben Schaben nicht zu beilen, wie groß auch bas Gintommen, bas man, bocht übertrieben, zu einer Million Gulben berechnete. In einem Concurs, dergleichen noch nicht vorgekommen, erftand Raifer Krang I die damals über 90,000 fl. ertragende Berricaft Holitsch in Ungern, und am 10. Jul. 1762 die mit ihr grenzende Herrschaft Göding, diese, 70,000 fl. jährlich ertragend, zu bem Breis von 1,005,500 fl. Eine andere Herrschaft in Ungern, St. Johann, wurde an ben Grafen Batthyany verfauft und mit 380,000 fl. bezahlt. Dem Untergang bes Hauses überlebte aber beinahe um ein Jahrhundert die Erinnerung der tollen Wirth= schaft, durch welche er veranlaßt. So erzählen sich bie Biener

noch heute, daß Graf Joseph die Untergestelle seiner Wagen und auch die Pferde nur mit Silber beschlagen ließ, und daß die etwan abfallenden Beschläge dem Finder verblieben, daß er niemals ein einzelnes Stud Tuch, Sammet, Damast, Goldstoff, sondern jedesmal wenigstens ein halbes Dupend Stude kauste u. s. w.

Die Prinzeffin Maria Teresa erhielt burch des Baters Teftament die ungeheure Herrschaft Schwarz-Ropelet in Bohmen, samt den angrenzenden Herrschaften Aurzinowes und Stwores, erbte pon der Mutter die ansehnliche Herrschaft Judenau in Deftreich und erfaufte selbst noch die Herrschaften Ratay und Raunis, beide Raurzimer Kreises. Sechzig Jahre lang ihrer Unterthauen Wohlthäterin, bleibt sie unvergeßlich durch die zahlreichen, ihren frommen Sinn bekundenden Stiftungen, die keineswegs auf ihre ausgedehnten Besitzungen beschränkt. So hat fie bei St. Stephan zu Wien vier Domherren fürft- ober gräflichen Standes, bas Arauleinstift und die Savopische Afademie ju Wien, im gemeinen Leben auch die Emanuelische genannt, für abliche Jünglinge gestiftet. Für beren Aufnahme erbaute sie im Jahr 1748 von Grund aus den großen und prächtigen Palaft auf der Laimarube in der davon benannten Stiftgasse. "Er ift," berichtet Beisfern, "mit einer schönen Reitschule, einem trefflichen Darfalle unter Aufsicht eines Oberbereuters, imgleichen mit wohleingerichteten Zimmern, geraumen Hörfälen und allem dem, was zur Bequemlichkeit der Wohnung und des Unterrichts erforderlich ist, verseben. Ein Rector aus dem Orden ber milben Schulen ober sogenannten Piaristen hat allhier nebst 14 untergeordneten Lehrern eben dieses Ordens die Sorge far die Studien der adelichen Jugend von reiferen Jahren, welche in allen, einem Edelgebohrnen geziemenden Wiffenschaften und Uebungen theils von gedachten Geiftlichen, theils von den f. f. Professoren der Juriftenfacultät und theils von andern geschickten Meistern Die niederöfterreichischen Stände haben A. untermiesen wird. 1750 ihre ehemalige Afademie mit dieser vereiniget; auch haben Ihre apostolische Majestät, welcher die Stifterin A. 1751 diese Afademie übergeben hat, verschiedene Alumnen des Theresiani, imaleichen A. 1767 die Edelfnaben des f. f. hofes hieher ver-

seset." Späterhin wurde die Alabemie mit der Tergsanischen vereinigt und der Palast auf der Laimgrube in eine Antilleriecaserne, verwendelt. Fou comme les sondateurs. Glücklicher ist die Bergogin mit einer andern Stiftung gewesen, deren gänzliche Bollendung fie zwar nicht erleben sollte. Sie bat ferner, behufs der Auslösung von Christenstlaven, den Trinitariern ein Capital von 15,000 fl. angewiesen, zu Schwarz-Rosteles ein Hospital auf 24 Personen, ein anderes 1733 zu Indenau, in allen Pfarrkirchen ihres Gebiets eine ewige Ampel gestiftet, gar viele Kirchen neu erbaut, den famtlichen Dorfschulmeistern ihre Besofdung landtästich versichert, die Liechtensteinische Fundation für Unterstützung armer oder verungläckter Unterthanen verdoppelt, endlich in ihrem Teftament sämtlichen Unterthanen bie rückfandigen Befälle erlaffen. Sie ftarb, 34 Jahre nach dem einzigen Gobn, pon welchem unten Rede sein wird, den 20. Febr. 1772, und ben 14. Oct. naml. J. "weihete bie Raiserin bas in Dero Landesfürftlichen Schutz genommene Herzoglich Savopische abeliche und weltliche Fräuleinstift zu Wien ein, welches die jüngst ver-Porbene Herzogin Maxia Theresia von Soissons-Savopen, gebohrne Prinzessin von Lichtenstein, vor 20 adeliche Damen, die barans ihre Auskattung empfangen, unter dem Patronate des regierenden Fürstens von Lichtenstein gestiftet hat." Es war diefer erfte Patron ber Fürst Franz Joseph, von Liechtenftein, Gundadarischer Linie, welchem die Selige ihre gesamten Bestangen vermacht hatte, dem auch durch den Tod bes Färften Mangel das große Liechtensteinische Majorat anheimgefallen mar.

218 Schöpfer der östreichischen Artillerie hat besagter Fürft (Joseph) Wenzel, geb. 10. Aug. 1696, eine eigenthümliche Wichtigkeit. Zeitig vermaiset durch den Tod seines Baters, des Fürften Whilipp Grasmus, als welcher, f. f. Feldmarschall-Lieutenant, mit nur 3 Bataillonen den Rüdzug von Guidobalds von Starbemberg Armee bedend und volle brei Smuden Bendomes gesamte Beeresmacht aufhaltend, in der glorreichen Action bei Caftelmesso an der Orba, 13. Januar 1704, sein Gelbenleben ausbauchte, schien er als eines apanagipten Gerren Sohn keineswegs zu großem Befit bentien. Doch befferten fich bie Ausfichten burch bas Erloschen ber Karolinischen Linie, inbem ibm nach des Fürsten Johann Adam Andreas Tod das sogenannte neue Liechtensteinische Majorat, ober die mährischen Herrschaften Tirnau und Butschowis, der Palaft in der herrenftrage zu Wien, das fürstliche Saus zu Brunn, die fämtlichen Baufer zu Prag und das bei dem schwäbischen Kreis unverzinslich angelegte Capital von 250,000 fl. zugefallen find, die ihm ebenfalls zuges dachten Reichsherrschaften Buduz und Schellenberg hat er jedoch durch Bergleich vom 12. März 1718 dem Fürsten Anton Florian von Liechtenstein überlassen. Im J. 1715 war Fürst Wenzel bei Behlen Dragoner ale Lieutenant eingetreten, und ließ die Beförderung nicht lange auf sich warten. Obristlieutenant bei Locatelli Curaffier, vertiefte er sich in der Schlacht vor Belgrad, 16. Aug. 1717, in das dichtefte Sandgemenge, daß er vollständig von Feinden umschlossen. Ein Tatar holte aus, ihm den Kopf zu fpalten, aber Liechtenstein kam ihm zuvor, mit einem Schuß des Rarabiners ihn vom Gaul fturzend, dann mit dem Sabel eine Straße durch das Gedräng sich bahnend. Im J. 1725 erhielt er das erledigte Dragonerregiment St. Amour, und im f. Jahr erbte er gemeinschaftlich mit seinem Bruber Emanuel des Fürften Hartmann von Liechtenstein schönen Palast zu Wien samt einem Capital von 100,000 fl., während dem Bruder ein anderes von gleichem Belang wurde.

Generalmajor im Sept. 1733, Feldmarschall-Lieutenant im April 1735, diente Wenzel am Rhein mährend der thatenleeren Feldzüge von 1734 und 1735; er hatte auch eine Gesandtschaft bei dem Hose von Berlin, wo er den 17. Febr. 1735 eintras, zu verrichten. Wirklicher Geheimrath im Febr. 1737, wurde er ausersehen, die diplomatischen Beziehungen zu Frankreich wieder anzuknüpfen. Den 16. Nov. brach er von Wien auf, begleitet von seinem Better und Mündel, dem Fürsten Hans Karl von Liechtenstein, und vor Ausgang des Jahrs zu Paris eingetroffen, erhielt er sogleich bei dem König geheime Audienz. Den 22. März 1738 unterzeichnete er zu Bersailles den mit dem Staatsminister Amelot hinsichtlich der Luxemburgischen Grenzen abgeschlossenen Bergleich und am 18. Nov. den desinitiven Friedenstractat, wos

rauf er ben 21. Dec. zu Paris mit außerordentlicher Pracht seinen öffentlichen Einzug abhielt und am 23. Dec. zu Bersailles die erste öffentliche Audienz erhielt. Bolle drei Jahre brachte er in Frankreich zu, nur daß er, im März 1739 General der Cavasterie, am 29. Rov. 1739 des Bließordens Ritter, einen Abstecher nach Brüssel machte, um dem Orden installirt zu werden. Durch seine prächtige und besonnene Haltung hatte er sich die Hochachstung und Bewunderung des verwöhnten Hofs von Versailles erworden. "Er war mit dem König zum östern in Gesellschaft und spielte mit ihm, da er ihm denn einstmals eine Summe von 1,200,000 Livres auf einmal abgewann, davon ihm der König sogleich 200,000 Livres baar auszahlte, auf das übrige aber eine Anweisung an die Rentsammer gab."

Beim Ausbruch des Erbfolgekriegs wurde der Gefandte abgerufen; am 23. Januar 1741 hatte er seine Abschiedsaudienz, am 15. Febr. war Wien erreicht. Er fand, vom 21. Nov. ab, in Böhmen auf dem linken Flügel der Armee, führte bei Chos tuft, 17. Mai 1742, die Cavalerie des rechten Flügels, welche die Reiterei des linken Flügels der Preussen warf, und vertiefte sich abermals dergestalten in den Feind, daß man ihn längere Beit todt oder gefangen mähnte. Solchem Geschick ist er in der That nur entgangen, indem er eigenhändig mehre Feinde erlegte, namentlich denjenigen, der ihn zunächst bedrängte, einen Curaffier vom Leibregiment, einen fener Riefen, welche R. Friedrich Bilbeim bem Rachfolger hinterlaffen hat. Das Jahr darauf folgte Wenzel dem Prinzen Karl in den verfehlten Zug nach dem Elfaß. Im Juni 1744 wurde er Generalland-Feld- und Hauszeugmeister, auch Chef des einzigen Artillerieregiments, und im Juli 1745 Feldmarschall, Generalftatthalter zu Mailand und commandirens der General in der Lombardei. Die war hochgefährdet, nachdem Piacenza, Parma, Balenza, Bigevano an den unendlich überlegenen Zeind verloren. Den 29. Sept. traf der Fürst in Mantua ein, ben 15. Oct. bei der Armee, wenn anders 10,000 Mann, die entmuthigt, gerlumpt, seit Monaten auf ben Solbrudftand marteten, folden Ramen verdienen, und kaum hinreichten, ihre Stellung im Montferat zu behaupten. Gern übergab Schulenburg das Commando dem Festmarschall, der sosort Manches veränderte, die vielen unnügen Mäuler beseitigte, das Weibsvolf nach Mantua schaffen tieß, die Männer dewassnete. Hingegen mußte et geschehen lassen, daß die Spanier am 16. Dec. die Stadt Maisand besesten, nachdem er sich auf Rovara zurückgezogen, dei Oleggio und am Ticino Posten gesaßt hatte. Dort fanden die Feinde ihn unangweisbar.

Es kamen ihm aber vom Febr. 1746 ab Berftarkungen aus Deutschland; bereits am 18. März nöthigte er bie Spanier, Mailand zu verlaffen, und ben 16. Juni tieferte er bie Schlacht bei Piacenza, wohin er 30-40,000 Mann geführt hatte; die Sarben and ihr Ronig hielten fich, wie gewöhnlich, fern. Richtsbeftoweniger wurden die vereinigten Franzosen und Spanier unter Maikebois und Gages auf das Haupt geschlagen, verloren an Esdien und Bermunbeten 6000, an Gefangenen 7500 Mann, ließen 10 Ranonen und 32 Kahnen in Stich. Bu foldem Erfolg wirkten nicht wenig 80 von Liechtenfteins geschickteften Kanonieren, bie 4 Stunden vor der Schlacht mit der Poft aus Böhmen eingetroffen waren. Mit einem Schlag war die Combarbei gewonnen. Aber ber Barft, welcher, obgleich fcmer erfranft, ben gangen Tag aber zu Gaul geseffen batte, mußte bas Commando dem Marchese Botta übertragen. Zu Padua bachte er Genefung zu fuchen, er konnte aber nur Colorno erreichen und wurde daselbst von einem hisigen Bieber ergriffen. Schier hatte man an seiner Erhaltung verzweiselt, es fam jedoch die Genesung, und er mochte in Wien mit verdoppeltem Gifer feinem Lieblingeftubium, der Artillertewissenschaft sich widmen. Die Kaiserin hatte ihm unlängft aus ber Contribution von Genua 100,000 fl. geschente; im Januar 1747 ernannte fie ihn zum Commandanten in Bien, weide Stelle er indeffen bald niederlegte.

Den 20. Der. 1748 farb sein Better, der regierende Fürst von Liechvenstein, hans Karl, keine Erben, nur eine schwangere Gemahlin hinterlassend. Deren Entbindung von einer Prinzessin erfolgte am 13. Juni 1749, und als nächster Erbe war Fürst Benzel zum Besitz der Reichsberrschasten Baduz und Schellensten, des großen Nasorats, unfäglichen Reichshums berufen.

Diefen mußte er um so mehr schätzen, da er man ans eigenen Misteln für Bervollommnung der Artillerie leißen kunte, was die durch langwierige Kriege erschöpften Staatscaffen nicht vermochten. Die Zahl ber Artilleristen, deren Kark VI faum 1500gehabt, wurde auf das Vierfache vermehrt, die Ausgabe nicht: das Fehlende beschaffte der Fürft. Hatte er als Botschafter in Berlin und Paris über eine Milion seinem Poften geopfert, so verwendete er men mehr als drei Millionen Gulden zu einem ungleich wichtigern Zweck. Der Franzose Griboval, der Italiener Guasco, ber Dane Alffon, ber Belgier Roworop, ber Branbenburger Schröder, ber Bimmermeun Jaquet verdankten ihm meift ibre Beförderung, als wohlverbienten Lohn ihrer Anstrengungen und Erfindungen. Die werzüglichken Werfe über Artillerie und Geniewesen (Deibier, Belibor 2c.) ließ er auf feine Roften neu auflegen, in dem ganzen Corps austheilen. Alles das trug reiche Früchte, und wurde die öftreichische Artillerie eine der vorzüglichten in Europa, daß felbft "R. Friedrich in Preuffen, der die Wirfung von Liechtenfteins Feuerwerkertunft in ben Schlachten bei Prag und Rolin erfahren, seine hierinen erlangte groffe Erleuntnig und Geschicktichkeit öffentlich rühmen muffen." Auch in ber entlegenen Provinz ber Rieberlande scheint man sein Berbienft exfaunt zu haben. Ueber einem dem Erbstatthalter ber Rieberlande abgestatteten Besuch erkrankt 4751, lag er in Antwerpen barnieber, und das dankbare Bolk von Brabant vereis nigte fich zu feierlichen Andachten für die Genesung des Unentbebriiden, die auch Erhörung gefunden haben.

In demselben Jahr 1751 commandirte er das herrliche Lager bei Pesth, und wurden die k. k. hohen Herrschaften in dem Hauptsquartier auf das prächtigste durch ihn tractirt. Das wiederholte sich in dem Lustiager bei Tein in Böhmen, worin er ebenfalls das Commando sichrte, und sonderlich als Großmeister der Artillerie seine selbene Erfahrung in der Fenerwerkerkunst bliden ließ. Er beswirthete während der ganzen Dauer des Lagers die kaiserlichen Herrschaften und die Generalität auf das prächtigste. Im Oct. 1752 wurde er commandirender General in Ungern und im Oct. 1753 General en Shef der gesauten Reiterei, mit der Boll-

wacht, unter Beistand einiger Assistenzräthe alle bei der Cavalerie vorkommende Dinge zu entscheiden, ohne daß von seinem Spruch appellirt werden könne. Im J. 1758 ehrte die Monarchin seine Berdienste durch das in dem kaiserlichen Zeughaus zu Wien aufgestellte Brustbild mit der folgenden Inschrift:

Impp.

FRANCISCUS et MARIA THERESIA
Pii, Felices, Augg. Patres Patriae,
Scientiarum, Artiumque Fautores,
Iusti meritorum Arbitri,
Viri toga et sago aeque magni,
IOSEPHI WENCESLAI,

S. R. L. PRINCIPIS de LICHTENSTEIN, Oppaulae et Carnoulae Ducis in Silesia, Aur. Vell. Equ.

S. S. Caes. Maiest. Consil. Act. Int. Castrorum Tribuni,

Supremi vtriusque Rei Armamentariae Moderat. Legion. Desult. Praef.

Virtuti, Religioni, Fidelitati, Patriae amori, Ac in Rei Arment. inuentis Restaurandis, promouendis, augendisque, Industriae, indefessoque Labori

Hoc monumentum publicum poni iusserunt.

Der Auszeichnung entgegnete er 1760 durch die für dasselbe Local angesertigten Brustbilder des Kaisers und der Kaiserin. In demselben Jahr wurde er nach Parma entsendet, die Braut des Ahronfolgers, des Erzherzogs Joseph, die Infantin Isabella zu übernehmen. Sie wurde ihm laut Bollmacht des Erzherzogs am 7. Sept. angetraut. In dem ersten Biertel dieses Jahr-hunderts war der Eindruck der Pracht, die er gelegentlich des Einzugs entsaltete, zu Wien noch nicht verwischt. Damals empfing er von der Kaiserin das Prädieat Celsissimus, Hoheit. Im 3. 1764 wurde er zum kaiserlichen Principaleommissarius bei dem kursürstlichen Collegialtag in Frankfurt, der zur Wahl eines römischen Königs führte, ernannt. Hier entsaltete er wieder

die Herrlichkeit seines Hauses und die Hoheit seines Gemuthes im Auswand und der Art des Auswandes, wie das zur Genüge Bb. 10 S. 498—505, dann 516 geschildert. Einen letten Triumph seierte Fürst Wenzel in dem Artillerielager bei Tein, Juni 1766, wo die ehrenvollste Anersennung ihm wurde. Um so eifriger vertieste er sich in sein Fachstudium, und bis zu seinem letten Augenblick, obgleich seit Monaten leidend, hat er sich damit besichäftigt. Arbeitend verschied er am 10. Febr. 1772, Morgens gegen 2 Uhr.

Teresa und Joseph ehrten des Unvergeflichen Andenken durch Sandschreiben und Denkmunzen; in jenem und auf diesen nennen sie ihn "des Baterlands und ihren Freund", den Hersteller der Artillerie, und ist namentlich des Raisers Condolenzschreiben an den fürftlichen Rachfolger für den Schreiber und für den Entschlafenen gleich ehrend. Liechtenstein war ein schöner großer Mann, ernft fein Blid, ebel und ausbrudsvoll die ganze Phyfionomie. Dem schönen Geschlecht war er sehr ergeben. "Er hatte von dem Kriegs- und besonders von dem Artillerie-Wesen eine große Erkenntniß, hat aber im Felde weniger Dienste geleiftet, als in den öffentlichen Staats-Handlungen, wobey er allezeit seinem Souverain durch seine kluge und magnifique Aufführung Chre gemacht, auch bey seinem toftbaren Aufwande niemals die gebührende Anständigkeit überschritten, sondern vielmehr allezeit ben Ruhm eines guten Geschmads behauptet. vielen ersprießlichen Dienste, die er dem Durchlauchtigsten Erzhaufe von Jugend auf in Kriegs-, Staats- und Civil-Geschäften mit unverbrüchlicher Treue und. Derterität geleistet, werden sein Andenken am Wienerischen Hofe unvergeglich machen, wie er benn sowohl von den allerhöchsten Herrschaften, als dem hoben Adel und allem Volke gar sehr bedauert worden. Er war einer der reichsten Fürsten in Deutschland und ein eben so großer Bofals Staatsmann." Bon der Meifterschaft des hofmanns zeugt das Monument, so er auf seiner Berrschaft Posorzig errichten ließ, an der Stelle, wo Raiser Joseph im Aug. 1769 einem Pflüger den Pflug abgenommen hatte, um eigenhändig ein Stud Feld zu bearbeiten. Mildthätig im Leben, hat der Fürft in seinem

Testament ebelmüthig für die Zukunft seiner vielen Beamten und Diener gesorgt. Da ihm aus seiner She mit des Fürsten Auton Florian von Liechtenstein Tochter kein Kind geblieben, siel das Majorat an seines Bruders Emanuel Sohn Franz Joseph, gest. zu Met 18. Aug. 1781, dessen Erbe sein ältester Sohn, Alops Joseph. Dieser, mit der Gräfin Karoline von Manderscheid vermählt, starb kinderlos 24. März 1805, und es gelangte das große Majorat an seinen Bruder Johann Joseph, dem ich doch als einer der hanptsächlichsen Zierden des großen Hauses einige Zeisen widmen ums.

Der Fürst Johann Joseph, von ben zu Jahren getommenen Söhnen bes Fürften Franz Joseph der zweite, geb. den 26. Juni 1760, diente mit bober Auszeichmung in dem Türkentrieg von 1788 — 1790, wie er denn namentlich der Türken Anschlag auf Cettina vereiselte. Dieser Borschule folgte eine Reibe von Großthaten in dem unsterblichen Riesenkampf mit -der Revolution. Reiterobrift aberritt der Fürft 1792 zwischen Bouchain und Cambrai mit seinem Regiment, einer Escadron Caraffier und einer Escadron Dusaren, ein französisches Corps von 2000 Reitern und 10,000 Mann Infanterie, von denen ein volles Drittel auf dem Plage blieb. Berrlich hat sich an diesem Tage der fünftige Magister equitum entwickelt. Bei Forcheim befehligte er am 5. Aug. 1796 die Borposten, und scheiterten an seinem hartnäckigen Widerftand alle Anftrengungen der Uebermacht, über 1200 Mann haben die Franzosen eingebußt. Rach dem Treffen bei Amberg, 24. Aug., vertrieb Liechtenflein die Franzosen aus Närnberg, wo sie 31 Kanonen zurücklaffen mußten. Generalmajor 1794, Feldmaricall-Lieutenant 1796, pffäcte er bei seder Gelegenheit neue Lorbern. Die bartnäckige Schlackt an der Trebia wurde durch ihn enischieden, das feste Euneo mußte sich an ihn ergeben, 3. Dec. 1799. Bei Hohenkinden 1800 bedte er ben Rudzug, Thaten, womit er fich 1801 bas Großfrenz bes Maria-Teresa-Ordens und das 1798 errichtete 7. Susareureni= ment verdiente. Bei Aufterlig socht er mit hoher Auszeichnung. Dafür wurde ihm die herbe Aufgabe, dem übermuthigen Sieger die erfte Friedensbotschaft zu überbringen, bann in Gemeinschaft mit

Stadion und Gpulai zu Presburg 27. Dec. 1805 Frieden zu festießen. In dem Laufe der Unterhandlungen gewann er dersgestalten die Achtung Rapoleons, daß, während über den Fürsten von Fürstenberg mit 83,000 Unterthanen die Mediatisserung verhängt, er ohne sein Befragen oder Berlangen, mit der vollen Souverainität in den Rheinbund aufgenommen wurde. Um sein sujet mixte zu werden, überließ er sedoch das Fürstenstynm seinem dritten Sohn Karl, geb. 14. Juni 1803.

In bem Rrieg von 1809 rettete Fürft Johann ganz eigentlich die Armee durch die Einnahme von Regensburg. Bei Egtingen, 21. und 22. Mai 1809, fitte er mit seinen 78 Schwa= dronen den Raum zwischen Breitenlee und Raschdorf, die Berbindung zwischen den Corps von Hohenzollern und Rosenberg unterhaltend. In dem Angriff auf Eglingen und Groß-Aspern unterflütte er das Corps von Hohenzollern, und mußte die franjoffche Renerei, auf ihn anfturmend, nach erlittenem schweren Berluft in ihre frubere Aufftellung zurüchweichen. Die Curaffier= division des Generals d'Espagne hatte vorzüglich viel gelitten, er felbft und faft alle feine bobern Officiere waren geblieben. Dennoch ließ Rapoleon, als Abends gegen 7 Uhr die 8 erften Schwabronen ber Caraffiere von Ransouty eingetroffen waren, nochmals seine Reiterei gegen Liechtensteins rechten Flügel vorgeben, aber fie fand tein befferes Glud. Richt minder hat an dem zweiten Schlachttage ber Fürft Unglaubliches geleistet, wie venn Erzherzog Rarl bezeugte, daß er bei Eglingen einen un-Perblichen Ramen fich erworben habe. Auch bei Wagram focht er mit ber fo oft bewährten Tapferkeit, aber bem Schickfal vermocht er nicht zu gebieten. Abermals mußte um Frieden unterhandelt werden, und den hat Fürst Johann am 14. Oct. 1809 ju Schönbrunn und Bien abgeschloffen. Fetomarschaft, des gold= ven Blieges Ritter, war er seit 1810 commandirender General in Deftreich ob unter ber Enns, auch Stadtcommanbant zu Wien.

Rach Rapoleons Sturz übernahm er wieder die Regierung des Fürstenthums Liechtenstein, auch suchte er 1823 die vertrags= mäßig ihm gebürende Succession auf die Grasschaft Rietberg

geltend zu machen, nachdem Fürft Raunig einen Theil ber Grafschaft veräußert hatte. Es erging 1834 ein dem Liechtensteinischen Anspruch ungunftiges Urtheil, gleichwohl wurde ber Proces fortgesett, von dessen Ausgang ich indessen nichts weiß, so wenig als von der Liechtensteinischen Forberung von 37,712 Rthlr. 8 Sch. 1 2B., auf dem Lande Offriesland haftend, die Ronig Friedrich II bei der Besignahme, samt 1996 Rthlr. 25 Sch. 8 28. Zinsen, ad fiscum einzog. Fürst Johann ftarb 20. April 1836. Bon seiner Meisterschaft in den verschiedenartigften Fächern if sattsam, von seinem hoben Runftsinn noch nicht gehandelt worden. Bon Cromwell hat man angemerkt, daß er seine Ranonen gegen fefte Burgen richtend, in beren Zerftorung bas Talent eines ausgezeichneten Landschaftmalers entfaltete, nicht im Zerftoren, im Aufbauen hat Fürft Johann das gleiche Talent befundet. Bunderbar sind seine Schöpfungen zu Eisgrub, wo er allein auf den Park über zwei Millionen Gulben verwendete, zu Liechtenstein bei Wien, in dessen Park er den vier Tapfern, welche bas Leben bingebend, bei Eglingen, aus den Sanden der Feinde ihn erretteten, ein Denkmal gesetzt hat, kaum aber wird seines Gleichen finden der in den 3. 1819—1822 vollführte Neubau der fürftlichen Familiengruft in der Kirche des vormaligen Paulanerklofters zu Wranau auf der Herrschaft Posorzig.

Außerordentliches hat Fürst Johann Joseph, der verständige Haushalter, für die Verherrlichung des Hauses gethan, absonderslich bestissen sich gezeigt, Güter, die einst in der Ahnen Bests gewesen, wieder herbeizubringen. So bildete sich vollends unter seinen Händen ein Eigenthum, dem kaum ein anderes in Ausbehnung und Rusbarkeit zu vergleichen. An des langen Verzeichnisses Spize ist, wie billig, das Fürstenthum Liechtenstein zu nennen, zusammengesetzt aus den vormaligen Reichsherrschaften Baduz und Schellenberg, und von dem Rhein, Vorarlberg und Graubünden begrenzt. Sothanes Fürstenthum participirt an der 16. Stelle im engen Rath des deutschen Bundes und hat im Plenum eine Stimme, gleichwie es als Bundescontingent zum 11. Corps 55 Mann stellt. Auch dieses Ländchen, von kaum drei Weilen mit einer Bevölkerung von 5800 Köpfen, erhielt im

3. 1819 eine reprasentative Berfassung, die indessen den Anforderungen des Liberalismus wenig entspricht. Die Staatseinnahme betragt 5000 fl., unabhängig von den 17,000 fl., welche die Domainen abwerfen. Außerdem besaß Fürst Johann in Mahren die Herrschaften Eisgrub, Lundenburg, Oftrau, Steinig ober Stanig, Butschowig (einschließlich Milonig, Neuschloß, Bisomielig), Posorzis, Plumenau, Sternberg und Karlsberg, Auffee, Sobenftadt, Tribau und Türnau, Gifenberg, Goldenstein, in Schlessen die Herzogthümer Troppau und Jägerndorf mit den augekauften Gütern Lublig, Morawig und Kreuzberg, in Bobmen Landstron, Rumburg, einschließlich von Reugersdorf in der Oberlausiz, Schwarz-Rosteles, Aurzinowes, Stwores, Raunis, Ratay, Radim, Rostod, in Destreich, B. U. M. B. Feldsberg, Bülferedorf, Rabensburg, Erdberg, Loosdorf hat der Fürft 1810 verkauft; B. U. 28. 28. das febr bedeutende Seebenftein, Liechtenfein, Johannstein, Josephsborf, Lichtenthal; B. D. 28. 28. hintersdorf mit Hadersfeld, Judenau, mit Rirchbach, Pirendorf und Steinhäusel, Topenbach, Neulengbach, eine der ftartften Berrschaften des Biertels mit beiläufig 950 behauseten Unterthanen und 1700 — 1800 Grundholden, Plankenberg; in der Steiermart: Deutsch- oder Reu-Landsberg, Frauenthal, Feilhofen, Barrached, Hollened, Schwanberg, Limberg, Rirchberg an ber Raab, Liechtenstein bei Judenburg, Weper bei Knittelfeld, Seiligengeift-Gult zu Indenburg, Riegersdorf bei Judenburg und endlich Riegersburg, Feste sonder Gleichen und ausgedehnte Herrschaft, der u. a. das Patronat und die Bogtei von St. Martins Hauptpfarre in Riegersburg zuftändig. An besagter Riegersburg hat sich fr. Jos. von Sammer burch ein jammerliches Machwert: Die Gallerin auf der Rieggersburg, historischer Roman mit (642 meist unerheblichen) Urkunden, in 3 Theilen, Darmstadt, 1845, versündigt. Es ift eine vel quasi Berengeschichte, besonders widerwärtig durch einen genau nachgewiefenen Pfarrer, ber eine Menge Kinder in des Teufels Ramen getauft bat.

Die Gallerin, Elisabeth Katharina von Wechsler, lette Tochter eines durch den Handel reich gewordenen Geschlechts, vermählte sich laut Eheberedung vom 12. März 1630 mit dem Freiherrn Hans Wilhelm Galler, damals ein schöner, liebenswürdiger Wittmer, 31 Jahre alt und Bater des einzigen Sohnes Bernhard. Die Che geborte nicht zu den glacklichften, Sans Wilhelm erlaubte sich nicht selten Eingriffe in seiner Franen Eigenthum, trat noch häufiger ben Eingebungen eines fraufen Sinnes entgegen; darüber entftanden im Laufe ber Zeit Beitläufigkeiten, die schließlich durch den Bergleich vom 1. Mai 1649 beseitigt wurden. Darin ließ ber Freiherr sich die Summe von 15,000 fl. verschreiben, wogegen er sedem Rechte an ber seiner Frau eigenthümlichen herrschaft Riegeraburg entfagte. Er überlebte bem Bergleich nicht viel über ein Jahr und farb 7. Aug. 1650 als geheimer und Kriegsrath, Rammerer, Oberft und General der windischen und petrinischen Gronze, auch des Priegsraths zu Graß Prasident. Da ihm lediglich die Tochter seiner aweiten Che überlebte, fiel die von ihm beseffene Berrschaft Waasen, Grager Areises, seinen Bettern, den Gebrübern Saus Kriedrich Galler, Soffammerrath, und dem Oberftlieutenant Sans Christian auf Chensfeld und St. Johann ju; benen mußte aud Die Wittwe, nach einem fünfjährigen Rechtsfreit, die von ihrem Schwiegervater begründete, von ihrem Cheherrn bedeutend vergrößerte, auf 10,000 fl. geschätte Bibliothet durch Bergleich vom 3. Juni 1655 überlaffen. Zehn Jahre trug Fran Galler den Wittwenschleier, dann ging sie 1660, in dem Alter von eiwa 53 Jahren, die zweite Ehe ein mit Detlev von Kapell, der, Brandenburger von Geburt, in kaiserlichen Dienften es bis zum Oberften gebracht hatte. Rapell fiel in ber Schlacht bei St. Gotthard, 1. Aug. 1664. Zehn Monate barauf schloß feine Wittwe das dritte Chebundnis mit Hans-Rudolf von Stadl, der sehr bald es der Frau entgelten ließ, daß sie gegen 25 Jahre älter war, als er, und baß fie feineswegs gesonnen, bie m cherlei von dem neuen Chemann ausgehenden Speculationen auf ihr Bermögen zu begünftigen. Den fleigenben Wift audimgen fich zu entziehen, Klagte Frau Elisabeth Rathavina auf Scheibung, welche auch burd Bergleich vom 22. Febr. 1669 gu Stanbe tam. Die canonische Bestätigung ber Chescheidung auf Tisch und Bett wurde burch ben Erzpriefter zu Grag am 9. Dec. 1669

gegeben, und Roifer Lespold hat einen Majestätsbrief über bie ganze Berhandlung erlassen, 14. April 1670.

"Diese Gallerin," so hieß sie fortwährend, trog der beiden andern Männer, "war eine schlimme Frau, so den Sauptpfarre herrn von feiner Wohnung vertrieb," fdreibt der fleierische Siforiograph Casar; ich muß hinzusügen, daß fie, in der Jugend eine wahre Schönheit, zugleich eine ungewöhnliche, eine seltene Frau gewesen ift, die mit ausgezeichneten Geistesgaben eine für ihr Zeitalter auffallende Bildung, mit einer bewundernswärdigen Charafterfarke die beftigken Leidenschaften, insbesondere eine unbegrenzte Berrschlucht, verband. Berrschlucht und Jähzorn verwidelten sie in eine Menge von Processen. Die lette Tochter eines durch den Sandel reich gewordenen, dann geadelten Beichlechtes, hatte fie den Bater, Sans Wechsler, Dberft und Commandant in Rreuz, 1633, die Mutter, Anna Katharina von Baslinger, den geliebten Bruder Seifried, auf Riegereburg, Wurmberg, Sanegg und Gutenbichel, 1639 begraben; denen allen folgte 1648 per Oheim, Siegmund Wecheler. Wie billig, wohnte die Richte dem Traueramt bei, und sie sollte, nach des Landes Sitte, gleich den übrigen Frauen aus der Bermandtschaft, mit Goldftoff in den Sanden, dem Sarge zunächst Plat nehmen, um bei bem Offerterium den Goldftoff zu opfern. Diesem Berkommen sich zu fügen, wollte ihr nicht zusagen; einmal versomabte es ihr ftolger Sinn, mit ben Berolden in gleicher Linie au Reben; dann besorgte sie, daß ein von ihr dargebrachtes Opfer mit der Zeit als eine Abgabe eingefordert, fie den von dem hauptpfarrer zu Riegersburg abhängenden acht Bicarial= pfarren affimilirt werden tonnte. "Diese Pfarrherren muffen ibrlich an St. Martins Festiage ben dem Gottesdienste erfdeinen, aufwarten und zum Beichen ihrer Untergebung bem Pfarrherm eine Summe Geldes erlegen, wie im alten Urbar vorgeschrieben ift." Die Frau von Galler ging nicht zum Opfer, und bitterlich empfand bas der Oberpfarrer hans Strobel. Um seinem Unmuth Luft zu machen, benutte er die Leichenrede, die nach mancherlei lieblosen Anspielungen beiläufig in den folgenden Worten schloß: "Aber wenn die Herren von Wecheler nicht so

schnell gestiegen, so hat ihr Licht desto heller und glänzenber gestralt, je dunkler und zweifelhafter ihr Ursprung. Daß sie Wechsler gewesen, befagt schon ihr Name, und wenn auch vielleicht, wer weiß es, ursprünglich südische, feine solche, Gott bewahre! welche ber Herr Jesus von ihren Banken aus dem Tempel getrieben, sondern vielmehr rühmenswerthe driftliche Wohlshäter durch fromme Stiftungen. Chriftliche Wechsler, haben sie das Schicksal der Armen und Kranken durch Almosen und Spitaler gebeffert, wie ihr eigenes Wappen, in welchem bie meißen Zwidel in Beerhute verwandelt worden, und beren Belmschmuck vormals statt dem rubinrothen Männlein halb roth und weiß, ein Affaffine (') oder Wechselbalg." Mubsam hatte bis dahin die Frau von Galler ihren Unmuth bezähmt, mit dem letten Worte sprang sie von ihrem Sig auf; die geballte Fauft gegen die Kanzel gerichtet, donnerte fie in der heftigften Aufregung: "Ich gedenk dir's, verdammter Pfaff!" und fort war fie, von ihrem ganzen Gefolge begleitet.

Das wundersame Zwiegespräch wurde gleichsam die Einleitung zu einer unübersehbaren Reihe von Streithandeln und Proceffen der Herrschaft mit dem Oberpfarrer, in deren Lauf die Gallerin selbst, an der Spige von 20 Mann aus ihrer Besagung auf Riegersburg, am 4. Febr. 1654 dem Pfarrhof einfiel, die Haushälterin, deren Abschaffung sie verlangt hatte, greifen und nach der Riegersburg, dann weiter nach Feldbach vor bas Landgericht bringen ließ, damit der Zauberin, die, obwohl alt und häßlich, mit Hexenkniffen den Pfarrer binde, der Proces gemacht werde; zum Abschied drang sie in des Pfarrherrn Bimmer, "barin ich bereits in die 26 Wochen Kranfer liege, mit ihrem lutherischen Pixenmeister und 8 andern armirten Personen, mich mit groben und schmerzhaften Insurien zu insuriren angefangen, mit Bermelben: Du Schindpfaff, Du hast mich bei ber Regierung angeben und willst mich um mein jus patronatus bringen, und da ich weiter im geringften etwas anfangen werde, wurde sie wieder mit ihren Leuten in Pfarrhof kommen und mich,

<sup>(1)</sup> Diese dem Orient entlehnte Anspielung ab Seiten eines steierischen Pfarrers aus dem 17. Jahrhundert muß allerdings befremden.

wenn sie auch ihr Schloß verlieren und ich in des Bischofe Schoß sein follte, mich mit ihren eigenen Händen wie einen Spaß ers würgen und mich umbringen wollen."

Unter den übrigen zahllosen Processen der Gallerin steht der mit ihrem vormaligen Pfleger Grattenau oben an. Wie fener mit dem Oberpfarrer, dauerte er volle fleben Jahre; wie Studel, und schlimmer noch, wurde Grattenau behandelt. Es war eine Beit gewesen, bag er hoffen konnte, die Band ber reichen Wittwe davon zu tragen; er hatte die Herrschaft Riegersburg gegen einen jährlichen Pachtzins von 5000 fl. in Beftand gehabt; jest sah er sich in Folge von Jerwürfnissen und Besorgnissen veranlaßt, am 1. April 1661 mit allen ben Rleinobien, welche bie gnädige Frau in den abgelaufenen schonen Tagen ihrer Gunft ihm verehrte, und mit den wichtigften Schriften der Registratur zu entweichen und nach Graß zu flüchten. Dahin verfolgte ihn ein Sauptmann von des Obriften von Rapell Regiment, dem, außer den eigenen Soldaten, Schügen von der Riegersburg beigegeben; fie überfielen den Grattenau in seiner 28obnung, raumten auf, was an Rleinsbien und Schriften zu finden, schleppten ben Besitzer felbst gewaltsam in ben Wagen und transportirten ihn bei nächtlicher Beile nach der Riegersburg, wo berselbe Kerker, dem er in den Tagen feiner Allgewalt die vielen Bauern zugeschickt, ihn aufnahm. Wiederholte Erlaffe bes Landeshauptmannes bewirkten, doch nicht eber, als nach Berlauf von acht Tagen, die Freigebung des Gefangenen, und ber Infurienproces ging allgemach in einen Rechtsbandel um Rechnungsablage über. Alleinige Erbin des großen Bermögens der Bechsler, von deffen Bestandtheilen fie zwar am 12. Juli 1639 die Berrschaft Wurmberg verkauft hatte, wußte die Gallerin mitunter baffelbe zwedmäßig zu verwenden. Ihr eigenthümliches bürgerliches haus zu Radkersburg widmete fie 1647 zu einer Hofpitalftiftung, fie erbaute 1656 das Schlößchen zu Johnsdorf, fie schuf von 1637 an in bewundernswürdiger Beharrlichfeit und mit unglaublichem Rostenaufwand die Riegersburg nach ibrer beutigen Gestalt, bie, nachdem fie ein ganzes Jahrhundert bindurch als der Steiermark Bollwerk gegen den Tärken gegolten, war in Folge ber in die Ariegskunk eingeführten Renerungen diese Wichtigkeit verloren hat, jedoch immer noch des Landes Stolz bleibt, auch in Grandiosität kaum ihres Gleichen in Europa sinden wird. Indem der Gallerin Wesen sich in der dem Hauptthor eingefügten Inschrift ausspricht, mas sie hier Plat sinden:

Anf Gottes Gnad und reichlichs Geben. Steht all mein Hoffnung und mein Leben.

Katharina Elisabeth Gallerin geborene Wechslerin Freiin zu Riegkhersburg und Lichtenegg.

Eines Jedwedeen sein Ein- und Ausgang der geschehe in Jesu unseres Herrn Namm! Durch seine Hilf und seine Gab ich dieses Haus überkommen hab. — Gott verleihe Jeme seine Gnad! Gott für alles alle Zeit zu ehren, den römischen Kaiser erkenne für meinen Schutzherrn. Kein Feind noch Türken nicht zu fürchten! Ein gutes Gewissen und unverzagt hat manchen starken Feind verjagt. — Was ich in sechzehn Jahren hier hab lassen bauen, das ist wohl zu sehen und anzuschauen. Kein Heller mich nicht reuen thut, ich mains dem Vaterland zu gut. Anno Domini 1653. Me licet plectre sileant, loquitur post funera saeculi sumtibus ista meis structa domus.

Die merkwürdige Frau wurde durch einen Schlagsluß getödtet, 12. Febr. 1672. Ihre einzige Tochter, Regina von Galler, die Erbin der Herrschaft Riegersburg, geb. den 23. Juli 1642, heurathete am 23. Jan. 1659 den Freiherrn, nachmaligen Grafen Johann Ernst von Purgstall.

Auch in Ungern hatte Fürst Johann sich ansässig gemacht mittels bes Ankauss von Ais, Csathe, Mayk und von der ehemaligen, von Johann Draskovicz gestisteten Abtei Bernau oder Porno in dem Eisenburger Comitat. Die Abtei zusamt dem Großdorfer Weingebirg kam später an die Jesuiten, "daher allhier das so-genannte Ignazisaßl nicht unbekannt ist." Der Wein ist dem Tokaper vergleichbar.

Nach Angabe des Schematismus des Fürftlichen Hauses von und zu Liechtenstein, Baduz 1803, 8!, bevor demnach Fürst

Johann zur Regierung gekommen, enthielten bie mittelbaren Befigungen bes Saufes 296,000 Unterthanen auf 104 Meilen, 24 Städte, 2 Borftädte, pon Wien und Brunn, 35 Markfieden, 29 Herrschaften, 46 Schlöffer, 11 Klöfter, 756 Börfer, 164 fürftliche Meierhöfe. Die Einkufte wurden 1840 zu 12-1500,000 fl., jene ber jüngern Linie, von dem Fürsten Karl Borromans Joseph, + 21. Februar 1789, abstammend, zu 300,000 fl. angegeben. Auch diese Linie besitzt in Mähren große Gater, die prachtvolle Herrschaft Kromau samt Frainspitz, bann bie Gebirgsberrschaft Ullersborf, im J. 1802 erfauft; dagegen hat des 1819 verstorbenen Fürsten Moriz Tochter Leopoldine die sehr bedeutende Herrschaft Groß-Meseritsch samt Ihorz und das liebliche Frischau mit den einverleibten Gatern Bonig und Gaiwig ihrem Gemahl, dem Prinzen Ludwig von Lobkowis jugebracht. — Die Abhandlung von den Liechtenstein zu beschließen, wuß ich anführen, 7) daß des Fürften Johann Adam Andreas, 6. 132, jüngfte Tochter Dominica, geboren 1698, dem Färften Beinrich Joseph von Aursberg angetraut wurde und als Wittme den 29. Marz 1737 farb. Sie hat auf ihre Kinder die Herrschaften Czernahora und Rothenhaus vererbt.

So ware bena endlich ber Grafin von Soissons jungster Sohn, Eugen Franz von Savopen, geb. 18. Dct. 1663, erreicht. An der mäßigen, für die Erziehung der Kinder von dem Ronig bewilligten Penfion wird ber Anabe feinen Untheil gehabt haben, ba er, dem geiftlichen Stande bestimmt, die feit langer Zeit den Prinzen. seines Saufes vorbehaltene Abtei St. Michele della Chiusa, zwischen Susa und Turin, die Abtei S. Maria di Casanuova bei Carmagnola und zu Rheims eine Domprabende besaß. Der Gang seiner Erziehung, die gewöhnliche eines hochgebornen Abbe, wird aber wenig geeignet gewesen sein, in der Bruft des Anaben den geiftlichen Beruf zu ftärken. "Ich kenne ihn gar wohl," schweibt die Herzogin von Orléans, "habe ihn oft geplagt, wie er noch ein Kind, da bat man gewollt, daß er geiftlich werden sollte, war wie ein abbe gekleidt, ich habe ihn doch allezeit versichert, daß er es nicht bleiben wurde, wie auch geschehen. Wie er den geiftlichen Habit quittirte, hießen ihn die jungen Leute nur madame Simone und madame Cansiene, denn man prätenbirte, daß er oft bei den jungen Leuten die dame agirte. Da febt Ihr wohl, liebe Louise, daß ich den prince Eugène gar wohl kenne, ich habe seine ganze famille gekannt, herr Bater, Frau Mutter, Bruder, Schwestern, oncle und tanten, ist mir also ganz und gar nicht unbefannt, aber eine lange spipe Rase kann er ohnmöglich befommen haben, madame la duchesse d'Orléans fagt, seine Bahn waren ihm vielleicht ausgefallen, und bag bieß die stumpfe Ras herunter gezogen hatte, ich weiß nicht ob das sein fann. Prinz Eugène hatte ich wohl in dem Contresait nicht gefannt, denn wie er hier war, hatte er eine turze aufgeflutte Rafe, und in bem Rupferstud macht man ihm eine lange spige Ras. Er hatte die Ras so aufgestust, daß er den Dund immer offen hatte, und die 2 große vorderfte Bahn fahe man gang blog." Eilf Jahre früher, 1709, batte fie geschrieben: "Prinz Eugène hat meriten und Berstand, ist aber klein und häßlich von person, hat die Oberlefzen so kurz, daß er den Mund nie zuthun kann, man fieht alfo allezeit 2 große breite Babn, die Nas hat er ein wenig aufgeschrumpft und ziemlich weite Naslöcher, aber die Augen nicht häßlich und lebhaft."

In ben Zeiten der Entwicklung las Eugenius viel und mancherlei, bis des Curtius Fabelwerk seinem Geschmack, wie feinen Reigungen, eine bestimmte Richtung brachte. Den Mantel mit dem Degen zu vertauschen, ward des Jünglings. fenriger Wunsch, und er trachtete alles Ernstes, sich der neuen Bestimmung würdig zu machen. Biel wird erzählt von feinen Jahre lang fortgesetzten militairischen Studien und von seinen mathematischen Renntniffen; benn bag ein großer Feldherr ftets ein großer Mathematifer fein muffe, ift bei den Bucherschern eine so ausgemachte Sache, wie die Berftandesschärfe, die bas Resultat sein soll von dem handwerksmäßigen Ginüben mathes mathischer Formeln, dem dürstigen Resultat, welches von tausend Mathematikern nicht fünfzig überschreiten. Eugen war faum 18 Jahre alt, als er in den Kriegsdienft einzutreten, als Dberft ein: Regiment zu befehligen begehrte. In den Hofzirkeln galt aber der petit Abbé de Savoie oder madame Simone als ein gar

unerhebliches Perfonkein, nur daß seine Physiognomie dem König guwider, oder vielmehr unheimlich war. Daneben hatte unlängst Louvois seine große, seine folgenschwere Ersindung, l'ordre du tableau eingeführt. Es ist die Anciennität ganz eigentlich der hebel, welcher die vielen Mittelmäßigkeiten an der heere Spige sührt, denn ein Mann von Fähigkeiten, Geist und Ehre wird zeitig dem Ekel und Berdruß des subalternen Dienstes erliegen und seinen Plat denen überlassen, die das Unerträgslichste mit Gleichmuth hinzunehmen vermögen, aber es ist auch die Anciennität das einzige Mittel, dem Fluch unseres verswickelten gesellschaftlichen Justandes, den Betterschaften in etwas auszuweichen. An den ordre du tableau wurde der ehrgeizige Jüngling verwiesen, mit dem Jusas, daß wohl kaum der Krieg sein Handwerk sein könne.

Eine ahnliche Antwort mag seinen altern Bruder, Ludwig Julius, veranlaßt haben, in öftreichische Dienste zu gehen (1682); bem Beispiel zu folgen, fand Eugen die willtommene Gelegenbeit in dem allgemeinen Drang, die Gefahren des bevorftebenben Türkenfrieges zu theilen. Er verließ Paris im Februar 1683 und begegnete zu Wien der freundlichsten Aufnahme; bei bem schwachen Stand der regierenden Linie bes Hauses Savoyen, bei den gar deutlich zu Tag gelegten Ansprüchen der Bourbonen auf eine dereinstige Rachfolge, hatte selbst der jüngste Sohn eines nachgeborenen Bruders seine Bichtigkeit für den Raiserhof. Als Bolontair focht Eugen bei St. Petronell (7. Juli 1683). Gläcklicher als sein Bruder, folgte er dem fernern Rückzug der Reiterei, und meift zu des Herzogs von Lothringen Person sich haltend, hatte er vom lager am Bisamberg aus verschiedene Sendungen zu verrichten, bann bei bem glorreichen Entsat von Wien (12. Sept. 1683) sich zu betheiligen.

Ungemein belehrend mag dem sungen Manne die genaue Berührung mit dem großen Feldherrn geworden sein; er geswann Selbstvertrauen, indem er in Anschauung einer ihm so nahe verwandten Geistesrichtung sich überzeugte, daß Verstand, klares Urtheil und Gleichmuth die alleinigen Fundamente der imperatoria virtus seien; er bekam die nothige Anweisung, diese

wacht, unter Beistand einiger Assistenzräthe alle bei ber Cavalerie vorkommende Dinge zu entscheiden, ohne daß von seinem Spruch appellirt werden könne. Im J. 1758 ehrte die Monarchin seine Berdienste durch das in dem kaiserlichen Zeughaus zu Wien aufgestellte Brustbild mit der folgenden Inschrift:

Impp.

FRANCISCUS et MARIA THERESIA
Pii, Felices, Augg. Patres Patriae,
Scientiarum, Artiumque Fautores,
Iusti meritorum Arbitri,
Viri toga et sago aeque magni,
IOSEPHI WENCESLAI,

S. R. I. PRINCIPIS de LICHTENSTEIN, Oppaulae et Carnoulae Ducis in Silesia, Aur. Vell. Equ.

S. S. Caes. Maiest. Consil. Act. Int. Castrorum Tribuni,

Supremi vtriusque Rei Armamentariae Moderat, Legion. Desult. Praef.

Virtuti, Religioni, Fidelitati, Patriae amori, Ac in Rei Arment. inuentis Restaurandis, promouendis, augendisque, Industriae, indefessoque Labori

Hoc monumentum publicum poni iusserunt.

Der Auszeichnung entgegnete er 1760 durch die für dasselbe Local angesertigten Brustbilder des Kaisers und der Kaiserin. In demselben Jahr wurde er nach Parma entsendet, die Braut des Thronfolgers, des Erzherzogs Joseph, die Infantin Isabella zu übernehmen. Sie wurde ihm laut Vollmacht des Erzherzogs am 7. Sept. angetraut. In dem ersten Viertel dieses Jahr-hunderts war der Eindruck der Pracht, die er gelegentlich des Einzugs entsaltete, zu Wien noch nicht verwischt. Damals empsing er von der Kaiserin das Prädieat Colsissimus, Hoheit. Im J. 1764 wurde er zum kaiserlichen Principaleommissarius bei dem kurfürstlichen Collegialtag in Frankfurt, der zur Wahl eines römischen Königs führte, ernannt. Hier entsaltete er wieder

die Herrlichkeit seines Hauses und die Hoheit seines Gemüthes im Auswand und der Art des Auswandes, wie das zur Genüge Bd. 10 S. 498—505, dann 516 geschildert. Einen letten Triumph seierte Fürst Wenzel in dem Artillerielager bei Tein, Juni 1766, wo die ehrenvollste Anersennung ihm wurde. Um so eifriger vertieste er sich in sein Fachkudium, und die zu seinem letten Augenblick, obgleich seit Monaten leidend, hat er sich damit des schäftigt. Arbeitend verschied er am 10. Febr. 1772, Morgens gegen 2 Uhr.

Teresa und Joseph ehrten des Unvergeßlichen Andenken durch Sandschreiben und Denkmungen; in jenem und auf diesen nennen sie ihn "des Baterlands und ihren Freund", den Hersteller der Artillerie, und ist namentlich des Kaisers Condolenzschreiben an den fürftlichen Rachfolger für den Schreiber und für ben Entschlasenen gleich ehrend. Liechtenstein war ein schöner großer Mann, ernft fein Blid, ebel und ausbrudsvoll die ganze Phyfionomie. Dem schönen Geschlecht war er sehr ergeben. "Er hatte von dem Kriegs- und besonders von dem Artillerie-Wesen eine große Erkenntniß, hat aber im Felde weniger Dienste geleiftet, als in den öffentlichen Staats-Handlungen, wobey er allezeit seinem Souverain durch seine kluge und magnifique Aufführung Chre gemacht, auch bey seinem toftbaren Aufwande niemals die gebührende Auständigkeit überschritten, sondern vielmehr allezeit den Ruhm eines guten Geschmads behauptet. vielen ersprießlichen Dienste, die er bem Durchlauchtigsten Erzhaufe von Jugend auf in Kriegs-, Staats- und Civil-Geschäften mit unverbrüchlicher Treue und Derterität geleistet, werden sein Andenken am Wienerischen Sofe unvergeglich machen, wie er denn sowohl von den allerhöchsten Herrschaften, als dem hoben Adel und allem Bolke gar sehr bedauert worden. Er war einer der reichsten Fürsten in Deutschland und ein eben so großer Bofals Staatsmann." Bon der Meifterschaft des hofmanns zeugt das Monument, so er auf seiner herrschaft Posorzis errichten ließ, an der Stelle, wo Raiser Joseph im Aug. 1769 einem Pflüger den Pflug abgenommen hatte, um eigenhändig ein Stud Feld zu bearbeiten. Dildthatig im Leben, hat der Fürft in seinem

Testament edelmüthig für die Jukunft seiner vielen Beamten und Diener gesorgt. Da ihm aus seiner Ehe mit des Fürsten-Anton Florian von Liechtenstein Tochter kein Kind geblieben, siel das Majorat an seines Bruders Emanuel Sohn Franz Joseph, gest. zu Met 18. Aug. 1781, dessen Erbe sein ältester Sohn, Alops Joseph. Dieser, mit der Gräsin Karoline von Manderscheid vermählt, starb kinderlos 24. März 1805, und es gelangte das große Majorat an seinen Bruder Johann Joseph, dem ich doch als einer der hauptsächlichsten Zierden des großen Hauses einige Zeisen widmen ums.

Der Fürst Johann Joseph, von den zu Jahren getommenen Söhnen bes Fürften Franz Joseph der zweite, geb. den 26. Juni 1760, diente mit bober Auszeichnung in dem Türkentrieg von 1788 — 1790, wie er benn namentlich der Türken Anschlag auf Cettina vereitelte. Dieser Borschule folgte eine Reihe von Großthaten in dem unsterblichen Riesenkampf mit -der Revolution. Reiterobrift überritt der Fürst 1792 zwischen Boudain und Cambrai mit seinem Regiment, einer Escabron Curaffier und einer Escadron Dufaren, ein frangofiches Corps von 2000 Reitern und 10,000 Mann Infanterie, von denen ein volles Drittel auf bem Plage blieb. Berrlich hat fich an biefem Tage der fünftige Magister equitum entwickelt. Bei Forchheim befehligte er am 5. Aug. 1796 die Borposten, und fiheiterten an seinem hartnäckigen Widerftand alle Anftrengungen der Uebermacht, über 1200 Mann haben die Franzosen eingebust. Rach dem Treffen bei Amberg, 24. Aug., vertrieb Liechtenstein die Franzosen aus Rürnberg, wo sie 31 Kanonen zurücksnen mußten. Generalmajor 1794, Feldmarschall-Lieutenant 1796, pfladte er bei seber Gelegenheit neue Lorbern. Die harmanige Schlacht an ber Trebia wurde durch ihn entschieden, das feste Euneo mußte sich an ihn ergeben, 3. Dec. 1799. Bei Hohenkinden 1800 bedte er ben Rudzug, Thaten, womit er sich 1801 bas Großfrenz des Maria-Teresa-Ordens und das 1798 errichtete 7. Susareureni= ment verbiente. Bei Austerlig focht er mit hoher Auszeichnung. Dafür wurde ihm die herbe Aufgabe, bem übermüthigen Sieger bie erfte Friedensbotschaft zu überbringen, dann in Gemeinschaft mit

Stadion und Gyusai zu Presburg 27. Dec. 1805 Frieden zu schießen. In dem Lause der Unterhandlungen gewann er dersgestalten die Achtung Rapoleons, daß, während über den Fürsten von Fürstenberg mit 83,000 Unterthanen die Mediatisserung verhängt, er ohne sein Befragen oder Berlangen, mit der vollen Souverainität in den Rheinbund aufgenommen wurde. Um sein sujet mixte zu werden, überließ er sedoch das Fürstenstynm seinem dritten Sohn Karl, geb. 14. Juni 1803.

In dem Rrieg von 1809 rettete Fürft Johann ganz eigentlich die Armee durch die Einnahme von Regensburg. Bei Egtingen, 21. und 22. Mai 1809, fitate er mit seinen 78 Schwa= dronen den Raum zwischen Breitenler und Raschborf, die Verbindung zwischen den Corps von Hohenzollern und Rosenberg unterhaltend. In dem Angriff auf Eglingen und Groß=Aspern unterftügte er das Corps von Hohenzollern, und mußte die franjofice Reiterei, auf ihn anfturmend, nach erlittenem ichweren Berluft in ihre frühere Aufstellung gurudweichen. Die Curaffier= division des Generals d'Espagne hatte vorzüglich viel gelitten, er felbst und fast alle seine bobern Officiere waren geblieben. Bennoch ließ Rapoleon, als Abends gegen 7 Uhr die 8 erften Schwadrouen der Curaffiere von Ransonty eingetroffen waren, nochmals seine Reiterei gegen Liechtensteins rechten Flügel vorgeben, aber fie fand tein befferes Glud. Richt minber hat an dem zweiten Schlachttage der Fürft Unglaubliches geleistet, wie venn Erzherzog Rarl bezeugte, daß er bei Eglingen einen unperblichen Ramen fich erworben habe. Auch bei Wagram focht er mit der fo oft bewährten Tapferkeit, aber dem Schickfal verwocht er nicht zu gebieten. Abermals mußte um Frieden unterhandelt werden, und den hat Fürst Johann am 14. Oct. 1809 ju Schönbrunn und Wien abgeschloffen. Fetomarschaft, des golde nen Blieges Ritter, war er seit 1810 commandirender General in Deftreich ob unter ber Enns, auch Stabtcommanbant zu Wien.

Rach Rapoleons Sturz übernahm er wieder die Regierung des Farstenthums Liechtenstein, auch suchte er 1823 die vertrags= mäßig ihm gebürende Succession auf die Grasschaft Rietberg

geltend zu machen, nachdem Fürft Raunis einen Theil ber Grafschaft veräußert hatte. Es erging 1834 ein bem Liechtensteinischen Anspruch ungunstiges Urtheil, gleichwohl wurde ber Proces fortgesett, von bessen Ausgang ich indessen nichts weiß, so wenig els von ber Liechtensteinischen Forberung von 37,712 Rthlr. 8 Sch. 1 28., auf dem Lande Offfriesland haftenb, die Ronig Friedrich II bei der Besignahme, samt 1996 Rthlr. 25 Sch. 8 28. Zinsen, ad fiscum einzog. Fürst Johann ftarb 20. April 1836. Bon seiner Meisterschaft in ben verschiedenartigften Fächern ift sattsam, von seinem boben Runftfinn noch nicht gehandelt worden. Bon Cromwell hat man angemerkt, daß er seine Ranonen gegen fefte Burgen richtend, in beren Zerftorung bas Talent eines ausgezeichneten Landschaftmalers entfaltete, nicht im Zerftoren, im Aufbauen hat Fürst Johann das gleiche Talent bekundet. Bunderbar sind seine Schöpfungen zu Eisgrub, wo er allein auf den Park über zwei Millionen Gulden verwendete, zu Liechtenstein bei Wien, in deffen Park er den vier Tapfern, welche das Leben bingebend, bei Eglingen, aus den Sanden der Feinde ihn erretteten, ein Denkmal gesetzt hat, kaum aber wird seines Gleichen finden der in den 3. 1819—1822 vollführte Reubau der fürftlichen Familiengruft in der Rirche des vormaligen Paulanerklofters zu Wranau auf der Herrschaft Posorzis.

Außerordentliches hat Fürst Johann Joseph, der verständige Haushalter, für die Verherrlichung des Hauses gethan, absonderslich bestissen sich gezeigt, Güter, die einst in der Ahnen Besig gewesen, wieder herbeizubringen. So bildete sich vollends unter seinen Händen ein Eigenthum, dem kaum ein anderes in Ausdehnung und Rusbarkeit zu vergleichen. An des langen Verzeichnisses Spize ist, wie billig, das Fürstenthum Liechtenstein zu nennen, zusammengesetzt aus den vormaligen Reichsherrschaften Baduz und Schellenberg, und von dem Rhein, Borarlberg und Graubünden begrenzt. Sothanes Fürstenthum participirt an der 16. Stelle im engen Rath des deutschen Bundes und hat im Plenum eine Stimme, gleichwie es als Bundescontingent zum 11. Corps 55 Mann stellt. Auch dieses Ländchen, von kaum drei Weilen mit einer Bevölkerung von 5800 Köpfen, erhielt im

3. 1819 eine repräsentative Berfassung, die indessen den Anforderungen des Liberalismus wenig entspricht. Die Staatseinnahme betragt 5000 fl., unabhängig von den 17,000 fl., welche die Domainen abwerfen. Außerdem besaß Fürst Johann in Mähren die Herrschaften Eisgrub, Lundenburg, Oftrau, Steinig ober Stanig, Butschowig (einschließlich Milonig, Reuschloß, Bisomielig), Posorzig, Plumenau, Sternberg und Karlsberg, Auffee, Sobenstadt, Tribau und Turnau, Gisenberg, Goldenstein, in Schlessen die Berzogthumer Troppau und Jägerndorf mit den zugekauften Gütern Lublig, Morawig und Kreuzberg, in Bobmen Landstron, Rumburg, einschließlich von Reugersdorf in ber Oberlausiz, Schwarz-Rosteley, Aurzinowes, Stworey, Raunit, Ratay, Radim, Rostock, in Destreich, B. U. M. B. Feldsberg, Bülferedorf, Rabensburg, Erdberg, Loosdorf hat der Fürft 1810 verkauft; B. U. 28. 28. das sehr bedeutende Seebenftein, Liechtenfein, Johannstein, Josephsborf, Lichtenthal; B. D. 28. 28. Dintersdorf mit Hadersfeld, Judenau, mit Kirchbach, Pixendorf und Steinhäusel, Topenbach, Neulengbach, eine der ftartften herrschaften des Biertels mit beiläufig 950 behauseten Unterthanen und 1700 — 1800 Grundholden, Plankenberg; in der Steiermart: Deutsch- oder Reu-Landsberg, Frauenthal, Feilhofen, Harrached, Hollened, Schwanberg, Limberg, Rirchberg an ber Raab, Liechtenstein bei Judenburg, Weyer bei Knittelfeld, Seiligengeift. Gult zu Judenburg, Riegersdorf bei Judenburg und endlich Riegersburg, Feste sonder Gleichen und ausgedehnte Berrschaft; ber u. a. bas Patronat und die Bogtei von St. Martins Hauptpfarre in Riegersburg zuständig. An besagter Riegersburg hat sich Sr. Jos. von Sammer burch ein jammerliches Machwert: Die Gallerin auf der Rieggersburg, historischer Roman mit (642 meift unerheblichen) Urfunden, in 3 Theilen, Darmstadt, 1845, versündigt. Es ift eine vel quasi Berengeschichte. besonders widerwärtig durch einen genau nachgewiesenen Pfarrer, ber eine Menge Kinder in des Teufels Namen getauft bat.

Die Gallerin, Elisabeth Katharina von Wechsler, leste Tochter eines durch den Handel reich gewordenen Geschlechts, vermählte sich laut Eheberedung vom 12. März 1630 mit dem

Freiheren Hans Wilhelm Galler, damals ein schöner, liebenswürdiger Wittwer, 31 Jahre alt und Bater des einzigen Sohnes Bernhard. Die Che geborte nicht zu den glücklichsten, Sans Wilhelm erlaubte sich nicht felten Eingriffe in feiner Frauen Eigenthum, trat noch häufiger ben Eingebungen eines fraufen Sinnes entgegen; darüber entftanden im Laufe ber Zeit Beitläufigkeiten, die schließlich durch den Bergleich vom 1. Mai 1649 beseitigt wurden. Darin ließ ber Freiherr sich die Summe von 15,000 fl. verschreiben, wogegen er jedem Rechte an ber feiner Frau eigenthumlichen herrschaft Riegeraburg entfagte. Er überlebte dem Bergleich nicht viel über ein Jahr und farb 7. Aug. 1650 als geheimer und Ariegsrath, Rämmerer, Oberft und General der windischen und petrinischen Gronze, auch des Priegsraths zu Graß Prasident. Da ihm lediglich die Tochter seiner aweiten Che überlebte, fiel die von ihm beseffene Berrichaft Baasen, Grager Areises, seinen Bettern, den Gebrübern Saus Friedrich Galler, Soffammerrath, und bem Oberftlieutenant Gans Christian auf Ebensfeld und St. Johann ju; benen mußte aud Die Bittwe, nach einem fünffahrigen Rechtsftreit, die von ihrem Schwiegervater begründete, von ihrem Cheherrn bedeutent vergrößerte, auf 10,000 fl. geschätte Bibliothet burch Bergleich vom 3. Juni 1655 überlaffen. Behn Jahre trug Frau Galler den Wittwenschleier, dann ging sie 1660, in dem Alter von etwa 53 Jahren, die zweite Ehe ein mit Detlev von Rapell, ber, Brandenburger von Geburt, in kaiserlichen Dienften es bis zum Dberften gebracht hatte. Lapell fiel in ber Schlacht bei St. Gotthard, 1. Aug. 1664. Zehn Monate darauf ichlog feine Wittwe das dritte Chebundniß mit hans Rudolf von Stadl, der fehr bald es der Frau entgelten ließ, daß sie gegen 25 Jahre älter war, als er, und daß fie keineswegs gesonnen, die man cherkei von dem neuen Chemann ausgehenden Speculationen auf ihr Bermögen zu begünftigen. Den fleigenben Wifthandinngen sich zu entziehen, klagte Frau Elisabeth Rathavina auf Scheidung, welche auch durch Bergleich vom 22. Febr. 1669 zu Stande tam. Die canonische Bestätigung ber Chescheidung auf Tisch und Bett wurde durch den Erzpriefter zu Graß am 9. Dec. 1669

gegeben, und Raifer Lespold hat einen Masestätsbrief über bie ganze Berhandlung erlassen, 14. April 1670.

"Diefe Gallerin," so hieß sie fortwährend, trog der beiden andern Männer, "war eine schlimme Frau, so den Sauptpfarrherrn von feiner Wohnung vertrieb," schreibt der fleierische Hi= Poriograph Cafar; ich muß hinzufügen, daß fie, in der Jugend eine wahre Schönheit, zugleich eine ungewöhnliche, eine feltene Frau gewesen ift, die mit ausgezeichneten Geistesgaben eine für ihr Zeitalter auffallende Bildung, mit einer bewundernswürdigen Charafterfarke die heftigften Leidenschaften, insbesondere eine unbegrenzte Berrschlucht, verband. Berrschlucht und Jähzorn verwickelten sie in eine Menge von Processen. Die lette Tochter eines durch den Sandel reich gewordenen, dann geadelten Gefolechtes, hatte fie den Bater, Sans Becheler, Dberft und Commandant zu Kreuz, 1633, die Mutter, Anna Ratharina von Buslinger, den geliebten Bruber Seifried, auf Riegereburg, Burmberg, Sanegg und Gutenbichel, 1639 begraben; benen allen folgte 1648 ber Oheim, Siegmund Wecheler. Wie billig, wohnte die Richte dem Traueramt bei, und sie sollte, nach des Landes Sitte, gleich den übrigen Frauen aus der Bermandtschaft, mit Goldftoff in den Sanden, dem Sarge zunächft Plat nehmen, um bei dem Offertorium den Goldftoff zu opfern. Diesem Bertommen sich zu fügen, wollte ihr nicht zusagen; einmal verschmähte es ihr ftolger Sinn, mit ben Berolden in gleicher Linie au Reben; dann besorgte fie, daß ein von ihr dargebrachtes Opfer mit der Zeit als eine Abgabe eingefordert, sie den von dem hauptpfarrer zu Riegersburg abhängenden acht Bicarial= pfarrern affimilirt werden tonnte. "Diese Pfarrherren muffen iebrlich an St. Martins Festage ben dem Gottesdienfte erfdeinen, aufwarten und zum Beichen ihrer Untergebung bem Pfarrherrn eine Summe Geldes erlegen, wie im alten Urbar vorgeschrieben ift." Die Fran von Galler ging nicht zum Opfer, und bitterlich empfand das der Oberpferrer hans Strobel. Um seinem Unmuth Luft zu machen, benutte er die Leichenrebe, die nach mancherlei lieblosen Anspielungen beiläufig in den folgenden Worten schloß: "Aber wenn die Herren von Wechsler nicht so

schnell gestiegen, so hat ihr Licht desto heller und glänzender geftralt, je dunkler und zweifelhafter ihr Ursprung. Daß fie Wecheler gewesen, besagt schon ihr Name, und wenn auch vielleicht, wer weiß es, ursprünglich südische, feine solche, Gott bewahre! welche der Herr Jesus von ihren Banken aus dem Tempel getrieben, sondern vielmehr rühmenswerthe driftliche Boblibater durch fromme Stiftungen. Christliche Becheler, haben sie das Schickfal der Armen und Kranken durch Almosen und Spitaler gebeffert, wie ihr eigenes Wappen, in welchem die weißen Zwidel in Beerhute verwandelt worden, und beren Belmschmuck vormals statt dem rubinrothen Männlein halb roth und weiß, ein Affaffine (') oder Bechselbalg." Mühsam hatte bis dahin die Frau von Galler ihren Unmuth bezähmt, mit dem letten Worte sprang sie von ihrem Sig auf; die geballte Fauft gegen die Kanzel gerichtet, donnerte fie in der heftigsten Aufregung: "Ich gedenk dir's, verdammter Pfaff!" und fort war fie, von ihrem ganzen Gefolge begleitet.

Das wundersame Zwiegespräch wurde gleichsam die Einleitung zu einer unübersehbaren Reihe von Streithändeln und Proceffen der herrschaft mit dem Oberpfarrer, in deren Lauf die Gallerin selbst, an der Spige von 20 Mann aus ihrer Besagung auf Riegersburg, am 4. Febr. 1654 dem Pfarrhof einfiel, die Haushälterin, deren Abschaffung sie verlangt hatte, greifen und nach der Riegersburg, bann weiter nach Feldbach vor bas Landgericht bringen ließ, damit der Zauberin, die, obwohl alt und häßlich, mit hexenkniffen den Pfarrer binde, der Proces gemacht werde; zum Abschied drang sie in des Pfarrherrn Bimmer, "barin ich bereits in die 26 Wochen Rranfer liege, mit ihrem lutherischen Pixenmeister und 8 andern armirten Personen, mich mit groben und schmerzhaften Insurien zu insuriren angefangen, mit Bermelben: Du Schindpfaff, Du haft mich bei ber Regierung angeben und willst mich um mein jus patronatus bringen, und da ich weiter im geringften etwas anfangen werde, wurde sie wieder mit ihren Leuten in Pfarrhof fommen und mich,

<sup>(1)</sup> Diese dem Orient entlehnte Anspielung ab Seiten eines steierischen Pfarrers aus dem 17. Jahrhundert muß allerdings befremden.

wenn sie auch ihr Schloß verlieren und ich in des Bischofs Schoß sein sollte, mich mit ihren eigenen Händen wie einen Spaß erswürgen und mich umbringen wollen."

Unter den übrigen zahllosen Processen ber Galletin fieht ber mit ihrem vormaligen Pfleger Grattenau oben an. Wie sener mit dem Oberpfarrer, dauerte er volle fleben Jahre; wie Strebel, und schlimmer noch, wurde Grattenau behandelt. Es war eine Zeit gewesen, daß er hoffen konnte, die Hand der reichen Wittwe davon zu tragen; er hatte die Herrschaft Riegersburg gegen einen jährlichen Pachtzins von 5000 fl. in Bestand gehabt; jest sah er sich in Folge von Zerwürfnissen und Besorgnissen veranlaßt, am 1. April 1661 mit allen ben Rleinodien, welche bie gnädige Frau in den abgelaufenen schonen Tagen ihrer Gunft ihm verehrte, und mit den wichtigften Schriften der Registratur ju entweichen und nach Grag zu flüchten. Dabin verfolgte ihn ein Sauptmann von des Obriften von Rapell Regiment, dem, außer den eigenen Soldaten, Schagen von ber Riegersburg beigegeben; fie überfielen ben Grattenau in seiner Bobnung, raumten auf, was an Rleinodien und Schriften zu finden, schleppten ben Besitzer selbst gewaltsam in den Wagen und transportirten ihn bei nächtlicher Beile nach der Riegersburg, wo berfelbe Kerker, dem er in den Tagen feiner Allgewalt die vielen Bauern zugeschickt, ihn aufnahm. Wiederholte Erlaffe des Landeshauptmannes bewirkten, doch nicht eber, als nach Berlauf von acht Tagen, die Freigebung des Gefangenen, und ber Insurienproces ging allgemach in einen Rechtshandel um Rechnungsablage über. Alleinige Erbin bes großen Bermögens der Becheler, von deffen Bestandtheilen sie zwar am 12. Juli 1639 die Herrschaft Wurmberg verkauft hatte, wußte die Gallerin mitunter daffelbe zwedmäßig zu verwenden. Ihr eigenthumliches bürgerliches haus zu Radfersburg widmete fie 1647 zu einer Hospitalftitung, sie erbaute 1656 das Schlößchen zu Johnsdorf, sie schuf von 1637 an in bewundernswürdiger Beharrlichfeit und mit unglaublichem Roftenaufwand die Riegersburg nach ihrer hentigen Gestalt, die, nachdem sie ein ganzes Jahrhundert bindurch als der Steiermark Bollwerk gegen den Türken gegolten, zwar in Folge ber in die Ariegskunßt eingeführten Reusrungen diese Wichtigkeit verloren hat, sedoch immer noch des Landes Stolz bleibt, auch in Grandiosität kann ihres Gleichen in Europa finden wird. Indem der Gallerin Wesen sich in der dem Hauptthor eingefügten Inschrift ausspricht, mag sie hier Plas sinden:

Auf Gottes Gnad und reichlichs Geben Steht all mein Hoffnung und mein Leben.

Katharina Elisabeth Gallerin geborene Wechslerin Freiin zu Riegkhersburg und Lichtenegg.

Eines Jedwedeen sein Ein- und Ausgang der geschehe in Jesu unseres Herrn Namm! Durch seine Hilf und seine Gab ich dieses Haus überkommen hab. — Gott verleihe Jeme seine Gnad! Gott für alles alle Zeit zu ehren, den römischen Kaiser erkenne für meinen Schutzherrn. Kein Feind noch Türken nicht zu fürchten! Ein gutes Gewissen und unverzagt hat manchen starken Feind verjagt. — Was ich in sechzehn Jahren hier hab lassen bauen, das ist wohl zu sehen und anzuschauen. Kein Heller mich nicht reuen thut, ich mains dem Vaterland zu gut. Anno Domini 1653. Me licet plectra sileant, loquitur post funera saeculi sumtibus ista meis structa domus.

Die merkwürdige Frau wurde durch einen Schlagsluß getödtet, 12. Febr. 1672. Ihre einzige Tochter, Regina von Galler, die Erbin der Herrschaft Riegersburg, geb. den 23. Juli 1642, heurathete am 23. Jan. 1659 den Freiherrn, nachmaligen Grafen Johann Ernst von Purgstall.

Auch in Ungern hatte Fürst Johann sich aufässig gemacht mittels des Ankauss von Ais, Csathe, Mapk und von der ehemaligen, von Johann Draskovicz gestisteten Abtei Bernau oder Porno in dem Eisenburger Comitat. Die Abtei zusamt dem Großdorfer Weingebirg kam später an die Jesuiten, "daher allhier das sos genannte Ignazisass nicht unbekannt ist." Der Wein ist dem Tokaper vergleichbar.

Nach Angabe des Schematismus des Fürstlichen Hauses von und zu Liechtenstein, Babuz 1803, 8!, bevor demnach Fürst

Johann zur Regierung gekommen, enthielten bie mittelbaren Beffgungen bes Sanfes 296,000 Unterthanen auf 104 Meilen, 24 Städte, 2 Borftabte, von Wien und Brunn, 35 Markfieden, 29 Berrschaften, 46 Schlöffer, 11 Klöfter, 756 Dorfer, 164 fürstliche Meierhöfe. Die Einkunfte wurden 1840 zu 12-1500,000 fl., jene der jungern Linie, von dem Fürften Rarl Borromans Joseph, + 21. Februar 1789, abstammend, zu 300,000 fl. angegeben. Auch diese Linie besitzt in Mähren große Gater, die prachtvolle Herrschaft Kroman samt Frainspig, bann ble Gebirgsberrschaft Allersborf, im 3. 1802 erfauft; dagegen hat des 1819 verstorbenen Fürsten Moriz Tochter Leopoldine die sehr bedeutende Herrschaft Groß-Meseritsch samt Ihorz und das liebliche Frischau mit den einverleibten Gatern Bonig und Gaiwig ihrem Gemahl, dem Prinzen Ludwig von Lobkowis zugebracht. — Die Abhandlung von den Liechtenstein zu beschließen, wuß ich anführen, 7) bag bes Fürften Johann Abam Anbreas, 6. 132, jüngfte Tochter Dominica, geboren 1698, dem Fürften Beinrich Joseph von Aursberg angetraut wurde und als Wittme den 29. Mary 1737 ftarb. Sie hat auf ihre Kinder die Herrschaften Czernabora und Rothenhaus vererbt.

So ware bent endlich ber Graffn von Soiffons jungfter Sohn, Eugen granz von Savoyen, geb. 18. Dct. 1663, erreicht. An der mäßigen, für die Erziehung der Rinder von dem Rönig bewilligten Pension wird der Anabe feinen Antheil gehabt haben, da er, dem geiftlichen Stande bestimmt, die feit langer Zeit den Prinzen. seines Saufes vorbehaltene Abtei St. Dichele della Chinfa, zwischen Susa und Turin, die Abtei S. Maria di Casanuvea bei Carmagnola und zu Rheims eine Domprabende besag. Der Gang seiner Erziehung, die gewöhnliche eines hochgebornen Abbé, wird aber wenig geeignet gewesen sein, in der Bruft des Anaben den geiftlichen Beruf zu ftarten. "Ich fenne ihn gar wohl," schweibt die Herzogin von Orléans, "habe ihn oft geplagt, wie er noch ein Rind, da hat man gewollt, daß er geiftlich werden sollte, war wie ein abbe gekleibt, ich habe ihn doch allezeit verfichert, daß er es nicht bleiben wurde, wie auch geschehen. Wie er den geiftlichen Habit quittirte, hießen ihn die jungen Leute nur ma-

dame Simone und madame Cansiene, denn man prätenbirte, daß er oft bei den jungen Leuten die dame agirte. Da fest Ihr wohl, liebe Louise, daß ich den prince Eugène gar wohl kenne, ich habe seine ganze famille gekannt, herr Bater, Frau Mutter, Bruder, Schwestern, oncle und tanten, ist mir also ganz und gar nicht unbefannt, aber eine lange spise Rase fann er ohnmöglich befommen haben, madame la duchesse d'Orléans sagt, seine Bahn waren ihm vielleicht ausgefallen, und bag bieß die stumpfe Ras herunter gezogen hatte, ich weiß nicht ob das sein fann. Prinz Eugène batte ich wohl in dem Contresait nicht gekannt, benn wie er hier war, hatte er eine furze aufgeflutte Nase, und in dem Rupferftud macht man ihm eine lange spige Nas. Er hatte die Nas so aufgestugt, daß er den Dund immer offen hatte, und die 2 große vorderste Zähn sahe man gang blog." Eilf Jahre früher, 1709, hatte fie geschrieben: "Prinz Eugène hat meriten und Berstand, ift aber klein und bäglich von person, hat die Oberlefzen so furz, daß er den Mund nie zuthun kann, man sieht alfo allezeit 2 große breite Babn, die Nas hat er ein wenig aufgeschrumpft und ziemlich weite Naslöcher, aber die Augen nicht häßkich und lebhaft."

In ben Zeiten ber Entwicklung las Eugenius viel und mancherlei, bis des Curtius Fabelwerk seinem Geschmack, wie feinen Reigungen, eine bestimmte Richtung brachte. Mantel mit dem Degen zu vertauschen, ward des Jünglings feuriger Bunfc, und er tractete alles Ernftes, fich ber neuen Bestimmung würdig zu machen. Biel wird erzählt von seinen Jahre lang fortgesetzten militairischen Studien und von seinen mathematischen Renntniffen; benn bag ein großer Feldherr fets ein großer Mathematifer sein muffe, ift bei den Bucherschern eine so ausgemachte Sache, wie die Berftandesschärfe, die bas Resultat sein soll von bem handwerksmäßigen Einüben mathemathischer Formeln, bem dürftigen Resultat, welches von taufend Mathematikern nicht fünfzig überschreiten. Eugen mar kaum 18 Jahre alt, als er in ben Rriegsbienft einzutreten, als Dberft ein: Regiment zu befehligen begehrte. In den hofzirkeln galt aber der petit Abbé de Savoie ober madame Simone als ein gar

unerhebliches Perfonlein, nur daß seine Physiognomie dem Ronig guwider, oder vielmehr unheimlich war. Daneben hatte unlängst Louvois seine große, seine solgenschwere Ersindung, l'ordre du tableau eingeführt. Es ist die Anciennität ganz eigentlich der Hebel, welcher die vielen Mittelmäßigkeiten an der Heere Spige führt, denn ein Mann von Fähigkeiten, Geist und Ehre wird zeitig dem Ekel und Berdruß des subalternen Dienstes erliegen und seinen Plat denen überlassen, die das Unerträgserlichte mit Gleichmuth hinzunehmen vermögen, aber es ist auch die Anciennität das einzige Mittel, dem Fluch unseres verwickelten gesellschaftlichen Justandes, den Betterschaften in etwas auszuweichen. An den ordre du tableau wurde der ehrgeizige Jüngling verwiesen, mit dem Jusas, daß wohl kaum der Krieg sein Handwerk sein könne.

Eine ähnliche Antwort mag seinen ältern Bruder, Ludwig Julius, veranlagt haben, in öftreichische Dieufte zu geben (1682): bem Beispiel zu folgen, fand Eugen die willtommene Gelegenbeit in dem allgemeinen Drang, die Gefahren des bevorstehenben Türkenfrieges zu theilen. Er verließ Paris im Februar 1683 und begegnete zu Wien der freundlichsten Aufnahme; bei bem schwachen Stand der regierenden Linie des Hauses Savoyen, bei den gar deutlich zu Tag gelegten Ansprüchen der Bourbonen auf eine dereinftige Rachfolge, hatte selbft der jüngfte Sohn eines nachgeborenen Bruders seine Bichtigkeit für den Raiserhof. Als Bolontair focht Eugen bei St. Petronell (7. Juli 1683). Glacklicher als sein Bruder, folgte er dem fernern Rückzug der Reiterei, und meift zu des Berzogs von Lothringen Person fich haltend, hatte er vom Lager am Bisamberg aus verschiedene Sendungen zu verrichten, bann bei dem glorreichen Entsat von Wien (12. Sept. 1683) fic zu betheiligen.

Ungemein belehrend mag dem jungen Manne die genaue Berührung mit dem großen Feldherrn geworden sein; er geswann Selbstvertrauen, indem er in Anschauung einer ihm so nahe verwandten Geistesrichtung sich überzeugte, daß Verstand, klares Urtheil und Gleichmuth die alleinigen Fundamente der imperatoria virtus seien; er bekam die nöthige Anweisung, diese

Gaben in Bewegung zu seten; er lernte die Klippen vermeiben, an denen mehr benn einwal Herzog Karls V Ruhm zu scheitern gebroht hat, insonderheit jene unschlüssige Trägheit, die so malerisch in seinem letten Gulferufe der in Wien berängte Ernft Rabiger von Starbemberg anflagt: "Reine Belt mehr verlieren, gnädigster Herr, ja keine Zeit mehr verlieren!" Soluffe des Feldzuges, welcher eine Epoche in der Beltgeschichte bestimmte (12. Dec. 1683) wurde das eben durch des Oberften-Inhabers Abdankung erledigte Rueffsteinische Dragonerregis ment bem Prinzen verlieben. Diefes Regiments und folglich seines Obersten gebenkt bes herzogs von Lothringen Bericht von dem Gefecht bei Benschab, 22. Juli 1684: "Der Pring Ludwig von Baben bat mit bem Gögischen und Savosischen Regiment den Feind mehr als eine Meile hinabwärts versolget und beffen Stude noch erobert," Gleich barauf, indem Eugen in Fortfegung der Belagerung von Ofen an des Färsten von Salm Seite die Laufgräben besuchte, empfing er am Arm die erfte Bunde (28. Juli), ohne daß jedoch die Rugel den Anochen perlett batte.

Rach Aufbebung ber Belagerung nahm des Prinzen Regie ment Binterquartiere in Schleffen; er felbft begab fich nach Bien, um dafelbft mit dem Eintritt des Frühjahrs durch das Wiederfeben von alten Befannten erfreut zu werden. Aus Frankreich kamen nämlich, um wider ben Erbfeind driftlichen Namens zu ftreiten, die Prinzen von Conty und la Rochessur-Yon, Gebrüder, Turenne, Créquy, la Rochefoncauld, Villeron u. s. w. Vorher fcon hatte Commercy Dienst genommen bei den Raiserlichen, und es bildeten alle diese Franzosen, im engsten Berein mit Eugen, eine Clique, bie, von dem edelften Wetteifer zu fühnen Thaten angespornt, nicht unterließ, nach der Heimath Brauch fich ju beluftigen, vornehmlich in ber Correspondenz mit jurudgelaffenen Freunden, auf Kosten des guten Ludwig XIV, roi bourgeois, qui vieillissoit avant le temps avec sa campagnarde.« Diese Correspondenz, zu welcher bas Seinige beizutragen Eugen nicht unterlaffen baben wird, fam regelmäßig dem Monarchen su Sanden und mag nicht wenig beigetragen haben, den Bruch

bes Prinzen von Savopen mit bem kande, wo er bas Dasein empfangen, unheitbar zu machen.

In der Schlacht am 16. Aug. 1685, um den Befit von Gran geliefert, fand Eugen, wie es auch in dem vorigen Feldzug der Fall gewesen, mit seinem Regiment bei des Prinzen Ludwig von Baden Division, die der Eurken härteste Angriffe abzaweisen hatte, und empfing er bei dieser Gelegenheit von dem Prinzen das Zeugniß, "daß er muthig, flug und tapfer, mit der Zeit einen großen Helden abgeben wurde, vorausgesett, daß er ferner dem Kriegsleben mit Nachdruck fich zu widmen Luft habe." Begeisternd mußte solchen Mannes Urtheil ben aufftrebenden Jüngling ergreifen; allein es haben hierauf keineswegs beffen Birtungen fich beschränkt. Dem Prinzen von Baden boollo um seine gute Meinung verpflichtet, wurde Eugen beffen unzertrennlicher Gefährte, hiermit aber zugleich eingeführt in des Aurfürsten von Bayern Intimitat. War auch von diesem nicht viel zu lernen, so machte ber Umftand, einer von deffen Schüglingen zu fein, ihn um fo bedeutender in den Augen jener Hofpartei, welche, ben hohen Ruhm des Herzogs von Lothringen beneidend, ibm für des Heeres Oberbefehl in der Person des Kurfürften einen Rebenbuhler zu fegen vorhatte. Gar fehr hat diese Combination gewirkt, um schleunig ben Frembling Engen zu dem seinen Gaben angemeffenen Wirkungsfreis zu erheben. Als der Kurfürst von Bapern, mit seinem Armeecorps auf dem linken Donauufer zur Belagerung von Dien heranrückend, am 18. Juni 1686 die Donaubrude bei Altofen paffirte, wurden unter seinen Begleitern der Prinz von Baden und Eugen ausgezeichnet. Bei dem grimauf die Rondelle (27. Juli) hatten "ber migen Sturm Churfarft von Bayern, ber Pring Louis von Baaden und Eugewius den heldenmuthigen Schluß gefaßt, die gauße Zeit des Stürmens barbey zu verharren und mit ihren Cameraben zu freiten, zu leben und zu fterben. Wie bann auch erfolgt, indem fe fak überall voran waren. Es war keine Gefahr, darein fie sich nicht wageten, und entrannen wohl tausend mahl durch ben Schutz des Hannels denen Fesseln des Todes, welche schier allenthalben von denen Türken gelegt waren."

Bei bem spätern vergeblichen Sturm auf bas Schloft empfing Eugen abermals eine Bunde, die ihn doch nicht abhielt, bei dem Generalfturm (2. Sept.) an der Spize seines Regiments zu erscheinen. 3hm war an biesem Entscheidungstage bie Lagerhut, in Erwartung etwaniger Angriffe des Großveziers, übertragen. Gewahrend die tiefe Ruhe um ihn, und voll Ungeduld, daß er der heißen Arbeit an der Mauern Juß ein unthätiger Buschauer sein solle, führte er, ohne Befehl, auf einem Seitenweg sein Regiment einem dem Kirchhof benachbarten Thor Das Thor wurde aufgesprengt, von den Dragonern über-Authet ein bis dahin unangefochtenes Stadtviertel, "daß alfo-Eugenius noch eben zu gewünschter Zeit gefommen, fein Schwerdt in der Feinde Blut farben zu konnen." Bu bes Feldzuges Beschluß folgte er bem Prinzen von Baben in bas Unternehmen gen Fünfkirchen. Die türfische Besatzung ftedte bie Stadt in Brand und jog fich in bas feste Schloß jurud; es ließ aber sofort Pring Ludwig die Dragoner, und namentlich Eugens Regiment, absigen und mit dem Degen in ber Fauft fürmen, während der Soutien fich mit dem Lofden beschäftigte. Also wurde die Stadt gewonnen und großentheils gerettet; das Schloß aber erforderte eine regelmäßige Belagerung, bis am 23. Dct. die Besatung fich auf Gnabe ergab. Beinahe ohne Biderfand war schon vorher Simontornya gefallen; nachmals wurde Siflos erfturmt, am, 1. Nov. ein Stud, 5000 Schritte lang, der berühmten Effeker Brude niedergebrannt, wobei bie boberen Officiere und Generale Hand anlegten, endlich am 9. Nov. bas Solog von Raposvar zu Capitulation angenommen.

Den Winter benutte Eugen zu einer Ausstucht nach Benebig, wo auch der Kursürst von Bayern, Prinz von Sannover,
Markgraf von Baireuth, Serzog von Mantua sich einfanden,
was zu einer langen Reibe von Festen und Zerstreuungen Anlaß
gab. Am 16. März 1687 traf Eugen in Wien wieder ein, und es
begannen spfort die Anstalten zum Feldzug, welcher durch den
Sieg bei Mohacs eine so glorreiche Wendung nehmen solte.
Dergleichen hatten die Ereignisse im Ansang keineswegs verheißen. Die Armee sammelte sich sehr langsam und verwickelte

sich alsbald, Angesichts eines weit überlegenen Feindes, in den todtlichen Gumpfen der Umgebung von Effet. Rach den vergeblichen Angriffen auf der Türken seste Stellung (18. und 19. Juli) wurde der Rudzug unvermeidlich; unerschütterlich, in voller Schlachtordnung trat das Fugvolf ihn an, beschügt in der Flaufe burd Eugen und beffen Dragoner. Am 22. und 23. Juli wurde ber Uebergang ber Drave bewerfftelligt, am 28. Mohacs erreicht, am 12. Aug. die Schlacht geliefert. "Eugen war mit seinem Regiment bei bem Bayerischen Corpo, welches am erften angegriffen wurde, und hielt die feindliche Anfalle nicht allein Kandhafft aus, sondern verfolgte auch nachmahls selbige, als sie zu weichen begannen, so embsig, daß er, nebft dem Grafen von Caftell, am erften in das feindliche Retranchement drang. Degwegen hatte er auch die Ehre, am ersten die Bottschafft von dies som herrlichen Siege bem Rapser zu überbringen, weil man billich glaubte, daß er von demjenigen, woran er so groffen Theil gehabt, die beste Rachricht würde geben können. Er kam auch würdlich in brepen Tagen in Wien an und wurde mit gros= fen Freuden-Bezeugungen empfangen."

Rur turze Zeit verweilte Eugen in der Raiserstadt, mit des Raisers in Diamanten gefaßtem Bilde beschenft, und mit der Berficherung, bag bei nächster Gelegenheit seiner gebacht werben folle, eilte er, bei bem Beer fich wieder einzufinden, ohne bag er doch Gelegenheit zu fernerer Auszeichnung hätte treffen kons Hingegen wurde er, im Begriff, zu dem Feldzug von 1688 abzugeben, zu dem Grad eines Feldmarschall-Lieutenants erboben, und biente er als solcher unter des Rurfürsten von Bapern Befehlen bei ber Belagerung von Belgrad. Durch eine Mustetentugel am Anie verwundet (30. Aug.) soll er dennoch in dem hauptflurm (6. Sept.) einer der Erften gewesen fein, ben Graben zu überschreiten, nachdem ein Janitschar ibm ben Belm gespaltet, als Erwiederung dafür einen tödtlichen Stich empfangen hatte. "Eugenius war zwar nicht zu ben Stürmen expresse commandirt, sondern der Churfürst batte ibn bei fich und in seiner Gesellschaft behalten. Doch fand er hier chen fo viel Gelegenheit, seine Tapfferkeit auszunden, als wenn er unter die Stürmenden absonderlich wäre auserlesen worden, welches seine Wunden, die er nebst dem Churfürsten empfangen, genugsam an den Tag geben. Denn der Churfürst war allent= halben, wo die größte Noth und Gesahr, und wo der Churssück war, war auch Eugenius." Mit der Einnahme von Belsgrad war im Wesentlichen der Feldzug geschlossen, und es sollte sich für Eugen eine ganz neue Lausbahn, zusamt einem von dem bisherigen durchaus verschiedenen Schlachtseld, erössnen.

Bum Krieg gezwungen durch einen zweiten Feind, durch ben übermächtigen Ludwig XIV, welcher mit dem höchsten Dismuth ber Raiserlichen Fortschritte im Dften beobachtet hatte, wenig Bei-Rand erwartend von dem kaum zu bem Thron von Großbritannien erhobenen Prinzen von Dranien, dazu geuöthigt, der spanischen Linie Bestsungen in Italien zu vertheibigen, glaubte Raifer Leopold dieses am nächsten zu erreichen, indem er in Italien selbst dem Angreifer einen neuen Feind erwecke. Alfolder konnte einzig der Herzog von Savopen sein, welchen durch eine Reihe von Usurpationen und Cabinetsstreichen Ludwig XIV in eine Lage verfett hatte, der Bedrängniß Karl Emanuels IV 1798 unter dem Einflusse französischer Politik und Waffengewalt nicht unähnlich. Ihn zu ermuthigen, daß er unter dem Joch fich ftraube, schien vor Allem ein Better geeignet, und follte Eugen die Rolle des Unterhändlers übernehmen. Er beantwortete schriftlich (12. Januar 1689) die in solcher hinsicht von dem Grafen von Sinzendorf empfangenen Vorschläge. "Für einen politischen Unterhändler taugt weber mein Geficht noch meine Denkungsart. Bersuchen E. Erc. durch den nächsten besten Ihr Glud; versprechen Sie nur so viel Sie können, und ich ftebe Ihnen dafür, daß Sie den jungen Herzog mit Land, Leib und Seele erfaufen fonnen."

Hatte bis dahin vornehmlich die Vetterschaft auf die Wahl des Unterhändlers gewirft, so mußte aus einer so kar ausgessprochenen, so unwiderleglichen Ansicht das kaiserliche Cadinet die Ueberzeugung gewinnen, daß, vortheilhaft wie Eugen, kein Anderer in Turin wirken könne. Aller Einwendungen ungeachtet hatte der Prinz die Reise anzutreten, und tras er im August

1689, während sein Regiment am Rhein fand, zu Turin ein, daß er also in teinem Fall unter dem Borwand, den Carnaval zu schauen, gereift sein kann. Allzu annehmlich, allzu sehr dem eigenen Interesse zusagend, schienen bem Berzog die Antrage des Wiener Bofes, und in ben Bauptpunften eines Soug = und Trugbundnisses hatte man bald fich geeinigt, wenngleich ber Gin-Auß der Franzosen es nicht erlandte, in Turin selbst die lette Sand an das Geschäft zu legen. In dem freudigen Gefühl eines erledigten Auftrages schied Eugen, und als sein Werk fann der am 4. Juni 1690 von bem Bergog von Savoyen unterzeichnete Bundesvertrag gelten. Bermöge beffelben follte eine Sulfemacht von 6000 Mann nach Piemont abgesendet werden; um den Berzog noch besonders zu verpflichten, übergab der Raiser sein Bolf den Befehlen Eugens. Wie sehr dieser aber bemüht, ben Aufbruch der Regimenter zu befchleunigen, so verzog es sich damit doch über bie Gebur, und in Ungeduld eilte Eugen voraus, um wenigstens durch seine Gegenwart bet gemeinen Sache zu dienen. In den erften Tagen des August 1690 traf er im Lager der Savoyarden bei Billafranca ein, grade zu rechter Zeit, um dem Berzog von dem Entschluß, ju schlagen, abzurathen. Eugens Borftellungen von Catinats Ariegserfahrenheit, von der vollendeten Ausbildung seiner Truppen, benen man nur Refruten entgegenzuseten habe, von der Thorheit, unter solden Umftanden, vor Anfunft der faiserlichen Bolfer bas Schidsal ber Lombarbei an eine Schlacht segen zu wollen, verfehlten ihre Wirkung, fanden aber in der Schlacht, am 18. Aug. bei der Abtei Staffarda geliefert, ihre volle Bestätigung. Eugen führte an diesem Tage die Reiterei des linken Flügels, die Franzosen dem hartnäckigften Widerstand begegneten, verbinderte, nach ber frangofischen Schriftfteller Zeugniß, durch seine umfichtigen Anordnungen, daß der Rückzug sich in eine Flucht auflose, und nothigte die Sieger, bei dem nächsten Terrainabschnitt, durch einen unbedeutenden Bach gebildet, von ber Berfolgung abzulaffen. In dem Treffen selbst ward Eugen von einer matten Rugel leicht verwundet.

Während Catingt hierauf einen großen Theil von dem westlichen Piemont unterwarf, trasen die faiserlichen Hülfstruppen,

bes Regiment Lothringen, Infanterie, 2250 Mann, die Dragonerregimenter Prinz Eugen 1000 und Taff 1050 Mann, die Carassierregimenter Montecuccosi und Würtemberg, in Allem beiläufig 6000 Mann, Anfangs September, dann aus dem Mailändischen 3000 Spanier in dem lager bei Moncaglieri ein, so daß der Berluft bei Staffarda mehr als ausgeglichen. Aber bes Herzogs von Savoyen Drang nach Schlachtenruhm war durch die empfangene Lehre bedeutend gefühlt; ein ruhiger Buschauer blieb er, während Catinat alles Land auf dem linken Ufer des Po durchzog, brandschapte und verheerte, und lediglich in einzelnen Streifzügen durfte Eugen die Ehre ber verbündeten Waffen verfechten. Am 15. Sept. tamen 400 Reiter, seber einen Fußgänger hinter fich habend, nach Rivoli, zu Plünderung und Mordbrand. Davon gelangte die Kunde sofort in das Lager ber Allierten, und Eugen eilte mit einigen hundert deutschen Reitern, auch wenigen Savoparben, Infanterie, gen Marfaglia und übersiel daselbst die Freibeuter, die eben im Begriff, sich gutlich zu thun auf Roften ber armen Leute von Rivoli. "Sie Rellten fic zwar zur Gegenwehr, als aber nach ausgehaltener erften Salve die Deutsche ftracks mit dem Sabel in der Fauft auf sie loß giengen, tam ihnen foldes so ungewohnt vor, bag fie alsbald bas Reigaus nahmen und über Hals und Ropf nach Pignerol fich retirirten. Die Deutsche segten ihnen nach bis unter die Stude von Pignerol, und waren der Ungarischen Ariegs-Manier wider die Türden noch so ftark gewohnt, daß sie niemand Quartier gaben, auch sogar drey Officierer, welchen Eugenius bas leben versprochen hatte, nicht verschonten. Catinat beschwerte sich wegen dieses Berfahrens bey dem Bergog durch einen Trompeter, mit Bermelden, daß, wenn man diesenige, welche sich als Kriegsgefangene ergeben, alfo tractiren wollte, et auch niemand Quartier geben wurde: er bekam aber gur Antwort, daß man in dieser Action seine Soldaten nicht als Soldaten, sondern als öffentliche Mordbrenner angesehen hätte; wenn er bemnach auch dergleichen von dem hergog befommen follte, ftunde es ihm frey, mit ihnen zu machen, wie es ihm gestel." Det frangouide Feldherr rächte sich jedoch schwer durch neue Berhees

rungen und durch die Einnahme von Susa, für welche Eugens Streiszug die vor Pignerol, wenn auch dabei 1500 Stück Bieh weggetrieben wurden, eine sehr dürftige Entschädigung. Dies war des Feldzuges leste Unternehmung, und sofort rückten von beiden Seiten die Armeen in die Winterquartiere, um welche doch Eugen eine Fehde bestehen sollte.

Ihm und seinen Raiserlichen war ein Reichslehen, bas Berzogthum Montferat, angewiesen; da aber der Landesberr, der Berzog von Mantua, für seine Person gänzlich den französischen Interessen ergeben, verfehlte er nicht, der Infassen natürliche Abneigung für jegliche Einquartierung im gegenwärtigen Falle jum Aeußersten steigern zu lassen. Bon der Stimmung des Landes und bes Gebieters des Schlimmften fich versebend, ordnete Eugen sein Bolk zu einem Kriegszug, der mit der Occupation von Moncalvo und Pontestura begann. Hierauf wurde eine monatliche Steuer für den Unterhalt der Truppen ausgeschrieben, and die allgemeine Entwaffnung der Montferatiner verordnet. "Wie fie fich aber hierzu nicht verstehen wollten., ließ er die Soldaten auf Discretion leben, worüber das gange land in folden Allarm geriethe, daß viele ganglich aus bem Land giengen, andere aber sich zusammenrottirten, die Waffen ergriffen und die Frantofiche Besagung zu Cafal zu Bulffe nahmen, da es denn öffters zu Schlägen fam. Doch behielten insgemein die Deutfchen die Oberhand." Borsichtiger seit dem manichfaltigen Berluft, beschränkten sich hierauf die Montferatiner, mit Gulfe der Franzosen hier und dort die Kaiserlichen in ihren Quartieren zu überfallen. "Sie funden sie aber allenthalben so wachsten, daß fie nichts als blutige Röpffe davon befamen. Daber fiengen fie an, sich allgemach zum Ziel zu legen und die verlangte Evntribution ju bezahlen, zugleich wurde die Besapung in Cafal abgeschröckt, weiter auslauffen zu wagen, und ben gangen Winter über also. im Zaum gehalten, daß die Festung so gut als bloquirt ward. Biele Montferatiner suchten zwar ihre Feindseligkeiten fortzuseten und verderbten zu diefem Ende die Beine und Egwaaren, führten viele einzele Goldaten von denen Straffen gefänglich nach Finale, allmo fie Frangofiche Besatzung eingenommen hatten; als aber

Eugenius einige Mannschaft mit Stüden dahin commandirte, den Ort einzunehmen, und diese nach tapsserm Widerstand das Thor eingeschossen, mit Gewalt hineingedrungen, über 360 Franzosen und Inwohner niedergemacht, haben sich die andern so daran gespiegelt, daß nunmehr sich keine Stadt mehr sperrte, sondern sedermann zum Ereug kroch, ausgenommen etliche hundert, welche zu denen Franzosen in Casal ihre Justucht nahmen und unerachtet ergangner Avocatorien allba verharrten".

Die Streitfrage um die Winterquartiere war faum erledigt, als Eugen, dem empfangenen Aufe gehorsam, zu Anfang des 3. 1691 die Reise nach Wien antrat, um dafelbst seine Meinung für die Operationen des künftigen Feldzuges abzugeben. Bor Allem auf einer bedeutenden Berftärfung des ihm anvertrauten hülfscorps bestehend, empfing er bas Bersprechen, daß dasfelbe durch Absendung von 7 kaiserlichen und 4 baprischen Regis mentern bis zur Stärfe von 20,000 Mann gebracht werden folle. Aber es forderte dieser Truppen Marsch geraume Zeit, und der Berzog von Savopen, welchem einstweilen in das Lager bei Moncaglieri Eugen die bisher in dem Montferatischen zerstreuten Truppen zugeführt hatte, durfte es nicht wagen, sich den Fortschritten Catinats zu widersegen. Bis zum 5. April hatte dieser die Eroberung der Grafschaft Nizza vollendet; Aviglians und Carmagnola nahm er jest mit Gewalt, Saluzzo, Savigliano, Fosfano stelen ohne Widerstand, und die Belagerung von Turin felbst vorzunehmen, drohte der französische Feldherr. Bictor Amadeus beeilte fich, dahin den größten Theil des Beeres gurudzuführen, ließ an der Wiederherstellung der Festungswerte arbeiten und seine Familie nach Berrua in Sicherheit bringen, während Eugen, jum Gouverneur von Turin ernannt, fich ju bem tanferften Widerftande bereitete. Aber mehr als diesen Bertheibis gungsanstalten vertraute Victor Amadeus geheimen Unterhandlungen, mit dem frangösischen Sofe und mit Catinat zugleich ge-Diesen hielt er durch trügerische hoffnungen auf; in dem Sin- und herreben mit einem Agenten bes hofes erfah er bie Möglickeit, für die Macht, welche die vortheilhaftesten Bedingungen bieten werbe, fich zu entscheiben. Scharffinniger, ale bie

beiben Franzosen, errieth Eugen zeitig seines Betters Geheimniß. Er schrieb an Kannik, d. d. Turin, 11. Inni 1691: "Ich versichere, daß es mich viele Mühe koket und noch ferner koften wird, diesen Fürsten in der Art zu gewinnen, daß man sich auf ihn verlassen kann. Er stand, wie ich zuverlässig weiß, noch immer mit Frankreich in Beziehungen. Ungeachtet des strengsen Bestehls, daß vor 11 Uhr Morgens Niemand gemeldet werde, überstassicht ich ihn in vertraulicher Unterredung mit einem französsschen Emissa. Wehr noch als der Franzose betrossen, gab der Serzog zu, daß er, in Widerspruch zu den eingegangenen Berspsichtungen, mit Frankreich einen neuen Vertrag abgeschlossen habe. Er erkenne aber jest seinen Fehler und werde für die Zuskunst auch nicht einen Schritt thun, ohne seine Absicht dem Kaisser mitzutheilen."

In seinen Erwartungen getäuscht, ließ Catinat vom 18. Juni ab durch Feuquières, den jedoch bald Bulonde im Commando ablofte, die wichtige Festung Cuneo belagern. Sie zu entsetzen, zog Eugen aus mit 4000 Reitern und 2000 Mann Zugvolf, welchen unterwegs einige Landmiliz sich anschloß; zus gleich schrieb er, um das Unternehmen zu erleichtern, einen Brief an den Commandanten der Festung, worin diesem die Ankunft des Entsages für den 28. angezeigt, und er zugleich angewiesen, durch einen Ausfall der Waffenbrüder Operationen zu unterftugen. Der Brief, einem Bauer zur Bestellung übergeben, fiel, wie Eugen erwartete, den Franzosen in die Bande und fand seine volle Bestätigung in einem Schreiben, das um dieselbe Stunde beinahe Bulonde von Catinat empfing, worin auf ben 28. ein Angriff von Seiten bes Prinzen Eugen, jugleich aber auch der Anzug einer bedeutenden Berfickriung, unter S. Silvestres Befehlen, angekündigt ward. Wenig gab Buloude auf die verheißene Berftärkung, alles befürchtete er von dem Angriff; sein Aleinmuth theilte sich den ihm untergeordneten Generalen mit, und in panifdem Schrecken murbe, ebe man eines feindlichen Reiters ansichtig geworden, in der Racht vom 27 — 28. der Rückzug in der vollen Gile und Unordnung eines geschlagenen Beeres bewertstelligt.

Inbessen trasen allmälig bie versprochenen Hulfsvölker ein. Der neue Statthalter von Mailand, ber Marques de Leganez führte in Person sein Contingent herbei; aus England hatte sich der Bergog Rarl von Schomberg eingefunden, um die Walbenfer und einige Regimenter Mésugiés, die für Englands Rechnung in ber Schweiz geworben wurden, anzuführen; aus Deutschland tamen Raiferliche und Bayern, nebft einigen Bataillonen Brandenburger. Einer Macht von mehr als 40,000 Mann gegenüber durfte Catinat seine Stellung auf dem rechten Ufer des Po nicht länger behaupten; er zog sich nach Carignano zurück, in seinem Nachtrab wenigftens von Eugen angefallen. Eines folden Streiches hatte fich aber der französische Feldherr versehen, und bei Lambriasco, oberhalb Carmagnola, fielen Eugen und seine 500 Reiter in einen hinterhalt von 2000 Mann, "welche ihn alsobald umringe ten, boch machte er fich tapffermuthig mit seinem Degen einen Weg, zerstreute die Frangosen und setzte so hitzig in fie, daß viele in dem Po ihr Leben durch Schwimmen zu retteh suchten, und theils ersoffen, 300 davon aber auf dem Plag todt blieben, wie auch Eugenius über 50 von seinen Leuten eingebüffet hatte." Seines Lebens Rettung verbankte er einem Dragoner von seinem Regiment. Am 19. Aug. traf ber Aurfürst von Bapern, welchem, in Betracht feines militairischen Ruhme und feines Contingents von 5000 Mann, der Oberbefehl des vereinigten Beeres übertragen worden, in Turin ein, und am folgenden Tage wurde bas lager bei Mirafiore bezogen. Um 21. begann der Marsch stromauswärts in der Richtung von Carignano und führte eine an diesem Tage vorgenommene Recognoscirung die Generalität in solche Rähe zu dem Feinde, daß der Marchese von Mortara, ein Gattinara, zwischen Eugen und Rabutin haltend, durch eine Flintenkugel getödtet wurde. Dem folgte eine Reibe zweckloser Märsche und endlich die Belagerung von Carmagnola. Um den Plat zu berennen, mit 2000 Reitern vorausgeschickt, bewerkftelligte Eugen dieses am 18. Sept., indem er bie Borposten in die Stadt gurudwarf und einige Gefangene machte. Am 8. October capitulirte du Pleffis Bellievre, der Gouverneur von Carmagnola, und blieb dieses des Feldzugs

einziges Resultat. Die sehr bebeutende numerische Ueberlegenheit der Berbundeten war vollständig neutralisiert durch die Unfähigsteit des Kurfürsten von Bapern, verbunden mit dem Schautelssystem des Herzogs von Savopen. Die Kaiserlichen nahmen, erstritten vielmehr ihre Winterquartiere in Montserat, im Mosdenesischen und Mantuanischen; Eugen aber, nachdem er den Obersbesehl interimistisch an Carassa übertragen, begab sich nach Wien.

Raum daselbst in den ersten Tagen des Jahres 1692 angelangt, wurde er Zeuge der Bestürzung, durch die Nachricht von dem Fall von Montmélian hervorgerufen; mit allem Recht versah sich das Ministerium des gewaltigen Ginbrucks, welchen der Berlust der Schuswehr von Savopen auf des Herzogs wunderliches Gemuth machen werde. Noch im Laufe des Binters wurde Eugen nach Turin jurudgeschickt, um bem Berzog ein Feldmarschallsbiplom und das Generalat aller faiferlichen Truppen in Italien zu überbringen, zugleich aber auch mit aller Macht dem Einfluß der franzöfischen Emiffarien entgegenzuarbeiten. Sochst vortheilhafte Antrage hatte neuerdings in eigenhändigen Briefen Ludwig XIV dem Herzog gemacht; daneben erweckten die gewaltsamen Auftritte, fortwährend durch die kaiserlichen Winterquartiere veranlaßt, in ganz Italien Sympathien für Frankreich. Eugens Aufgabe an einem italienischen Sofe wurde hierdurch gar febr erschwert; doch gelang es ihm, sie zu losen, und die große Allianz blieb in Wurden. Wie ein Beer von beinabe 50,000 Mann in den erften Junitagen 1692 bei Pancalieri vereinigt, handelte es fich um bie zwedmäßigfte Anwendung einer solchen Macht. Die meiften Generale fimmten für einen Angriff auf Catinats schwaches Beer und für bie Belagerung von Pignerol. Anders Eugen, welcher einen Ginfall in das Thal der Durance beantragte und mit seinen Gründen zuerft den Bergog, bann die Generale hinriß. Mit 15,000 Mann wurde Palffy jurudgelaffen, um die ftarte Besagung von Pignerol zu beobacten; auf drei verschiedenen Stragen drang das übrige Beet, 29,000 Mann fart, über die Alpen in Dauphine ein: Guillestre und Embrun wurden genommen; das von ben Einwohnern verlaffene Gap besetzte Eugen mit der Vorhut (am

20. Aug.) und ließ ben Ort, unter dem Borwand verweigerter Contribution, pländern und in Brand steden. Weiteres Borbringen gegen Sisteren und Aix hatte man verabredet, da wurde Bictor Amadeus von den Kinderblattern befallen, mahrend zusgleich die bei Guillestre zur Bewahrung der Communicationen aufgestellten Spanier, aller Borstellungen ungeachtet, sich ansschiedten, über die Alpen zurückzugehen. Es stockte sofort in ihren Bewegungen die Hauptarmee, und nach unfruchtbaren Berathungen tvat auch sie am 16. Sept. den Rückmarsch an.

3m Beginn ber Beerfahrt bei Gnilleftre batte Eugen feines Freundes Commercy Sand erfaßt, in Sochgefühl fprechend: "Da bin ich nun mit dem Degen in der Fauft auf Frankreichs Boden. Als ein Mann und als ein Fürft habe ich mein Gelübde gelöset." (1) Gang andern Gebauten mag er sich bingegeben haben auf dem traurigen, wenn auch in der besten Ordnung ausgeführten Rudmarfch. Denn bag ein von ihm angerathenes Unternehmen zu einem bloßen Raubzug ausgeartet sei, dieses konnte er sich nicht verbergen, und das mußte er bochlich beklagen, in Erwägung der Bortheile, die eine wohlgeordnete Operation auf bes Gebirges öftlichem Abhang hatte gewähren mögen. Statt im 3. 1692 für Savopen bie Alpengrenze und hiermit Unabhängigkeit von Frankreich zu gewinnen, war eine Irrfahrt beliebt worden nach einer Provinz, welche für die militairische Stärke von Frankreich ohne alle Bedeutung, gesett auch, daß es dem fleinen Heer auf der ungeschickt gewählten Angriffslinie fich festzusepen batte gelingen tonnen. Zum Aeuberften mag aber Eugens Unmuth sich gefteigert haben, als des Berzogs Krankheit, sofort nach deffen Ankunft in Turin, in ein Fieber umschlug, dessen Meister zu werden die Aerzte veraweifesten.

Bictox Amadeus befand sich noch ohne Rachkommenschaft und mußte um die nöthige Fürsorge wegen einer bereinstigen

<sup>(1)</sup> Nach dem Fall von Belgrad (1688) hatte Louvois ther alle Franzosen, welche nicht augenblicklich den fremden Dienst verkassen würden, das Urtheil ewiger Verbannung aussprechen sassen. Da gelobte einer dieser Verbannten,
Eugenius, niemals anders, denn mit dem Degen in der Faust die ihm seindlich
gewordenen Gebiete von Frankreich zu betreten.

Rachfolge gemahnt werden. Der nächste Agnat, ber Prinz von Carignan, war, als ein Taubstummer, zu der Regierung nicht befähigt, daß fie auf deffen altesten Prinzen übergebe, und bag während biefes Prinzen Minderjährigkeit Eugen die Regentschaft übernehme, verordnete der Herzog in Gegenwart des hierzu ausdrudlich berufenen geheimen Raths. Der französische Hof, so sehr bei dem Ereigniß intereffirt, hatte bereits bas Trauerreglement entwerfen laffen, aber gegen alle Erwartung genas ber Aranfe, sobald für die Operationen im Felde der lette Termin verftrichen. Am 26. October gingen die Truppen auseinander. Eugen, mit den Anstalten zu seiner gewöhnlichen Winterreise beschäftigt, empfing von dem König von Spanien den Bließ= orden, gleichwie er von seinem Kaiser am 25. Mai 1693 in Gesellschaft von Palffy und Beterani zum Feldmarschall ernannt wurde. Der neue Grad enthob ben Prinzen nicht ber Rothwendigfeit, für den beginnenden Feldzug wiederum unter des Herzogs von Savoyen Befehlen zu fiehen und von Verkehrtheiten ohne Babt Beuge und Diener zu werden. Dbgleich Eugen bereits im Marg in Turin fich eingefunden, ging ber Bergog boch erft am 18. Juli zu Feld, um vom 26. ab die Belagerung von Pignerol zu betreiben, in folder Läffigkeit, daß Catinat volle Zeit gewann, die aus dem innern Frankreich ihm zuströmenden Verstärkungen an sich zu ziehen, bann mit bewunderungewürdiger Behendigkeit aus dem Thal von Susa zu debouchiren, um über die Ebene von Piemont sich auszubreiten.

Gezwungen, dieser Bewegung zu solgen, auf daß er seine exschrecke hauptstadt beruhige, jedoch von ihr durch die am 2. Oct. von Catinat zwischen Rivoli und Beinasco bezogene Stellung abselchnitten, blieb eine Schlacht dem herzog der letzte Ausweg. Sie wurde am 4. Oct. zwischen den Dörfern Marsaglia und Orbasano geliesert, unter sehr ungunstigen Auspieien, da, wider Eugens Rath, die höhe von Piosasco unbesetzt blieb. Diese würde dem linken Flügel, meist Spanier, eine treffliche Anlehnung geworden sein; von Catinats Dragonern eingenommen, verstärfte sie gar sehr die Gewalt des Angriss auf diesen Flügel. Es wurden nach stündigem Gesecht die Spanier zum Weichen

20. Aug.) und ließ ben Ort, unter dem Borwand verweigerter Contribution, pländern und in Brand steden. Weiteres Bordringen zegen Sisteron und Aix hatte man verabredet, da wurde Bictor Amadeus von den Kinderblattern befallen, mährend zugleich die bei Guillestre zur Bewahrung der Communicationen aufgestellten Spauier, aller Borstellungen ungeachtet, sich anschickten, über die Alpen zurückzugehen. Es stockte sofort in ihren Bewegungen die Hauptarmee, und nach unfruchtbaren Berathungen tvat auch sie am 16. Sept. den Rückmarsch an.

. 3m Beginn ber Seerfahrt bei Gnilleftre hatte Eugen feines Freundes Commercy Sand erfaßt, in Sochgefühl fprechend: "Da bin ich nun mit dem Degen in der Fauft auf Frankreichs Boden. Als ein Mann und als ein Fürft babe ich mein Gelubbe gelöset." (1) Bang anbern Gebauten mag er fich bingegeben haben auf dem traurigen, wenn auch in der besten Ordnung ausgeführten Rudmarfch. Denn bag ein von ihm angerathenes Unternehmen zu einem bloßen Raubzug ausgeartet sei, biefes konnte er fich nicht verbergen, und das mußte er bochlich beflagen, in Erwägung der Bortheile, die eine wohlgeordnete Operation auf des Gebirges öftlichem Abhang hatte gewähren mögen. Statt im 3. 1692 für Savopen die Alpengrenze und hiermit Unabhängigkeit von Frankreich zu gewinnen, war eine Irrfahrt beliebt worden nach einer Proving, welche für die militairische Stärke von Frankreich obne alle Bedeutung, gesett auch, daß es dem fleinen heer auf der ungeschickt gewählten Angriffslinie fich festzusenen batte gelingen tonnen. Bun Aeuberften mag aber Eugens Unmuth sich gefteigert haben, als des Berzogs Rrankheit, sofort nach deffen Ankunst in Turin, in ein Fieber umschlug, deffen Meister zu werden die Aerzte veraweifesten.

Bictor Amadeus befand sich noch ohne Rachkommenschaft und mußte um die nöthige Fürsorge wegen einer dereinstigen

<sup>(1)</sup> Nach dem Fall von Belgrad (1688) hatte Louvois ther alle Franzosen, welche nicht augenblicklich den fremden Dienst verkassen würden, das Urztheil ewiger Berbannung aussprechen sassen. Da gelobte einer dieser Berbannten, Eugenius, niemals anders, denn mit dem Degen in der Faust die ihm seindlich gewordenen Gebiete von Frankreich zu betreten.

Rachfolge gemahnt werden. Der nächste Agnat, ber Prinz von Carignan, war, als ein Taubstummer, zu der Regierung nicht befähigt, daß fie auf dessen ältesten Prinzen übergebe, und daß während dieses Prinzen Minderjährigkeit Eugen die Regentschaft übernehme, verordnete ber Herzog in Gegenwart bes hierzu ausdrucklich berufenen geheimen Raths. Der frangofische Sof, so sehr bei dem Ereigniß interessirt, hatte bereits bas Trauerreglement entwerfen laffen, aber gegen alle Erwartung genas der Aranfe, sobald für die Operationen im Felde der lette Termin verstrichen. Am 26. October gingen die Truppen auseinander. Eugen, mit den Anstalten zu seiner gewöhnlichen Winterreise beschäftigt, empfing von dem Ronig von Spanien den Bließ= orben, gleichwie er von seinem Kaiser am 25. Mai 1693 in Gesellschaft von Palffy und Beterani zum Feldmarschall ernannt wurde. Der neue Grad enthob den Prinzen nicht der Rothwendigkeit, für den beginnenden Feldzug wiederum unter des Berzogs von Savoyen Befehlen ju fiehen und von Verkehrtheiten ohne Babt Zeuge und Diener zu werden. Dbgleich Eugen bereits im März in Turin sich eingefunden, ging der Berzog doch erft am 18. Juli zu Feld, um vom 26. ab die Belagerung von Pignerol gu betreiben, in solcher Läffigkeit, daß Catinat volle Zeit gewann, Die aus dem innern Frankreich ihm zuftrömenden Verftarkungen an sich zu ziehen, bann mit bewunderungewürdiger Bebendigkeit aus dem Thal von Susa zu debouchiren, um über die Ebene von Piemont sich auszubreiten.

Sezwungen, dieser Bewegung zu solgen, auf daß er seine exschreckte Hauptstadt beruhige, sedoch von ihr durch die am 2. Oct. von Catinat zwischen Rivoli und Beinasco bezogene Stellung abgeschnitten, blieb eine Schlacht dem Herzog der letzte Ausweg. Sie wurde am 4. Oct. zwischen den Dörfern Marsaglia und Orbasano geliefert, unter sehr ungünstigen Auspicien, da, wider Engens Rath, die Höhe von Piosasco unbesetzt blieb. Diese würde dem Linken Flügel, meist Spanier, eine tressliche Ansehnung geworden sein; von Catinats Dragonern eingenommen, versstärfte sie gar sehr die Gewalt des Angriss auf diesen Flügel. Es wurden nach stündigem Gesecht die Spanier zum Weichen

genöthigt, und compromittirten fie zugleich bas Centrum, welches, von Eugen befehligt, dreimal wiederholte Angriffe-der Franzosen siegreich abgeschlagen hatte. Jest in Front und Flanke mit dem Bajonett angegriffen, behaupteten gleichwohl die Raiserlichen ihre Stellung, bis auch ber andere Flügel zu weichen begann. Dieser befand sich im Bortheil, als Catinat, nach der Spanier Rudzug frei über seine Gendarmen verfügend, Die auserlesene Schar gegen der Allitten rechten Flägel warf, und hiermit demselben Meister werbend, zugleich das Centrum nothigte, von der Bablstatt zu weichen. Bon Eugen fortwährend geleitet, vollfährte daffelbe seinen Rudzug in geschloffener Haltung, häufig Front machend gegen die Berfolgung, die in Allem kaum eine Stunde weit sich ausdehnte. Unter den Kanonen von Turin sammelte und ordnete fich wiederum der Berbundeten Beer, weldes weiter zu bedrängen Catinat fich ganz ungeneigt erzeigte. Ueberhaupt scheint der Zufall hauptsächlich das einzige ernstliche Ereigniß des 3. 1693 herbeigeführt zu haben; abnliche Bufalle ju vermeiden, wurde für die nächken Feldzüge des Bergogs von Savopen und bes frangofischen Marschalls gemeinsames Streben. Denn alles Ernstes setzte der Turiner Sof die Unterhandlungen mit Frankreich fort, und bereits war als berfelben festes Biel die Neutralität von Italien beliebt. Allein die Anwesenheit der faiserlichen Truppen und die Bachsamkeit des Prinzen Eugen hinderten geraume Zeit den Herzog, die Maste abzuwerfen.

Waren aber für Eugens triegerischen Ruhm die Jahre 1694 und 1695 unfruchtbar, so verschaften sie ihm dagegen Gelegenseit, in einer andern, bis dahin ungeahnten Größe sich zu zeigen. Durch und die treulose Politik des Turiner Hofes schauend, voll der Berachtung für das Gemüth, durch welches sie geleitet, in der Berzweislung um Combinationen, welche ihm volle zwei Jahre seines Lebens kosteten, wußte der Josährige Eugen seden Anstoß zu meiden, durch welchen der Herzog von Savopen die seinen Entwürfen gewiß erwünschte Beranlassung zu offenem Bruch hätte sinden können. Denn nicht nur seiner vollen Wichstigkeit für die große Allianz war der Herzog sich bewußt, und daß dieselbe höchstens nur mit Drohungen ihn werde bekämpfen

können, fondern auch in seiner Personlichkeit ergab er fich in jeder Periode feines Lebens als ein unleidlicher Geselle. Grundhäßlich, war er von grenzenloser Eitelkeit beherrscht — man glaubt, daß die Aussicht, seinen Boder mit tem Scharlachrod, dem seit Jahrhunderten bergebrachten Sagum der Fürsten des Bauses Savopen zu bekleiden, wesentlich beigetragen habe, ihn zu der Schilderhebung von 1690 zu verleiten — er beneidete bemnach aufs Aeußerste Eugens wachsenden Ruhm, während er, über ben Better in seiner ganzen Größe als Regierer des Hauses Savopen sich zu erheben, keine Gelegenheit verabsäumte. Eugen meisterte in feinem Diensteifer alle die natürlichen Regungen feines Gemuths, und nach zwei Scheinfeldzugen, nach der mit Belagerung und Eroberung von Casale gespielten Comodie fah Bictor Amabeus sich dahin gebracht, unumwunden seinen Abfall, seine Treulosigfeit zu bekennen. Gine Reihe von Demonstrationen und Blendwerf ging vorher, dann verfündigte er am 12. Juli 1696 Waffenstillstand auf 30 Tage, um während beffelben die Sofe von Wien und Madrid zur Anerkennung der Reutralität von Italien zu bestimmen.

Unschwer wird man fich bes verbundeten heeres Stimmung nach folder Berkundigung vorstellen konnen: Commercy forderte den Ungetreuen; abmahnend und warnend ließ Eugen in einem Schreiben an ben Bergog fich vernehmen, begehrte von feinem Hof Berhaltungsbefehle. Er solle, wurde ihm geantwortet, sich in Italien behaupten, so lange das, ohne die Truppen bloß zu geben, Der Waffenstillftand, am 20. Aug. ablaufend, wurde unter papftlicher Bermittlung bis zum 15. Sept. ausgedehnt; an diesem Tage betraten die Bortruppen der Franzosen zu Candia das Mailandische Gebiet, und am 16. schon folgte ihrer Bewegung der Berzog von Savopen, Generaliffimus der combinirten Armee von Frankreich und Savoyen, um am 18. die Grenzfestung Balenza zu berennen und sofort mit deren Belagerung ben Anfang ju machen. Am 8. Det. war alles fertig jum Sturm, da kam der zu Pavia von beiberseitigen Diplomaten verhandelte, die Neutralität anerkennende Bertrag; vom 9. ab wurde die Belagerung aufgehoben, und am 15. fingen die Allitz ten an, zu se 1000, die Franzosen zu se 3000 sich in Bewegung zu seßen, um auf den entgegengesetzen Seiten die Alpen zu überschreiten. Unmittelbar vorher hatte Eugen, so heißt es, den Antrag empfangen, als Marschall von Frankreich und Gouversneur der Champagne in den Dienst Ludwigs XIV überzutreten, diesen Antrag sedoch in geziemender Weise abgelehnt, ohne daß er von ferne die hohe, seiner wartende Bestimmung geahnt hätte.

Ihn an die Spipe des Heeres in Ungern zu stellen, hatte nämlich Raiser Leopold beschloffen, in der festen Ueberzengung, hiermit zu seinen Fahnen den Sieg zurückzurufen. Die letten Feldzüge an Donau und Theiß waren für die Raiserlichen ungludlich ausgefallen; unbegreiflicher Weise tonnte ber unfähige Totoly noch immer Theilnehmer für seine landverderblichen Entwürfe gewinnen, wie das aus dem Tokay tamadas sich ergibt. Franz Tokay und Georg Szalontay hatten gelegentlich bes Jahrmarkts zu Usbelp am 1. Juli durch Ueberfall Patat, Stadt und Burg, bann bas nicht minder wichtige Totay gewonnen, und, allenthalben von dem Landvolk unterflügt, weit über die Grenzen des Zempliner Comitate ihre Verwüstungen ausgebehnt. Zwar eilte Octavio Nigrelli mit seinen Beteranen aus Raschau herbei, und die Rebellen erlitten bei Bocs schwere Niederlage, die der Husarenobrift Paul Deaf durch rasches Nachsegen vervollständigte; nichtsdestoweniger blieben noch längere Zeit bie Comitate Zemplin und Abausvar ber Berd einer sehr gefährlichen Insurrection. Diese zu überwältigen, mußte Gugen, bas Commanbo der Armee antretend, den Prinzen von Baudemont mit einer starken Division detachiren, worauf dann Tokap, seit 18. Juli belagert, in dem britten Sturm erftiegen und schrecklich mitgenommen wurde. Dem folgte das heiße Gefecht bei Patat, wo Szalontay als ein Schelm bavon lief, die Capitulation von Patak, die zwar schlecht gehalten wurde, und endlich die Absegung von Paul Deaf, der einmal das Beutemachen nicht faffen konnte.

Zu rechter Zeit wurde Baubemont der Rebellion Meister, daß er im Stande, zu dem Brennpunkt der Gefahr zurückzukehren. Am 6. Aug. war Sultan Mustapha II zu Belgrad eingetroffen,

von Siegeshoffnungen trunken, die zwar sein Großvezier keineswege theilte. Dem hatte auf feiner Raft zu Sophia geträumt, er trinke mit Ruproli Mustapha, dem bei Szalenkemen gefallenen Bezier, Sorbet und habe Auproli die Tasse angetrunken, sodann den Rest ihm gereicht. "Bas," deutete der Träumer, "was will dieser Trunk mir sagen, als daß mir in diesem Feldzug den Becher des Marterthums zu leeren beschieden." Bon der andern Seite war in den deutschen Erblanden der Schreden vor der Türken Waffen nicht gering, schler versah man sich einer Wieberholung der Ereignisse von 1683. In der That tounte Eugen dem beinahe um das Dreifache überlegenen Feind keine 50,000 Mann, bes Prinzen von Baudemont Detachement einbegriffen, entgegenstellen. Zu Anfang Juni versammelte sich bas hauptheer bei Bords-Marton, auf dem linken Ufer der Drave, unweit Sillos; es wurde die Drave überschritten, am 13. bei Butchin geraftet, am 14. der Marsch gen Illof fortgesett. Während bas heer bei Futtat jum linken Donauufer überging und der leichtern Berpflegung wegen zwischen Peterwardein und Tittul fich ausbreitete, besichtigte Engen die Werke von Peterwardein, den seiner Meinung nach zunächft bedrohten Punkt, deffen Besatung er guch am 4. Aug. mit acht Bataillonen und 200 Reis tern vermehrte; benn von Gefangenen hatte man vernommen, daß die Stärke des bei Belgrad sich versammelnden turkischen Beeres, unabhängig von den noch immer zuftrömenden Berftarfungen, gegen 100,000 Mann betrage, und die Bewegungen der mächtigen Flotte, mittels beren bie Türken gang eigentlich bie Donau beherrschten, ließen deutlich auf des Gultans Absicht, irgend eine Belagerung von Belang vorzunehmen, schließen. Fortwährend beforgt um Peterwardein, blieb Eugen bis zum 21. in dem Lager bei Robila, zwei Stunden oberhalb Tittul, fiehen, woselbst sich bereits am 16. der Graf Aursberg mit seiner zu ber fructlosen Belagerung von Wihacz verwendeten ungrischen Miliz eingefunden hatte. Am 22, erfolgte ber Aufbruch, veranlaßt zunächft burch bie Besorgniß, es tonne bas aus Siebenbürgen zurückgerusene Rabutinsche Corps durch die Türken auf dem linken Theisuser zu Schaden kommen. 3hm bulfreiche

Hand zu bieten, beschloß Eugen sich der Theiß zu nähern, so daß er zwei Regimenter unter Rehm in Tittul zurückließ, für Peterwardein ein Außenposten von Belang, zwei andere Regimenter an der Mündung der Theiß aufstellte, um die Bewegungen der Türken zu bevbachten.

Am 26. traf bas heer in der Rabe von Zenta ein, am 28. kam von Nehm die Meldung, wie er ftündlich eines Angriffs sich versehe, und zugleich Botschaft, daß Tags vorher Rabutin zu Arad, 15 Meilen von Kanisa, eingetroffen sei.- Seinen Marsch möglichst zu beschleunigen, wird dieser angewiesen, auch ihm zum Bortheil bei Ranifa eine Brude auf die Theiß gelegt, während Eugen selbst in der Nacht mit sieben Reiterregimentern und 15 Bataillonen aufbricht, sich des Generals Nehm in seiner Bedrängniß anzunehmen. Den hatten aber bereits nach mannhaftem Widerstand die Türken aus Tittul vertrieben, dann die halb verbrannte Brude von Villova benugt, um auf dem rechten Donauufer gegen Peterwardein sich zu wenden. Dahin mit seiner ganzen Macht zu folgen, eilt Eugen nach Zenta zurud, zieht am 31. Aug. das Rabutinsche Corps an sich, sichert Szegedin gegen einen Sandstreich und führt dann fein ganzes Geer, unbemerkt von den Türken, obgleich er diesen die linke Flanke batte bieten muffen, nach Peterwardein hinab. Daselbft, in dem mittlerweile zu Stand gebrachten verschanzten Lager auf dem rechten Donauufer vereinigt, ichien die faiserliche Armee dem Sultan ein unübersteigliches hinderniß für die Ausführung seiner Entwürfe gegen Peterwardein. Er beschloß, sofort auf das linke Ufer der Donau zurückzugehen, die Theiß hinan bis nach Szegedin vorzudringen, mit dem Beiftand der Flotte diese Festung zu nehmen und sodann Siebenburgen zu überziehen, mahrend Töföly, in Oberungern einfallend, von Neuem das Feuer der Rebellion schuren murbe. Durch seine Rundschafter um dieses Borhaben belehrt, entsendete am 8. Sept. Eugen den Grafen Schlif mit 200 Reitern und 1700 Fußgängern nach Szegedin; die größte Eile war ihnen anbesohlen. An demselben Tag faßte bas Beer für eilf Tage Lebensmittel und am 9. wurde der Marsch in der gleichen Richtung angetreten, Eugen ftets an ber Spige, benn es

trieb ihn nach St. Thomas die Zuversicht, daß er die über den Morast sührende Brücke durch die Türken eingeäschert sinden würde. An des Sumpses Rand angelangt, ließ er in der Racht noch zwei Pontonbrücken schlagen, dann am 10. Sept. das Heer den Uebergang bewerkstelligen.

Unaufhaltsam gegen Szegedin fortrückend, wurde ihm am Morgen bes 11. ein Gefangner von Belang, der Pascha Rutschut Dschaafer, vorgeführt. Die Bedrohung, ihn auf der Stelle niederfäheln zu laffen, wenn er die Wahrheit verschweigen würde, machte den Mann gesprächig. Er befannte, daß allerdings des Sultans Absichten auf Szegedin gerichtet gewesen, nachdem Tokölp es als eine gar leichte Sache dargestellt, der Palanka durch plöglichen Ueberfall sich zu bemächtigen; es sei aber dieser Absicht auf die Runde von der farten in Szegedin befindlichen Besatung und von bem Nachruden des driftlichen Seeres verzichtet worden. Bielmehr habe ber Sultan sich entschlossen, auf das linke Ufer der Theiß überzugehen, um von Temesvar aus seine Impresa gegen Siebenburgen und Oberungern zu richten. Ueber die bei Zenta dem Fluß aufgelogte Brude sei am 10. bereits der Sultan auf das andere Ufer übergegangen. In der Racht hatten bas Gepack und das schwere Geschütz folgen sollen. Die übrige Aemee mit mehr als 100 Geschützen besinde sich noch in einem wohl verschanzten Lager auf bem rechten Ufer. "Auf diese Radricht sette ich meinen Marsch fort und erhielt alle Augenblick Nachricht, daß sich ber Feind häuffig und sonder Aufhoren über die Theiß zurudzöge. Welchemnach ich mit der Reuteren und Artillerie eine Stunde voraus bis gegen Zenta rucke, dafelbst das Fußvolck erwartete und die Armee solchergestalt in Solachtordnung fiellte, daß der rechte Klügel geschloffen an der Theiß und der linde so weit in das Feld sich hinaus ftredte, als es die Bölder zulassen wollten. Als wir nahe an Zenta famen, fanden wir nur etliche tausend Pferde vor uns, und erhielte ich durch meine Vortrouppen Nachricht, daß sie noch immer das feindliche Anruden über die Bruden und solches in ziemlicher Unordnung in Acht nähmen. Worauf ich aus einem jeden Flügel einen farken Trupp Reuter und Dragoner, samt

einiger Artiflerie heraus zog und vermeynte, damit in des Feindes hinterste Trouppen zu fallen, indessen die gange Armee mich Auf meine herannäherung zog fich bie unterflügen würde. seindliche Reuterey mehr und wehr zurück, und saße man die bisher versicherte Unordnung augenscheinlich. Raum hatte ich mich einen Studschuß an die feindliche Berschanzungen genähert, als die Feinde anfingen zu schießen, und ich auf gleiche Weiß zu antworten, die bep mir habende Regimenter aber in guter Ordnung etwas wieder jurudwichen, bis inzwischen die völlige Armee herbeprudte. Worauf ich einen halben Stückschuß weit auf das feindliche verschanzte lager anrucke, da der Tag fast vorben und nicht mehr als zwen Stunden zum Zechten übrig waren. Den linden Flügel schloß ich mit einer Parthep Reuter von der linden Flanque an das Wasser, woselbst der Keind mit seiner Renteren längs des Wassers auf dem linden Flügel anfallen wollte; da ich inzwischen etliche Stude pflangen und damit auf seine Bruden unaufhörlich Feuer geben, auch dergleichen Anstalt bey dem rechten Flügel machen und endsich den Angriff von allen Seiten auf einmahl thun ließ.

"Weil gedachter maffen die feindliche Reuteren den linden Flügel anfallen wollte, allwo zwischen dem Ufer und einem abgelauffenen Arm ein Raum von 40-50 Schritten war, so ließ in bochfter Epl Stude babin bringen, wie auch bas Fugvold von der linden Flanque und von dem Flügek etwas wenigers angteiffen, ehe und bevor bas Corps de bataille und das Fußvold ihren rechten Angriff thaten. Es gieng auch biefer Anschlag, ungeachtet ber Feind mit Studen, Rartatichen und anberm Heinen Geschüt ein erschrödliches Feuer machte, fo gludlich von fatten, daß das Fugvold vom linden Flügel, alles Widerftands ungeacht, durchbrach, und hierauf die gange Armee, sowohl Reus terep als Fugvold, mit groffer Hige ansetzte, auch den Feind durch einige Trouppen, welche ihm in ben Ruden einhieben, in ziemliche Unordnung brachten und immer mehr in die Enge trieben. Ich kann fast selbst nicht begreiffen, wie das Fusvolck eine so hohe und feste Verschanzung so leichtlich übersteigen und bemächtigen können. Die Reuteren hat etwas gethan, welches

th die Zeit meines Lebens nicht gesehen, indem fie mit dem Zugvold bis an ben Graben ber Berschanzung angerucet, allbades Feindes Feuer ausgehalten und eben wie das Fufvold auf den Feind ihr Gewehr gelöft. Als nun solcher Gestalt ber linde Alugel die erfte Deffnung machte, drung der gange Sauffen binein, und war nicht möglich, die Goldaten zurückzuhalten. Dahero denn die Reuteren sich genöthigt sabe, abzusteigen und mit der Sand fich einen Weg zu machen, auch sogar etlicher Orten ben Graben über die vielen feindlichen Bolder, wodurch er ausgefüllet worden, zu paffiren. Als es nun im Retranchement zu einem entsetlichen Blutvergieffen kam, schnitte der-linde Flügel und die linde Flanque dem Feind den Pag über die Brude ab, worauf es allererst in benen Retranchementen und der Wagenburg, wie auch auf ber Brude an ein so grausames Nieder= mezeln gieng, und die Goldaten fich dergestalt ergrimmt gezeigt, daß fie niemand geschont und bey Leben gelassen, obschon einige Bassen grosse Geldsummen vor ihr Leben gebotten. Welches denn die Ursach ist, daß wir wenig Gefangene bekommen, auffer diesenigen, welche man unter benen Todten oder unter ber Schiffbrücke herfürgezogen. Sie sagten einmuthig aus, daß das völlige seindliche Fußvold diffeits des Strohms gewesen, und jenseits nur etliche tausend Mann von des Groß-Sultans Leibwache geblieben; woraus man gleich eine groffe Niederlage der Türken urtheilte, indem taum etliche tausend über das Waffer kommen. Dieser unvergleichliche Sieg endigte sich mit Scheidung des Tags, und schiene, als wenn die Sonne felbst nicht eher weichen wollte, bis sie mit ihren Licht-strahlenden Bliden die völlige Bictorie Rapferlicher Majestät Baffen angesehen."

In diesen Worten beschreibt Eugen seinen ersten am 11. Sept. 1697 erfochtenen Sieg, den Schlußact der handlung, die genau vor 14 Jahren, am 12. Sept. 1683 mit dem Sieg an des Kahlenbergs Fuß ihren Anfang genommen hatte. Bor Zenta, wo 20,000 Türken, darunter der Großvezier, auf dem Schlachtseld sielen, 10,000 in der Theiß ertranken, ward für alle Zeiten des halben Mondes Kraft gebrochen. Einen solchen Sieg mußte aber Eugen davon tragen, ware es auch nur um

besjenigen willen gewesen, so im Beginn ber Schlacht er mit einem Courier, Ueberbringer einer kaiserlichen Depesche, fic erlaubte. "Bei dem Empfang der Ordre," schreibt er an den Grafen von Singenborf, d. d. Peterwardein, 16. Sept. 1697, "bachte ich fogleich an die von E. E. empfangene Erinnerung, das A. B. C. (Aursberg, Baden, Caprara) nicht zu vergeffen. Und da auf dem linden Flügel die Ranonen fich hören lieffen, ersuchte ich den Ueberbringer, die Depesche bis zur Beendigung der Schlacht wohl zu verwahren und der groffen Fatique halber einstweilen auszuruhen." Eugen wußte demnach, was bie Depesche enthalte, ein von seinen Reidern bewirktes Berbot, zu schlagen, und nahm es über sich, diesem Berbot zuwider zu handeln. Leider hat er seinen Sieg zu benuten nicht verstanden. Die Eroberung von Temesvar, unendlich erleichtert burch den Todesschreden, der auf dem ganzen Türkenvolk lastete, würde die Befreiung von Ungern vollendet, die Festsetzung der kaiserlichen Heere auf dem Südufer der Donau möglich gemacht haben; von der Nothwendigkeit, daran alle seine Kraft zu segen, ließ Eugen sich abwendig machen durch die Beschwerlichkeit, in dem oden Lande sein Bolt zu ernähren, um mit einem Theil feiner Armee wenigstens den absurden Einfall in Bosnien vorzunehmen. Ein Land, so wild und unangebaut, als bas men= schenleere Banat, aber von einem streitbaren Bolf erfüllt, glaubte er durch Streifparteien unterwerfen zu können. Der seinen Wassen vorausgehende Schrecken erleichterte ihm in der That über alle Maßen das wagliche Unternehmen; er nahm mehre Castelle, auch selbst Sarajewo, und erlebte damit, was den Franzosen in Moskau begegnete: die Stadt, die er zum Winterquartier sich ausersehen, ging, trop aller Befehle für deren Berschonung, in Flammen auf, und Eugen mußte erkennen, baß bochftens auf die Landstraße seine Eroberungen sich beschränkten. Am 24. Oct. begann er den Rudzug; am 8. Nov. traf er zu Effet ein.

Seine fernere Reise nach Wien gestaltete sich zu einem wahren Triumphzug, dessen Jubel in der Hauptstadt selbst am lautesten aufbrausete. Dem Kaiser vorgestellt, überreichte Eugen

bas bem Großvezier abgenommene Reichssiegel; bann berichtete er von dem Gang ber Schlacht. Schweigend, ohne Lob ober Tabel auszusprechen, horchte Leopold, und mit einem Ropfniden brach er die seinerseits stumme Audienz ab. Am andern Tage trat ploglich der Capitain der Trabantengarde, Graf Schlif, in Eugens Gemach, forderte seinen Degen und fundigte ihm Stadtarrest an. Dag ihm auch der Proces gemacht werde, bazu trieb aus aller Macht von seinen Reidern der feindlichste, jener Caprara, durch welchen das Beto für die Schlacht von Zenta dem Kaiser abgelockt worden; mit Caprara hielten der Kanzler Graf Kinsty und mehre alte Generale. Einige Tage ließ fie Leopold in Ungewißheit; in der Stadt verbreitete fich dumpfe Gährung über das dem Retter des Vaterlandes bereitete Schid-Um sie zum Schweigen zu bringen, forderte Caprara entschiedenes Einschreiten, und daß an dem Berächter faiserlicher Besehle ein Exempel flatuirt werde. "Davor bewahre mich Gott," erwiederte der Raiser, "daß ich bensenigen, durch welchen Gott mir so viele Gnade zuwenden wollen, noch als einen Diffethater vor Gericht fordern sollte. Ich bin solcher gottlichen Bohlthat nicht werth, wie wollte der schuldig sepn, dessen sich Gott als ein Instrument dazu gebraucht!" Und Arrest und Ungnade waren zu Ende; denn nur warnen, nicht bestrafen hatte Leopold gewollt, in derselben Weise, wie er einst, freilich bei minder ernster Beranlassung, den Kanzler Kinsty belehrte. 3m Bollgenuß des kaiserlichen Bertrauens erhielt Eugen nochmals, und mit unbeschränkter Vollmacht, das Commando in Ungern, ohne doch, fortwährend zwischen Peterwardein und der Theiß manoeuvrirend, Bedeutendes zu unternehmen; benn ber hof, beschäftigt mit den Aussichten auf die spanische Erbfolge, influencirt durch England und Holland, denen eine weitere Ausdehnung der faiserlichen Eroberungen unerwünscht, zeigte fich dem Friedeusgeschäft so geneigt, als es die erschöpfte Pforte nur immer sein konnte. Unter solchen Umftanden kann es einzig der ceremoniosen Richtung der Zeit zugeschrieben werden, daß es sich mit dem Friedensschluß bis zum folgenden Jahr hinauszog. Das Friedensinstrument wurde am 26. Jan. 1699 zu Karlowis unterzeichnet.

Dem öftreichifden Cabinet blieb als einziger Gegenftanb der Aufmerksamkeit die Lage der Dinge in Madrid. Sie zu verwideln, hatte König Wilhelm III von Großbritannien alles Mögliche gethan in einer Reihe von Berträgen, einer abgeschmadter als ber andere, indem fie alle die Bergrößerung des übermächtigen und übermuthigen Franfreich bezweckten. War · bie zunehmende Gleichgültigkeit bes spanischen Bolkes für bas Erbrecht der deutschen Linie des Hauses Sabsdurg großentheils durch Wilhelms III diplomatische Feinheiten verschuldet, so übten sie einen nicht minder nachtheiligen Ginfluß auf bas Gemuth des Kaisers Leopold L. Offen und bieder, gewohnt, jeden seiner Schritte auf Gott zu beziehen, hatte er aftes Vertrauen verloren zu densenigen, die durch die Lage ihrer Länder berufen, im Streit mit Franfreich seine Berbundeten zu fein, und eine kofibare Beit ging ihm unter täglich wechselnden Entschlie-Bungen verloren. Solches Bogern, solche Zweiselhaftigkeit mißbilligte und beklagte besonders Eugen; er schrieb an den Grafen Sinzendorf, Dfen, 16. Nov. 1699: "Boren denn E. E. gar nichts von der Abreise des Erzherzogs nach Spanien ? ich glaube, daß es jest die höchfte Zeit ift. Warum entschließt sich ber Raiser nicht zu einem so einfachen Schritt? Man schreibt mir aus Savoyen, daß der König von Spanien den Erzherzog zu seben wünsche, um sich baburch von andern Bubringlichkeiten zu befreien." Aber weder den unglaublichen Buftand von Dhnmacht, zu welchem die spanische Monardie herabgebracht, noch auch die Armseligkeit der Mittel, welche zur Vertheibigung der Erbschaft der Wiener hof anzuwenden vermögend, scheint Eugen gewürdigt zu haben. Ihm wie den Zeitgenoffen, wie der Rachwelt, war Leopold ein Monarch, der mit dem Juße nur ben Boben ftampfen durfe, um Beere und Schäße bervorzurufen. und niemals hat Eugen einsehen gelernt, daß die öftreichische Monardie, weitläufig, fruchtbar, mit ihrer bedeutenden Bevolkerung nur eine Nachbildung barftelle des deutschen Reichs, eine Angahl von unabhängigen Staaten, die vereinigt unter einem gemeinsamen Herrscher, beren Bewohner aber in der Runft bes Dienens und Leidens noch gar wenig gefordert und mit bem

seit Jahrhunderten sie beherrschenden Hause so innig durch die manichsaltigsten Beziehungen verstochten, daß strenger den Zügel anzulegen selbst einem Despoten unmöglich gewesen wäre. Ein solcher aber war Lespold I bei weitem nicht, und bedurfte es einer Revolution, wie der Wechsel der Opnastie sie herbeissuherte, und vor allem der gewaltigen Angrisse R. Friedrichs II von Preussen auf das Serz der Wonarchie, um an die Stelle des lodern Berbands den Schein wenigstens der Einheit zu sezen. Unendlich viel verdankt in dieser Hinsicht, wenn auch nicht die Ration, doch die östreichische Staatsmaschine dem seindlichen König.

Wie vielfältig aber die Beweise von dem Unvermögen Leopolds, ber schlagendfte ift seine Ruftung für den spanischen Successionstrieg. Als er, auf allen Punkten besiegt durch der Franzosen Ueberlegenheit im Cabinet, verlassen von der zweiselhaften, vielmehr treulosen Politif Wilhelms III, bedroht durch den Kurfürsten von Bayern, ben an Macht ihn beinah erreichenden Nachbar, fich entschloß, das Schwert zu ziehen um gerechten Streit, da wird er, um bie zahllosen Seere Ludwigs XIV zu bekämpfen, ohne Zweisel die lette Rraft seiner Reiche aufgeboten haben. Die Eroberung von Italien zu unternehmen, wurde Eugen mit 29,200 Mann ausgefendet, Infanterie 19,200 Mann, in den Regimentern Alt-Starhemberg, Mansfeld, Nigrelli, Guido Starhemberg, Berberftein, Guttenftein, Bagni und Jung Daun, Curaffiere 6000, Commercy, Baubemont, Palffp, Lothringen, Bisconti, Cusani, . Dragoner 4000 Mann, Savopen, Sereni, Dietrichstein, Banbonne, auserkesenes Bolf freilich, unüberwindlich in dem Bertranen auf des Feldherren geprüfte Gaben, und diesem selbst eine freudige Zuversicht einflößend. Da es dem kaiserlichen Sof vor Allem wichtig, die französische Alleinherrschaft in Italien zu brechen, welche festgegründet schien durch die Occupation der fämtlichen fpanischen Provinzen, durch die Allianz mit Savopen, durch des Herzogs van Mantna Servikität und die seiner Dauptftadt eingeführte frangofische Besagung, wurde Eugen angewiesen, die fürzeste und sicherfte Linie zu einer Operation gegen Italien, bas Etfchthal demnach, zu verfolgen. Am 20. Mai 1701 bei dem um Roveredo versammelten Heer eingetroffen, kun-

bigte er am 22. schon der Republik Benedig an, daß er, durch die Umftande gezwungen, ihr Gebiet durchziehen, jedoch bei barer Bezahlung aller Bedürfnisse die ftrengste Mannszucht halten wurde. Der Senat hatte die Neutralität sich erwählt, ohne doch verhindern zu konnen, daß Catinat, abermals der Gegner Eugens, alle Postirungen auf dem rechten Ufer der Etsch vom Montebaldo bis Legnago einnehme; um so weniger war ein unschädlicher Durchzug der kaiserlichen Bolker zu verweigern. Er wurde ausbrudlich bem faiferlichen Gefandten, bem Grafen Berta bewilligt. Aber große Schwierigkeiten hatte Eugen zu überwinben, um nur an die Etsch gelangen und die Stellung angreifen ju tonnen, die in spatern Beiten ein Meifter als beinahe unüberwindlich anerkannt hat. Denn daß den Franzosen auf dem Montebaldo nicht beizukommen, davon hatte Eugen sich in der ersten Recognoscirung überzeugt. Also blieb zum Manoeuvriren einzig das linke Ufer der Etsch, mit den höchst beschwerlichen, von Roveredo nach Berona führenden Gebirgspfaden. Um sie gangbar zu machen und eine Breite von 9 Fuß ihnen zu geben, arbeiteten mehre Tage lang über 3000 Mann.

Am 26. Mai begann die Bewegung, ohne Störung von Seiten Catinats, welchen seines Ronigs Befehl auf bem rechten User der Etsch festhielt. Den 27. und 28. Mai betraten die verschiedenen Colonnen den venetianischen Boden. "Mit was vor Mübe, Arbeit und Gefahr, ift mit keiner Feder zu beschreiben. Die Reuter und Dragoner musten meistens absteigen und bie Pferde hinter sich berführen. Das Geschütz ward mit Seplen hierübergebracht und öfftere durch Stricke und Kloben in die Hohe gezogen, die Artilleries und Bagagewägen muften aus einander genommen und was sich auf benfelben befand, auf den Achseln getragen werden." 3hr erstes Lager in Italien hatten die Raiserlichen bei Breonio, allda die Ankunft des schweren Geschüßes erwartend. Die Artillerie mußte auf halbem Weg Halt machen, und konnten die Ranonen erft gegen die Mitternacht eintreffen. Freudig hatten die Soldaten die außerordentlichen Beschwerben dieses Marsches ertragen. Die ersten Haufen des Zugs winkten frohlodend den nachfolgenden, wenn sie zwischen Rlippen ber-

vor ober von hohen Felsen herab dem Auge sichtbar wurden; unter neuen Anstrengungen kleiterten diese weiter, die Vorderften zu erreichen. Des Feldherren freudiger Muth hatte fich den Mannschaften mitgetheilt, und auch nicht der geringste Unfall flörte diese Heiterkeit. Am 4. Juni lagerte bas Gros bei Stallavena, im Val Pontena; vom 6—9. erfolgte bei Montorio, eine deutsche Meile von Berona, die Bereinigung ber ganzen Armee, während Catinat seine Truppen von Rivoli bis Legnago in einer Strecke von 40 Miglien vertheilt hatte. Also für seden beliebigen Punkt der Ueberlegenheit versichert, fand Eugen es bennoch zwedmäßig, hinsichtlich des wahren Uebergangspunfts den feindlichen Feldherrn zu täuschen. Bom 14. Juni ab zog sich die ganze Armee, mit Ausnahme der wenigen Bataillone, welche fortwährend von Ala und Avio aus Catinats linken Flügel in der unüberwindlichen Position von Rivoli festhielten, ftromabwärts gen Castelbaldo, wo General Guttenstein am 13. Juni eine Brude über die Etsch gelegt hatte. Um 15. paffirte Eugen selbft biese Brude, um bie Insel Billa buona, ein Dreied durch die Etsch, den Canal von Castagnaro oder Canale bianco und den Canal Malopera gebildet, ju recognosciren und die Anlegung einer Brude über ben Canale bianco zu verfügen. Am 16. nahm er sein Hauptquar= tier zu Arcole an dem Alpon, um von diesem Centralpunkt aus die Bewegungen seines Heeres zu leiten und den Feind drüben zu beobachten. Da befand sich aber Catinats rechter Flügel in Bewegung, um ftromabwärts ben Raiserlichen zu folgen, und am 18. entsendete Teffé von diesem Flügel 3000 Mann Infanterie, fünf Cavalerieregimenter und sechs Geschüße nach dem Dorf Carpi, welches die nördliche Spipe ber Insel Billa buona bestreicht. Die mailandischen Truppen, unter bem alten Prinzen von Baudemont, standen unbeweglich bei Ca di Davide, unterhalb Berona. Man fieht, wie Catinat balb für seinen rechten Flügel, bald für sein Centrum, bald sogar für seinen linken Flügel im äußersten Norden besorgt sich zeigte. Unschlüffigkeit benugte Eugen, um in vollkommener Rube die Bruden über den Canale bianco und ben Malopera zu vollenden, wobei zwar auch der Umstand in Anschlag zu bringen,

der Canale bianco die venetianische Landschaft Polesine von einem auf das nördliche Pouser herübergehenden Ausbug des Herzogthums Ferrara, also von einem Landstrich trennt, dessen Reutralität so viel möglich zu beachten, der französische Hof der Ursachen gar viele hatte. Am 25. dehnte Catinat sich noch weiter rechts aus, über Oftiglia und den Po hinüber, die gen Stellata.

Es trat für Eugen der Augenblick ein, die Tauschung des Keindes zu vervollständigen. Am 27. waren die Bruden über die beiden Canale fertig. Am 28. überschritt Baubonne mit 1000 Reitern, zwei Infanterieregimentern und 10 Geschützen bei Castel Guglielmo den Canale bianco., und bis jum Po sich ausdehnend, bemächtigte er sich der Fähren von Lagoscuro und Palantone. Am Morgen des 29. befand er sich auf dem sud= lichen Poufer; links fich schwenkend, bezog er eine beobachtende Stellung längs dem Panaro, Bondeno gegenüber, mahrend Die auf dem Fuß ihm folgenden seche Reiter- und zwei Infanterieregimenter in dem Gebiet von Ferrara sich ausbreiteten und Anstalten getroffen wurden, bei Occhiobello eine Brude über den Po zu fchlagen. Jest zweifelte Catinat nicht mehr, daß Eugen seine Sauptmacht über ben Do, nach bem Modenefischen führen werde. In der angstlichen Bewachung aller Uebergange der Etsch nachlassend, verlegte er einen bedeutenden Theil seiner Truppen auf das Südufer des Po, in der Absicht, des Panaro als einer Vertheidigungslinie sich zu bedienen, und weil für biefe Absicht der Besit von Oftiglia wichtig, mußte St. Fremont seine ganze Infanterie von St. Pietro di Leguage und Carpi nach Oftiglia entsenden, so daß in Carpi nur zwei Reiter- und drei Dragonerregimenter, in Castagnaro 300 Fußganger zurudblieben. Bon allen diesen Anstalten durch Ausreißer und Gefangene unterrichtet, gab am Abend bes 8. Juli Eugen ben Befehl zum Aufbruch, wie bie Truppen allgemein mahnten, gegen den Po, in der That aber, wie sich in den ersten Bewegungen in der Nacht vom 8-9. ergab, gegen den Tartaro. Die zwei Colonnen, in welchen das heer sich bewegte, trafen Morgens zwischen 2 — 3 Uhr nächst Trecenta am Tartaro zu-

fammen, überfdritten benfelben, ungeachtet ber finftern Regennacht, in vollkommener Ordnung, und gelangten nach einem äußerst beschwerlichen Marsch durch das Sumpfrevier nach Caftagnaro. Da hatten vom Kirchhof zum Canal bie Franzosen eine verschanzte Linie gezogen und fanden auf der hut, so daß ein lebhaftes Gewehrfeuer die Raiferlichen empfing. jum Sturm schickte Eugen einige Grenadiercompagnien, und nach tapserer Gegenwehr wurde die verschanzte Linie genommen. Ein zweites Retranchement, an dem durch die Etsch und den Canale bianco gebildeten Winkel, verließen die Feinde freiwillig, und Eugen ordnete sein Bolt zum Angriff auf Carpi. St. Fremont, daselbst mit etwa 1500 Mann gufgestellt, hatte bereits nach St. Pietro di Legnago an Teffé Botschaft, entseudet von dem ibm jugedachten Besuch, und baber suchte Eugen bas Buscmmentreffen ju beschleunigen. Die vielen Baffergraben, Mordfte und Reisselder boten dem Marsch große Schwierigkeiten, und bei dem zerschnittenen Terrain konnte man kaum einen Raum von fünfzig Schritten übersehen. Darüber verloren die Raiserlichen Die Richtung; das Cürassierregiment Reuburg, indem es zu weit vorprellte, wurde von allen Seiten burch die franzosischen Dragoner augefallen und verdautte seine Rettung aus großer Gefahr eintgen Infanterieabtheilungen und dem Curaffierregiment Baude-Ueberhaupt vertheidigten die Franzosen Carpi und die gange Pofition mit vieler Sartnädigfeit; fie hatten aber aud an 1000 Todte und ließen 100 Mann, darunter 9 Officiere, als Gefangene jurud, wogegen die Raiferlichen an 50 Bermundete und 100 Tobte gabiten, unter diesen Graf Franz Anton von Thurbeim, der, als Obristlieutenant das Regiment Reuburg führend, an diesem Tage 8 Franzosen eigenhändig erlegte und mit Bunben bebedt den helbentod farb. Eugen felbft, dem ein Pferd unter dem Leibe getödtet worden, empfing eine Mustetentugel in das linke Bein. Bon Berfolgung tonnte, bei der Ermüdung der Truppen, die Rede nicht sein; eine halbe Stunde jenseit Carpi wurde St. Fremont von dem ihm zum Beifand anrudenden Corps von Teffé aufgenommen, aber den Rampf zu ornenern, fühlte diefer fich nicht verfucht. Er bewertstelligte den Ruciug über S. Pletro di Legnago und Sangnismetto dem Mincio zu; denn dahin sich zu wenden, war nach dem Berlust bei Carpi Catinat gezwungen. Dergleichen hatte in Frankreich niemand erwartet. Großes Geschrei erhob sich gegen den unglücklichen General, den zwar Saint-Simon in Schug nimmt, dafür aber desto schärfer den alten Prinzen von Baudesmont angreist. Ich habe die Stelle Abth. III Bb. 6 S. 379—382 abdrucken lassen, denn troß der sichtlichen Uebertreibung verdient sie doch Berücksichtigung.

Bährend die französische Hauptmacht bei Baleggio und Goito sich fammelte, bezog am 15. Juli Eugen zwischen Billafranca und Povegliano ein Lager, hierdurch der Franzosen fernern Rudzug auf bas rechte Ufer bes Mincio erzwingend. Rur Baleggio hielten sie durch ein vorgeschobenes Corps befest. In Catinats Hauptquartier, zu Goito, walteten Zwistigkeiten aller Art; denn durchaus unzufrieden mit seinen Operationen bezeigten sich Baudemont wie Teffé, und die Uneinigkeit zum Höchften zu steigern, traf am 25. Juli der Herzog von Savoyen mit 11 Bataillonen und 5 Schwadronen eigenen Bolkes ein. Er übernahm den Oberbesehl des sest auf 52 Bataillone und 77 Schwadronen gebrachten verbundeten Beeres. Am 27. feste wieder Eugen, der zeither mit den Anstalten zum Uebergang sich beschäftigt hatte, fein Beer, 29 Bataillone, 8 Grenadier-Compagnien, 84 Schwadronen, 70 Feldgeschütze, in Bewegung. Eine Stunde vor Mitternacht wurde der Marsch gen Salionze angetreten; daselbft, zwischen Peschiera und Baleggio, begannen sofort die Brudenarbeiten. Sie waren vollendet in der Mittagsftunde des 28., und es erfolgte, ungehindert durch den auf einer benachbarten Höhe mit seinem Truppencorps gelagerten Bachevilliers, der Uebergang. Bor Einbruch der Nacht ftanden die Raiserlichen auf bem rechten Ufer des Mincio. Aufwärts, nach Borghetto und Bolta zogen sich die Franzosen; Eugen aber bewegte fich am 31. Juli nach ben Höhen von Desenzano, ben rechten Flügel dem Gardersee zukehrend, mit dem linken bis auf eine Miglia weit sich den feindlichen Vorposten nähernd. Unbeweglich verhielten fich in ihrem Lager die Berbundeten, unbewege lich blieben sie zwischen Castiglione und Solferino, als am 1. Aug. Eugen hinaufzog nach Lonato; dann aber wendeten sich die Berbündeten, eine Besasung in Castiglione hinterlassend, Palazzuolo, am obern Oglio, hingegen räumend, plündernd und verheerend und in großer, durch die häusigen Desertionen ausgesprochener Entmuthigung den Oglio abwärts nach Caneto. Am 4. hatten sie des Flusses linkes User geräumt; Castel Godofreds öffnete an demselben Tage den Kaiserlichen seine Thore; Castig-lione mußte nach dreitägiger Belagerung den 5. Aug. capituliren.

Am 9. Aug. überschritt Eugen die Chiesa; die Berbundeten aber setten ihren Rudzug bis Cremona fort, wo dann ber Herzog von Savopen, durch die von allen Seiten eintreffenden Berftärkungen ermuthigt, von Neuem die Offensive zu ergreifen und vorläufig durch einen fromaufwärts gerichteten Marsch ben Oglio zu vertheidigen beschloß. Am 17. fam er bei Soncino zu fieben, während Eugen zwischen Brescia und bem Oglio manövrirte und am 30. an des Flusses Rand, zwischen Pontoglio und Urago herangerudt war. Beide Beere hatten burch die unerträgliche Sige sehr viele Mannschaften eingebüßt und verloren nach sedem Ruhetag regelmäßig einen zweiten Tag in dem Bemüben, entfrafteten Rachzügler wieder um die Fahne zu sammeln. 21. Aug. war im Lager bei Antegnate, zwischen Oglio und Serio, Billeron; ber fürzlich zum Oberbefehl der französischen Armee berufene Marschall, eingetroffen; die ihm beigegebenen Berftarkungen fleigerten bes Beeres Bestand zu 92 Bataillonen und 121 Schwadronen, wovon 17 Bataillone und 43 Schwabronen in Mantua und den verschiedenen Grenzfestungen an Dalio und Adda vertheilt, ohne doch die gewaltige Ueberlegenheit des verbündeten Beeres wesentlich zu beeinträchtigen. beschloß Billerop sofort, nach des Königs Befehl, den Feind aufzusuchen und um jeben Preis zu schlagen, bevor Eugen die ihm verheißenen Verstärkungen, aus den Regimentern Gidwind und Lothringen bestehend, an sich gezogen haben wurde. Der im hohen Sommer stets seichte Oglio bot der Schwierigteiten so wenig, daß Eugen auf sede Bertheidigung verzichtete, vielmehr die bei bem Städtchen Chiari genommene vortheilhafte Stellung zu behaupten befchloß, und ohne hinderniß gelangte das verbündete heer am 29. Aug. bei Rudiano auf das Unfe Ufer des Oglio. Am 1. Sept., eine Stunde nach Mitternacht, sette sich daffelbe in Bewegung, um die Raiferlichen aus ihrer Stellung zu vertreiben, zugleich ihnen die Berbindung mit Tprol abzuschneiben. Bu bem Ende näfferte ber rechte Flügel fic ben Brescianischen Bergen, während der linke Flügel, unter Teffé, den Angriff auf Chiari versuchte. Es gelang ihm, nach lebhaftem Widerstand, die Wegnahme der in der Fronte der Rafferlichen belegenen und von ihnen besetzten Casinen. "Raum aber hatte sich ber Beind in diese Derter einlogirt, so tamen von der rechten Sand der Mansfeldische Obriftlieutenant Gons gales mit einem Bataillon und einer Compagnie Granadiers, von der linken aber das Guttenfteinische Bataillon und der Oberft Graf von Daun nebst dem Kriechbaumischen Oberst-Lientenant Wend mit den Granadier-Compagnien von den Rigrellischen, Berbersteinischen und Daunischen Regimentern heran marchiret, und stelen mit so groffer Tapfferkeit diese eroberten Banser und Mühlen wieder an, daß fast alles, was sich darin befand, getöbtet ward und die übrigen feindlichen Trouppen in solche Berwirrung geriethen, daß sie allenthalben weichen und nach ihrer Armee fic retiriren muften." In dem frangöfischen Schlachtbericht beißt es: "Unsere Brigaden Normandie, Auvergne und Anjou hielten bas ichredliche Feuer in beldenmathiger Stanbhaftigfeit aus, und saben nichts vor sich, ale bute und unzugängliche Schangen;" ein Umftand, welcher ben geringen Berluft der Raiserlichen erklärt, die ftanden in vollkommener Deckung hinter den Bruftwehren. "Bey dieser Retirade setten die Kapserk. dem flüchtigen Zeind muthig nach und feuerten mit Dasqueten und mit Studen bermaffen unter fle, daß der Beg allenthalben mit Leichen bestreuet ward. Man vermuthete einen neuen Anfall von ber feindlichen Urmee; allein der ungläckliche Anfang hatte sie so bestärzt gemacht, daß sie anderthalb Meite, und zwar in der größen Unordnung, von der Bahlftatt fich zurude zogen." Die Kaiserlichen, von denen gar wenige zum Feuer gekommen, zählten 36 Todte und 81 Berwundete; von den Franzosen Wieben

wenigftens 2500, worunter 86 Officiere; unter ben Bermanbeten befanden fich 99 Bauptleute und 103 Lieutenants; an Gefangnen ließen fie 185 Mann, mehrentheils hart verwundet, zurad. Dem Bergog von Savoyen war der Rock durchschoffen, das Pferd am Sals verwundet; bod ließ fich barum Billerop nicht abhalten, wie vordem Catinat, von feiner Treufosigkeit an den König zu berichten, baneben das Treffen von Chiari als ein höchst unbedeutendes Ereigniß darzustellen. In der That wor dasselbe im hoben Grade folgenreich, verderblich ber moralischen Haltung der feindlichen Armee, so daß von dem an fünf Franzosen ganz willig vor einem taiferlichen Reiter liefen, was benn auch Saint-Simon in seiner Relation von dem Gesecht bei Chiari zugibt. Les armées cependant s'approchaient, celle des impériaux gagnant toujours du terrain, et elles en vinrent au point que ce fut à qui s'emparerait les premiers du poste de Chiari. Le prince Eugène fut le plus diligent. C'était un gros lieu fermé de murailles, sur un tertre imperceptible, mais qui dérobait la vue de ce qui était derrière, au bas d'un ruisseau qui coulait tout auprès. M. de Savoie, trop bon, général pour tomber dans la même faute que le général d'Humières avait faite à Valcourt, l'imita pourtant de point en point, et avec un plus făcheux succès, parce qu'il s'y opiniâtra davantage. Il sit attaquer ce poste le 1. septembre, par huit brigades d'infanterie. Il augmenta toujours, et s'exposa extrêmement lui-même pour gagner estime et confiance, et montrer qu'il y allait avec franchise; mais il attaquait des murailles et une armée entière qui rafraichissait toujours, tellement qu'après avoir bien fait tuer du monde, il fallut se retirer honteusement. Cette folie dans un prince qui savait le métier de la guerre, et à qui le péril personnel ne coûtait rien, fut dèslors très-suspecte. Villeroy s'y montra fort partout, et Catinat, sans se mêler de rien, sembla y chercher la mort, qui n'osa l'atteindre. Nous y perdîmes cinq ou six colonels peu marqués, et quantité de monde, et éûmes force blessés. Cette action, où la valeur française parut beaucoup, étonna fort notre armée, et encouragea beaucoup celle des ennemis, qui

firent à peu près tout ce qu'ils voulurent le reste de la campagne. Nos troupes étaient si accoutumées, dès qu'on en envoyait dehors, à rencontrer toujours le double d'impériaux bien avertis qui les attendaient, que la timidité s'y mit, et que les troupes de M. de Vaudemont surent bien dire plus d'une fois qu'elles ne savaient encore qui de l'archiduc ou du duc d'Anjou était leur maître, et qu'il en fallut enfermer entre les nôtres.\*

Wie aber Eugen in der Stellung bei Chiari verharrte, so blieb auch Billerop in seinem am 5. Sept. bezogenen Lager zwischen Urago und Caftrezato, auf dem rechten Ufer des Oglio, bis der Mangel an Unterhalt und die vorgerückte Jahreszeit ihn jum Rudzug hinter den Oglio bestimmten, in der Racht vom 12-13. Nov. Eugen ließ ihn burch einige Reiter und Gremadiere verfolgen, und auch jest ergab sich unter den Frauzosen solche Entmuthigung, daß der alte Catinat genothigt, den Rudzug zu decken, und darüber durch eine Musketenkugel am rechten Arm vermundet wurde. Am 14. schon verließen die Savoyarden has Lager, um den Rückmarsch nach der heimath anzutreten, und am 17. folgte ihnen der Bergog, mahrend Billeroy in Soresina sein Hauptquartier aufschlug, seine Truppen in Erholungsquartiere verlegte und zugleich ben Oglio zu hüten mögliche Borkehrungen traf. Eugen hingegen brach am 19. Nov. auf, um seine Winterquartiere im Mantuanischen zu suchen und nebenbei das linke Ufer des Oglio bis zu seiner Mündung von Feinden zu säubern. Caneto war für diesen 3med ein Punkt von Wichtigkeit, und dessen sich zu bemeistern, langte er mit 4 Infanterieregimentern davor an. Sofort (1. Dec.) wurde die Stadt von den Feinden geräumt; im Schlosse aber sich zu vertheidigen unternahm ber Obrift Maulevrier, bis seine Standhaftigkeit dem wohlgenährten Feuer zweier Batterien erlag. Am 3. Dec. ergab er sich auf Gnade. Am 10. Dec. wurden bie Franzosen aus Borgoforte vertrieben, Governolo, Oftiglia u. s. w. verließen sie freiwillig, so daß sie auf dem nordlichen Ufer des Po einzig Mantua und Goito behaupteten. Als versautete, daß fie von Casalmaggiore aus das Parmesanische überzogen hätten,

warf Eugen in der Ribe von Borgoforte 4 Regimenter auf das rechte Ufer des Po, mit der Weisung, die den Oglio gleichfam perlängernde Linie des Crostolo zu beziehen. Eine zweite Cantonnirungslinie hatte er den Oglio entlang, von Oftiano abwärts, die dritte zwischen Goito und Mantua sich gewählt. Sein Hauptquartier nahm er am 21. Dec. zu S. Benedetto, auf dem rechten Ufer des Po; am 24. wurde ihm Mirandola überliefert, nachdem der verwittweten Berzogin und der Bürgerschaft die Entwaffnung der französischen Besatzung gelungen; am 5. Januar 1702 ließ er Berfello occupiren, wodurch er Mittel fand, seine Quartiere bis in das Parmesanische auszudehnen. Vom 15. Januar ab ward Mantua vollkommen eingeschlossen und hiermit ein Feldzug beendigt, der, wenn auch nicht entscheidend, doch im bochften Grade belehrend und dazu in seinen Resultaten bewundernswürdig ift. Ueber 20,000 Mann hatte er den Franzosen gekostet; 3000 Gemeine und 400 Officiere lagen allein in Tyrol gefangen.

Aber in der scheinbaren Unthätigkeit des Hauptquartiers, ju Luzzara, brutete Eugen icon wieder über neuen Entwürfen. Wie er seinen Spionen freigebig, ist nicht leicht ein anderer Feldherr gewesen, und wie keinen andern haben sie ihn bedient. Durch ihre Bermittlung trat er in Beziehung zu Casoli, dem Pfarrer von Sta. Maria la nuova in Cremona. Eifrig dem alten Herrschergeschliecht ergeben, hatte der Mann seine Aufmerksamkeit einem Abzugscanal zugewendet, der aus des Pfarrhauses Reller einer mit Soilf verwachfenen und darum Caneto genannten Stelle des Stadigrabens zuführte. Daß es mittels diefes von den Franzosen unbeachteten Canals ein Leichtes sein werde, Truppen in die Stadt zu bringen, ließ er den Prinzen wiffen, dem er auch einen Plan der Stadt, mit Bezeichnung fämtlicher Wachen, Casernen, Thore und der vornehmften Offis ciersquartiere zukommen ließ. Berkleidete Officiere mußten den Canal besichtigen und berichteten sodann an den in Luzzara versammelten Rriegsrath. Meiflich wurden des Unternehmens Schwierigkeiten, die Starke der Festung und Besatung - gegen 2000 Mann - erwogen und hierauf nuter die anwesenden

Generale die Rollen des Dramas vertheikt. Der Prinz von Baudemont übernahm es, 2000 Mann Infanterie und 1200 Reiter auf dem südlichen Ufer des Po, mittels eines Umweges über Fiorenzuola, nach der Pobrude von Eremona zu führen, so daß er am 1. Febr., vor Tagesanbruch, den dafigen Bruckentopf übermältigen könne. Ein gleich farkes Truppencorps follten Guidobald von Starhemberg und der Prinz von Commercy für den 31. Januar zu Dfliano am Dglio in Bereitschaft halten, und zu diesem Corps begab sich, nach der in Robondesco zugebrachten Racht, Eugen. Eine Stunde vor Mitternacht wurde von Oftiano-aufgebrochen, in großer Stille und unter Beobachtung aller Borfictbregeln ber Oglio überschriften und der fernere Marsch nach Cremona gerichtet. Dahin war, laut einer auf diesem Marsch empfangenen Meldung., Billerop gekommen, in der Absicht, die Raiserlichen in ihren Quartieren zu überfallen. Um 1. Febr. zwischen 2 und 3 Uhr Morgens hielten Eugen, Commercy und Starhemberg bei einer Butte, von Cremona 1300 Schritte entfernt, und in berselben mußten fie fich bequemen, den durch die unbeschreiblich schlimmen Wege gar febr verspäteten Anzug der Truppen zu erwarten. Die hurtigsten kamen nicht eber als gegen 5 Uhr, einige nicht vor Tagesanbruch, und jede Abtheilung empfing sogleich die ihr zugedachten Berhaltungsbefehle.

Der Major Hoffmann und ein Unterlieutenant, 25 Grenadiere und 200 Mann, dann eine Anzahl Zimmerleute und
Schlosser wurden commandirt, dem Caneto die mitgebrachte Brücke aufzulegen und den hierdurch zugänglich gewordenen Abzugscanal zu verfolgen. In dem Pfarrhause augelangt, sollten sie dem für jest vermauerten Thor Sta. Margaretha zueilen, dasselbe öffnen, dabei aber möglichst still sich verhalten, die zwei andere ihnen auf dem Zuße folgende Abtheilungen, unter dem Rasor Grafen Nazari und dem Obristlieutenant Grafen von Kuesssein, sede von 200 Mann, sich ihnen anschließen würden, um sodann mit vereinigter Macht in verschiedenen Richtungen gegen die Piazza picciola, das Rathhaus und die Wohnung des Bicegouverneurs vorzudringen. Was die Reiterei betrifft, war Obristientenant Mercy angewiesen, seine 225 Mann vor bem Margarethenthor aufzusühren, um, sobald dasselbe geöffnet, der Stadt einzubringen und auf dem kürzesten Wege dem Posthor zuzuellen, wo er dem Prinzen von Baudemont die Hand bieten könne. Der Obristieusenant von Freyberg hatte Besehl, den St. Agathenplag mit 325 Mann zu besehen und von da aus in die umliegenden Straßen Patrouillen zu entsenden. Dem Masor du Haux war die Occupirung der Piazza grande, und daß er von da durch Patrouillen mit der Piazza grande, und daß er von da durch Patrouillen mit der Piazza grande, und start war auch des Masors Dupré Abtheilung, welche dranßen vor dem Margarethenthor in Observation zurückgelassen, zur Dauptreserve des Paul Deak Husarenregiment hatte. Diese Hussaren mußten für alle Fälle die Communicationen offen halten.

Die einzelnen Dispositionen kamen punktlich zur Ausführung. Das Margarethenthor wurde nach Uebermannung der Bache ohne Schwierigkeit geöffnet; ter Major Hoffmann gab vom Ball aus das verabredete Zeichen, und gleich sprengte Mercy zum Thor herein, ihm nach Freyberg und du Haux, jeder ben angewiesenen Posten einnehmend. Dann folgte mit dem übrigen Fusvoit Baron Scherzet, der sich zwar nur langsam bewegen fonnte, weil er, auf allen Seiten von Feinden umschwärmt, mit Bewalt sich Bahn brechen mußte, ein Umstand, der wefentlich auf das Geschick des Tages wirkte. Inzwischen gerieth die ganze Glade in Aufruhr, obwohl der franzöfischen Officiere Versuche, einen angemeffenen Widerftand zu organisiren, anfänglich feinen Fortgang gewinnen wollten. Die ben Betten entsprungenen Soldaten felen fast überall den Deutschen in die Bande ober wurden in ihre Quartiere jurudgejagt. Billerop inebeson's dere, nachdem er seine Papiere verbrannt, warf sich zu Pferd, in der Absicht, der Piazza grande zuzueilen. Eben wurde die hauptwache gestärmt. Den Seinen Muth zuzuschreien, bemabte sich der Marschall; aber in dem Augenblick wurde er vom Pferd geriffen und als ein Gefangener, auf bes Sauptmanns Macdonald Geheiß, nach der eberften Stube der inzwischen gewonnenen Hauptwache gebracht. Da spricht er zu Macdonald: »je

suis le maréchal de Villeroy, je vous donnerai dix-mille pistolen et je vous promets un régiment. Menez-moi à la citadelle.« Der Ire erwiedert: »il y a long-temps que je sers sidèlement l'empereur mon maître, jo ne commencerai pas aujourd'hui à le trahir. Gleich darauf, um halb 11 Uhr, fand sich Starhems berg selbst mit einigen Reitern ein, um den Gesangenen zu übersnehmen und nach einem Hause außerhalb des Margarethenthors zu bringen. Dahin, es ist das für die Sitten der Zeit charatsteristisch, versügen sich sogleich Eugen und Commercy, dem gessangenen Marschall eine Condolenzvisite abzustaten.

Inzwischen war es dem feindlichen Regiment Royal-vaisseaux, das Tags vorher den Befehl erhalten hatte, am Morgen zu einer Uebung auszuräcken, gelungen, fich zu sammeln. Der Chevalier d'Entragues, der Obrift, führte es gegen die Piazza grande, und die Curaffiere muffen dem Flintenfeuer weichen; aber es gelangt faiserliche Infanterie zur Stelle, und bie Franzosen werden in die nächste Straße zurückgeworfen, wo sie sich, nachdem ihr Obrist eine tödtliche Bunde empfangen, verbarri-Richt besser erging es dem Generallieutenant Marquis cadiren. de Crenan, welcher, einiges Bolf gegen die Hauptwache führend, auf den Prinzen von Commercy stieß und, tobtlich verwundet, fast mit seiner gangen Mannschaft sich gefangen geben mußte. Nach diesem Unfall blieben den Franzosen von höhern Officieren uur noch der Generallieutenant Revel und ber Maréchal-de-camp-Marquis du Pleffis-Praslin. Aber die Umstände wendeten fich ihnen allgemach zum Bortheil. Jeden Augenblick der Ankunft des Prinzen von Baudemont von der Poseite ber sich versebend, hatte Eugen einen Theil seiner Infanterie verwendet, um drei französische Regimenter in ihren Casernen blokirt zu halten. Noch immer fehlte von dem Beigersehnten jede Rachricht, und felbft des Pothores hatte Mercy sich nicht bemächtigen können. Ein irländischer Officier, hier mit 35 Mann auf Wache ftebend, hatte, sobald er der faiserlichen Reiterei ausichtig geworden, das Thor verschlossen und alle Anstalten zu hartnäckigem Widerftand getroffen, daber Mercy für gut fand, fich feitwarts dem Ball guzuwenden. Während er eine Batterie von 8 Geschüßen nahm,

ftromten aus den antiegenden Casernen 2 irlandische Regimenter dem Thor zu, um daselbst mit ihren Landsleuten vereinigt zu fecten und zu fterben. Das vernehmend rief Eugen einen Theil seiner Infanterie unter dem Obriftlieutenant von Scherzer ab, um fie gegen das Pothor zu richten, hierdurch den in den übrigen Theilen der Stadt zerstreuten Franzosen Gelegenheit gebend, sich auf der Esplanade der Citadelle zu scharen. Scherzer und Mercy vereinigten ihre Anftrengungen gegen das Pothor; aber wie grimmig auch ihre Anfalle, Mauern gleich ftanden die Irlander. Einmal nur follen sie gefchwankt, sogar schon, das verfichern kaiserliche Berichte, Quartier angenommen und die Baffen niedergelegt, gleich aber wieder sie ergriffen haben, wenig befümmert, daß hiermit die Parole gebrochen. Um so mehr zeigte Eugen sich bekummert über das unvorhergesehene Hinderniß. Den Bersuch zur Güte zu etneuern, entfendet er den uns schon bekannten Sauptmann Macdonald, und freund= liche Worte von Verföhnung und Accord richtet dieser an seine Landsleute. »Le Prince Eugene, « erwiederte Major D'Mahoni, »puisqu'il nous fait entendre de semblables propositions, parait avoir plus peur de nous, qu'il ne nous estime.« Noch tropiger läßt ein Lieutenant von den Grenadieren fich vernehmen: »que votre Prince Eugène nous jete sur les bras tous les cuirassiers de son empereur, je ne crois pas qu'il nous fera bouger. Dites à cet homme qu'il aille se faire f.«, fügte er bingu, an D'Paponi sich wendend, der aber, fatt den Rath zu befolgen, den Macdonald gefänglich anhalten ließ. Eugen, nachdem er lange genug der Rudfehr des Abgesandten gewartet, beorderte den von Freyberg, mit den Carassieren von Taaffe auf die Irlander einzuhauen, und wo sie in ihrer Halsstarrigkeit verharren murben, auch den letten Dann niederzumachen. "Allein die Iren empfingen fie mit ftarken Salven, und drang zwar der Baron von Freyberg durch die erften Glieder in die Bataillon, wurde aber eingeschloffen." »Rendez-vous, « rief D'Mahoni, bewundernd des Mannes fühnen Muth. Aber Freyberg, den gebrochenen Pallasch in der Faust, warf dem nächsten erst die Pistolen an den Kopf, dann das eigene Leben; Dest-ce done

jour, sürnte er, » d rocevoir quartier. Faites votre métier, und im Augenblick wurde er von zwanzig Basonetten dunch-bohrt, den zu überleben seine weichenden Curassiere sich nicht schämen.

Da schien boch Eugen, der von des Rathhauses Thurm den verspäteten Anzug bes Prinzen von Baubemont, aber auch in ber von den Irlandern in Brand gestedten Brude die Bernichtung seiner letten hoffnung geschaut hatte, in etwas den Kopf ju verlieren. Den Magistrat ließ er zusammenrusen durch das gewöhnliche Zeichen mit ber Rathsglode, und daß sie die Stadt ihm überliefern, verlangt er von den bestärzten Bätern. "Sie könnten unter den obwaltenden Umftänden nichts Anderes thun; als der Sache ihren Lauf lassen, und wären erbötig, die Raiserlichen, wenn sie völlig der Stadt wurden Meifter sein, ebenso wohl aufzunehmen, als sie vorher die Franzosen aufgenommen," erwiedern die ob der Zumuthung wenig erbauten Bürger, und Eugen erfennt (7 Uhr Abends) die Unmöglichkeit, länger in der Stadt sich zu behaupten. Seit 11 Stunden bauerte das Gesecht, dem der ermüdende Nachtmarsch vorausgegangen. Unangetaftet mar die Citadelle, jeden Augenblick tonnte. Erequy, der mit 3-4000 Mann in der Räbe zwischen Oglio und Po cantonnirte, eintreffen und den Rudzug ber Kaiferlichen gefährden. Dem Gewicht dieser Grunde nachgebend, führt Engen sein Bolf nach dem St. Margaretheuther, Schritt für Schritt die nachrudenden Franzosen abweisend, dann ohne sernere Berfolgung dem Oglio zu, in der Richtung von Offiano. Außer dem Marschall Billerop folgten 500 Gefangene, darunter 80 Officiere, bem Bug. An Todten und Bermundeten hatten bie Franzosen gegen 1000 Dann eingebüßt; die Raiserlichen vermißten 811 Mann, darunter 430 Gefangene. Indem der Ueberfall von Cremona das auffallendfte Ereigniß des langen Kriegs, wird eine Bergleichung mit dem von Saint-Simon gegebenen Bericht nicht ohne Interesse sein.

»Le prince Eugène, qui en savait plus que le maréchal de Villeroy, l'avait obligé d'hiverner au milieu du Milanez, et l'y tenait fort resserré, tandis que lui-même avait établi ses quartiers fort au large, avec lesquels il inquiétait fort les notres. Dans cette situation avantageuse il conçut le dessein de surprendre le centre de nos quartiers, et, par ce coup de partie qui le mettait au milieu de notre armée et de notre pays, de dissiper l'upe, et de se rendre maître de l'autre, et par là se mettre en état ensuite de prendre Milan et le peu de places de ce pays, toutes en fort mauvais ordre, et d'achever ainsi sûrement et brusquement sa conquête.

Crémone était ce centre; il y avait un gouverneur espagnol et une fort grosse garnison: quelques autres troupes y étaient encore entrées à la fin de la campagne, avec Crenan, lientenant-général, pour y commander tout. Praslin, dont j'ai parlé quelquefois, y commandait la cavalerie comme brigadier; il venait d'être fait maréchal de camp, mais la promotion n'était pas encore parvenue jusqu'à eux, et Fimarcon commandait les dragons. Vers les derniers jours de janvier, Revel, premier lieutenant-général de l'armée, était arrivé à Crémone, et, par son ancienneté, y commanda au-dessus de Crenan.

»Il recut ordre du maréchal de Villeroy, qui visitait ses quartiers, d'envoyer un gros détachement à Parme, que le duc de ce nom lui demandait pour sa sûreté, et qu'on eut lieu de soupçonner depuis de l'avoir fait de concert avec le prince Eugène, pour dégarnir Crémone d'autant. Sur les nouvelles de différents mouvements des ennemis, Revel, en homme sage, se contenta de faire et de tenir le détachement prêt sans le faire partir. Le maréchal de Villeroy finit sa promenade per Milan, où il conféra avec le prince de Vaudemont, d'où il arriva le dernier janvier à Crémone d'assez bonne heure. Revel alla au-devant de lui, lui rendit compte des raisons qu'il avait de retenir le détachement qu'il lui avait ordonné d'envoyer à Parme. Il en fut fort approuvé du maréchal, qui soupa en nombreuse compagnie, où il parut fort rêveur. Il ne laissa pas de jouer après une partie d'ombre, mais on remarqua que ce ne fut pas sans distractions, et il se retira de fort bonne heure.

»Le prince Eugène était informé qu'il y avait à Crémone un ancien aqueduc qui s'étendait loin à la campagne, et qui répondait dans la ville à une cave d'une maison occupée par un prêtre, et que cet aqueduc avait été nettoyé depuis assez peu de temps, et cependant ne conduisait que pen d'eau, et que la ville avait été autrefois surprise par ce même aqueduc. Il en fit secrètement reconnaître l'entrée dans la campagne; il gagna le prêtre chez qui il aboutissait, et qui était voisin d'une porte de la ville qui était murée et point gardée; il fit couler dans Crémone ce qu'il put de soldats choisis, déguisés en prêtres et en paysans, qui se retirèrent dans la maison amie, où on se pourvut le plus et le plus secrètement qu'on put de haches. Tout bien et promptement préparé, le prince Eugène donna un gros détachement au prince Thomas de Vaudemont, premier lieutenant-général de son armée, et fils unique du gouverneur général du Milanez pour le roi d'Espagne: il lui confia son entreprise, et le chargea de s'aller rendre maître d'une redoute qui défendait la tête du pont du Pô, pour venir par le pont à son secours, quand on serait aux mains dans la ville. Il détacha cinq cents hommes d'élite avec des officiers entendus pour se rendre par l'aqueduc chez le prêtre, où les gens qu'il y avait fait couler les attendaient, et devaient avoir bien reconnu les remparts, les postes, les places et les rues de la ville, et avec eux, aller ouvrir la porte murée au reste des troupes: en même temps il marcha en personne et en force pour se rendre à cette porte.

»Tout concerté avec justesse, fut exécuté avec précision, et tout le secret et le bonheur possibles. Le premier qui s'en aperçut fut le cuisinier de Crenan, qui, allant à la provision à la première petite pointe du jour, vit les rues pleines de soldats dont les habits lui étaient inconnus. Il se rejeta dans la maison de son mattre qu'il courut éveiller; mi lui ni ses valets n'en voulaient rien croire; mais, dans l'incertitude, Crenan s'habilla en un moment, sortit et n'en fut que trop tôt assuré. En même temps le régiment des Vaisseaux se

mettait en bataille dans une place, par un bonheur qui sauva Crémone. D'Entragues, gentilhomme particulier du Dauphiné, en était colonel: c'était un très-honnête garçon, fort appliqué, fort valeureux, qui avait une extrême envie de faire et de se distinguer, et qui avait appris et retenu la vigilance du maréchal de Boufflers, dont il avait été aide-de-camp, et qui, lui ayant trouvé de l'honneur et des talents, le protégeait beaucoup. D'Entragues voulait faire la revue de ce régiment, et la commençait avec le petit jour. A cette clarté encore faible, et ses bataillons déjà sous les armes et formés, il aperçut confusément des troupes d'infanterie se former au bout de la rue, en face de lui. Il savait, par l'ordre donné la veille, que personne ne devait marcher, ni autre que lui faire de revue. Il craignit donc tout aussitôt quelque surprise, marcha sur-le-champ à ces troupes qu'il trouva impériales, les charge, les renverse, soutient le choc des nouvelles qui arrivent, et engage un combat si opiniâtre, qu'il donne le temps à toute la ville de se réveiller, et à la plupart des troupes de prendre les armes, et d'accourir, qui sans lui eussent été égorgées endormies.

»A cette même pointe du jour, le maréchal de Villeroy écrivait déjà tout habillé dans sa chambre; il entend du bruit, demande un cheval, envoie voir ce que c'est, et, le pied à l'étrier, apprend de plusieurs à la fois que les ennemis sont dans la ville. Il enfile la rue pour gagner la grande place eù est toujours le rendez-vous en cas d'alarme. Il n'est suivi que d'un seul aide-de-camp et d'un seul page. Au détour de la rue, il tombe dans un corps de garde qui l'environne et l'arrête. Lui troisième sentit bien qu'il n'y avait pas à se défendre; il se jete à l'oreille de l'officier, se nomme, lui promet dix mille pistoles et un régiment s'il veut le lâcher, et de plus grandes récompenses du roi. L'officier se montre inflexible, lui répond qu'il n'a pas servi l'empereur jusqu'alors pour le trahir, et de ce pas le conduit au prince Eugène, qui ne le reçut pas avec la même politesse qu'il l'eût été de lui en pareil cas. Il le laissa quelque temps à sa suite, pendant

lequel le maréchal, voyant amener Crenan prisonnier et blessé à mort, s'écria qu'il voudrait être en sa place. Un moment après, ils furent envoyés tous deux hors de la ville, et ils passèrent la journée à quelque distance, gardés dans le carrosse du prince Eugène.

Revel, seul lieutenant-général désormais, et commandant en chef par la prise du maréchal de Villeroy, tâcha de rallier les troupes. Chaque rue fournissait un combat, les troupes pour la plupart dispersées, quelques-unes en corps, plusieurs à peine armés, et jusqu'à des gens en chemise qui tous combattaient avec la plus grande valeur, mais la plupart repoussés et réduits pied à pied à gagner les remparts, ce qui les y rallia tous naturellement. Si les ennemis s'en fussent emparés, ou qu'ils n'eussent pas laissé à nos troupes le temps de s'y reconnaître et de s'y former avec toutes leurs forces, le dedans de la ville n'eût jamais pu leur résister. Au lieu donc de faire effort ensemble pour chasser nos troupes des remparts, ils ne s'attachèrent qu'au dedans de la ville.

»Praslin, ne voyant point Montgon, maréchal de camp, s'était mis à la tête des bataillons irlandais, qui sous lui firent des prodiges. Ils tinrent dans la place et nettoyèrent les rues voisines. Quoique continuellement occupé à défendre et à attaquer, Praslin s'avisa que le salut de Crémone, si on la pouvait sauver, dépendait de la rupture du pont du Pô, pour empêcher les impériaux d'être secourus par là et rafraichis. Il le répéta tant de fois, que Mahoni l'alla dire à Revel qui n'y avait pas songé, qui trouva l'avis si bon, qu'il manda à Praslin de faire tout ce qu'il jugerait à propos. Lui, à l'instant, envoya retirer ce qui était dans la redoute à la tête du pont. Il n'y avait pas une minute à perdre. Le prince Thomas de Vaudemont paraissait déjà, tellement qu'on n'eut que le loisir de retirer ces troupes et de rompre le pont, ce qui fut exécuté en présence même du prince Thomas de Vaudemont, qui, avec toute sa mousqueterie, ne le put empêcher.

»Il était lors trois heures après midi. Le prince Eugène était à l'hôtel-de-ville à prendre le serment des magistrats. Sortant de là, en peine de voir ses troupes faiblir en la plupart des lieux, il monta avec le prince de Commercy au
elocher de la cathédrale pour voir d'un coup d'oeil tout ce
qui se passait dans tous les endroits de la viile, et en peine
aussi de ne voir point arriver le secours qu'amenait le prince
Thomas de Vaudemont. A peine furent-ils au haut du clocher
qu'ils virent son détachement au bord du Pô, et le pont rompu
qui rendait ce secours inutile. Ils ne furent pas plus satisfaits de ce qu'ils découvrirent dans tous les différents lieux
de la ville et des remparts. Le prince Eugène, outré de voir
son entreprise en si mauvais état après avoir touché de si
près à la conquête, hurlait et s'arrachait les cheveux en descendant. Il pensa dès-lors à la retraite, quoique supérieur
en nombre.

»Fimarcon faisait merveilles cependant avec les dragons qu'il avait fait mettre pied à terre. En même temps Revel, qui voyait ses troupes accablées de faim, de lassitude et de blessures, et qui, depuis la première pointe du jour, n'avaient pas eu un instant de repos ni même de loisir, songeait de son côté aussi à en retirer ce qu'il pourrait au château de Crémone, pour s'y défendre au moins à ceuvert et y obtenir une capitulation, de sorte que les deux chefs opposés pensaient en même temps à se retirer.

»Les combats se ralentirent donc sur le soir en la plupart des lieux dans cette pensée commune de retraite, lorsque
nos troupes firent un dernier effort pour chasser les ennemis
d'une des portes de la ville qui leur ôtait la communication
du rempart où étaient les Irlandais, et pour avoir cette porte
libre pendant la nuit et pouvoir par là recevoir du secours.
Les Irlandais secondèrent si bien cette attaque par leur rempart, que le dessus de la porte fut emporté; les ennemis
conservèrent le bas de la porte de plain-pied à la rue. Un
calme assez long succéda à ce dernier combat. Revel cependant songeait à faire retirer doucement les troupes au château, lorsque sur ce long calme Mahoni lui proposa d'envoyer
voir ce qui se passait partout, et se proposa lui-même pour

aller aux nouvelles et lui en venir rendre compte. Il faisait déjà obscur; les batteurs d'estrade en profitèrent. Ils virent tout tranquille, et reconnurent que les ennemis s'étaient retirés. Cette grande nouvelle fut portée à Revel, qui fut longtemps, et beaucoup d'autres avec lui, sans le pouvoir croire. Persuadé enfin, il laissa tout au même état jusqu'au grand jour, qu'il trouva les rues et les places jonchées de morts et remplies de blessés. Il donna ordre à tout, et dépêcha Mahoni au roi, qui y avait fait merveilles.

\*Le prince Eugène marcha toute la nuit avec le détachement qu'il avait amené, et se fit suivre fort indécemment par le maréchal de Villeroy, désarmé et mal monté, qu'il envoya à Ostiano, et, depuis, sur les ordres de l'empereur, à Inspruck, qui le fit après conduire à Gratz, en Styrie. Tous ses gens et son équipage lui furent envoyés à Ostiano et le suivirent depuis. Crenan mourut dans le carrosse du maréchal de Villeroy, allant le joindre à Ostiano. D'Entragues, à la revue et à la valeur duquel on fut redevable du salut de Crémone, ne survécut pas à une si glorieuse journée. Le gouverneur espagnol fut tué avec la moîtié de nos troupes. Les impériaux y en perdirent un plus grand nombre et manquèrent un coup qui finissait en bref en leur faveur la guerre d'Italie.\*

In Mailand und Mantua wurde wegen des vereitelten Anschlags mit allen Glocken gesäutet und Te Deum gesungen; in Paris ergößte man sich mit einem dem l'Hombrespiel entlehnten Madrigal:

Eugène avoit le baste, la manille, Le roi, la dame et le trois de carreau. Il est assez heureux pour prendre l'espadille, Cependant dans Crémone avec un jeu si beau, Faute de ponte il a perdu codille.

Aber in der That wirfte das Ereigniß erschütternd. Schon in den nächsten Tagen verließen die Franzosen den ganzen Winkel, welchen der untere Oglio mit dem Po bildet, an manchen Orten selbst ihre Magazine zurücklassend. Dann begriff auch Ludwig XIV die Nothwendigkeit, den von ihm bisher als

eine Rebensache behandelten Krieg in Italien alles Ernftes zu führen, obgleich dieses ungleich schwieriger geworden, seit die große Allianz im Haag, 7. Sept. 1701, abgeschlossen, auf allen Seiten ihm Feinde erwedt hatte. Genothigt, zu gleicher Zeit am Rhein und an der Maas Krieg zu führen, konnte er doch noch eine Berftarfung von 25,000 Mann nach Italien entfenden, und einen Feldherrn bazu, por andern befähigt, die von Billerop begangenen Fehler zu verbessern. Dieser Feldherr, der Herzog von Bendome, unter seinen Fahnen 62 Bataillone und 102 Schwadronen gablend, bazu ben Anzug von 10,000 Savoparden erwartend, hatte sich einen boppelten Zweck, die Säuberung des Parmefanischen und ben Entsat von Mantua, vorgesett. Seine Sauptmacht auf das rechte Ufer des Po werfend, drang er allmalig über Caftel St. Giovani gegen Piacenza vor, währenb zugleich Créquy den Po abwärts, bis nach Casale maggiore 9000 Mann führte, Pracontal mit 5000 Mann die zu Soncino angelegten Magazine bedte, Revel Cremona und die umliegende Gegend mit 8000 Mann besetzt hielt. Der großen Macht hatte Eugen höchstens 44 Bataillone, 72 Schwabronen, 2 Husarenregimenter, bann 5 Bataillone und 4 Schwadronen Danen entgegenzustellen. Nothwendig mußte er feinen zunächst bedrobten linken Flüget im Süden bes Po zurückziehen. Baudemont erhielt ben Befehl, seine verschiebenen Stellungen im Piacentinischen, bis über ben Stato Pallavicino hinaus zu räumen. Dieser ruckgängigen Bewegung folgte Bendome nur bis zur Mündung der Adda, dann in den ersten Tagen des Mai durch die Ankunft der Savoparden verstärkt, ging er auf das linke Poufer hinüber, fenfeits nur 8000 Mann zurudlaffend; 12,000 Mann entsenbete er von Lobi nach Soncino; bas Gros, 25,000 Mann, führte er dem untern Oglio, der Umgebung von Pozzolo zu.

Beobachtend ftand Eugen bei Campitello senseits des Oglio; einige Regimenter hatte er nach Acquanegra, wo die Chiesa in den Oglio mündet, vorgeschoben. Plöslich schwenkte sich Bendome auswärts, um bei Pontevico den Oglio, dann auch die Mella zu überschreiten und einige Demonstrationen gegen Monteschiaro senseit der Chiesa vorzunehmen. Ohne darauf zu achten,

wich Eugen nach der unmittelbaren Umgehung von Mantpa jurud, nahm Cerese und ließ von Pradella bis nach Pietole Feldperschanzungen aulegen, so daß Mantua auf dem rechten Ufer des Mincio noch enger eingeschlossen wurde, während Commercy auf der Nordseite Marmiruolo und Goiso, der Graf von Arberg S. Giorgio auf der Offfeite besetht bielt. Am 22., Mai ging Bendome über die Chiesa; er lagerte bei Casalmoro, ließ Castel Godofredo nehmen, wo der Ohristlieutenant Scherzer mit 300 Wann in Gefengenschaft gerieth, und gelangte bei Robigo und Mivalta jum Mincio. Der Zugang ju Mantna war ihm bemnach von der Nordseite eröffnet; ex überzeugte sich mit seinen Augen von dem trefflichen Vertheidigungezustand ber Zestung, kehrte nach Goito jurud und ließ, um den Raiserlichen die Bufuhr über den Gardersee zu benehmen, Caftiglione belagern. Der Plat fiel nach einer Bertheidigung von 6 Tagen, 1. Juni. Eugen hatte die durch Ratur und Ruuft gleich feste Stellung zwischen Curtatone und Montanara bezogen; Borgoforte diente ibm als äußerster linker Flügelpunkt; von Pradella über Cerese nach Pietole hielt er durch eine halbkreisförmige Linie Mantya im Schach; rudwärts bei Governolo und Oftiglia maren bie Uebergange von Mincio und Do sein. Bendome rudte ihm so nabe, daß nur das Sumpfland um den Mincio und die Fossa maestra, eines Ranagenschuffes Weite, die beiben Beere trennte. Ueberzeugung gewinnend, daß die Raiserlichen aus ihrer Stellung nicht zu verdrängen, suchte der französische Feldherr durch eine zu Cremona vorgenommene Schiffruftung und durch ein an den untern Oglio detachirtes Corps seinem Geguer auf der linken Flanke Beforgniffe zu erweden. Augenblicklich ertheilte Eugen Befehl, die Werke von Bersello zu erweitern; von dort aus konnte er die Schiffshrt des Po von Casale maggiore bis zur Mündung des Oglio sperren. Er unternahm es auch, den französischen General in seinem Hauptquartier Rivalta durch ben fühnen Parteigänger Davia ausbeben zu lassen. Das wohl= berechnete Unternehmen scheiterte an der Pforte von des herzogs Quartier durch die Uebereilung eines kaiserlichen Soldaten, und Bendome, der im Schlafrock hatte bavon reiten muffen, glanbte

sich zu rächen, indem er einen ganzen Tag lang Eugens Hauptsquartier zu Eurtatone mit 12 schweren Stücken beschoß und diesen hiermit zwang, nach Montanara zu ziehen, auch zweien Regismentern einen andern Plat anzuweisen. Mantua blieb fortswährend von der einen Seite eernirt, selbst nachdem Vendome die bedeutenden aus Spanien und Neapel erwarteten Versiärstungen an sich gezogen hatte.

Am 29. Jul. traf König Philipp V selbst bei bem vereinigten Deere ein, nachdem er, wie Saint-Simon versichert, im Lauffeiner Reise mehre-Gefahren zu überstehen gehabt. Es soll gegen fein Leben eine Berschwörung flattgefunden haben, »congue à Vienne, tramée à Rome et prête d'éclater à Naples. « Rach ihrer Bereitlung ergab fich zu Reapel eine unglaubliche Begeifterung für ben Sprößling des angestammten herrscherhauses. Ein Regiment bildete sich, Officiere und Gemeine eitel Reapolitaner, und denen hat, als einer Leibwache, Philipp V sich anvertraut. Richt lange, und es anderte fich ber Getreuen Stim-»M. de Vendôme découvrit, par des lettres interceptées, que des officiers de ce régiment avaient traité avec le prince Eugène de lui livrer le roi d'Espagne mort ou vif, en le conduisant à l'armée, appuyés de deux mille chevaux que ce général devoit envoyer secrètement au devant d'eux, soutenus d'un plus gros corps, pour s'emparer de sa personne.« Das Regiment wurde aufgelöset. Es soll auch Eugenius in einem ausführlichen Schreiben an Bendome jede Betheiligung an diefem Handel in Abrede gestellt haben. »M. de Vendôme lui répondit du verbiage honnête. Il finit par ces mots remarquables: »»qu'il avait trop bonne opinion de lui pour pouvoir soupçonner qu'il fût capable d'exécuter un si horrible complot, quand bien même il en eût reçu les ordres. « Schenfalls ift nicht abzusehen, was man in Wien mit dem blödsinnigen Entel Ludwigs XIV hatte beginnen wollen. Eintreffen seines Ronigs führte Bendome, ein mächtiges Corps unter bem alten Fürsten von Baudemont zur Beobachtung der faiferlichen Hauptarmee zurücklaffend, 40 Bataillone und 80 Schwadronen über den Po durch das Parmesanische über die Lenza,

dem Crostolo zu. Am 26. Juli überfiel er des kaiserlichen Generale Bisconti Stellung bei Sta. Bittoria, rudwärts Bersello, und des entschlossenen Widerstandes ungeachtet mußte dieser nach einem Berluft von 200 Tobten und 400 Gefangenen zum Rudzug fic beguemen. Rovellara, Reggio, Carpi und Modena wurden von den Franzosen besett; ftündlich verschlimmerte sich die Lage der kaiserlichen Armee, nicht sowohl durch der Feinde Fortschritte, als durch ihre sundhafte Bernachlässigung ab Seiten derjenigen, die für sie zu sorgen berufen. Es kam so weit, daß Eugen glauben mußte, seine Berichte würden dem Raiser nicht vorgelegt. Am 29. Mai 1702 schrieb er nach Wien, ein anderer Hoffriegerathepräfident "werbe alle Stund nothiger, denn foldergestalten könnte ich nicht mehr fortkommen, sondern wurde gezwungen sein, mit End bes Feldzugs meine Dienft niederzulegen, indem mir nicht länger möglich wäre, so großen Sorgen und Rummer zu unterliegen, bei welchen ich Tag und Nacht mich erponirt seben mußte, dem Raiser nebst der Reputation seiner Waffen Kron und Scepter, Armee, Land und Leut zu verlieren. Ich melde nichts von meiner eignen Ehr, bann auch diese samt meinen letten Blutstropfen gar gerne mit größten Freuden aufopfern will, wenn nur dem faiserlichen Dienft das geringfte fruchten könnte. Allein auf diese Weis, und wann nicht einer fommt, der bei Hof das Militare eifrig traktirt, ist unsehlbar, daß der ganze Status über Haufen fallen muffe; allermaßen dann allhier ohnedem schon dasjenige leider erfolgt ift, was ich vor so vielen Monaten bis auf diese Stund durch ganze Rieß Papier vorhinein geschrieben, geschrien und protestirt hab." Weiter heißt es, der Feind habe "alle Plage, Magazins und alle andre Bortheil im Ruden," feine Armee zähle an Franzosen allein 60,000 und mit den Allierten beinah 80,000 Mann, "ich hingegen, wann Alles zusammen rechne, habe kaum 40,000 Mann." Schon früher hatte er gefragt, ob er länger "mit einer Armee, welche Sommer- und Winter-Campagna gemacht, großes Elend und Strapazen ausgestanden, keine Ruh noch Quartier genossen, abgemattet, übel bezahlt, darum malcontent, weiters auch nicht refrutirt, weniger augmentirt worden, der immersort

nen andringenden französischen Macht resistiren könne." Er schickte auch den Feldmarschall-Lieutenant Palffy nach Wien, um dem Kaiser mündlich die Lage der Dinge vorzutragen. Palffy schreibt: "Ihro Mas. die Kaiserin und der König haben mich bestragt, ob es denn wahr sei, daß Ew. Durcht. so grau werden und so übel aussehen? Worauf ich geantwort, wie es anders sein könne, indem man Ihnen weder mit Antwort auf dero Schreiben, noch mit Geld und andern Rothwendigkeiten zuhalte." Es blieb sedoch lediglich bei Verheißungen.

Um nicht vollends aus Italien vertrieben zu werden, sah sich Eugen genothigt, Alles auf das Spiel zu seten. Am 2. Aug. hob er die unvollständige Blokade von Mantua auf, um am folgenden Tage bei Borgoforte ben Po zu überschreiten und in dem Lager bei Sailetto die Anstalten zu der bevorstehenden Schlacht zu treffen. Auch Bendome bereitete sich hierzu, überschritt am 15. Aug. mit 35,000 Mann die Parmigiana, sich gegen Luzzara in Bewegung segend. Dieser Posten wurde nach furzem Widerstand genommen, jenseits deffelben Borkehrung getroffen, ein Lager zu schlagen. Denn daß an diesem Tage noch ein Zusammentreffen erfolgen könne, glaubte Riemand in dem vereinigten Heere. Die kaiserliche Armee, 24,000 Mann, befand sich aber bereits in vollem Anmarsch, nur daß um 3 Uhr Rachmittags, eine Stunde von Luzzara, Eugen sie halten ließ, um in Person die feindliche Stellung zu recognosciren. Bon Baumpflanzungen, Wassergräben und Dammen ift das Feld von Luzzara durchschnitten, auf den meiften Punkten daher die Aussicht beschränkt. In vollkommener Sorglofigkeit beschäftigten die Franzosen sich mit Lagerschlagen: da wollte der Infall, daß ein Adjutant, indem er die Feldwachen für fein Bataillon aufzustellen beschäftigt, den anstoßenden Damm bestieg und dahinter die kaiserliche Armee in voller Schlachtordnung erblickte; durch diesen Zufall allein entging Bendome dem ihm zugedachten Ueberfall.

Eiligk mußte die Armee sich formiten und gewann zu dem Ende eine kostdare Zeit dadurch, daß Eugen in Folge seiner Recognoscirung sich genöthigt sah, den rechten Flügel unter Commercy durch 9 Batailone, die Eurassiere von Taasse und

2 Schwadronen von Corbeni zu verficken. Dieses revirement forderte viel über eine Stunde Zeit; um 5 Uhr endlich, 15. Aug., ließ Eugen durch zwei Ranonenschaffe bas Zeichen zum Angriff geben. Er erfolgte von Seiten Commercys und des rechten Alagels. Muthig durchbrach die Infanterie bas durchschuittene Terrain, um bem feindlichen linken Flügel bis zu 80 Schritten fich zu nabern und dann benselben um so nachbradlicher zu beschießen; allein auch der Feind hatte sein Fener zum nachdrücklichken Empfang aufgespart, während bie Regimenter Piemont und Baisseaux von einem Gebölz aus ber Kaiferlichen rechte Flanke beschoffen und gange Glieder fällten. Commercy behauptete fich in bem dichten Rugelregen, bis er, von mehren Augeln durchbohrt, zu Rall tam. Man meldete solches dem Feldherrn, und bieser, von schwerer Sorge umlagert, flog zur Stelle, hoffend, bemjenigen, den un Leben er so werth gehalten, im Tod noch beistehen zu Aber gebrochen war das fahne Herz, Eugen weinte einige Thränen über der Leiche und gab Befehl, fie in Sicherbeit zu bringen. Biele tapfere Männer find gefallen für bie Sache, der sie glaubten sich gewidmet zu haben, und es ergab fich, daß sie vielmehr den entgegengesetzten Zwecken gedient hatten; Commercy hingegen, ber einzig Frankreich zu bestreiten wähnte, hat den schönsten Tod gefunden, den ein Prinz von Lothringen fterben konnte: er ftarb für das Saus Lothringen, ohne bessen die fernste Ahnung gehabt zu haben. Für Eugen, für die Armee war es indessen ein schwerer Berluft.

Ge kamen auch sofort die nächsten Regimenter zum Weichen. Bon den Dragonern von Senneterre lebhaft verfolgt, wurden sie von dem Rest des rechten Flügels aufgenommen und die Franzosen wieder die zum Wassergraben zurückgeworfen. Sier, in einem mörderischen Infanteriegesecht, mußten dreimal die Kaisersichen weichen, die Eugen ihnen 3 Bataillone Danen unter Boyneburg zur Unterstützung anrücken ließ. Dem vierten grimmigen Angriss widerstand die irländische Brigade nicht; sie wich um 500 Schritte, die andern Regimenter nach sich ziehend. Das verlassene Terrain überstutheten die Kaiserlichen. Einzig das Regiment Piemont behauptete seinen Posten im Gehölz auf dem

äußerften linken Flügel. Bahrend beffen hatte Starhemberg auch den linken Flügel zum Angriff geführt; er ward von Eréqup zurudgewiesen, mit besferm Erfolg sedoch erneuert, als Baudemont eine Berfartung von 3 Cavalerieregimentern herbeiführte. frangonichen Genbarmen wurden durch die Cutaffiere geworfen, Carabiniers und Dragoner nicht beffer behandelt. Mit feiner 3nfanterie den havinäckigften Widerstand fortsegend, empfing Créquy eine todtliche Bunbe. Der Raiserlichen Ueberlegenheit mar auf diesem Puntt wie im Centrum entschieden; bier fanden fich Eugen und Bendome entgegen, diefer nicht mehr um ben Sieg, sondern um Abwendung einer Rieberlage fechtend, jener ben einmal gewonnenen Boben behanptend. Bis in die späte Racht dauerte der Rampf; um Mitternacht erft ließen die Raiferlichen ab von den vergeblichen Angriffen auf das von dem Regiment Piemont besetzte Gehölz. Bon beiben Seiten hatte man mit ber größten Ausbauer geftritten, beiderfeits lagerte man fic auf ber Stelle, die man im Beginn des Treffens innegehabt. Auch der Berluft war in beiden Beeren beinahe gleich, für jedes etwa 2000 Todte; dem kaiserlichen Regiment Gschwind wurden alle seine Officiere todigeschossen, daß ein gefreiter Corporal sich des Commandos annahm, auch als ein Meister barin bestand. In Wien wie in Paris schrieb man fich den Sieg zu; aber wenn auch Gua-Ralla am 12. Sept. verloren ging, seine Absicht hatte Gugen erreicht, "daß die Franzosen uns nicht mehr angreifen, genug für dieses Jahr bei bermaliger Schwäche unserer Armee." In dem Reinen Arieg blieb für den Rest des Feldzugs den Raiserlichen ihre volle Ueberlegenheit, obgleich ein von Eugen bochft umfichtig eingeleitetes Unternehmen auf Mantua, das in der Racht vom 14-15. Oct. jur Ausführung gebracht werden sollte, an bem Berrath eines dafür gewonnenen franzöfischen Sergeanten scheiterte, obgleich Borgoforte nach einer Belagerung von brei Tagen verleren ging, obgleich Gevernolo und alle fleine Poften . auf dem linken Poufer, bis auf das einzige Oftiglia, geräumt werden mußten. Mirandola hingegen, das lebhaft von Bendome bedroht, rettete Eugen durch den raschen, bis zum 8. Nov. ausgeführten Uebergang des Po, in Folge beffen das Sauptquartier

nach Carbonara zwischen Miranbola und dem Po kam. Dieses Resultat war um so wichtiger, da der Kaiserlichen Winterquartiere beinahe auf das Gebiet von Mirandola sich beschränken mußten.

Den Oberbefehl des Kleinen heeres übergab Eugen an Starbemberg, ihn selbst berief nach Wien die Nothwendigkeit, die Operationen des fünftigen Feldzuges zu beräthen, ober vielmehr die Mittel zu einem solchen aufzufinden. Unter den Umftanden war dieses aller Aufgaben schwierigste, und daß gewöhnlich die Roth den häuslichen Frieden trübt, bewährte fich auch dieses Mal in dem kaiserlichen Cabinet. Besonders mit dem Präsidenten des Soffriegsrathes, dem Fürsten von Mansfeld, gerieth Eugen zu argen Beitläufigkeiten; jenem, als seinem alten Gegner, schrieb er die unverzeihliche Bernachläffigung der italienis schen Armee zu, und daß er in dem Lauf des J. 1702 fast alle so mühsam und kunftlich errungenen Bortheile habe aufgeben muffen. Genöthigt, die beiden Banker zu befriedigen, und nicht vermögend, den Gegenstand des Zwistes zu beseitigen, ergriff Kaiser Leopold einen Mittelweg: er ernannte den Fürsten von Mansfeld zu seinem Obriftammerer und gab an Eugen das erledigte Prafidium des Hoffriegraths (Frühjahr 1703). Zusehen mochte der nun, wie Armeen zu schaffen und zu verpflegen. Ein einziger Bug wird ausreichen, die Armseligkeit der kaiserlichen Finanzen darzustellen. Der Graf Hermann von Czernin bezahlte, um zu dem böhmischen Obristburggrafenamt zu gelangen, einige hunderttausend Gulben; der Schaß wurde auf der Stelle dem neuen Hoffriegerathspräsidenten angewiesen. Es rudten demnach nur äußerst langsam die Rüftungen vor, während doch im Cabinet manches für Deftreich vortheilhafter fich gestalten zu wollen ichien. Portugal wurde für die große Allianz gewonnen und hierdurch das Mittel, nach dem Herzen von Spanien den Krieg zu tragen; ber Bergog von Savoyen bereitete fich in ber Stille, nach Anleitung des mit dem Grafen von Aursberg verhandelten Allianztractats, die Bande, womit Frankreich ihn umschloffen hielt, zu brechen, und bereits am 6. Oct. 1702 hatte bas deutsche Reich die Kriegserklärung an Frankreich und Spanien ergeben laffen. Ungegebtet alles deffen und der von Eugen fortwährend mit

Eifer betriebenen Ruftungen behaupteten doch im Lauf des Feldjugs von 1703 die frangösischen Beere beinahe auf allen Punkten ein entschiedenes Uebergewicht. Wohl that am Mincio und Po Starhemberg Wunder mit dem ihm gebliebenen Häuflein versuchter Arieger; aber ber Gefahr, erdrückt zu werden, entging er doch nur durch Bendomes Unternehmen gegen Tyrol und durch den Abfall, wie man das in Frankreich naunte, des Herzogs von Savopen. Rach einem abenteuerlichen Zug von 20 Tagen bewerkkelligte Starhemberg am 15. Januar 1704 bei Nizza bella Paglia seine Bereinigung mit dem Herzog: "es ist hierdurch selbst für die künftige Campagne icon Bieles vorgearbeitet," fdrieb, ihn begludwunschend, Eugen. In Bayern, unweit Scharding bei Eisenbirn, besiegte der Kurfürst am 11. März 1703 den kaiserlichen General Schlif; am 10. Mai bewerkstelligte er bet Riedlingen seine Bereinigung mit 30,000 von Billars gefährten Franzosen; am 14. Juni brach er in Tyrol ein, Willens, dem die Etsch auswärts ziehenden Bendome die Hand zu bieten. Das Unternehmen scheiterte an dem begeisterten Widerftand der Eproler. Aber der Graf von Limburg-Styrum ward am 20. Sept. zwischen Dberglaubeim und Söchstädt von dem Aurfürsten gefchlagen; Breisach fiel, beinahe ohne Widerstand, Landau am 16. Nov., nach dem Tags vorher der hessische Entsag an der Speierbach schwere Riederlage erlitten, und zu des Feldzugs ganzlichem Beschluß wurde am 14. Dec. Augsburg, am 11. Jan. 1704 Paffau von den Bayern eingenommen. Und als sei alles das Mißgeschick, für welches die durch die Einnahme von Bonn (15. Mai 1703) vervollftändigte Expropriation des Autfürsten von Coln ein sehr darftiger Erfat, noch nicht hinreichend, so mußte auch ber von-Rafoczy geleitete Aufruhr (im Frühjahr 1703) die oftreichische Monarchie in ihrer Grundseste bedrohen.

Das rechte Donauufer, wohin die Rebellion noch nicht gestrungen, zu beschüßen, begab Eugen sich zu Ende des Jahres nach Presburg und traf dort Borkehrungen zu ernstlicher Bertheidigung. Die heilige Krone ließ er nach Wien bringen, und auf seinen Antrag wurde dem Erzbischof von Colocza das Mittelergeschäft übertragen, das sedoch zu keinen befriedigenden Resul-

taten führte. Denn gleich am Oftertag (23. März 1704) verbreiteten die Rebellen Schrecken bis in die Borftable von Wien, und bis zu dem 3. 1711 tobte diefer Bargerfrieg, welchem fich anzuschließen, der eigentliche Zweit des combinirten baperischfranzösischen Unternehmens gegen Tyrol gewesen sein muß. Diese nabe Gefahr betrachtend, ermägend, was in den neueften Zeiten noch mehrmals verkannt worden, daß für Deftreich die Donau die Pulsader, deren Berletzung gar leicht tödtlich, entwarf Eugen den Plan eines Unternehmens, das in den Jahrbüchern der Ariegsfunft taum seines Gleichen haben wird. Dag er diefen Plan verstand, ift hierbei Martboroughs wesentlichstes Berdienst, an ber Chro ber Erfindung gebürt ihm kein Antheil: den Kriegsschauplat, zu welchem Eugen ihn forderte, zu beurtheilen, sehlten bem Engländer alle Hulfsmittel; blind mußte er einer hohern Leitung fich hingeben. Bermöge des Entwurfs hatte Marlborough die Dedung von Solland und Flandern für einige Zeit bem bollandischen Beer anzuvertrauen und, um die zahlreichen Feinde in seinem Ruden, um eine Rette von Festungen unbefummert, alle verwendbaren Truppen zu concentriren und damit bem Schanplat der dringendsten Gesahr zuzueilen. Wie vielen Einwendungen det Entwurf auch in England und Holland begegnete, sie wurden alle fiegreich zurückgewiesen, und mit einem flattlichen heer brach am 19. Mai 1704 Marlborough von Bedburg an ber Erfft auf, um am 26. bei Coblenz den Rhein zu überschreiten, am 29. Caftel bei Mainz zu erreichen. Er wurde samt den höhern Officieren von Kurfürst Lothar Franz zur Tafel geladen, und sprach dieser im Erftaunen ob der glanzvollen Haltung seiner Gafte: "Es erwartet fie ein freundliches, aber nach den drangvollen Umftänden berechnetes Mahl; diese herren scheinen für ein glänzenderes Fest gepust." Aus Mainz schrieb Markborough an den Schatkanzler Godolphin: "Ungeachtet ber raftlosen Märsche zeigt sich die Mannschaft wohlgemuth in diesem Ritterzug; nur bitte ich Sie, Sorge zu tragen, daß es ihr an nichts fehle." Am 9. Juni traf er zu Munbelsheim am Rectar mit Eugen zusammen; am 11. zu Großheppach im Remsthal ließ er seine Cavaterie vor dem Prinzen bestliren. Sie wird

von Eugenius als "die schönfte und best abgerichtete, die er je gesehen", gerühmt. Im Wiener Diarium vom 14. fieht zu lefen ? "Es ift nicht zu sagen., was für treffliche Leute diese Britten sind, sowohl von Person, als schöner Montur; sie haben Rocks von feinem Carmesintuch, jedes Regiment durch die Farbe der Camisoler und Aufschläge unterschieden. Die Reiterei ift nicht nur Rattlich beritten, fondern auch fo, daß ein Regiment blos Schimmel, das andere Braune, das dritte Rappen hat. Marsch geht zum Berwundern rasch, ungeachtet sie eine schwere und koftbare Artillerie, von 2500 Pferden gezogen, mit fich führen." Marlborough schreibt an seine Herzogin: "Prinz Eus genius war von Montag bis Freitag bei mir. Sein Umgang, seine Art, sich auszudrücken, hat ungewein viel Aehnliches mit den Manieren des Lords Schrewsbury (Karl Talbot), mit dem Borgug jedoch, daß er viel offenherziger scheint. Er war besonbers freimuthig gegen mich, als er mir die Schilderung des Markgrafen (von Baden) entwarf, ans der hervorgeht, daß ich viel mehr auf meiner hut sein muß, als wenn ich mit ihm zu thun hatte." Auf weiten Umwegen, durch Tyrol, Borarlberg und das öftreichische Schwaben hatte Eugen reisen muffen, um den feindlichen Streifparteien zu entgehen, denn großentheils war von ihnen Oberschwaben überschwemmt.

Schon am 1. Mai hatten der Aurfürst von Bapern und Markin sich mit 30,000 Mann in Bewegung gesetzt, um die von Tallard ihnen zugeführte Versärlung, 17 Bataillone und 24 Schwadrenen, dann eine Wagencolonne von 4000 Fuhrwerten aufzunehmen. Die Vereinigung war bis zum 22. Mai bewerkstelligt worden, und aller Gesahr entgehend, womit der Prinz Ludwig von Baden an der Spize des Reichsbeeres ihm bedrohte, hatte der Aursürst am 4. Juni bei Ober-Elchingen auf dem linken Donanuser Posten gesast. Daselbst hielt das vom Riederrhein ausziehende Ungewitter ihn sest; denn alle Zweisel um Marlboroughs Operation mußten mit dessen Antunft am Reckar schwinden. Im Lager bei Groß Seppach brachten Eugen und Marlborough vom 12. bis zum 14. Juni zu; am 12. sand sich der Prinz von Baden bei ihnen ein, und wurden

in mehren Conferenzen die Grundzüge um die zu erreichenden Zwede sestgestellt. Alle geheimen und offenen Triebfedern seste Marlborough in Bewegung, um zu bewirken, daß Prinz Ludwig den Oberbefehl der zur Bewachung des Rheines aufgestellten Armee übernehme, wogegen er das Commando an der Donau mit dem Prinzen Eugen zu theilen beabsichtigte. Ludwig, als des römischen Königs Generallieutenant, nahm für sich bas Vorrecht der Wahl in Anspruch, und war kaum zu bereden, daß er in dem Oberbefehl von 24 zu 24 Stunden mit Marlborough abzuwechseln versprach. An den Rhein verwiesen, ging aus Groß-Heppach Eugen dahin ab, der Prinz Ludwig aber und Marlborough vereinigten ihre Heere am 22. Juni zu Luizhausen zwischen Blaubeuren und Ulm und erftürmten am 2. Juli der Bayern festes Lager auf dem Schellenberg bei Donauwerth. "Um 5 Uhr Abends geschahe der Angriff von denen Englandern zur linken hand am erften, murden aber bei 2 Stunden durch ein continuirliches Feuer, so sie stetig beantworteten, abgehalten, daß auch die Bayern einen Ausfall thaten. Unterdeffen famen die Raiserlichen, Frankischen und Schwäbischen auf der rechten hand und thaten einen ganz andern Angriff als die Englander, indem sie ohne Feuergeben anrucken, die feindliche Salve aushielten und hernach mit der größten Furie in den Graben sprungen, die Granaten über die Bruftwehr wurffen und selbige ohne große Muhe erftiegen. hierauf wurden auch die Englander secundiret und von ihrem General mit dem Degen in der Fauft angeführet, daß sie gleichfalls binein tamen. Nichtsdeftoweniger wehrten sich die Bayern (Backerl) noch tapfer und hartnäckig, bis endlich das Retranchement von denen Allierten gegen 8 Uhr völlig überfliegen ward. Hierauf nahm der Feind die Flucht gegen seine Brude über die Donau. Beil aber diese abgeworfen ober zu ihrem Ungluck zerbrochen war, ersoffen ihrer gar viel in der Donau, oder wurden von der nachrückenden Cavalerie niedergehauen. Es verloren sowohl die Allierten als die Bayern viel Bolks. Auf der Allierten Seite blieben 1500, dem Feind waren 5 Regimenter zu Fuß und 2 zu Pferd totaliter ruinirt, also daß die Escadrons zu 5 bis 6 Mann zurücktommen waren."

Tief erschüttert durch den gewaltigen Berluft, zeigte der Kursfürst von Bayern sich einer friedlichen Ausgleichung geneigt, und schon war der Tag für den Abschluß eines ihm ungemein gunstigen Bertrages bestimmt, als die Nachricht von Tallards Rheinsübergang (1. Juli) die ganze Sachlage veränderte.

Tallard führte 26,000 Mann auserlesene Truppen und sollte in seiner Operation durch ein gleich ftartes, von Billerop befehligtes heer unterstützt werden. Für ernftlichen Widerftand zu schwach, ließ Eugen den größten Theil seines Beeres, meift Reichsvolker, in den Linien von Stollhofen zurud, er felbst brach am 18. Juli, während Tallard noch mit der vergeblichen Beschießung von Billingen beschäftigt, an der Spige von 16,000 Mann auf, jog über Rastadt und Pforzheim das Nagoldthal hinauf dem Necar zu, um sodann, nachdem er am 22. zwischen Borb und Böhringen des Prinzen von Hannover Reitercorps an sich gezogen, den fernern Bewegungen Tallards zu folgen. »Le prince Eugène amusait le maréchal de Villeroy destiné à la garde des montagnes; il croyait avoir tout fait que d'avoir établi la communication entre l'électeur et lui par de gros postes semés entre eux deux. Il en avait sur le haut des montagnes, qui voyaient à revers le camp du prince Eugène. Le maréchal le comptait uniquement occupé à garder ses retranchements de Buhl, et l'empêcher de les attaquer. Il fut averti que ce prince avait un autre dessein; il n'en voulut rien croire. Le prince Eugène, informé de moment en moment des mouvements de l'électeur, et qui restait dans ses retranchements pour occuper le maréchal de Villeroy, et l'empêcher d'aller grossir les trois armées de la sienne, se mesura assez juste pour l'amuser jusqu'au bout, et partir précisément pour aller joindre Marlborough, de manière qu'il y arrivât sûrement à temps, mais sans donner au maréchal celui d'en profiter, ni sur son arrière-garde, ni par de nombreux détachements pour fortifier l'électeur; c'est ce qu'il exécuta avec une capacité qui dépassait de loin celle du maréchal de Villeroy, qui n'y sut pas remédier après ne l'avoir pas voulu prévoir, et qui, après quelques mouvements, demeura avec toute son armée

dans cos gorgos. Noch zwei starke Marsche trennten ihn von Marlborough, als Tallard seine Vereinigung mit dem Kurfürsten vollbrachte und beide, Eugen wie Marlborough, in die mislichte Lage versetze. Sie wurden durch der seindlichen Feldherren Unentschlossenheit gerettet, bewerkselligten ihre Vereinigung den 11. Aug. Abends im Resselthal, zwischen Oppertshosen und Münster, nahmen am 12. gemeinschaftlich eine Recognoscirung, vor und sahen vom Kirchthurm von Dapsheim den Feind über Söchstädt heranziehen. Der schlug an der Rebelbach sein Lager auf, das Wasser zur Frontlinie habend, mit dem rechten Flügel an Blind-heim im Winsel zwischen Donau und Rebelbach, mit dem linken an Lugingen gelehnt, wo die Rebelbach, aus den Waldungen des Goldbergs kommend, der Ebene eintritt; in der Mitte Oberund Unterglauheim. Es solgt der große Tag (13. Aug.) von Höchstädt.

Die vereinigten Franzosen und Bapern zählten in 82 Bataillonen und 160 Escadronen etwa 60,000, Eugen und Marlborough gegen 50,000 Mann in 64 Bataillonen und 152 Es-Diese bezogen ein Lager jenseits ber obgenannten cabronen. Bach, in einer waldigen Gegend, den linken Flügel (Marlborough) an die Donau gelehnt, mit dem rechten (Eugen) à cheval über der Straße von Nördlingen, woher und von Nurnberg sie ihren Bedarf an Lebensmitteln nur mühsam bezogen. Anstatt diesen Umstand zu benugen, der den Feind zu raschem Angriff nöthigte, anstatt zu temporisiren, die Subsistenzlinie des Gegners zu bedroben und ein Haupttreffen zu vermeiden, lagerte Marschall Tallard, der das Obercommando führte, sorglos hinter den genannten Dörfern, und zwar so weit von der Bach ent= fernt, daß der Feind, von dem waldigen Terrain außerdem begünstigt, sie ungehindert überschreiten konnte; auch scheint, ungeachtet der starken Besetzung der Dorfer mit der besten Infanterie, weder patrouillirt noch eine Postenkette gezogen worden zu sein, denn sonft hatten die feindlichen Feldherren nicht ungeftort am 12. Aug. das vorliegende Terrain recognosciren, den Uebergang vorbereiten und am Morgen des 13. ihre Angriffs= bewegung beginnen können, während Tallard, im festen Glauben an einen nahen Rückzug des Feindes, an demselben Morgen einen großen Theil seiner Cavalerie zum Fouragiren ausgesendet hatte. Sogar die ersten sichtlichen Bewegungen, die der Feind die Cavalerie seines rechten Flügels machen ließ, um sich vorwärts eines von Infanterie besetzen Gehölzes auszustellen und den Uehergang der Bach zu versuchen, wurden von dem sorglosen Marschall als eine Einleitung zu der Rückbewegung gegen Nördlingen angesehen, die ihm als das einzig Aussührsbare erschien, weil er die Stärke seiner Stellung und seine Ueberzahl für gewichtig-genug hielt, jeden Angriff unthunlich zu machen.

Um 3 Uhr Morgens begann bas Vorruden auf der ganzen Linie der Allierten, unter Eugen der rechte, unter Marlborough der linke Flügel, jeder in vier Colonnen. Die beiden außern Colonnen eines jeden Flügele bestanden aus Infanterie, Die beiden innern aus Reiterei, die demnach allein das Centrum der ganzen Schlachtordnung bildete. Den feindlichen rechten Flügel commandirte Tallard, ben linken der Kurfürst und Marsin. Erft nach 7.Uhr senkte sich der dichte Rebel, ber es möglich gemacht hatte, ganz unbemerkt vorzurücken, und sah man den Feind vor sich, dessen Geschütze boch seit 6 Uhr spielten. Tallard ließ die Armee in das Gewehr treten, was, rudsichtlich der nothwendigen Eile, nur in der Lagerordnung, d. h. dergestalt geschen konnte, daß die Flügel aus Infanterie bestanden, die Mitte aber für die schnell vom Fouragiren zurückerusene Cavalerie leer blieb. Eugens Colonnen hatten einen großen Umweg Bu maden, murben burch viele fleine Bache, Ginschnitte, Bufde aufgehalten, und gelangten erft gegen Mittag in die Nähe von Auf die Meldung von der Formirung des rechten Flügels ließ Marlborough das Signal zum Vorrücken geben. Um 2 Uhr wurde auf dem linken Flügel Blindheim angegriffen. Dies große Dorf, durch Bauart und Umgebung zu der hartnäckigsten Bertheidigung geeignet., war mit 15 Bataillonen besett, 9 andere Bataillone fanben rudwärts als Reserve. Dreimal wurde der Angriff abgeschlagen. Marlborpugh mußte seine Truppen aus bem mörberischen Feuer zurückleben, änderte seine Dispositionen, beschränkte sich bei Blindheim auf Scheinangriffe, richtete ben Hauptstoß gegen die Mitte von Tallards Linien.

Auf dem rechten Flügel scheiterte der einleitende Cavalerieangriff an der Bapern Tapferkeit, er wurde über die Bach zurudgeworfen, bedurfte bes Schupes seiner Infanterie und Artillerie und konnte auch in dem zweiten Bersuch nicht vordringen. Eugen flagt, die Cavalerie habe nicht fräftig cargirt und feine Ausdauer bewiesen; der Angriff aber erscheint an sich voreilig, wenn man ermägt, daß der Prinz später selbft gesteht, die ungunftigen Ufer der Bach hätten seine Infanterie länger als eine halbe Stunde bei dem Uebergang aufgehalten. Während dieses zweimaligen Angriffs traf die zum Fouragiren ausgeschickte franzöfische Cavalerie wieder ein und fällte die Mitte der Aufftellung Tallards; auch wurden die beiden vorliegenden Dörfer noch ftarter besett. Auf Eugens Flügel hatte zuerst die preufsische Infanterie unter Leopold von Deffau die hier noch sehr kleine Rebelbach überschritten und auf dem rechten Ufer festen Fuß gefaßt. Um 3 Uhr war auf der ganzen Linie die Schlacht in vollem Gang. Mehre Cavaleriebrigaden waren schon jenseits der Rebelbach, trieben die feindlichen Reitercolonnen vor fich ber, wurden dann aber wieder bis an die Rebelbach zurückgeworfen. Den schwersten Stand hatte überhaupt der rechte Flügel auf einem sehr ungunftigen Terrain, dem sehr überlegenen Feind gegenüber; tapfer wie allzeit fochten die Bayern, "bis endlich Prinz Eugenius zwei weichenbe Curaffiere wegen ihrer Zaghaftigfeit vom Pferde schof und fich vor die Truppen (die Infanterie), so er mit herzhaftem Zureden ermunterte, setzte, worauf er auch die feindliche Cavalerie über den Baufen warf." Das nämliche vollbrachte Marlborough auf seinem Flügel gegen 6 Uhr Abends. Er hatte bergestalten bie feindliche Cavalerie gesprengt, daß die bayerische auf den linken, die französische auf den rechten Flügel der Infanterie sich warf und somit die ohnehin icon nur loder zusammen gehaltene Stellung gänzlich trennte. Tallard flürzte sich in das Gedräng, ritt zu einer Reiterabtheilung, die er, der Aurzsichtige, für Franzosen hielt, und wurde des heffischen Obristlieutenants von Bopneburg Gefangner. »C'est la revanche de Speierbach, fprach ber Heffe

ju dem Marschall, damit hörte alle Ordnung auf und jedes Corps handelte vereinzelt. Der Aurfürft und Marfin, fatt in der Berbindungslinie mit Tallards Flügel ihren Rückzug zu bewerkselligen, warfen sich links auf die Straße nach Ulm und überließen das Corps von Tallard seinem Schickfal. Eugen verfolgte sie nicht; der schlaue Feldherr erkannte zu gut den Entscheidungspunkt für das Loos des Tages. Er ließ seine Cavalerie zu der Marlboroughs ftogen und mit ihr gemeinschaftlich den flüchtigen rechten Flügel des Feindes an und in die Donau drängen, mahrend er mit der Infanterie Sochftädt, sowie Marlborough mit der seinigen Blindheim einschloß, wodurch die farken Besagungen beide gezwungen wurden, die Waffen zu ftreden. In Blindheim hielten die Franzosen 5 Stunden lang sich tapfer, leglich mußten sie, ohne Lebensmittel, ohne Hoffnung auf Succurs, zu Gnade und Ungnade sich ergeben. "Man hielt sie Aufangs vor wenige, und nur vor 5 oder 6 Bataillons, man mußte fich aber verwundern, als es 27 Bataillons und 4 Regimenter Dragoner des schönsten Bolts waren, daß sie mährend des ganzen Action keinen Ausfall gethan." Zu Ende war die blutige Schlacht, die den Allierten an Todten und Berwundeten 11,000 Mann gefostet hat. Eugen und Marlborough hatten sich, wie ein dem Hauptquartier folgender preufsischer Officier an seinen König berichtet, gar sehr exponirt, beide in eigner Person ihre weichenden Truppen jum Stehen gebracht, namentlich "Prinz Eugen, welcher so weit gegangen, daß es fast ein Mirakel, daß er der Gefahr entgangen ift." Der ganze Verluft des Feindes an Todten, Bleffirten und Gefangnen wurde zu 40,000 Mann angegeben; ber Todten allein waren 9000, ber Befangnen 15,000, darunter 4400 Reiter. Die Truppen, so Tallard zulest aus Frankreich herbeigeführt hatte, maren ber Kern der französischen Miliz und der maison du roi, melde somit auf einmal ruinirt war. Als des Tages Trophäen werden angeführt 34 Rutschen mit französischem Frauenzimmer, 127 große und kleine Stacke, 24 Mörser, 129 Fahnen, 15 Standarten, 17 Paar Pauten, die Kriegscaffe, die Ranglei, die Fetdapotheke, 5400 Proviantwagen, 3600 Zelte, 2 Schiffbrücken

und 15 kupferne Pontons. Doch hören wir auch eines Feindes Bericht.

»Cependant l'électeur marchait aux ennemis avec une merveilleuse confiance: il arriva le matin du 12. août dans la plaine d'Hochstet, lieu de bon augure par la bataille qui y avait été gagnée. L'ordre de celle de l'électeur fut singulier. On ne mêla point les armées; celle de l'électeur occupa le centre commandée par d'Arco, Tallard avec la sienne formait l'aile droite, et Marchin avec la sienne l'aile gauche, sans aucun intervalle plus grand qu'entre le centre et les ailes d'une même armée. L'électeur commandait le tout, mais Tallard présidait, et comme il ne voyait pas à dix pas de lui, il tomba en de grandes fautes qui ne trouvèrent pas, comme à Spire, qui les réparât sur-le-champ. Peu d'heures après l'arrivée de l'électeur dans la plaine d'Hochstet, il eut nouvelle que les ennemis venaient au-devant de lui, c'est-à-dire Marlborough et le prince Eugène, qui joignit son armée avec la sienne, dans la marche de la veille. Rien ne fut mesuré plus juste. Il avait laissé dix-sept bataillons et quelque cavalerie au comte de Nassau-Weilbourg dans les retranchements de Bühl, pour continuer d'y amuser le maréchal de Villeroy tant qu'il pourrait, et se retirer dès que le maréchal désabusé tournerait sur lui; le prince Louis de Bade était demeuré à son siège d'Ingolstadt. Nos généraux eurent toute la journée à choisir leur champ de bataille et à faire toutes leurs dispositions. Il était difficile de réussir plus mal à l'un et à l'autre. Un ruisseau assez bon et point trop marécageux coulait parallèlement au front de nos trois armées; une fontaine formait une large et longue fondrière qui séparaît presque les deux lignes du maréchal de Tallard: situation étrange quand on est maître de choisir son terrain dans une vaste plaine, et qui devint aussi très-funeste. Tout à fait à sa droite, mais moins avancé qu'elle, était le gros village de Blindheim, dans lequel, par un aveuglement sans exemple, il mit vingt-six bataillons de son armée avec Clerembault, lieutenant-général, et Blansac, maréchal-de-camp, sou-

tenus de cinq régiments de dragons dans les haies du même village, et d'une brigade de cavalerie derrière; c'était donc une armée entière pour garder ce village et appuyer sa droite, et se dégarnir d'autant. La première bataille d'Hochstet, gagnée en ce mème terrain, était un plan bon à suivre, et une leçon présente dont beaucoup d'officiers généraux qui se trouvaient là avaient été témoins; il paraît qu'on n'y songea pas. Entre deux partis à prendre, ou de border le ruisseau parallèle au front des armées pour en disputer le passage aux ennemis, et celui de les attaquer dans le désordre de leur passage, tous deux bons, et le dernier meilleur, on en prit un troisième: ce fut de leur laisser un grand espace entre nos troupes et le ruisseau, et de le leur laisser passer à leur aise pour les culbuter après dedans, dit-on. Avec de telles dispositions, il n'était pas possible de douter que nos chefs ne fussent frappès d'aveuglement. Le Danube coulait assez près de Blindheim, qui eût été un appui de la droite, en s'en approchant, meilleur que ce village, et qui n'avait pas besoin d'être gardé.

»Les ennemis arrivèrent le 13. août, se portèrent d'abord sur le ruisseau, et y parurent presque avec le jour. Leur surprise dut être grande d'en aviser nos armées si loin, qui se rangeaient en bataille. Ils profitèrent de l'étendue de terrain qu'on leur laissait, passèrent le ruisseau presque partout, se formèrent sur plusieurs lignes endeça, puis s'étendirent à leur aise sans recevoir la plus légère opposition. Voilà de ces vérités exactes, mais sans aucune ressemblance, et que la postérité ne croira pas. Il était près de huit heures du matin quand toutes leurs dispositions furent faites, que nos armées leur virent faire sans s'émouvoir. Le prince Eugène avec son armée avait la droite, et le duc de Marlborough la gauche avec la sienne, qui fut ainsi opposée à celle du maréchal de Tallard. Enfin elles s'ébranlèrent l'une contre l'autre, sans que le prince Eugène pût obtenir le moindre avantage sur Marchin, qui au contraire en eut sur lui, et qui était en état d'en profiter sans le malheur de notre droite. Sa première

charge ne fut pas heureuse. La gendarmerie plia, et porta un grand désordre dans la cavalerie qui la joignaît, dont plusieurs régiments firent merveilles. Mais deux inconvénients perdirent cette malheureuse armée: la seconde ligne, séparée de la première par la fondrière de cette fontaine, ne la put soutenir à propos, et par le long espace qu'il fallait marcher pour gagner la tête de cette fondrière et en faire le tour, le ralliement ne se put faire parce que les escadrons des deux lignes ne purent passer dans les intervalles les uns des autres, ceux de la seconde pour aller ou pour soutenir la charge, ceux de la première pour se rallier derrière la seconde; quant à l'infanterie, vingt-six bataillons dans Blindheim y laissèrent un grand vide, non en espace, car on avait rapproché les bataillons restés en ligne, mais en front et en force.

\*Les Anglais, qui s'aperçurent bientôt de l'avantage que leur procurait ce manque d'infanterie, et du désordre extrême du ralliement de la cavalerie de notre droite, en surent profiter sur-le-champ, avec la facilité de gens qui se maniaient aisément dans la vaste étendue d'un bas terrain. Ils redoublèrent les charges, et, pour le dire en un mot, ils défirent toute cette armée, dès cette première charge, si mal soutenue par les nôtres que la fermeté de plusieurs régiments qui cà, qui là, ni la valeur et le dépit des officiers généraux et particuliers, ne purent jamais rétablir. L'armée de l'électeur, entièrement découverte, et prise en flanc par les mêmes Anglais, s'ébranla à son tour. Quelque valeur que témoignassent les Bayarois, quelques prodiges que fît l'électeur, rien ne put remédier à cet ébranlement, mais la résistance au moins y fut grande. Ainsi l'armée de Tallard, battue et enfoncée dans le plus grand désordre du monde, celle de l'électeur soutenant avec vigueur, mais ne pouvant résister par-devant et par le flanc tout à la fois, l'une en fuite, l'autre en retraite, celle de Marchin chargeant et gagnant sur le prince Eugène, fut un spectacle qui se présenta tout à la fois, pendant lequel le prince Eugène crut plus d'une fois la bataille fort hasardée pour eux. En même temps ceux de Blindheim vigoureusement

attaqués, non-seulement surent se défendre, mais poursuivre par deux fois les ennemis fort loin dans la plaine, après les avoir repoussés, lorsque Tallard, voyant son armée défaite, en fuite, poussa à Blindheim pour en retirer les troupes avec le plus d'ordre qu'il pourrait, et tâcher d'en faire quelque usage. Il en était d'autant plus en peine, qu'il leur avait très-expressément défendu de le quitter, et d'en laisser sortir un seul homme, quoi qu'il pût arriver. Comme il y poussait à tonte bride avec Silly et un gentilhomme à lui, tous trois seuls, il fut reconnu, environné, et tous trois pris.

\*Pendant tous ces désordres, Blansac était dans Blindheim, qui ne savait ce qu'était devenu Clerembault, disparu depuis plus de deux heures. C'est que de peur d'être tué il était allé se noyer dans le Danube. Il espérait le passer à la nage sur son cheval, avec son valet sur un autre, apparemment pour se faire ermite après; le valet passa et lui y demeura. Blansac donc, sur qui le commandement roulait en l'absence de Clerembault qui ne paraissait plus sans que personne sût ce qu'il était devenu, se trouva fort en peine de l'extrême désordre qu'il voyait et entendait, et de ne recevoir aucun ordre du maréchal de Tallard. L'éparpillement que cause une confusion générale fit que Valsemé, maréchal-decamp, et dans la gendarmerie, passa tout près du village, en lieu où Blansac le reconnut; il cria après lui, y courut et le pria de vouloir bien aller chercher Tallard, et lui demander ce qu'il lui ordonnait de faire et de devenir. Valsemé y fut très-franchement, mais en l'allant chercher il fut pris; ainsi Blansac demeura sans our parler d'aucun ordre ni d'aucun supérieur. Je ne dirai ici que ce que Blansac allégua pour une justification qui fut également mal reçue du roi et du public, mais qui n'eut point de contradicteurs, parce que personne ne fut témoin de ce qui se passa à Blindheim que ceux qui y avaient été mis, que les principaux s'accordèrent à un même plaidoyer, et que la voix de ces vieux piliers de bataillons qui perça ne fit pourtant pas une relation suivie, sur laquelle on pût entièrement compter, mais fut assez forte

pour accabler à la cour, et dans le public, les officiers principaux à qui ils furent obligés d'obéir. Ceux-là donc, au milieu de ces peines et livrés à eux-mêmes, s'aperçurent que la poudre commençait à manquer, que leurs charrettes composées s'en étaient allées doucement sans demander congé à personne, que quelques soldats en avaient pris l'alarme et commençaient à la communiquer à d'autres, lorsqu'ils virent revenir Dénonville, qui avait été pris à cette grande attaque du village dont j'ai parlé, et qui était accompagné d'un officier qui, le mouchoir en l'air, demandait à parler sur parole.

Dénonville était un jeune homme, alors fort beau et bien fait, fils aîné du sous-gouverneur de monseigneur le duc de Bourgogne, et colonel du régiment de Royal-Infanterie, que la faveur de ce prince un peu trop déclarée avait rendu présomptueux et quelquefois audacieux. Au lieu de parler au moins en particulier à Blansac et aux autres officiers principaux, puisqu'il avait fait la folie de se charger d'une mission si étrange, Dénonville, dis-je, qui avait de l'esprit, du jargon, et grande opinion de lui-même, se mit à haranguer les troupes qui bordaient le village pour leur persuader de se rendre prisonnières de guerre, afin de se conserver pour le service du roi; Blansac, qui vit l'ébranlement que ce discours causait dans les troupes, le fit taire avec la dureté que son propos méritait, le fit retirer et se mit à haranguer au contraire; mais l'impression était faite, il ne tira d'acclamations que du seul régiment de Navarre, tout le reste demeura dans un triste silence. J'avertis toujours que c'est d'après Blansac que je parle.

»Quelque peu de temps après que Dénonville et son adjoint furent retournés aux ennemis, revint de leur part un milord, qui demanda à parler au commandant sur parole. Il fut conduit à Blansac, auquel il dit que le duc de Marlborough lui mandait qu'il était là avec quarante bataillons et soixante pièces de canon, maître d'y faire venir de plus tout ce qu'il voudrait de troupes; qu'il commençait à l'environner de toutes parts; que le village n'avait plus rien derrière soi pour le

soutenir; que l'armée de Tallard était en fuite, et ce qui restait ensemble de celle de l'électeur était en marche pour se retirer; que Tallard même et force officiers généraux étaient pris; que Blansac n'avait aucun secours à espérer; qu'il ferait donc mieux d'accepter une capitulation, en se rendant tous prisonniers de guerre, que de faire périr tant de braves gens et de si bonnes troupes de part et d'autre, puisqu'à la fin il faudrait bien que le plus petit nombre fût accablé par le plus grand. Blansac voulut le renvoyer tout court; mais sur ce que l'Anglais le pressa de s'avancer avec lui sur parole jusqu'à deux cents pas de son village pour voir de ses yeux la vérité de la défaite de l'armée électorale, de sa retraite et des préparatifs pour l'attaquer, Blansac y consentit. prit avec lui Hautefeuille, mestre-de-camp-général des dragons, et il s'avancèrent avec ce milord. Leur consternation fut grande lorsque par leurs yeux ils ne purent douter de la vérité de tout ce que cet Anglais venait de leur dire. Ramenés par lui dans Blindheim, Blansac assembla les officiers principaux à qui il rendit compte de la proposition qui leur était faite, et de ce que, par ses propres yeux et ceux d'Hautefeuille, il venait de voir. Tous comprirent combien affreuse serait pour eux la première inspection de leur reddition prisonniers de guerre; mais tout bien considéré, celle de leur situation les frappa davantage, et ils conclurent tous à accepter la proposition qui leur était faite, en prenant les précautions qu'ils purent pour conserver au roi ces vingt-six bataillons et les douze escadrons de dragons, par échange ou par rançon, pour leur traitement et leurs traites. Cette horrible capitulation fut donc aussitôt jetée sur le papier et signée de Blansac, des officiers généraux et de tous les chefs de corps, hors de celui, je crois, de Navarre, qui fut le seul qui refusa, et tout aussitôt exécutée.

»Cependant Marchin, qui avait toujours non-seulement soutenu, mais repoussé le prince Eugène avec avantage, averti de la déroute le l'armée de Tallard et d'une grande partie de celle de l'électeur, découverte et entraînée par l'autre, no

songea plus qu'à profiter de l'intégrité de la sienne pour faire une retraite et recueillir tout ce qu'il pourrait de ses débris, et il l'exécuta sans être poursuivi. Marlborough luimême était surpris d'un si prodigieux bonheur, le prince Eugène ne le pouvait comprendre, le prince Louis de Bade, à qui ils le mandèrent, ne se le pouvait persuader, et fut outré de n'y avoir point eu de part. Il leva, suivant leur avis, le siège d'Ingolstadt qui, après un événement aussi complet, ne se pouvait soutenir et tomberait de soi-même. L'électeur fut presque le seul à qui la tête ne tourna point, et qui proposa peut-être le seul bon parti à prendre : c'était de se maintenir dans son pays à la faveur des postes et des subsistances commodes et abondantes. On sentit trop tard la faute de ne l'avoir pas cru. Son pays, livré à soi-même et soutenu de peu de ses troupes, se soutint tout l'hiver contre toutes les forces impériales. Mais notre sort n'était pas de faire des pertes à demi, l'électeur ne put être écouté; on ne songea qu'à se retirer sur l'armée du maréchal de Villeroy et à la joindre. Les ennemis n'y apportèrent pas le moindre obstacle, ravis de voir prendre à nos armées un parti d'abandon auquel, après leur victoire, ils auraient eu peine à les forcer. Cette jonction se fit donc, si différente des précédentes, le 25. août, à Donauesching, où l'armée du maréchal de Villeroy s'était avancée. Chamarande y amena tout ce qu'il avait été ramasser à Augsbourg, Ulm etc., et Marchin ne ramena pas plus de deux mille cinq cents soldats et autant de cavaliers, dont dix-huit cents démontés, de l'armée de Tallard, qui perdit trente-sept bataillons, savoir: les vingt-six qui se rendirent prisonniers de guerre à Blindheim, et onze tués et mis en pièces; la gendarmerie en particulier, et en général presque toute la cavalerie de Tallard, fut accusée d'avoir très-mal fait. Ils tirèrent au lieu de charger l'épée à la main, ce que fit la cavalerie ennemie, qui avait auparavant coutume de tirer; ainsi l'une et l'autre changea son usage et prit celui de son ennemi, qui fut une chose très-fatale. Enfin nos armées arrivèrent le dernier août sous le fort de Kehl, au bout du pont de Strasbourg, et le prince Eugène dans ses lignes de Stolhoffen, faisant contenance de vouloir passer le Rhin.

Le duc de Marlborough, qui avait tout fait avec son armée, garda le maréchal de Tallard et les officiers les plus distingués qu'il envoya à Hanau, jusqu'à ce qu'il fût temps pour lui de passer en Angleterre, pour en orner son triomphe. De tous les autres, il en donna la moitié au prince Eugène. Ce fut pour eux une grande différence. Celui-ci les traita durement; le duc de Marlborough avec tous les égards, les complaisances, les politesses les plus prévenantes en tout, et une modestie peut-être supérieure à sa victoire. Il eut soin que ce traitement fût toujours le même jusqu'à leur passage avec lui, et le commun des prisonniers qu'il se réserva reçut par ses ordres tous les ménagements et toutes les douceurs possibles.«

Daß bes Sieges unermegliche Folgen nicht auf die Beendigung des Krieges in Deutschland beschränft bleiben sollten, dafür stimmten sowohl Eugen als Marlborough; schon verließ Billerop 'auf ihren bloßen Anblick die farken Stellungen an Queich und Lauter; aber an der Lauter wurden die Fortschritte des Bundesheeres durch des romischen Ronigs und des Prinzen von Baben Liebhaberei für eine abermalige Belagerung von Landau aufgehalten. Das mit der größten Lauheit betriebene Unternehmen hatte mährend Marlboroughs Seitenmarsch nach der Mosel Eugen zu beden, und benutte er die Muße, um ein Unternehmen auf Breisach einzuleiten, bas, meisterhaft ersonnen, im Augenblick der Entwicklung an einigen Stockschlägen scheiterte. Der kaiserliche Officier, der, als Bauer verkleidet, die Biebe von einem französischen Commissair empfing, nahm aus einem der ihm folgenden Beuwagen seine Pistolen und feuerte fie auf den Beleidiger ab. Die Besatzung gerieth in Allarm und beschoß die auf der Brude haltenden verkappten Bauern, deren gegen 40, meift Officiere, getodtet, viele verwundet murden, und bas ganze Unternehmen mußte aufgegeben werden, da die Reiterei, auf beren Mitwirkung die Kalserlichen vornehmlich

gählten, ben rechten Weg versehlte und barum sich verspätete. Am 25. Nov. ergab sich Landau, und Eugen eilte nach Bapern, bes Landes Unterwerfung zu vervollständigen. Kufftein ersöffnete am 29. Nov. seine Thore; Ingolstadt that besgleichen am 7. Dec.; Landshut, Braunau, Schärding wurden von der baperischen Besatung geräumt. Nach Ingolstadt führte Eugen selbst 4000 Mann, und der Bortheil, seiner Armee in Bayern Winterquartiere anweisen zu können, war für ihn, wie für den Kaiser, von unberechenbarem Werth.

Aber gewaltig hatte während dieser glücklichen Ereignisse in Deutschland die Lage der Dinge in Italien sich verschlimmert. Raum daß die Raiserlichen, die schon bis in das Tridentinische zurudgedrängt gewesen, in den Gebieten von Brescia und Berona Winterquartiere finden konnten, und durch eine Reihe von Ginbußen sah der Berzog von Savopen sich an den Rand des Berderbens gebracht. Um ihn mit dem neuen Feldzug vollends zu erdrücken, seste Ludwig XIV zwei Beere, unter la Feuillade und Bendome, in Bewegung. Des Berzogs Bulfsgeschrei wiederhallte an der Donau, wie an Themse und Spree, und lebhafter wie Einer hat Eugen des Betters Begehren, die Unfinnungen von Ehre und Politif, an dem faiserlichen Sof verfocten, aber burch die 1701 und 1702 gemachten Erfahrungen eingeschüchtert, weigerte er sich, das Commando ber nach Italien bestimmten Armee zu übernehmen, es habe dieselbe denn in der verheißenen Stärfe, zu 28,000 Mann, mit allen Erforderniffen versehen, auf dem Sammelplat zu Roveredo sich eingefunden. Alles wurde von dem Kaiser bewilligt, und in ungewöhnlicher Lebhaftigkeit schritten, die Rüftungen vorwärts, da farb Leopold, 5. Mai 1705, und von dem durchdringenden, feurigen Geist des Nachfolgers die wirksamste Unterstützung sich verheißend, trat Eugen die Reise an, ohne um den Bestand des Heeres bei Roveredo die gewünschte Sicherheit zu haben. In der That fand er von den ihm zugesagten Truppen nur die fleinere Hälfte, barunter des Prinzen von Anhalt=Deffau 8000 Preuffen. Gleichwohl machte er ben Versuch, bas zum Aeußersten gebrachte Mirandola zu entsetzen. Bon dem Fall biefer Festung

traf ihn die Kunde, wie er der von Bendomes Bruder, von dem Großprior von Frankreich sorgsam gehüteten Minciolinie sich näherte, zugleich mit dem Bericht, daß Bendome selbst von Maisland mit beträchtlichen Berstärfungen im feindlichen Lager einsgetroffen sei; einem zwecklosen Unternehmen verzichtend, heschloß Eugen, auf dem kürzesten Weg die Vereinigung mit des Grasen von Leiningen Truppencorps im Brescianischen zu suchen. Bis Castelnuovo zurückweichend, schisste er bei S. Vigilio seine Inssanterie auf dem Gardersee ein, über Riva ließ er die Reiterei und das Geschüß gehen, und so sanden sich Fußvolf, Cavalerie und Artillerie den 27. Mai auf dem westlichen User des Sees vereinigt.

Es begann in voller Thätigkeit der kleine Krieg, den jedoch als eine Nebensache Bendome dem Bruder überließ, mährend ihn selbst die Nothwendigkeit, den Krieg in Piemont zu beendigen, von dannen trieb. Den Prinzen Eugen im Lager von Gavardo eingeschloffen zu halten, bas ift des Großpriors Aufgabe; wenn bas nicht zu erreichen, soll er fets dem Feind zur Seite bleiben, ohne doch der Gefahr einer Niederlage sich ausjusepen. Immer dufterer tamen die Botschaften aus Piemont; Bendome, des Herzogs letten Außenpaß, Chivasso, belagernd, traf bereits die Vorbereitungen zu einem Angriff auf Turin. Durch eine Demonstration gegen Mailand diesen abwenden zu können, hatte Eugen sich geschmeichelt; ben Irrthum erkennend, entschließt er sich alles Ernstes, von Oglio und Adda die Linien zu bestürmen. In der Nacht vom 22—23. Juni setzte er die Armee in Bewegung; "damit man aber den Feind sicher machen möchte, als ob das völlige Lager noch vorhanden, ließ Eugen 400 Musketierzelte, die dem Feind im Gesicht gestanden, fieben und auf die dem Feind nächste Bobe wurden holzerne, mit Farben angestrichene Kanonen gepflanzt. Es mußten auch etliche Tambours und Trompeter im Lager bleiben und gegen Morgen ihre gewöhnliche Verrichtung abwarten, gleich als ob die ganze Armee noch zugegen wäre. Als es nun Tag wurde, begrüßte der Großprior das faiserliche Lager mit seinen ordinairen Ranonenschuffen, die aber nicht, wie sonft, von den Raiserlichen beant-

wortet wurden, was den Franzosen verdächtig vorkam. Der Großprior commandirte 1000 Pferde zum Recognosciren aus, welche aber aus Furcht, durch ein Strategem abgeschnitten zu werden, sich nicht allzu nahe traueten. Endlich legte die Mittagesonne dem Grofprior an den Tag, was Eugen ihm vor eine Brille aufgesett, und wie die Deutschen schon einen ganzen Marsch vorausgenommen." Um Abend des 23. lagerte Eugen zwischen Torbolo und Brescia, indeffen der Großprior über Montechiars und Manerbio der Mella zueilte, in der sichern Erwartung, ber bei Urago aufgestellte spanische General Toralba werde bis zu seiner Ankunft den Kaiserlichen den Uebergang des Oglio verwehren. Diese erreichten Urago am 27., paffirten den Fluß nach unerheblicher Gegenwehr und nahmen den fliebenden Toralba selbft gefangen. Nicht minder bemächtigte fich Eugen am 2. Juli ber schwach besetzen Uebergangspunkte Pontoglio und Palazzuolo.

Indessen war am 28. der Großprior bei Pontevico auf bas rechte Ufer des Oglio berübergefommen, und in der Stellung von Umbriano, zwischen Lodi und Crema, machte er fich gefaßt, den Raiserlichen, im Fall ihres fernern Borrudens gegen die Abda, die Stirn zu bieten. Dieses bestimmte den Prinzen zu dem Bersuch, den rechten Flügel des Großpriors zu umgeben, um sodann von der Mündung des Serio abwärts die Adda überschreiten zu können. Südwärts sich wendend, nahm er nach viertägiger Bertheidigung Soncino, dann jog er im Lager zwischen Soncino und Romanengo (15. Juli) das schwere Geschütz und einige Ersasmannschaft an sich. An bemfelben Tage langte Bendome in dem Lager bei Umbriano an, und gleich führte er das lager auf das linke Ufer des Serio zurück; in seiner neuen Stellung zwischen Casal Morano und Soresina machte er bem faiserlichen heer Front, mabrend er durch einzelne Abtheilungen das rechte Ufer der Abda und des untern Oglio beobachten ließ. Eugen, die Sand des seiner nicht unwürdigen Gegnere erfennend, fühlte sich zugleich gespornt durch eben von bem Raifer empfangene Befehle, um jeden Preis dem Herzog von Savopen zu Gulfe zu kommen. Er ließ, in ber Absicht, ein Armeecorps durch das Mantuanische und im Guden des Do nach Piemont

zu bringen, Offiano, Caneto und Marcaria wegnehmen, aber die leichten Eroberungen gingen balb wieder an die Ueberlegen= heit des Großpriors verloren, und die obere Abda allein schien noch die Möglichkeit eines Durchbruchs zu bieten, sei es in einem gewaltsamen Angriff, fei es durch die Geschwindigkeit von Bemegungen, durch welche wenigstens ein Marsch dem Feind abzugewinnen. Für den ersten Fall gaben bes Berjogs von Bendome gewählte Stellungen wenig Hoffnung; um die zweite Aufgabe ju lofen, ließ Eugen am 10. Aug. mit Einbruch der Racht aus dem Lager bei Romanengo bas heer in der Richtung von Trezzo aufbrechen. In zwei Gewaltmärschen gelangte er zu ber Abba Rand, während Bendome, erstaunt zwar, daß er sich, wie früher der hart darum angegangene Bruder, hatte täufchen laffen, in das Lager bei Umbriano zurückfehrte, dann bei Lodi mit 9000 Mann auf das rechte Ufer der Adda überging, endlich mit 13,000 Mann den Großprior über Crema, Bagnolo und Agna= dello das linke Ufer der Adda aufwärts der Höhe von Caffano jurilen ließ, um ben Brudentopf gegen einen ernftlichen Angriff des Feindes zu behaupten. Für den Ban einer Brude fand Eugen unvorhergesehene Schwierigkeiten; fie war noch nicht völlig zu Stand gebracht, als am 13. Bendome auf bem techten Ufer fich zeigte. Gine lebhafte Ranonade entspann fich, und eine verichanzte Linie ließ Benbome aufwerfen, welche, zu beiden Seiten ber Abda sich anlehnend, ber Raiserlichen Brücke vor sich hatte. Un der Möglichkeit durchzudringen verzweifelnd, ließ Eugen die Brude abbrechen und zog sich seitwärts gegen Brembate hin. Es war seine Absicht, den Großprior in der isolitten Stellung von Caffano anzugreifen; bazu veranlaßte ihn der Bericht eines ihm ganglich ergebenen Officiers in bem feindlichen Sauptquartier, des spanischen Generallieutenants Colmenero.

Am folgenden Morgen gewahrend, wie abermals um einen Marsch Engen ihn überlistet habe, glaubte Bendome, es solle die Bewegung den Gebieten von Mantua oder Cremona gelten. Abwärts nach Rivalta sich zu wenden, wird der Großprior angewiesen, baher Eugen, am' 16. August Mittags auf der Höhe von Cassano ankommend und ein freies Feld vor sich er-

blidend, ploglich von der Berfolgung des Großpriors abließ und sich der Abda zuwendete, in der Absicht, die von den Franzosen hinterlaffene Brade, bevor Bendome fich eingefunden haben wurde, jum Uebergang zu benuten. Aber der seindliche Feldherr hatte Alles aufgeboten, die Berfäumniß einzubringen, und in dem Augenblick, als die Raiserkichen auf dem linken Ufer um den Brudentopf sich ausbreiteten, traf die französische Borbut bei Caffano ein. Einen Augenblick zweifelte Eugen, ob er bas Glad berausfordern und in Wegenwart eines schlagfertigen Feindes ben Brüdentopf und den Uebergang der Brüde erstürmen solle; dann ordnete er sein Bolk auf dem linken Ufer des großen Ritorto. Dies ift von den vielen Canalen, die auch hier die Flur durchschneiden, der beträchtlichfte, ausgehend von der Abba in öftlicher Richtung und in den Serio mundend. Ein zweiter Canal, der kleine Ritorto, von dem großen abgeleitet, durchschneidet den Raum von diesem zu der Adda und ergießt fic unterhalb Caffano in den Flug. In dem von der Adda und den beiden Canalen gebildeten Dreied befanden fic, außer dem Brückentopf, bes frangosischen Beeres rechter Flügel, samt einem Theil des linken; in zweiter Linie ftand, außerhalb des Dreieds, die Reiterei. Eine fleinerne Brude, über den großen Mitorto führend, und zwei Casinen in deren Fronte waren mit französischen Grenadieren, acht Compagnien, besetzt. Diese Cafinen wurden zuerft von den Raiserlichen erfturmt; auch die Brude zu nehmen empfing der Graf von Leiningen Befehl. Das bewerkftelligt er, und schon breiten seine zwei Brigaden auf des Canals rechtem Ufer zu beiden Seiten sich aus, als die feindlichen Grenadiere, durch einige Bataillone verstärft, jum Gefecht zurückehren und ihre Begner theils über die Brude, theils über bon Canal jurudwerfen, namhaften Verluft an Todten und Gefangnen ihnen zufügend. Den zweiten Angriff besiehlt Eugen, aber in des grimmigen Sandgemenges Entscheidung wird durch eine Flintenkugel ber Graf von Leiningen erlegt. Unordnung verbreitet sich unter seinem Bolf, und die Franzosen nehmen den schon verlorenen Boden wieder ein.

Während dessen hat sich auf der ganzen Linie ein heftiges Feuer entwickelt; 4 Fuß ist der allein die beiden Geere trennende

Ritorto breit, med wenige Schäffe gehen daher verloren. Des Geafen von Leiningen Fall vernehmend, eilt Engen dem rechten Flügel zu; die Ordnung felle er wieder her, und in Person führt er den dritten Angriff aus. Durch seine Gegenwart begeistert, nehmen die Raiserlichen bes Ritorto Brude; allein die Franzosen, wie lebhaft auch die bis jum Brückentopf ausgedehnte Berfolgung, hielten bier Stand. Ein Theil von ihnen warf fich in die Berschanzung, Andere bilbeten and umgefturzten Packwagen eine Bagenburg, und die Einen wie die Andern unterhielten ein mörderisches Fener, zumal Bendome, mit seinen abs geseffenen Dragonern herbeieilend, die Truppen zu verzweifelter Gegenwehr ermunterte. Gleichwohl wurde die Wagenburg erfliegen, und jum letten entscheidenden Angriff fein Bolf ordnend, fprach Eugen in bundigen Worten von der Wichtigkeit des Augenblicke und von der beispiellosen Rieberlage der Franzosen, falls mit dem Brudentopf die Brude, der einzige Weg, über die Adda zu entsommen, genommen werden follte. Bon Mund zu Mund Alegen die Worte, der Pring selbst fiellt fich an die Spipe der Colonne, und im Augenblick ift die Bruftwehr des Brudens topfe erfliegen. Mehre Dragonerregimenter, französische wie spanische, wenden fich, dies gewahrend, zur Flucht und in die Adda, wo ficherer Tod der meisten wartet. Richt also Bendeme und die ihm folgenden Infanteriebrigaden. Richt nur pelt des Feldheren Gegenwart die Ordnung wieder ber, es werden auch nach verzweiseltem Kantpf die Raiserlichen zurücke getrieben, so daß Eugen genöthigt, die Weichenden zu fantmeln und aufs Rene zum Angriff zu führen. Die Franzofen werden bis zum innerften Reduit des Brückentopfs zurückgedräugt, aber. Stand halt da Bondome, umgeben von seinem Stab, und dret Geschäße, anablässig mit Kartätschen seuernd, erschweren ber Raifertichen weiteres Bordringen. Diese Geschütze werben endlich genommen, und Gugen wendet den Angriff gegen ben linken Flagel der Frangosen, der, von dem Centrum und dem rechten Fingel abgeschnitten, in feiner unvermeldlichen Nieberkage bas Geschiet bes Tages bestimmen wird, als der faiserliche Feldherr merft am Balfe, gleich barauf am Anie verwundet, fich von dem

Schauplat bes Gesechtes entsernen muß. Die Führung des rechten Flügels überließ er dem General von Bibra, und indem die Gewalt des Sturmes nachläßt, ersehen die Franzosen der Gelegenheit, von der Bertheidigung zum Angriss überzugehen und mit
dem Basonet den Brüdenkopf von Feinden zu sändern. Rur die
Brüde über den Ritorto wurde von Bibra behauptet.

Während dieser Ereignisse auf dem rechten Flügel der Raiserlichen fiedt das Fener im Centrum und auf dem linken Flügel keinen Augenblick. Bon beffen Nutlosigkeit spricht Eugen zu bem Prinzen von Anhalt-Deffan, und diefer entschließt fic, mit ben Preuffen ben Ritorto zu durchwaten, obgleich bas Baffer dem Mann zu den Anien reicht. Bis zu bem Meinen Canal Pandina werben die Franzosen zurückgebrängt, auch auf beffen rechtes Ufer von den Preuffen, denen das Centrum der Raiferlichen sich angeschloffen, verfolgt; allein nun befinden fich bie Berfolgten in offenbarem Bortheil gegen die Berfolger, beren Gewehr und Munition naß und folglich undlenstfähig geworben sind. Das nothwendige Ergebniß der Pause voraussehend, ließ Eugen mehre Bruden auf den Ritorio werfen, und trefflich befam das seinen Leuten, denn schon brangten die Franzosen über den Canal Pandina, mit dem Basonet der Raiserlichen Centrum und den linken Flügel bearbeitend. Der Rudzug über ben Ritorto ward unvermeiblich, doch die fleinerne Brude gegen alle Angriffe der Franzosen behauptet, bis später Bendome, der, einen neuen Angriff befürchtend, sich gegen das Caftell von Caffans zurückgezogen hatte, von dort aus eine heftige Ranonade gegen die auf dem westlichen Ufer des Ritorto noch aufgestellten Raiserlichen richtet. Da endlich ziehen diese über die Brude fich zurud, und Eugen ordnet nach vierständigem Rampf ben Radjug an zu dem am Morgen abgesteckten Lager. Auf beiden Seiten wird der Verluft zu mehr als 8000 Tobten und 6000 Berwuns deten angegeben, wovon jedoch die größere Balfte ben Franzosen zur Laft fällt; hingegen hatten die Raiserlichen an Generalen und höhern Officieren viel mehr als die Franzosen eingebüßt. Auch machten die Franzosen die meiften Gefangenen (1800 nach ihrer Angabe), dann eroberten sie fieben Rauonen. Beibe Theile

nahmen den Sieg in Anspruch; den Franzosen war das Schlachts
seld geblieben. "Der Herzog von Savoyen," schrieb Eugen,
"tann etwas leichter athmen. Die Bortheile unserer Seits wers
den immerhin darin bestehen, daß die Franzosen das Bombardes
ment von Turin, welches durch besondern Befehl aus Paris
dem Herzog von la Fenillade aufgetragen ist, nicht mehr auss
führen können."

» Vendôme était tout près de Cassano, d'où le combat prit le nom. Le prince Eugène crut le lieu propre à l'attaquer. Il marcha à lui sans que Vendôme en voulât jamais croire les avis très-réitérés qu'il en eut, disant toujours qu'il n'oserait seulement y penser. Enfin Eugène osa si bien, que Vendôme en vit lui-même les premières troupes. Celles de son frère étaient avec lui alors. Dans cette précipitation de faire ses dispositions, il ordonna à son frère de prendre un nombre de troupes et de les porter où il lui marqua, d'y demeurer avec elles, d'y observer les mouvements des ennemis, et de faire, suivant l'occasion, ce qu'il lui prescrivit. L'attaque ne tarda pas de la part du prince Eugène: elle fut vive et heureuse contre des gens mal préparés et à peine disposés. Vendôme, avec tout son mépris et son audace, crut si bien l'affaire sans ressource, qu'il poussa à une cassine fort éloignée pour considérer de là comment et par où il pourrait faire sa retraite avec les débris de son armée. Pour achever de tout perdre, le grand prieur, dès le commencement du combat, quitta son poste et s'enfuit à une cassine à plus d'une demilieue de là, emmenant avec lui quelques troupes pour l'y garder, tellement que son frère, qui comptait sur le poste où il l'avait envoyé, et sur ce qu'il lui avait ordonné d'y faire, demeura à découvert de ce côté là, où le grand prieur, en s'en allant, n'avait laissé nul ordre. Vendôme mangeait un morceau à cette autre cassine, d'où il considérait quelle pourrait être sa retraite, et il faut avouer que ce moment à prendre pour manger fut singulièrement étrange, lorsque Chemerault, lieutenant-général des meilleurs, et intimement dans sa confiance, inquiet au dernier point de le voir si long-

temps disparu du combat, le découvrit mangeant dans la cassine, y courut, et lui apprit que la brigade de la Vieille Marine avait fait des prodiges de valeur sous le Guerchois qui la commandait, lequel, par des efforts redoublés, avait rétabli le combat. Vendôme eut peine à l'en croire, demanda pourtant son cheval, poussa avec Chemerault su lieu du combat et l'acheva glorieusement. Le champ de bataille lui demeura, et le prince Eugène se retira avec son armée à Tréviglie. Il y perdit le comte de Linange, qui commandait l'armée avant son arrivée, le comte de Guldenstein (?), un prince d'Anhalt, un frère de M. de Lorraine qui mourut après de sa blessure, et un prince de Wirtemberg eut le bras cassé et mourat aussi. Beaucoup de leurs officiers généraux furent blessés. M. de Vendôme eut dix-huit cents prisonniers et queiques drapeaux. Le combat dura plus de quatre heures, mais la cavalerie n'y eut aucune part.«

Am 17. Aug. bezog Gugen mit seiner auf 20,000 Manns herabgebrachten Armee bei Treviglio ein Lager, das er in den nächsten Tagen verschanzte, hierauf, gleichwie sein Gegner, bis jum Det. auf Besbachtung und einen thätigen fleinen Rrieg fich beidränkend. Dann unternahm es Engen, Bendomes Berbindungen mit Mantua und Cremona, woher derfelbe seinen Unterhalt bezog, abzuschneiden. Unfähig, dieses mit Gewalt zu erwichen, traf er Borkehrungen, als wollte er den ganzen Binter bei Treviglia zubringen, und es gelang ihm, den Feind zu überzeugen, das es damit sein Ernft. Auch Bendome richtste soin Minterguartier ein, wobei er dem Prinzen allmälig die Insufr abzuschweiden und ihn auszuhungern hoffte. Allein in dan Racht won 9—10. Oct. hob Engen in der Stille sein Lager auf, um die Richtung von Cremona einzuschlagen. Um 10. wurdt Bendome beffen inne, und gleich brach er auf; um an dem une tern Senia und der Adda dem Feind zuverzukommen. Am 12. Dct. ftand Eugen bei Moscazano, auf dem rechten Ufer des Gerie; aber anhaltende Regenguffe erschwerten und verzögerten ihm den Uebergang. Inzwischen hatte Bendome, abwechselnd auf beiden Ufern der Adda manoeuprirend, zwischen Gombito und Caftel Ceone Stellung genommen, Montadine gegenüber, wo Engen seine Brücke über den Serio schlagen ließ. Zwei Bataillone und einige Grenadiercompagnien ließ Engen bereits auf das linke User übergehen; sie wurden aber von den Franzosen lebhast augegriffen, so daß der kaiserliche General sie eiligst zurückzog, auch seine Brücke abbrechen ließ, um sich gegen Erema zurückzutziehen. Beobachtend solgte ihm Bendome auf dem linken User. Unweit Mantizola (20. Oct.) vernahm Engen die Meldung von dem bedeutenden Fallen des Serio. Gleich ließ er seine Reiserei durch eine Furt zwischen Bidolasco und Gabiano, dann auch das Fuspoolf übergehen.

Un demselben Tage lagerte Eugen fich bei Fontanella; abermals hatte er den Gegner überliftet. Bendome rächte fich durch bie Einnahme von Soncino, beffen Befagung friegsgefangen Nieb, ließ aber durch das von Eugen verbreitete Gerücht, er werde über ben Serio jurudgeben ober ben Oglio paffiren, mehre Tage sich in seiner Stellung festhalten. Plöglich bob Eugen am 7. Nov. das Lager bei Fontanella auf, um iu drei Colonnen, bei Palazzuolo, Urago und Pontoglio, den Oglio zu Merschreiten und sein ganzes Beer in der Stellung von Chiari in vereinigen; ohne Verluft eines Mannes bewerkstelligte er ben wagliden Uebergang, von dem Bortheil zu ziehen Bendome verfaunte. Am 13. Nov. rief Eugen seine ben Oglio entlang andgetheilten Detachements in das Lager von Chiari zurud, und von da wurde fofort ber Rudzug auf der Straße von Brescia gegen Caftiglione angetreten. Sogleich fam Bendome zum linken Ufer des Oglio herüber, um den Marsch der Raiserlichen zu zotopiren, und auf den Soben von Effenta und Lonato sich nieverlaffend, seinen Gegner von dem Mincio abzuweisen und nach ber Gebirgelandschaft und bem Garderfee ihn hinzubruden. Eugen nahm hinter der Fossa Seriola Stellung, bis nach unerbeblichen Kannonaden zuerft Bendome mit feinen 40,000 Dann zwischen Desenzans und Carpenedolo Winterquartiere bezog, hierdurch das Gleiche zu thun, seinen Gegner veranlaffend. An dem westlichen Ufer des Gardersees vertheilt Eugen seine Truppen, das Interinscommando überläßt er dem Feldmarschalls

Lieutenant von Reventlau. Er selbst verfügte sich am 13. Jan. 1706 nach Wien, wo alsbald die Borgrbeiten des fommenden Feldzugs begannen. Sie waren geschlossen,, die aufrührischen Bauern in Bayern zur Ruhe vermiesen, als am 7. April Eugen von Wien abging, um zunächst nach Roverede sich zu begeben. Bon hier aus berichtete er, 17. April, er finde seine Stellung exponirt, daß ein Echec wohl zu befürchten, mahrend jedes Mittel, einen gunftigen Zufall zu benugen, ihm abgebe; es fehle an einer Wagenburg, Zelte und Montirung befänden sich unterwege, Refruten und Remonte lägen noch in Bapern, nicht einmal die Munition sei verläßlich, unzureichend bas Brudenwesen; bei ber üblen Beschaffenheit aller Feldrequisiten durfte die Armee in 6-8 Boden faum völlig campagnefabig fich befinden. 19. April erlitt Reventlau bei Calcinato die bedeutende Niederlage, die an Todten und Verwundeten über 3000 Mann famt einer beträchtlichen Ungahl Gefangener toftete. Bu groß war an diesem Tage der Franzosen Ueberlegenheit.

In der Beiterreise begriffen, empfing Eugen die Runde von diesem Ereigniß, eilte den Fliebenden entgegen, und begun= stigt durch Bendomes Zaudern gelang es ihm, in wenigen Stunden das Heer zu sammeln und mit demselben, mit einigen aus dem Brescianischen herbeigerufenen Truppen und den über Roveredo nachruden Berftarfungen vormarts Gavardo, zwischen Limone und Moscoline, ein Lager zu beziehen. Endlich (22. April) sette Bendome sich in Bewegung; seinen rechten Flügel bis S. Felice vorschiebend, bedrohte er Eugens directe, über Salp gehende Berbindung mit Trient. Dieser entschloß sich; bas Pressianische Gebiet gänzlich zu räumen; in der Nacht vom 23-24. brachen die Reiterei, Geschüt und Gepad, pon acht Bataillonen gedeckt, auf, das Bal Sabbia entlang den Garderfee zu umziehen; die Infanterie marschirte über Salo nad Gargnanp und Limone, um baselbft fich einzuschiffen. Die Rachbut unter Zumjungen wurde bei Maderno angegriffen, wies aber nach einem sechsstündigen lebhaften Gefecht die Franzosen mit Berluft zurud, fo daß Bendome die Berfolgung einstellte und nur noch bedacht war, der Etsch sich zu versichern. Durch Albers

gotti, mit 22 Bataillonen und einem Dragonerregiment, ließ er die Stellung auf dem Montebaldo einnehmen. Albergotti erreichte zwar Rivoli, allein seine Angrisse auf Harrachs Stellung bei Ferrara und an der Chiusa wurden abgeschlagen, daß die über den Gardersee herübergekommene Insanterie ohne Anstoß durch das Thal Polisella das Beronesische Gebiet erreichen konnte. Am 17. Mai nahm Eugen sein Hauptquartter zu S. Martino, seitswärts Berona, und daselbst verstrichen ihm in Erwartung der übrigen Pfälzischen und Gothaischen Truppen, auch der Pontons, beinahe zwei Monate. Die Hessen, gegen 10,000 Mann, abzuwarten, verwehrten die Käglichen Berichte von dem Fortgang der Belagerung von Turin (seit 2. Juni) und des Herzogs von Savopen äußerste Bedrängniß.

In der Nacht vom 4—5. Juli entsendete Eugen den General Heinrich la Battée mit einigen Regimentern nach Rotta nuova, an der untern Etsch, während scheinbar die Anstalten zu einem Uebergang weiter aufwärts bei Legnago getroffen wurden. Dem Battéeschen Corps folgte mit Tagesanbruch Eugen und befand sich am 5. Morgens 10 Uhr zu Merlara. hinüber nach Castelbaldo reitend, fand er daselbst die Pfälzer und Gothaner samt dem Regiment Bagni. Bährend diese ein vortheilhaftes Gefecht bestanden gegen die französische Besatzung in Masi, kam von la Battée Nachricht, daß er in derselben Nacht noch bei Rotta nuova 500 Mann über den Fluß geschafft habe, und daß es diesen gelungen, ohne den geringften Berluft Pofto zu faffen. Gleich empfing er Befehl, eine Brude anzufertigen, und am 7. schon ftand Battees ganzes Corps auf dem rechten Ufer, so ber Feind in großer Befturzung verließ, um fich nach Bilta Canda, dem Canal bianco junächft, jurudzuziehen. Rur in Badia blieb französische Befagung zurud, die aber, des gegen ihre Landsleute in Maft gebrauchten Ernftes gewahrend, ihren Posten nicht lange behauptete. Am 10. wurde bereits an einer Schiffbrude bei Badia gearbeitet, und die Truppen bei Castelbaldo und an der obern Etsch empfingen Befehl, fich bem Uebergangspunkt zu nabern. Am 14. stand Eugens Sauptmacht, mit Ausnahme ber zur Aufnahme ber Seffen unter Begels Befehlen jurudgelaffenen 8000 Mann, auf

Dem rechten Ceschnfer. Um 15. überschritt Eugen bei Castel Guzlielmo mittels einer Schiffbrude den Canal bianco, am 18. in der gleichen Weise bei Polisella den Po. Am 21. stand sein Geer, 6277 Reiter und 25,000 Fußgänger, im Lager bei S. Bianco am Panaro; dieses Flusses linkes User, von Finale di Wobena bis Stellata, hielt der Feind besetz.

Aber schwer lag auf ihm ber Schreden ber Rieberlage bei Ramillies (23. Mai) und von dem durch fie berbeigeführten Berluft der spanischen Niederlande, und nicht minder lähmte der Franzosen Thatkraft die Abberufung Bendomes, deffen Stelle einzunehmen ein Prinz des königlichen Hauses, ber Bergog von Orléans, am 8. Juli im Lager vor Turin eingetroffen war. Dort nur furze Zeit sich verweilend, eilte ber Berzog über Mailand und Cremona dem Mincio zu nach Goito, 18. Juli, wohin Bendome den haupttheil seiner Streitfrafte gezogen hatte. Gine Macht, hinreichend, gegen Wegel das rechte Ufer des Mineis zu behaupten, ließ er unter Medavi zurud; er für seine Person bezog mit 26,000 Mann ein Lager bei Corregiolo, auf bem nordlichen Poufer, gegenüber G. Benedetto. Ginzelne Abthei-Inngen besetzten Oftiglia, Mirandola, Modena, Reggio und Guaftalla. Dem Borruden ber Raiferlichen ichien eine Grenze gefest. Aber in ber bis zum 27. Juli fortgefesten Unthätigkeit am Panaro wollte Eugen nur die Grundzüge von seines Gegnere Syftem kennen lernen. Am 28. überschritt er bie Secchia, am 1. Aug. den Canal von Ledo; senseits traf er den Herzog von Orleans hinter ber Parmigiana, in einer Stellung, die der fühne St. Amour und nach ihm Eugen selbft von S. Martino aus unangreifbar fanden. Bährend die Raiserlichen in etwas zurückweichen, um nach furzer Belagerung Carpi, fast sone Widerftand Finale und Correggio zu nehmen, hat der Berzog in Elle über Reggio hinter den Crostolo sich zurückejogen. Wieder drängen vorwärts die Raiserlichen, an welche fich nach einer Belagerung von vier Tagen Reggio ergibt (14. Aug.). Sie verfolgen den Feind; benn um eine Schlacht zu vermeiben, ift bei Cremona der Herzog von Orleans auf das linke Poufer Bergegangen. Während Orleans dem Mineio, dann wieder

bem Po zweilt, um feines Feindes fernern Bewegungen ju folgen, gelangen die Raiserlichen, sortwährend unter ber ftarten Sixe und Baffermangel leibend, am 15. nach Parma, erreicht Eugen am 18. Chiaravalle, an der Ongina, von wo er Briefe au ben Bergog von Savopen und an Daun, den tapfern Bertheis diger von Turin, erläßt, um beibe aufzurichten durch die Bersicherung, daß er am 29. bei Rizza della Paglia eintreffen werde. Am' 19. lagerte er bei Cabeo; durch eine Recognoscirung des Po die Gewisheit erlangend, daß Orleans das linke Ufer hinanziehe, entfendete er den General Ariechbaum mit acht Bataillonen und drei Dragonerregimentern, um fich des wichtigen Paffes von Stradella zu versichern. Das wird gludlich bewertpeffigt: bis Boghera täßt tein Feind fich bliden; ungehindert sest das Gros seinen Marsch bis Voghera (23. Aug.) fort. Am 28. wurde von den Bortruppen bei Isola die piemontefische Grenze werschritten, am 29. baselbft von der Bauptarmee ein Lager bezogen, von wo noch an bemfelben Tag Eugen nach Carmagnola, in des herzogs von Savoyen hauptquartier eilte. Bei Villa Stellone, zwischen Carmagnola und Turin, unfern des rechten "Poufers, fliegen am 31. die Sapoparden, 2 Bataillone, 3000 Reiter und einige Candmilig, ju dem faiserlichen Beer. Bom 1. Sept. ab wurden mehre Braden über den Po geschlagen; am 2. recognoscieten Eugen und ber Bergog von Sabopen von ber Superga aus die Circumvallationslinie, dienend der mit immer gleicher Thatipfeit fortgefosten Belagerung.

Der Perzog von Orleans, nachdem er von den Bersucken, des faiserlichen Heeres Marsch aufzuhalten, abgelassen, hatte nur den Borsprung ihm abzugewinnen getrachtet und so viel erzeicht, daß er am 28. Aug. vor Turin eintressen konnte. Seine Bereinigung mit la Feutllade brachte das französische Deer zu der Stärke von 60,000 Mann. Am 4. Sept. überschritt Eugen den Po und Sangone; am 5. auf dem setnern Marsch gegen die Dora begrissen, ließ er eine bedeutende französische Convos ausdeben; um 6. septe er dei Alpignand über die Dora, und im Lager dei Boneria, der rechte Flügel an die Dora, gegenüber von Colegno, der linke an die Mühle von Altezzano gelehnt,

entwarf er die Disposition zu dem Angriff der französischen Linien. Solden abzuwarten, hatten die feindlichen Generale beschloffen, gegen die Ansicht des Herzogs von Orleans, wie St. Simon versichert, ben zwar, gleichwie in allen ähnlichen Fällen, sein Orléanismus zum Aeußersten verbächtigt. Es wurde auch, ben Bertheibigungsmitteln zur Befferung, vom 6. ab an einer mit Redans versehenen Linie in einer Länge von 1200 Toifen, die von der Dora zur Stura gehen sollte, gearbeitet, jedoch, bei dem bosen Willen ber Mannschaften, mit geringem Fortgang; die Generale selbst glaubten nicht an einen Angriff von dieser Dahin den größeru Theil der anderwärts entbehrlichen Infanterie zu ziehen, murbe aus biefem letten Grunde verabfaumt, nur die Sauptftarte an Reiterei zwischen ben beiden Fluffen aufgestellt. Die theilweise faum 2-3 Auf boch aufgeworfenen Verschanzungen waren durch 17 Bataillone befest, als am 7. Sept. mit Tagesanbruch Eugens heer, 24,000 Fußganger, 6000 Reiter, fich in Bewegung sette. Um 9 Uhr war man auf Ranonenschußweite vor den feindlichen Linien angelangt; zwei volle Stunden vergingen unter dem Feuer von 40 feindlichen Staden in Aufstellung und Ordnen; um 11 Uhr wurde ber Marsch, "niemals hat man etwas Prächtigeres gesehen," fortgefest.

Auf halben Kanonenschuß sollte das erfte Treffen Salt machen, seine Richtung herstellen und weitere Befehle erwarten. Anstatt diesem nachzukommen, ging es unaushaltsam weiter, so daß der linke Flügel, an der Stura User, zuerst zum Angriff kam, während der rechte an dem User der Dora, etwas entsernter von den französischen Linien ausgehend, in dem seuchten Boden Sindernisse sand. Die Grenadiere und die preuffischen Brigaden Styllen und Hagen, Gewehr in Arm, wie besohlen, wurden, bis auf zehn Schritte den Verschanzungen sich nähernd, von einem so kräftigen Feuer empfangen, daß sie mit beträchtlichem Berlust zu weichen genöthigt waren. Eugen, den Degen in der Hand vor die Front tretend, stellte die Ordnung wieder her, so daß diese Brigaden, mit dem Centrum und dem rechten Flügel gemeinschaftslich, den Angriss erneuern konnten. Oreimal wurde derselbe absgeschlagen. Mittels einer neuen Anstrengung durchbrachen ends

lich die Grenadiere, die preuffischen Brigaden und 5 kaiserliche Regimenter ben Raum zwischen ber Stura und bem britten Redan, und unverzüglich wurden von der Infanterie burch bie Berschanzungen breite Gaffen geöffnet, auf baß die Cavalerie nadruden und ihrerseits den fortwährend entschloffenen Biberftand bietenden Feind bedrangen tonne. Bieberum follte, ber Disposition gemäß, auf diesem Puntt Salt gemacht, die Ordnung hergestellt werden; aber es überwältigt die Truppen des Sieges Ahnung, und in blinder haft verfolgen sie den Feind. Des Irrthums gewahrend, eilt Eugen selbst zum zweiten Treffen, ans des pfälzischen Generals von Iffelbach Brigade das Regiment Max Starhemberg herauszuziehen. Als Reserve stellt er der Bruftwehr dieses Regiment auf mit drei den Franzosen abgenommenen Geschüßen; bis jum Meußerften biefen Poften gu vertheibigen, lautet die Ordre, und faum ift fle vernommen, als die in der Berfolgung begriffene Reiterei von acht französischen Sowadronen angefallen und zum unordentlichen Rückzug gezwungen wird. Sofort fürzen jene Schwadronen fich auf die Preuffen, diese und nach ihnen auch die Raiferlichen zurüchwerfend. Aber an der Entschloffenheit des Regiments Starhemberg scheitern die Erfolge der Franzosen, und wieder werden gegen sie gefahrt die mittlerweile gefammelten Brigaben und Reiter, zu denen der Rest ber kaiserlichen Cavalerie den Weg gefunden hat. Die Franzosen muffen nun weichen, und auch bas Centrum, von dem Berzog von Savoyen befehligt, drangt, in Gemeinschaft mit bem linken Flügel, der Feinde Centrum und rechten Blügel gegen den Po. Der Prinz von Sachsen-Gotha und der ihm anbefohlene rechte Flügel ber Raiferlichen hatten ein heftiges Feuer ansgehalten. Gegen halb 1 Uhr nahm er eine Cafine unweit Lucengo und den dasigen, die Dora beherrschenden Bradentopf. Den Angriff auf Lucengo ließ jedoch Eugen einfellen, da der Feinde Radzug bereits feinen Anfang genommen und gerade auf dieser Seite die französischen Linien in ihrer Bollendung eine brohende Front boten. Die Raiferlichen begnügten fich innerhalb ber genommenen Berschanzungen, eine bis nach der Cafine fich ausdehnende besbachtende Stellung

einzunehmen. Bald seben fie in Flammen die Magazine von Lucengo aufgeben, wie die Franzosen auch, nach fernerm Rudjug, die Dorabrude abwarfen und von 30 abgeseffenen Dra-. gonerschwadronen die Pferde ihrem Schickal überließen. todtliche Bunde hatte bereits der französische Marschall von Marfin empfangen; gleichfalls am Arm verwundet, ließ der herzog von Orleans fich nach bem rechten Poufer überfegen, indem er zugleich die allgemeinen Befehle zum Rückung gab. Deffen ungeachtet traf ber faiserliche linke Flügel auf neren unerwarteten Widerstand. Die Infanterie hatte mit der in der Richtung der Stura den Feind verfolgenden Cavalerie nicht gleichen Schritt halten können. Abermals feute fich zwischen der Stura und der Circumvallationslinie des Feindes Infanterie; die kaifere liche Reiterei mußte halt machen, um die Anfunft ihrer Infang terie abzuwarten. Jest begann mit bem größten Nachbruck auf allen Puntten ein neues Gefecht, und der Feind, aus feinen Befestigungen vertrieben, wich, eine Meuge Gesangene guradlaffend, feiner beim alten Parf über ben Do gelegten Brude gu. Theils über diese, theils über die Dorabrude, theils über eine andere Pobrude bei Nostra Signora del Pison zog die französische Infanterie sich zurück, und von der auf eine Furt angewiesenen Reiterei ertranken viele Leute. Den Schreden ber Befiegten jum Bochften zu treiben, führte Daun feine Cavalerie zu einem Ausfau; da erft verließen die Franzosen ihre gegen die Stadt ges richteten Batterien, alles Geschut in benselben hinterlaffend. Go lange die Schlacht wuthete; hatten fie nicht aufgehört, gegen die Citadelle Bresche zu schießen. Alle die Detachements, von welchen die Circumvallationen und verschiedene befestigte Eafinen besetzt waren, geriethen nach einander in Gefangenschaft. Gegen Abend befand sich das ganze seindliche Lager in der Sieger Gewalt; mit Einbruch der Racht ritten Eugen und ber Gerzog au Turin ein; famm reichte ber Besatung Pulververrath an ben das To Deum begleitenben Salven. An eine Berfolgung bes Keindes war bei bet Ermüdung ber Truppen nicht zu denken. Es war des Guten genug gethan. An Gefaugnen verloven die Franzosen 5400, an Tobten 3000, an Berwundeten ebenso viel, an Ausreißern ungeführ 2000 Mann. Darunter fand Eugen einen alten Bekannten, den verwegenen Partisan Paul Deak. Der war der Franzosen Gesangner geworden und nahm im Jorn, daß man ihn nicht gleich ranzionirte, bei ihnen Dienst. Bereits im vergangenen Jahr hatte er mit seinen Susaren die Umgebung von Turin heimsuchend, in der Stadt selbst argen Schreden verbreitet. Jest kam er mit vielen seiner Officiere und 70 husaren, den alten Wassenbrüdern, zugeritten. Außerdem ließen die Besiegten ihr Gepäck im Stich, 158 Lanonen, darunter 114 Batteriestücke, 55 Mörser, die Poutons, 40 Stanvbarten oder Fahnen, 3 Paar Pauten, von 13 Oragonerregismentern, welche als Infanterie verwendet worden, die Pserde, 3000 Säcke Korn und 2000 Säcke Zwieback.

Für R. Philipp V war bei alledem Italien noch nicht verloren, zumal gleich darauf, 9. Sept., der Erhprinz von heffen-Caffel bei Castiglione die schmähliche Niederlage erlitt. Aber in der Uebereilung, womit des herzogs von Orleans Führer ibn ben Rückzug über die Alpen antreten ließen, wurde bas Soidsal von Italien entschieden; die Besignahme blieb Eugens einzige Arbeit. Am 16. Sept. bereits ergab sich Chivasso, am 20. die noch wichtigere Festung Rovara. Am 23., während Mebavi auf Cremona fich zurudzog, überschritt Eugen ben Ticino; am 25. ritt er, den Berzog von Savonen an der Seite, zu Mailand ein. Am 1. Oct. capitulirte Pavia; am 5. wurbe mit der Belagerung von Pizzighetone, in der Nacht vom 14-15. mit jener pon Tortona, am 15. mit jener von Aleffandria der Anfang gemacht. An dem nämlichen 15. öffnete Tortona, die Stadt, dem General Iffelbach ihre Thore; am 22. bei Tagesgubruch capitulirte auch Aleffandria. Forte Fuentes war schon seit einigen Tagen gefallen, und am 27. tam die Capitulation von Pizzighetone zu Stande. Des Herzogs von Orleans verspätete und zersplitterte Demonstrationen gegen die psemontesische Grenze ergeben fich als durchaus unwirksam; ungeftört fuhr Eugen fort, seine Ersolge zu vervollständigen, bis dann endlich, nachdem am 3. Rop. Modena, am 29, von dem verwegenen Iffelbach die Citadelle von Tortona erflürmt worden, die Sowierigkeiten der Jahreszeit gebieterisch eine Pause forderten. Den erschöpften Truppen wurden Winterquartiere angewiesen. Wenige Pläße, Cremona, Balenza, Finale die Seestadt, Nizza, Susa, Wantua, Mirandola, Sabionetta, die Castelle zu Mailand und Modena blieben von den Franzosen besetzt.

Sturmische Bewunderung lohnte dem unvergleichlichen gubrer, ber mit den geringsten Mitteln bas Größte vollbracht hatte. Besonders originell find zwei Hulbigungen, die gleich nach bem Sieg bei Turin aus England ihm zufamen. "Aus Liebe gegen ben Pringen Eugenium, als dieser Sieg in Engelland erschollen, bat eine gewisse Jungfer, so eben in den letten Zügen lag und keine Anverwandten hinterließ, bamit fie ihre Berguugung, fo fie über diese Zeitung mitten im Tobe empfande, an den Tag legen möchte, dem Pringen Eugenio in ihrem Testament zwep taufend Pfund Sterling vermacht, mit bem Begehren, daß ihm felbige ohne Unfosten überschickt werden sollten. Ingleichen verordnete Testamentsweise ein sterbender Gartner ihme die Batffte seines Bermögens von hundert Pfund Sterling." Den Winter über wurden Unterhandlungen gepflogen um die Räumung der noch in Oberitalien von ben Franzosen besetzten Festungen. Der hierüber am 13. März 1707 zur Bollfländigfeit gebrachte Bertrag empfing vom 20. März bis 1. April seine Bollftredung; 7000 Franzosen, eine etwas größere Anzahl Spanier und Italiener erhielten freien Abzug, den Angelegenheiten in Spanien jum Berderb. Aber es gelangte auch ber Wiener hof in ber fürzeften Frift zu bem ungeftorten Besit bessen, mas von ber gesamten spanischen Erbschaft ihm das Wichtigfte.

Wie von dem an R. Josephs Theilnahme bei den kriegerischen Ereignissen bedeutend abnimmt, wird auch in seines Feldherrn Haltung wesentliche Beränderung bemerkbar. Nach des Prinzen von Baden Ableben zu des Raisers Generallieutenant und zum Reichsfeldmarschall ernannt, auch seit April 1797 mit der Generalstatthalterschaft der Lombardei besleidet, die Jukunst der östreichischen Monarchie gesichert sindend durch seine Thaten, glaubte Eugen, an Ruhm überreich, sich entbunden von der ausschließlichen peinlichen Anstrengung für seinen Beruf. Die Sorgen gebleicht; leichter nahm er von dem Tage von Turin an die Sache. Dem Vergnügen wurden seitdem viele der vordem einzig der Arbeit gewidmeten Stunden geopfert und minder in Anspruch genommen, erhebt sich nicht leicht wieder der Geist zu den bewundernswürdigen Conceptionen der früheren Jahre. Von den Feldherren aller Zeiten dersenige vielleicht, dessen Ideengang und Ariegsmanier und ganzes Wesen die nächste Verwandtschaft mit dem gallischen Imperator verrathen, hat, wie dieser in den Zeiten seiner Allmacht, also von 1707 an, Eugen mehr wie durch der schopsenden Gedanken Fülle und Tiese, durch die Gewalt seines Namens, durch die gewandte Benusung günstiger Umstände, oder, seinem Glück vertrauend, durch einen plöslichen fühnen Entschluß gewirst. Weine Ausgabe wird hierdurch gar sehr erleichtert und abgefürzt.

Gleich der Feldzug von 1707 bient dem Gesagten zu voller Bestätigung. Engen, der eben die von einer Partei in Polen, ja von Bat Peter felbft ihm angebotene Rrone bes fachfischen August sich verbeten batte, filmmte zu dem Ritterzug gegen Toulon, deffen Erfolg taum zu hoffen, für welchen tein Resultat benkbar; benn ein Gibraltar in ber Engländer Banben zu werden, dazu ift nach feiner Lage Toulon nicht geeignet. Man wollte in der neuern Zeit behaupten, der Wiener Sof selbst habe das Gelingen nicht gewünscht; in diesem Fall wurde aber nicht ber erfte seiner Feldherren sich zu einem Unternehmen hergegeben haben, beffen Diglingen im voraus entschieden. Es hatte auch vor nicht langer Zeit (2. Dec. 1705) Eugen an Marlborough geschrieben: "Der alte ftrategische Grundsat, daß nur durch Italien in Frankreich eingedrungen werden fann, bewährt sich . . . . "; ich kann-aber nicht umbin, hier auf bas entschiedenfte zu widersprechen. Frankreiche Stärke beruhet einzig auf dem Rorden, der Süden ift nichts, seit der über die Albigenser gefommenen Execution. Dem Prinzen wird baber wefentlicher Untheil zuzuschreiben sein an einem Zug, der, zwecklos in noch höherm Grad wie sener von 1692, in der gleichen Weise endigte. Am 11. Juli überschritt Eugen ben Bar, vom 19. Aug. ab ward

die Belagerung von Toulon aufgehoben, in den erften Septembertagen das heer über den Bar zurückgeführt. Mextwürdiger als bas Unternehmen selbft ift eine von Saint-Simon ausgehenbe, ber allgemein beliebten Ausicht von der Franzosen Unüberwindlichkeit in ihrer Heimath widersprechende Revelation. »M. de Savoie se retira en grand ordre, mais fort diligemment. Il fit lui-même l'arrière-garde de tout en repassant le Var, se mit en bataille derrière, et fit rompre tous les ponts, puis marcha vers Coni. Tessé le suivit mollement, tardivement, avec peu de troupes, et Médavi de fort loin, parce qu'il était parti d'une grande distance. Les paysans assommèrent tout ce qu'ils trouvèrent de traineurs et de maraudeurs : ils étaient enragés de se voir . trompés dans leur espérance. On ne put jamais tirer aucune sorte de secours des peuples de Provence pour disputer le passage du Var à l'arrivée de M. de Savoie. Ils refusèrent argent, vivres, milices, et dirent tout haut qu'il ne leur importait à qui ils fussent, et que M. de Savoie, quoi qu'il fit, ne pouvait les tourmenter plus qu'ils l'étaient. Ce prince, qui en fut averti, répandit partout des placards, par lesquels il marquait qu'il venait comme ami les délivrer d'esclavage; qu'il ne voulait ni contributions trop fortes ni de vivres même qu'en payant; que c'était à eux à répondre par leur bonne volonté à la sienne, et par leur courage à secouer le joug. Il tint exactement parole pendant tout le mois qu'il fut en Provence. En retournant, y ent force pillage, qui, joint à la retraite qui ôtait toute espérance de changer de maître, mit les paysans au désespoir aux trousses de cette armée, dont ils tuèrent tout ce qu'ils en purent attraper. « Wie man siebt, der englische Admiral Cloudesly Shovel hat keineswegs sich geirrt, wenn er den 27. Jul. 1707 an Marlborough schrieb: »by all discourse the people are ripe for a revolt.« Einige Entidadigung für die getäuschte hoffnung mochte Eugen in dem Fall von Susa finden: die Citabelle, die allein ernftlichen Widerstand geboten, erlag seinen Waffen am 3. Det.; vom .13. Oct. datirt war das Schreiben, moburch Daun ihm die mit der Einnahme von Gaeta vervollständigte Eroberung bes

Königreichs Reapel berichtete. Am 8. December traf er zu Wien ein.

Im Marz 1708 begab Eugen sich auf den Weg nach Hole land, um im Haag mit Marlborough ben Operationsplan gu verabreden und von den Generalstaaten die Geldmittel au erhalten, welche die öftreichische Monarchie aufzubringen nicht wußte. Mit der gewohnten Offenberzigfeit besprachen die befreundeten Feldherren die Absichten und Intereffen ihrer Gebieter. Eugen erklärte, in Erwiederung der großmuthigen Berbeißung der Königin Anna, den Krieg so lange fortsetzen zu wollen, bis dem hause Deftreich der volle Besitz der spanischen Monarcie erftritten, sei ber Raifer fest entschloffen, zur Erreichung biefes großen Zweds die außersten Rrafte anzustrengen. Um Rhein würden spätestens im Mai 20,000 Raiserliche schlagfertig fic befinden, andere 12,000 dem Bergog von Savoyen zugezogen fein. Für seine Person tonne er, Eugen, mas bod die Konigin und ihr Parlament wunsche, die Leitung des Kriegs in Spanien nicht übernehmen; dafür werde die gemeinschaftliche Sache reichlichen Ersas finden in der Person eines Feldherrn, der geprüft wie Guidobald Starhemberg, und in bedeutenden Berfarfungen, die der Raiser seinem Bruder in Catalonien habe zukommen laffen. Endlich werde ein namhaftes Deer an der untern Mosel aufgestellt werden; daffelbe einer gemeinschaftlich ju verabredenden Bestimmung zuzuführen, werde feine, des Prinzen, ehrenvolle Bestimmung sein. Der Pfan eines Einfalls in Lothringen fam zu ernster Berathung; er wurde aber aufgegeben in Betracht ber bebeutenben an ber Rordgrenze Frankreichs fich sammeluden Streitfrafte; um die Riederlande gegen Die gefürchtete Invasion zu beschützen, versprach Eugen, Die Mofelarmee, sowie sie gebildet, der Maas zuzuführen. werthvollften Lorber, der ihm vielleicht beschieden, einer entscheidenden Offensive gegen Frankreichs schwächfte Seite bat Eugen hiermit verzichtet, um fich mit bem britischen Feldherrn in den Ruhm eines zwar mit Glud und Einsicht burchgeführten, aber in seinen Resultaten keineswegs den ungeheuern Anftrengungen entsprechenden Feldzugs zu theilen, eines Feldzugs, beffen weitete Folge, daß ein für allemal die Riederlande der eigentliche Kriegeschauplag bleiben und hauptsächlich nur für ein Phantom, Erweiterung ber hollandischen Barriere, gestritten werden mußte, bis endlich Bolfer und Regierungen gleich fehr ermüdeten in ben unfruchtbaren Erfolgen. Hingegen würde ein großartiger Angriff, gegen die zweifelhafte Treue der Provinzen Lothringen, Elfaß, Hochburgund gerichtet, sofort die Pulsadern der französischen Monarchie durchschnitten, sie gezwungen haben, um seden Preis den Frieden zu erkaufen. Das wesentlichfte hinderniß für solche Auffassung mag Eugenius in seiner französischen Erziehung gefunden haben; erwachsen in der Betrachtung von der unvergleichlichen Größe eines Königs von Franfreich, wird er Bedenken getragen haben, ihn zu einem Rampf auf Leben und Tod berauszufordern. Berrath doch sein Zug gegen Toulon, biefes verlorne Außenwert, eine gewiffe Scheu fur die Berzweiflung des Feinds, und wie fleißig auch der Prinz seinen Julius Cafar fludirt haben möchte, den von dem Romer geführten Beweis, daß Franzosen am leichteften in Frankreich besiegt werden, hat er niemals gewürdigt. Auch die Politik der Seemächte könnte jener großartigen Kriegführung hinderlich geworden fein. Ihre Lenker betrachteten als das Palladium des politischen Gleichgewichts die Axiome R. Wilhelms III; stets hatte diefer geäußert, Franfreich muffe alle seit dem westphälischen Frieden gemachten Erwerbungen zurudgeben, wolle jeboch bas Baus Deftreich mehr verlangen, so werde er der erste sein, deffen Feinden fich anzuschließen. Das Schicksal vom Elsaß war demnach unwiderruflich bestimmt.

Um sein heer aufzustellen, hatte Eugen vordersamst die höfe von Dusseldorf, Cassel, hannover und Dresden zu bereisen und zu gewinnen, dann durch seine Anwesenheit in Wien die Fortsesung der Rüstungen zu beschleunigen. Am 22. Juni bezog er mit den in der Umgebung von Coblenz eingetroffenen Truppen, Sachsen, hessen und Kaiserliche, das Lager bei Alten, auf dem rechten Moseluser. In diese Zeit fällt auch Eugens Aufenthalt im Schlangenbad, womit er aber doch den französischen Feldberrn nicht täuschte. Am 1. Jul. 1708 schreibt Villars an

den der Gefangenschaft entlassenen frankischen Kreisgeneral Janus: »Vous serez bien persuadé que j'ai été très-aise de pouvoir avant mon départ de Strasbourg donner les derniers ordres pour votre liberté, et dans cette occasion l'envie de vous faire plaisir l'a emporté sur l'intérêt que l'on aurait de retenir un ennemi dangereux et estimable. Je vous serai très-obligé, si vous êtes dans l'armée que commandera cette année le prince Eugène, de l'assurer de mes respects. Il me semble qu'il n'étoit pas autrefois si attentif à sa santé, car j'apprends qu'il va prendre les bains le 20. juillet. Nous verrons bientôt, quelle sorte de bains il aura voulu prendre, je n'en dirai pas davantage. Croyez moi toujours etc.« Noch fehlten, um dem Lager der Raiserlichen die projectirte Starke von 35,000 Mann zu geben, 10,000 aus Duffeldorf verheißene Pfalzer, und icon tamen von Marlborough Botichaften, bringenber eine als die andere, um den alsbaldigen Zuzug des faiserlichen Heeres zu fordern. Das Lager wurde aufgehoben, und mit der kaiserlichen und pfälzischen Reiterei eilte Eugen in Doppels marschen über Arweiler, Düren und Aachen voraus. 3. Juli ritt er mit einem husarenregiment zu Maaftricht ein, und hier vernahm er, wie Marlborough die Anstalten zu der unvermeiblich gewordenen Schlacht treffe. Mit seiner Person wenigstens barin zu bezahlen, setzte er mit geringem Gefolg Die Reise fort, und seine Ankunft in Marlboroughs hauptquartier am Morgen des 7. Juli konnte nicht gelegener der gemeinen Sache tommen. Gent, Brügge, Plassendael waren an die Franzosen verloren, ihnen gegenüber befand sich Marlborough in der schmählichften Niebergeschlagenheit. Bunderbar gestärft und aufgerichtet fühlte er sich durch des Freundes Gegenwart, und sofort werden von den beiden Feldherren die Bewegungen eingeleitet, beren Resultat die Schlacht von Dubenaerde, 11. Juli 1708, und der Frangosen unordentlicher Rudzug burch Gent, bem Canal von Brügge zu. »L'armée du prince Eugène n'avait pas joint lors du combat, mais sa personne y était, et il commandait partout où il se trouvait par courtoisie de Marlborough, qui conservait une autorité entière, mais qui n'avait pas la même estime, la confiance, l'affection qu'Eugène s'était acquise.« Bu 20,000 Mann wird des geschlagenen heeres Gesamtverluft angegeben; einen der Gefangenen, den Generallieutenant Marquis de Biron, hatte Eugen am andern Tag zu Tisch; bas Gespräch kam auf die Schweizer in frangösischem Dienft und auf die Stellung des ihnen vorgesetzten Colonel-général. "Mein Bater," fprach Eugen, "befleidete dieses Amt, und wir Bruder hofften, es werde fich auf einen von une vererben. Der Konig von Frankreich gab einem seiner natürlichen Gobne den Borjug. Es ftand foldes in seiner Macht und ift barüber nichts zu sagen; wohl aber erfreulich eine Lage, in welcher man die erlittene Zurudsetzung vergelten mag." Biron gibt auch Zeugniß von der im Bergleich mit Martboroughs Knauserei königlichen Freigebigkeit des Prinzen Eugen und von der sämtlichen Genes rale tiefen Chrfurcht für beide Feldherren, in welcher boch eine Rillschweigende Borliebe für den Prinzen fich bemerkbar mache, ohne im Geringften die Eifersucht seines Collegen im Commando gu erweden.

Erwägend, daß bie Schlacht bei Dudenaerde doch eigentlich im Interesse von Ocstreich geliefert worden, haben in der neuesten Beit nordbeutsche Schriftsteller fich bemühet, nachzuweisen, baß fie unentschieden geblieben sei. Es ift das ein verfehlter Ein-Es war jene Schlacht die miserabelfte, welche die Franzosen im ganzen Laufe bes Kriegs geliefert haben, bermaßen miserabel, daß der 11. Juli ihn beendigt haben wurde, wenn überhaupt die eine Armee wissen könnte, wie es um die andere Reht. Den Allierten sollte der Uebergang der Schelde verwehrt werben, nach der Occupation von Gent und Brügge eine sehr leichte Aufgabe. »Il paraissait aisé de profiter de deux conquêtes si facilement faites en passant l'Escaut, brûlant Audenarde, barrant le pays aux ennemis, rendant toutes leurs subsistances très-difficiles et les nôtres très-abondantes, venant par eau et par ordre dans un camp qui ne pouvait être attaqué. M. de Vendôme convenait de tout cela et n'alléguait aucune raison contraire; mais, pour exécuter ce projet si sisé, il fallait remuer de sa place et aller occuper ce camp. M. de Vendôme, qui, à son aise dans son logis, voulait en jouir tant qu'il pourrait, et soutenait que ce mouvement dont on était maître, serait tout aussi bon différé. Monseigneur le duc de Bourgogne, soutenu de toute l'armée et 'jusque par les plus confidents de Vendôme, lui représenta vainement que, puisque, de son propre avis, ce qui était proposé était le seul bon parti à prendre, il valait mieux pris qu'à prendre; qu'il n'y avait aucun inconvénient à le faire; qu'il s'en pouvait trouver à différer et à hasarder d'y être prévenu, ce qui, de l'aven même de Vendôme, serait un inconvénient trèsfâcheux. Vendôme craignait la fatigue des marches et des changements de logis, cela renversait le repos de ses journées que j'ai décrit ailleurs. Il regrettait toujours les aises qu'il quittait; ces considérations furent les plus fortes.

»Marlborough voyait clairement que Vendôme n'avait da tout de bon et d'important à faire que ce mouvement, ni lui que de tenter de l'empêcher. Pour le faire, Vendôme suivait la corde qui était très-courte; pour l'empêcher, Marlborough avait à marcher sur l'arc fort étendu et courbé, c'est-à-dire vingt-cinq lieues à faire contre Vendôme six au plus. Les ennemis se mirent en marche avec tant de diligence et de secret, qu'ils dérobèrent trois marches forcées, sans que Vendôme en eût ni avis ni soupçon, quoique partis de fort proche de lui. Averti enfin, il méprisa l'avis, suivant sa coutume, puis s'assura qu'il les devancerait en marchant le lendemain matin. Monseigneur le duc de Bourgogne le pressa de marcher dès le soir; ceux qui l'osèrent lui en représentèrent la nécessité et l'importance. Tout fut inutile, malgré les avis redoublés à tous moments de la marche des ennemis. La négligence se trouva telle, qu'on n'avait pas seulement songé à jeter des ponts sur un ruisseau qu'il fallait passer presqu'à la tête du camp. On dit qu'on y travaillerait toute la nuit.

Biron, maintenant duc et pair et doyen des maréchaux de France, avait pensé être mis auprès de la personne de monseigneur le duc de Berry cette campagne. Il était lieu-

tenant-général, commandait une des deux réserves, et il était à quelque distance du camp, avec lequel il communiquait d'un côté, et de l'autre à un corps détaché plus loin. Ce même soir il reçut ordre de se faire rejoindre par ce corps plus éloigné, et de le ramener avec le sien à l'armée. approchant du camp, il trouva un ordre de s'avancer sur l'Escaut, vers le point où l'armée allait s'ébranler pour le passer. Arrivé à ce ruisseau où on achevait les ponts et dont j'ai parlé, Motet, capitaine des guides, fort entendu, lui apprit les nouvelles qui avaient enfin fait prendre la résolution de marcher. Alors, quelque accoutumé que fût Biron à M. de Vendôme par la campagne précédente; il ne put s'empêcher d'être étrangement surpris de voir que ces ponts non encore achevés ne le fussent pas dès longtemps, et de voir encore tout tendu dans l'armée. Il se hâta de traverser ce ruisseau, d'arriver à l'Escaut où les ponts n'étaient pas faits encore, de le passer comme il put, et de gagner les hauteurs au delà. Il était environ deux heures après midi du mercredi 11. juillet, lorsqu'il les eut reconnues, et qu'il vit en même temps toute l'armée des ennemis, les queues de leurs colonnes à Audenarde où ils avaient passé l'Escaut, et leur tête prenant un tour et faisant contenance de venir sur lui. Il dépêcha un aide-de-camp aux princes et à M. de Vendôme, pour les en informer et demander leurs ordres, qui les trouva pied à terre et mangeant un morceau. Vendôme, piqué de l'avis si différent de ce qu'il s'était si opiniâtrément promis, se mit à soutenir qu'il ne pouvait être véritable. Comme il disputait là-dessus avec grande chaleur, arriva un officier par qui Biron envoyait confirmer le fait, qui ne fit qu'irriter et opiniâtrer Vendôme de plus en plus. Un troisième avis confirmatif de Biron le fit emporter, et pourtant se lever de table, ou de ce qui en servait, avec dépit, et monter à cheval, en maintenant toujours qu'il faudrait donc que les diables les eussent portés là, et que cette diligence était impossible. Il renvoya le premier aide-de-camp arrivé dire à Biron qu'il chargeât les ennemis, et qu'il serait tout

à l'heure à lui pour le soutenir avec des troupes. Il dit aux princes de suivre doucement avec le gros dé l'armée, tandis qu'il allait prendre la tête des colonnes et se porter vers Biron le plus légèrement qu'il pourrait. Biron cependant posta ce qu'il avait de troupes le mieux qu'il put dans un terrain fort inégal et fort coupé, occupant un village et des haies, et bordant un ravin profond et escarpé, après quoi il se mit à visiter sa droite, et vit la tête de l'armée ennemie trèsproche de lui. Il eut envie d'exécuter l'ordre qu'il venait de recevoir de charger, moins dans aucune espérance qu'il concût d'un combat si étrangement disproportionné que pour se mettre à couvert des propos d'un général sans mesure, et si propre à rejeter sur lui, et sur ce qu'il n'aurait pas exécuté ses ordres, toutes les mauvaises suites qui se prévoyaient déjà. Dans ces moments de perplexité arriva Puységur ayec le campement, qui, après avoir reconnu de quoi il s'agissait, conseilla fort à Biron de se bien garder d'engager un combat si fort à risquer. Quelques moments après survint le maréchal de Mattignon qui, sur l'inspection des choses et le compte que Biron lui rendit de l'ordre qu'il avait reçu de charger, lui défendit très-expressément de l'exécuter, et le prit même sur lui.

»Tandis que cela se passait, Biron entendit un grand feu sur sa gauche, au delà du village. Il y courut et y trouva un combat d'infanterie engagé. Il le soutint de son mieux avec ce qu'il avait de troupes, pendant que plus encore sur la gauche les ennemis gagnaient du terrain. Le ravin qui était difficile les arrêta et donna le temps d'arriver à M. de Vendôme. Ce qu'il amenait de troupes était hors d'haleine, A mesure qu'elles arrivèrent, elles se jetèrent dans les haies, presque toutes en colonnes, comme elles venaient, et soutinrent ainsi l'effort des ennemis et d'un combat qui s'échauffa, sans qu'il y eût moyen de les ranger en aucun ordre; tellement que ce ne fut jamais que les têtes des colonnes qui, chacune par son front et occupant ainsi chacune un très-petit terrain, combattirent les ennemis, lesquels étendus en lignes

et en ordre profitèrent du désordre de nos troupes essoufflées et de l'espace vide laissé des deux côtés de ces têtes de colonnes, espace qui ne se remplissait qu'à mesure que d'autres têtes arrivaient, aussi hors d'haleine que les prémières. Elles se trouvaient vivement chargées en arrivant, et doublant et s'étendant à côté des autres qu'elles renversaient souvent, elles les réduisaient, par le désordre de l'arrivée, à se rallier derrière elles, c'est-à-dire derrière d'autres haies, parce que la diligence avec laquelle nos troupes s'avançaient, jointe aux coupures du terrain, causait une confusion dont elles ne se pouvaient débarrasser. Il en naissait encore l'inconvénient de longs intervalles entre elles, et que les pelotons étaient repoussés bien loin avant qu'ils pussent être soutenus par d'autres, qui survenant avec le même désordre ne faisaient que l'augmenter, sans servir beaucoup aux premiers arrivés pour se rallier derrière eux à mesure qu'ils se présentaient au combat. La cavalerie et la maison du roi se trouvèrent mêlés avec l'infanterie, ce qui combla la confusion au point que nos troupes se méconnurent les unes les autres. Cela donna loisir aux ennemis de combler le ravin de fascines assez pour pouvoir le passer, et à la queue de leur armée de faire un grand tour par notre droite pour en gagner la tête, et prendre en flanc ce qui s'y était le plus étendu, et avait essuyé moins de feu et de confusion dans ce terrain moins coupé que l'autre.

»Vers cette même droite étaient les princes, qu'on avait longtemps arrêtés au moulin de Royenghem-Capel pour voir cependant plus clair à ce combat si bizarre et si désavantageusement enfourné. Dès que nos troupes de cette droite en virent fondre sur elles de beaucoup plus nombreuses, et qui les prenaient par leur flanc, elles plièrent vers leur gauche avec tant de promptitude que les valets de la suite de tout ce qui accompagnait les princes tombèrent sur eux, avec un effroi, une rapidité, une confusion qui les entraînèrent dans une extrême vitesse, et beaucoup d'indécence et de hasard, au gros de l'action à la gauche. Ils s'y montrèrent partout,

et aux endroits les plus exposés, y montrèrent une grande et naturelle valeur, et beaucoup de sang-froid parmi leur douleur de voir une situation si fâcheuse, encourageant les troupes, louant les officiers, demandant aux principaux ce qu'ils jugeaient qu'on dût faire, et disant à M. de Vendôme ce qu'eux-mêmes pensaient. L'inégalité du terrain que les ennemis trouvèrent en avançant, après avoir poussé notre droite, donna à cette droite le temps de se reconnaître, de se rallier, et, malgré ce grand ébranlement, pour n'en rien dire de plus, de leur résister. Mais cet effort fut de peu de durée. Chacun avait rendu des combats particuliers de toutes parts, chacun se trouvait épuisé de lassitude et du désespoir du succès parmi une confusion si générale et si inouse. La maison du roi dut son salut à la méprise d'un officier des ennemis qui porta un ordre aux troupes rouges, les prenant pour des leurs. Il fut pris, et voyant qu'il allait partager le péril avec elles, il les avertit qu'elles allaient être enveloppées, et leur montra la disposition qui s'en faisait, ce qui fit retirer la maison du roi un peu en désordre. Il augmentait de moment en moment. Personne ne reconnaissait sa troupe. Toutes étaient pêle-mêle, cavalerie, infanterie, dragons; pas un bataillon, pas un escadron ensemble, et tous en confusion les uns sur les autres.

»La nuit tombait; on avait perdu un terrain infini; la moitié de l'armée n'avait pas achevé d'arriver. Dans une situation si triste, les princes consultèrent avec M. de Vendôme ce qu'il y avait à faire, qui de fureur de s'être si cruellement mécompté brusquait tout le monde. Monseigneur le duc de Bourgogne voulut parler, mais Vendôme, enivré d'autorité et de colère, lui ferma à l'instant la bouche en lui disant d'un ton impérieux devant tout le monde: » Qu'il se souvint qu'il n'était venu à l'armée qu'à condition de lui obéir. « Ces paroles énormes et prononcées dans les funestes moments où on sentait si horriblement le poids de l'obéis-bance rendue à sa paresse et à son opiniâtreté, et qui par le délai de décamper était cause de ce désastre, firent fré-

mir d'indignation tout ce qui l'entendit. Le jeune prince à qui elles furent adressées y chercha une plus difficile victoire que celle qui se remportait actuellement par les ennemis sur lui. Il sentit qu'il n'y avait point de milieu entre les dernières extrémités et l'entier silence, et fut assez maître de soi pour le garder. Vendôme se mit à pérorer sur ce combat, à vouloir montrer qu'il n'était point perdu, à soutenir que, la moitié de l'armée n'ayant pas combattu, il fallait tourner toutes ses pensées à recommencer le lendemain matin, et pour cela profiter de la nuit, rester dans les mêmes postes où on était, et s'y avantager au mieux qu'on pourrait. Chacun écouta en silence un homme qui ne voulait pas être contredit, et qui venait de faire un exemple aussi coupable qu'incroyable, dans l'héritier nécessaire de la couronne, de quiconque hasarderait autre chose que des applaudissements. Le silence dura donc sans que personne osât proférer une parole, jusqu'à ce que le comte d'Evreux le rompit pour louer M. de Vendôme, dont il était cousin germain et fort protégé. On en fut un peu surpris, parce qu'il n'était que maréchal-de-camp.

»Il venait cependant des avis de tous côtés que le désordre était extrême. Puységur, arrivant devers la maison du roi, en fit un récit qui ne laissa aucun raisonnement libre, et que le maréchal de Mattignon osa appuyer. Sousternon, venant d'un autre côté, rendit un compte semblable. Cheladet et Puyguyon, survenant chacun d'ailleurs, achevèrent de presser une résolution. Vendôme ne voyant plus nulle apparence de résister davantage à tant de convictions, et poussé à bout de rage: » Eh bien! s'écria-t-il, messieurs, je vois bien que vous le voulez tous, il faut donc se retirer. Aussi bien, ajouta-t-il, en regardant monseigneur le duc de Bourgogne, il y a longtemps, Monseigneur, que vous en avez envie.«« Ces paroles, qui ne pouvaient manquer d'être prises dans un double sens, et qui furent par la suite appesanties, furent prononcées exactement telles que je les rapporte, et assénées de plus, de façon que pas un des assistants ne se méprit à la signification que le général leur voulut faire exprimer. Les faits sont simples, ils parlent d'eux-mêmes; je m'abstiens de commentaires pour ne pas interrompre le reste de l'action. Monseigneur le duc de Bourgogne demeura dans le parfait silence, comme il avait fait la première fois, et tout le monde, à son exemple, en diverses sortes d'admirations muettes. Puységur le rompit à la fin pour demander comment on entendait faire la retraite. Chacun parla confusément. Vendôme, à son tour garda le silence, ou de dépit, ou d'embarras, puis il dit qu'il fallait marcher à Gand, sans ajouter comment, ni aucune autre chose.

»La journée avait été fort satigante, la retraite était longue et périlleuse; chacun mettait son espérance pour l'avenir dans l'armée que le duc de Berwick amenait de la Moselle. On proposa de faire avancer les chaises des princes, et de les mettre dedans pour les conduire plus commodément vers Bruges, et au-devant de cette armée. Cette idée vint de Puységur, d'O y applaudit fort, Gamaches ne s'y opposa pas. On les demanda, et sur-le-champ on commanda cinq cents chevaux d'escorte. Là-dessus Vendôme cria que cela serait honteux; les chaises furent contremandées, et l'escorte déjà commandée servit depuis à ramasser les fuyards. Alors ce petit conseil tumultueux se sépara. Les princes, avec ce peu de suite qui les avait accompagnés, prirent à cheval le chemin de Gand. Vendôme, sans plus donner nul ordre, ni s'informer de rien, ne parut plus en aucun lieu; ce qui s'était trouvé là d'officiers généraux retournèrent à leurs postes, ou pour mieux dire, où ils purent, ainsi que le maréchal de Mattignon, et firent passer en divers endroits de l'armée l'ordre de se retirer. La nuit était tantôt close; on entendait encore plusieurs combats particuliers en divers endroits; enfin les premiers avertis s'ébranlèrent.

Cependant les officiers généraux de la droite et ceux de la maison du roi tenaient leur petit conseil entre eux, et ne pouvaient comprendre comment il ne leur venait point d'ordre, lorsque celui de la retraite leur arriva. Mais tandis

qu'ils demouraient dans cette attente et en suspens, ils se trouvèrent environnés et coupés de toutes parts. Chacun d'eux alors fut bien étonné. Ils recommençaient à raisonner sur les moyens d'exécuter leur retraite, lorsque le vidame d'Amiens qui, comme tout nouveau maréchal-de-camp, ne disait pas grand'chose, se mit à leur remontrer que, tandis qu'ils délibéraient, ils allaient être enfermés; puis voyant qu'ils continuaient en leur incertitude, il les exhorta à le suivre, et se tournant vers les chevau-légers de la garde dont il était capitaine: »» Marche à moi!«« leur dit-il, en digne frère et successeur du duc de Montfort; et perçant à leur tête une ligne de cavalerie ennemie, il en trouva derrière elle une antre d'infanterie dont il essuya tout le feu, mais qui s'ouvrit pour lui donner passage. A l'instant, le reste de la maison du roi, profitant d'un mouvement si hardi, suivit cette compagnie, puis les autres troupes qui se trouvèrent là, et toutes firent leur retraite ensemble toute la nuit et en bon ordre jusqu'à Gand, toujours menés par le vidame, qui, pour avoir su prendre à temps et seul son parti avec sens et courage, sauva ainsi une partie considérable de cette armée. Les autres débris se retirèrent comme ils purent, avec tant de confusion que le chevalier du Rosel, lieutenant-général, n'en ent aucun avis, et se trouva le lendemain matin avec cent escadrons qui avaient été totalement oubliés. Sa retraite ainsi esseulée, et en plein jour, devenait très-difficile, mais il n'était pas possible de soutenir le poste qu'il occupait jusqu'à la nuit. Il se mit donc en marche.

»Nangis, aussi tout nouveau maréchal-de-camp, aperçut des pelotons de grenadiers épars, il en trouva de traineurs, bref, de pure bonne volonté, il en ramassa jusqu'à quinze compagnies, et par cette même volonté, fit avec ces grenadiers l'arrière-garde de la colonne du chevalier du Rosel, si étrangement abandonnée. Les ennemis passèrent les haies et un petit ruisseau, et l'attaquèrent souvent; il les soutint toujours avec vigueur. Ils firent une marche de plusieurs heures qui fut un véritable combat. A la fin, ils

se retirèrent par des chemins détournés que l'habitude d'aller à la guerre avait appris au chevalier du Rosel, grand et excellent partisan. Ils arrivèrent au camp après y avoir causé une cruelle inquiétude pendant quatorze ou quinze heures qu'on ignora ce qu'ils étaient devenus.

»Monseigneur le duc de Bourgogne ne fit que traverser Gand sans s'y arrêter, et continua de marcher jusqu'à Lawendeghem avec la tête des troupes qui y arrivait. Il y établit son quartier général et son camp le long et derrière le canal de Bruges, pour y faire reposer ses troupes en sûreté, avec l'abondance des derrières, en attendant qu'on prît un parti et la jonction de Berwick. M. de Vendôme, je continue de rapporter simplement les faits, arriva séparément à Gand entre sept et huit heures du matin, trouva des troupes qui entraient dans la ville, s'arrêta avec le peu de suite qui l'avait accompagné, mit pied à terre, défit ses chausses, et poussa sa selle tout auprès des troupes en les voyant défiler. Il entra aussitôt après dans la ville sans s'informer de quoi que ce fût, se jeta dans un lit, et y demeura plus de trente heures sans se lever, pour se reposer de ses fatigues. Ensuite il apprit par ses gens que l'armée était à Lawendeghem. Il l'y laissa, continuant à ne s'embarrasser de rien, à bien souper et se repeser de plus en plus dans Gand plusieurs jours de suite, sans se mêler en aucune sorte de l'armée dont il était à trois lieues. Peu de jours après, le comte de la Mothe prit le fort de Plassendal, dont la garnison passa toute au fil de l'épée, qui fut un poste important à la communication des canaux. Les ennemis allèrent prendre le camp de Warwick, et se rendirent maîtres de nos lignes, où il n'y avait que de petits détachements d'infanterie.«

Am 15. Juli traf Eugens Armeecorps bei Bruffel ein, und um die Benutung des Sieges sollten die Feldherren sich einigen. Markborough war der Meinung, eine Seeresabtheilung vor Lille zur Beobachtung dieser gewaltigen Festung zurückzulassen und mit der Hauptmacht den nördlichen Provinzen von Frankreich einzubrechen. Diese von einer Flotte-begünstigte Operation muste,

fügte er hinzu, am schneuften in irgend einer Weise ber Bollanber Geschrei um Frieden begütigen. Biel zu gewagt fant Eugen ein solches Borhaben, ben zahlreichen feindlichen Beeren gegenüber, und wie lebhaft auch eben damals ihm vorschweben mochte die von bem Berzog von Lothringen empfangene Lehre: "Geben Sie sich, wenn Sie en-chef commandiren, mit Festungen nicht viel ab, suchen Sie vielmehr ben Feind im Freien auf; nach einem oder zwei gludlichen Treffen fallen die Feftungen felbst, wie faule Aepfel dem Baum entfallen," er feste die Belazerung von Lille durch. "Dahero war der Allitrten erfte Sorge, wie die schwere Artillerie, deren man zu einer Belagcrung benöthigt war, ohne Gefahr in das Lager, so sich bei Warwick befand, zu bringen ware. Dieses zu vollführen, brach unser Prinz Eugenius den 4. Aug. mit dem General von Dopf selbst auf, dassenige Corps zu commandiren, welches diese Artillerie auf dem Marsch bedecken sollte; da indeffen die Franzosen zwei Bruden bei Ninove bei bem Fluß Dender gefchlagen hatten, die Abfuhr der Artillerie zu verhindern, welche in hundert groben Studen Geschug, zwanzig großen Morfern und 3000 mit Bomben, Rugeln und bergleichen Bereitschaften beladenen Bagen bestunde und vor denen Thoren zu Bruffel marschfertig lag. Weil nun bei denen Einwohnern des Landes wenig Pferde zu bekommen waren, die Artillerie fortzubringen, so erfand Marlborough ein anderes Mittel und ertheilte Ordre, daß einige Bataillons und Escabrons eine gewiße Anzahl Pferbe hergeben sollten. Hierauf brach den 6. Aug. die Artillerie von Bruffel auf und langte des folgenden Tage ju Soignies an, allwo ber-Pring Eugenius ihre Bededung in eigener bober Person über sich nahm, und brachte sie, »avec une peine et des précautions infinies,« den 11. jepgedachten Monats bis nach Turcoing. Es ward auch unter ben beiben boben Generalen verglichen, daß Prinz Eugenius diese Saupt-Belagerung wahrnehmen, Markborough aber folche bedecken follte." Den 22. Aug. wurde bie Trandée vor Lille eröffnet. In Führung der Belagerung, in ihrer Art eine der grandiosesten Unternehmungen der Rriegsfunft, hat Eugen die bewundernswürdigsten Gaben, Umficht, Ausbauer

ohne Gleichen entwickelt. Er wurde am 20. Sept., seine Leute jum Sturm führend, von einer Rugel am Ropf verlett, fürzte zu Boden, erhob fich alsbald, ber allgemeinen Befturzung gebietend mit den Worten: »Que veut dire ce bruit, ne voyezvous pas que ce n'est rien? « Am 22. Oct. mußte die Stadt, am 9. Dec. die Citadelle capituliren; als ein Meifter in der Courtoisie bewährte sich der Pring in seinem Benehmen gegen Boufflers, den seiner wurdigen Bertheidiger des vornehmften Bollwerks der frangofischen Rordgrenze, ober in ber Gerechtigfeit, die er an Marlborough, der mit einem Theil der Armee die Belagerung gedeckt hatte, widerfahren ließ. Du jour avant que la garnison sortit, le prince Eugène envoya demander au maréchal de Boufflers s'il voudrait bien recevoir sa visite, et dès qu'il y eut consenti, Eugène la lui rendit. Elle se passa en force louanges et civilités de part et d'autre; il pria le maréchal à dîner chez lui pour le lendemain, après que la garnison serait sortie, et il fit rendre à Boufflers toutes sortes de respects, et tous les mêmes honneurs qu'à soi-même. Lorsque la garnison sortit, le maréchal ne marcha point à sa tête, mais vint se mettre à côté du prince Eugène, que le chevalier de Luxembourg et tous les officiers saluèrent. Après que la garnison eut défilé, le prince Eugène fit monter le maréchal et le chevalier de Luxembourg dans son carrosse, se mit sur le devant et voulut absolument que le chevalier de Luxembourg, qu'il avait fait monter devant lui, se mît sur le derrière auprès du maréchal de Boufflers, et donna toujours la main à la porte à tous les officiers français que Boufflers mena diner chez lui. Après diner, il leur donna son carrosse et beaucoup d'autres carrosses pour les mener coucher à Douai, eux et les officiers principaux. Le prince d'Auvergne, et je pense que ce ne fut pas sans affectation. à la tête d'un gros détachement, lui toujours à cheval, les conduisit à Douai; il eut ordre du prince Eugène d'obéir en tout au maréchal, à qui il le dit, comme à sa propre personne. Le maréchal fit coucher le prince d'Auvergne à Douai cette nuit-là. "An Allem, was Ew. Durchl.," schreibt Eugen

Königs (Karl III) Ramen über den Feldzug in den Riederlanden Ungenehmes zu sagen belieben, gebührt mir nur der geringste Antheil. Der Ruhm dieses Feldzugs gehört allein dem Herzog von Marlborough; ich versichere Ew. Durchl., daß ohne die von den hollandischen Deputirten geschaffenen Hindernisse noch weit mehr hätte gethan werden können und gethan worden wäre. Easar, römische Deputirte an der Seite, würde nicht so weit in Belgien vorgedrungen sein."

Dem Fall der Citadelle von Lille folgte unmittelbar die Belagerung von Gent; der Commandant, Generallieutenant de la Mothe, jog mit seiner Besatung, vermöge der Capitulation, am 2. Jan. 1709 aus; Brugge und bie Schanzen von Plaffenbaele und Leffingen verließen die Franzosen freiwillig. Gin großer Theil des Winters verging unter Friedenshandlungen, die, nachbem sie mittels ber Conferenzen im Baag bem Biel sich zu nabern geschienen hatten, über einer allerdings übertriebenen Forderung ber Allierten ploglich zu Bruch kamen. Durch die verzweifelteften Unftrengungen befand Ludwig XIV sich im Stand, ein Beer von nabe an 80,000 Mann zur Bertheibigung ber Rordgrenze aufzu-Rellen, mahrend ber Berbandeten Beer, am 22. Juni im Lager amischen Linselles und Roubaix vereinigt, gegen 110,000 Mann Jählte. Eugen führte den rechten, Marlborough den Unfen Flügel, ihnen gegenüber ftand Billars. Dieser, burch eine Reihe fünftlicher Bewegungen getäuscht, mußte Tournap seinem Schicksal überlaffen, und die Einschließung bieser wichtigen Grenzfestung wurde den 27-28. Juni bewerkstelligt. Die Belagerung zu führen, ersah Marlborough sich zu seiner Aufgabe; das Deckungsheer von Pont-à-Tressin an der Marque über Orchies bis St. Amand an der Scarpe sich ausdehnend, befehligte Eugen. Am 29. Juli wurde in Eugens Hauptquartier die Capitulation von Tournay, ber Stadt, unterzeichnet, und es war die Citabelle noch nicht gefallen (Capitulation vom 3. Sept.), als die allitren Feldherren ben früher schon gefaßten Plan der Belagerung von Mons zur Ausführung zu bringen fich vorbereiteten. Dafür mußte dem französischen Heer wenigstens ein Marich abgewonnen und der rechte

Hügel von dessen Linie in dem von Tronille und Haine gemache ten Winkel, worin Mons erbant, durchbrochen werden. Der Zwedmäßigkeit der Anordnungen wichen die Schwierigkeiten der Operation, und binnen vier Tagen wurde dem französischen heer sede Berbindung mit Mons abgeschnitten, daß in soweit einer Belagerung nichts mehr im Wege stand.

Billars, so gröblich getäuscht in der Zuverficht, er werbe innerhalb feiner verschanzten Linien jeden Bersuch der Berbundeten, fie zu durchbrechen, mittels rechtzeitiger Borfdiebung seiner Sauptmacht auf den bedrohten Punkt abweisen können, beschloß um jeden Preis die Belagerung zu verhindern, ober boch wenigstens Borrathe und Truppen in Mons einzuführen. Die Schlacht von Malplaquet, 11. Sept., war das Ergebnis dieses Entschluffes. Dem Beere ber Berbundeten gegenüber befand fich die Armee des Marschalls Billars in gleicher, vielleicht um ein Geringes stärkerer Anzahl; sie beftand aus ben ausgesuchtesten Truppen, die Frankreich zu fiellen vermochte. Unter den Besehlen der Marschalle Billars und Boufflers commandirten die verdienteften Generallieutenants, unter benen wohl Albergottis Name der befannteste. Richt weniger benn zwölf spätere Marschalle fochten im französischen Beer. Es schien, als ob die Elite der militairischen Berühmtheiten Europas fich hier freiwillig eingefunden habe, um im blutigen Kampfe den Siegestorber sich zu bestreiten.

Nach reiflicher Prüfung des Terrains hatte Villars die Ueberzengung gefaßt, daß er den Angriff auf die Verbändeten nirgends besser als durch die oben bezeichneten Lichtungen, der Louvière und der von Aulnoit, auszusühren vermöge. In vier Colonnen geordnet, rückte das französische Heer am Worgen des 9. Sept. 1709 gegen den Feind; os besetzte die Jugänge zu den beiden Lichtungen und nahm insbesondere hinter der von Aulnoit Stellung, indem es seinen linken Flügel an den Wald von Laisniere, den rechten aber an den von Lanière lehnte und sich beider Wälder bemächtigte. Run aber gab Billars, wie es scheint, den Gedanken, angriffsweise vorzugehen, plöplich auf. In rastloser Thätigkeit ließ er Berschanzungen auswersen, Bers

haue errichten und in seber nur irgend möglichen Beise seine Stellung schüßen und verstärken.

Eugen und Marlborough hatten inzwischen die Bewegungen des Feindes mit wachsamen Augen verfolgt. Um frühen Morgen des 9. Sept. waren sie bei ber Mühle von Sart zusammengetroffen, ungefähr bem Drt gegenüber, welcher später ben Mittel= punkt der feindlichen Stellung bildete. Gemeinschaftlich recognoscirten sie den Marsch der Franzosen, von Goslinga begleitet, einem der hollandischen Deputirten, welcher, obgleich nicht dem Rriegerstand angehörend, boch gar manchen Soldaten an Berghaftigkeit und Entschlossenheit übertraf. Als man des Anmarsches der Franzosen gewiß war, zog auch Marlborough sein heer weiter vorwärts, deffen linke Seite an den Wald von Laniere, die rechte an Sart zu lehnen. Das Hauptquartier nahm er ju Blaregnies, hinter bem Centrum feiner Armee. Eugen ließ einstweilen achtzehn Bataillone seines linken Flügels zu Marlboroughs heer flogen, um ihn zu verftarken, bis es möglich werde, die sämtlichen Truppen des Prinzen von Duaregnon herbeizuführen.

Um sich näher über die Bewegungen zu verftandigen, welche nothwendig erschienen, wurde großer Kriegsrath gehalten. Es fehlte nicht an Stimmen, die von dem Angriff auf das mit jeder Stunde mehr und mehr sich verschanzende feindliche Beer dringend Aber Eugens und Marlboronghs übereinstimmendes Gutachten brachte jede Einrede jum Schweigen. Sie murben ohne Zweifel den Angriff augenblicklich vollführt und dem Feind zur Anlegung noch ftarferer Schupmehren keine Zeit gelaffen haben, wenn sie es gewagt hatten, auch ohne die Sauptstärke von Eugens heer zur Schlacht zu schreiten. Dieß glaubten fie jedoch nicht unternehmen zu dürfen. Sie beschloffen vielmehr, nicht nur Eugens ganze Armee, sondern auch die Truppen berbeizuziehen, welche noch von Tournay unterwegs waren. Endlich wurde auf Eugens dringenden Rath General Debem abgefendet, um St. Ghislains zu occupiren, bas zur Aufrechthaltung einer directen Berbindung mit Tournay und als Stuppunft für einen etwaigen Rückzug von Wichtigkeit mar.

Den 10. Sept. brachten die Verdündeten mit herbeiziehung ihrer Truppen, die Franzosen mit Vervollständigung ihrer Versschanzungen zu. Dieselben erreichten binnen kurzer Zeit eine beträchtliche Stärke und ließen einen Angriff als ein großes Wagniß erscheinen. Aber Eugen und Markborough blieben nach wie vor sest auf ihrem ursprünglichen Vorsas. Es entging ihnen nicht, daß die Schuswehren im Centrum des Feindes die stärkten waren. Sie beschlossen daher, gegen dieses nur einen Scheinsangriff zu richten, den wirklichen aber mit um so größerm Nachsbruck gegen die beiben Flügel auszuführen.

Im Lauf des Tages war die Aufstellung der beiden kampfbereiten Heere beendigt worden. Generallieutenant d'Artagnan befehligte den rechten, Generallieutenant Legal den linken Flügel der französischen Armee. Die Marschalle Billars und Boufflers nahmen ihr Hauptquartier zu Longueville und beabsichtigten, dorthin zu eilen, wo die Gefahr es erfordern werde. Im entscheidenden Augenblick aber theilten sie sich, indem Boufflers die Oberleitung des rechten, Billars diesenige des linken Flügels übernahm.

Den Franzosen gegenüber waren die Verbündeten im allgemeinen der Eintheilung treu geblieben, welche sich bei Söchkädt so glänzend bewährt hatte. Marlborough führte den linken,
Eugen den rechten Flügel. Unter Marlborough standen im
ersten Tressen der hollandische Feldmarschall Graf Tilly und die
Feldzeugmeister Erbprinz von hessen-Cassel, Prinz von NassauDranien und von Bülow. Das zweite Tressen besehligten die
Feldzeugmeister Lord Albemarle, Baron Fagel und der Preusse
Graf Lottum. Die Truppen selbst bestanden aus hollandern,
Engländern, Hannoveranern und Preussen.

Achtzehn Bataillone kaiserlicher Soldaten bildeten die Versbindung von Marlboroughs Armee mit dersenigen Eugens, welche den rechten Flügel des Gesamtheeres sormirte. hier commandirten unter dem Prinzen die Feldzeugmeister von Schulenburg und Graf Behlen das erste, der Prinz Rarl Rudolf von Bürtemberg das zweite Treffen. Mit Ausnahme holländischer Reiterei bestanden Eugens Streitkräfte nur aus Truppen des

Raisers, des Reichs und des Königs von Danemark. Dem Generallieutenant Whithers endlich war der Besehl zugesendet worden, mit den Truppen, die von Tournay kamen, nicht zu dem
Hauptheer zu ftoßen, sondern sich in die Gegend des Pachthoses
la Folie zu begeben, um von dort aus den linken Flügel des
Feindes in der Flanke und wo möglich im Rücken zu nehmen.
Unt und Stelle, bereit zur Aussührung der erhaltenen Besehle.

Eugen selbft scheint während der ganzen Racht kaum eine Stunde der Ruhe gegönnt zu haben. Mit unermüdlicher Thätige keit leitete er alle Vorbereitungen zu dem bevorstehenden Kampf und es war 1 Uhr Morgens, als er den General Schulenburg in die getroffenen Dispositionen einweihte und ihm die nöthigen Berhaltungsbesehle ertheilte.

Da Eugen fast-alle seine großen Schlachten im September lieserte, so war es natürlich, daß beim Andruch des Tages der Schauplatz des Rampses meistens mit dichten herbstnebeln bedeckt war. In erhöhtem Maaße fand dies am 11. Sept. 1709 statt, als um 3 Uhr Morgens der Gottesdienst die heerscharen der Berbundeten vorbereitete zu der blutigen Schlacht, welche zu bestehen sie sich anschiedten. Nachdem diese ernste Psicht erfüllt, rudten die Truppen in rudiger, gemessener haltung nach den ihnen bezeichneten Standpunkten.

Einen auffallenden Gegensat hierzu bildete das rege Treiben und der Lärm, wovon das französische Lager erfüllt. Die Berschiedenheit des beiderseitigen Nationalcharafters gab sich hier kund. Während die Kriegsvölser germanischer Abstammung, Deutsche, Dänen, Holländer und Engländer, mit bedächtiger Ruhe dem Rampf entgegensahen, zeigte das laute Getose im französischen Lager die ganze Lebhastigkeit des romanischen Bluts. Beit hin über die Ebene, welche vor dem Dorf Malplaquet sich ausdehnt, erschalten die tausendstimmigen Juruse, mit demen die Franzosen, als Villars ihre Reihen durchritt, ihren Kinig und den Marschall hoch leben ließen. Die Kampslust über und die Zuversicht des Gelingens waren trop der verschiesdenartigen Kundgebungen auf beiden Seiten gleich, nur daß die

Franzosen ber Sieg schon sicher zu haben wähnten und im voraus ihn verkündeten, während ihre Gegner zwar im vollen Gefahl ihrer Kraft, doch in erustem Schweigen den kommenden Dingen entgegensahen.

Die dichten Rebelmassen, welche ben Boben bebedten, hins berten eine Zeitlang ben Ansang ber Schlacht. Um 7 Uhr aber durchbrachen die Stralen ber Sonne ben Schleier, ber sie bisser verhüllt hatte. Sobald die Artillerie zu zielen vermochte, begann auf beiden Seiten das Feuer mit einer Heftigseit, die als Anzeichen der Erbitterung dienen konnte, mit welcher der Kampf geführt werden würde. Noch vermochten die beiden Heere kaum ihre Linien zu unterscheiden und schon zählten sie nicht wenig Todte und Verwundete in ihren Reihen. Dies war auch der Augenblick, in welchem ungefähr um die gleiche Zeit auf beiden Seiten die Oberfeldherren sich treunten, um auf ihre Posten sich zu begeben.

Rachdem alle Beerestheile der Berbundeten, nicht ohne auf verschiedenen Seiten von dem Feuer der Franzosen zu leiden, in ihre Stellungen gerudt waren, gab eine Generaldecharge ber großen Batterie bas Zeichen zum Angriff. Er wurde auf bem Mügel begonnen, welchen Eugen commandirte. Mit vierzig Bataillonen. drang Schulenburg, den Saum des Waldes von Sart entlang, gegen das vorspringende außerfte Ende des linken Flägels der Franzosen vor. Muthig überwanden feine Truppen die hinderniffe, welche verschiedene Bache und das sumpfige Tervain ihnen darboten. Mit Unerschrockenheit stürzte sich Schulenburg auf seinen Gegner. Es war kein geringerer, als der kampserfahrene Generallieutenant Albergotti, welcher die dortigen französischen Regimenter befehligte. Er ließ die Truppen ber Berbündeten bis auf Pistolenschufweite an sich herankommen. Dann eröffnete er plöglich ein so mörderisches Feuer auf fie, des die vordersten Bataillone in Unordnung geriethen und jurudwichen. Dennoch drangen fie, von ihren Officieren ermuthigt, bald sum zweitenmal vor.

Eugen hatte sich in Person bei diesem Heerestheil eingesuns den. Die unbezähmbare Rampfluß, welche in all den großen Schlachten, die er geschlagen, in die vordersten Reihen der Streistenden ihn gerissen hatte, ersaste ihn abermals. Uneingedenkt der so oft erhaltenen Warnungen, uneingedenkt des außerordentslichen Werthes, welchen seine Person sur die Sache der Bersbundeten haben mußte, seste er sein Leben der größten Gesahr aus. Sein begeisterndes Beispiel versehlte nicht, den wirksamsten Eindruck auf seine braven Soldaten hervorzubringen. Unaushaltssam drangen sie in dem erneuerten Sturm vor. Die vordersten Berschanzungen wurden genommen, nach Verlauf einer Stunde wurde auch die zweise Linie erobert, und schienen die dahinter liegenden Verhaue nur ein schwaches Schusmittel für die weichens den Franzosen zu sein.

Eugens Fugvolf rudte, fo schnell es die vielfachen Sinderniffe und das unausgesette Feuer bes Feindes nur gestatteten, immer weiter im Gehölz vor. Bald aber traten die mit einem Baldgefecht verbundenen Uebelstände ein. Bei jedem Schritt verdichtete sich das Gehölz, immer mehr löseten die Bataillone fich auf, geriethen endlich gang durcheinander. Mehre Abtheilungen der Berbundeten hielten fich für Feinde und beschoffen fich gegenseitig. Endlich fließ man auf einen neuen Berhau, der weit größere hindernisse als die frühern darbot. Durch unerschütterliche Standhaftigfeit gelang es aber auch dieses Bemmniffes Meister zu werden, und nach einem mehr als zweistundigen erbitterten Rampf hatte Eugen sich des Waldes von Sart völlig bemächtigt und die Franzosen daraus gänzlich vertrieben. Sie gingen bis hinter das Gehölz von Taisnière zurud und bezogen bort eine neue Stellung.

Während dies auf dem äußersten rechten Flügel der Berbundeten vorging, hatte General Lottum mit zweiundzwanzig
englischen und preusischen Bataillonen zwei vergebliche Augriffe
auf die Hauptfront des französischen linken Flügels unternommen. Billars selbst befand sich dort und ermunterte seine Truppen zur Ausdauer. Durch die Erfolge, welche inzwischen Eugen und Schulenburg errangen, wurde Villars Stellung gleichfalls uns haltbar. Auch er mußte der rückgängigen Bewegung seines äußersten linken Flügels folgen und sich hinter den Wald von Taisnière zurückziehen, wo er seine Schlachtlinien neuerdings sormirte. Ihm gegenüber sammelte Eugen am Waldrande seine Truppen. Er trug sedoch Bedenken, ein weiteres Vorrücken zu besehlen, bevor ihm das Ergebniß des Kampses am andern Flügel bekannt geworden war. Da es ihm überdies an Reiterei und Artillerie gebrach, so begnügte er sich einstweilen, aus den wenigen Zwölspfündern, die mit großer Mühe herbeizuschaffen, ein wirksames Feuer auf die Franzosen zu unterhalten.

Mit weniger Glüd und, wie ein unparteischer Beurtheiler gern zugeben wird, mit geringerm Geschick waren inzwischen die Angrisse der Verbündeten auf dem linken Flügel geleitet worsden. Nachdem Lottum das erstemal zurückzeworsen worden, zögerte der Feldmarschall Graf Tilly, den Besehl zum Vorrücken zu geben. Sein Unterbesehlshaber, der junge Prinz von Oranien aber that dies auf eigene Faust. Im surchtbarsten Rugelregen schritten dreißig Bataillone, aus holländischen und deutschen Truppen gebildet, gegen die französischen Verschanzungen vor. Es gelang ihnen zwar, der vordersten Linie derselben einzustringen, gegenüber sedoch dem mörderischen Feuer, welches sie zu bestehen hatten, mußten sie wieder zurückweichen.

Während auf bem linken Flügel bie Schlacht unentschieben fowantte und die Berbundeten fich fogar im nachtheil befanden, nahm Eugen auf seiner Seite ben bisher so glücklich geführten Rampf wieder auf. Er erneuerte denselben in dem Wald von Taisnière, deffen sublicher Theil noch in bem Besit der Franzosen war. Mit heldenmuthiger Todesverachtung wurde von beiben Seiten gestritten, bunderte von Opfern forderte der Rampf und Eugen selbst wurde burch einen Streifschuß am hinterhaupt, gludlicher Weise ohne Gefahr, verwundet. Er achtete es nicht, sondern fortmährend hielt er boch zu Rog und mit unerschütterlicher Raltblütigkeit seine Befehle ertheilend mitten unter ben Rampfenden. Als seine Umgebung in ihn brang, fich wenigstens verbinden zu laffen, erwiderte er in fataliftischem Gleichmuth: Wenn ich bestimmt bin, hier zu fterben, was soll der Verband mir nützen ? Wenn aber nicht, so ift des Abends Zeit genug dazu. Und wieder eilte er in bas bichteste Gewühl der Streitenden.

Es war ungefähr 1 Uhr Rachmittage, ba fcbien bem Prinzen ber Augenblick gefommen, eine angerorbentliche Anstrengung zu versuchen. Er zog die Reihen seiner Truppen enger zusammen und befahl ihnen, aus dem Wald hervor zu brechen. Billars aber warf sich mit dreißig Bataillonen dem Prinzen entgegen, und mit gefälltem Basonnet trieben die Franzosen ihre Zeinde bis in den Wald zurud. Um dies jedoch vollbringen zu konnen, hatte Villars einen großen Theil der Infanterie aus den zu feiner Rechten liegenden Berschanzungen herangezogen und sich badurch von dem rechten Flügel, mit welchem Boufflers bie Angriffe der Berbundeten fandhaft zurüdwies, völlig getrennt. Es ift ungewiß, ob Villars diesen Jehler damals erfanut hat. Wie dem aber sein mochte, es blieb ihm kein Augenblick Zeit, benfelben wieder gut zu machen. Denn während seine Soldaten die Berbundeten zurückbrängten, wurde er felbft durch das Anie geschoffen und ohnmächtig vom Plat getragen. Eugens Feldherrnblick erfah fogleich die Bloge, welche der Gegner ihm bot, und er beschloß, sie unverweilt zu benüten. Rasch sammelte er fein Zußvolk zu einem erneuerten allgemeinen Angriff auf den nunmehr vereinzelten linken Flügel. War es die Abwesenheit des Marschalls Villars, war es die lange Dauer des Kampfes, welche die französischen Truppen ermattet haben mochte, gewiß ift es, daß ihr Widerstand immer mehr von der frühern Standhaftigkeit verlor. Immer größer wurden die Fortschritte Eugens, immer schneller wichen die Franzosen, bis endlich ihr linker Flügel völlig durchbrochen wurde und die einzelnen Abtheilungen sich nur bestrebten; in möglichster Ordnung den Rudzug zu vollführen. Der von dem Prinzen befehligte rechte Flügel des verbanbeten Beeres hatte entschieden gesiegt.

Durch Eugens langsames, aber unwiderstehliches Borwärtsdrängen war auch der linke Flügel der Berbündeten zu erneuerten Anstrengungen ermuntert worden. Marlborough entsendete
fünfzehn Bataillone unter Lord Orknep, die franzäsischen Berschanzungen bei Bleron anzugreisen. Ihnen zur Unterstützung
folgte General Bülow mit sieben und siebenzig Schwadronen englischer, hollandischer, preussischer und hannoveranischer

Neiterei. Hinter Bulow sammelte der Prinz von Würtemberg neunzig Schwadronen kaiserlicher Reiterei, welche auf dem rechten Flügel nichts mehr zu thun fanden und daher zur Unterstützung des linken Flügels herbeigezogen wurden.

Mit größter Entschloffenheit vollführte Lord Orfney den Angriff auf die Berschanzungen bei Bleron. Schon im ersten Unlauf fturmte er die vordere Linie und beschoß von hier aus und aus einer schnell herbeigezogenen Batterie die französische Cavalerie, welche in der Hochebene von Masplaquet aufgestellt war. Orfneys Bataillonen folgte der Prinz d'Auvergne mit dreißig hollandischen Schwadronen und rudte durch die Zwischenraume ber Berschanzungen. Gin Reitertreffen entspann fich nun, das von beiden Seiten mit abwechselndem Glud geführt wurde. Da ermannte sich Boufflers zu einem gewaltigen Stoß, welcher entscheidend sein follte. Die Elite feiner Cavalerie formirte er in Colonnen und warf fich mit ihnen auf die Berbundeten. Erdurchbrach ihre Reihen, er brangte sie gegen die Verschanzungen zuräck und würde sie vielleicht völlig aufgerieben haben, da aber erschien in donnerndem Galopp die ganze Masse der faiserlichen Caraffiere auf dem Rampfplag. Der Boden erzitterte unter den Bufen ber Pferbe und die frangofische Cavaferie vermochte nicht dem furchtbaren Auprall der gewaltigen Reitermasse von neunzig Schwadronen zu widerstehen. Sie wich zurud und war nicht mehr im Stande, das Treffen wieder herzustellen.

Inzwischen war auch von den holländischen Truppen, welche auf dem äusersten Ende des linken Flügels standen und surchtbar gelitten hatten, der Angriff neuerdings begonnen worden.
Wie Eugen auf dem rechten Flügel, so war hier der Prinz von Oranien der held des Tages. Er wurde von dem Deputirten Goslinga in einer Weise unterstützt, wie sie kaum zu erwarten von einem Mann, der dem Wassenhandwerk eigentlich fremd. Trot der ungehenersten Opfer an Menschenleben gelang es bier am spätesten, die Franzosen zum Weichen zu bringen. Erst Eugens Sieg auf dem rechten Flügel des verbündeten Geeres vermochte die Franzosen, auch die Berschanzungen bei Malplaquet dem Feind vollends zu räumen. Denn noch war

Boufflers unentschieden, ob er nicht das Schickal der Schlacht durch einen letten verzweiselten Versuch zu wenden vermöge, da erhielt er die Nachricht, Generallieutenant Legal sei bereits in vollem Rückzug begriffen. Nun glaubte Boufflers gleichfalls nicht länger säumen zu dürfen. Es war 3 Uhr vorüber, als der Marschall den Befehl zum allgemeinen Rückzug ertheilte. Er vollführte ihn in einer Haltung, welche bei einem geschlagenen heer nicht genug bewundert zu werden vermag. Noch in der Nacht erreichten die französischen Truppen das Lager, welches zwischen Duesnoy und Balenciennes für sie angelegt war. Die surchtbare Ermattung der siegreichen Armee hinderte eine nachdrückliche Verfolgung des Feindes. Rur Eugen fandte dem linken Flügel der Franzosen zwölf Schwadronen nach, um sie zu beunruhigen und ihnen Gefangene abzunehmen. Die Verdünschen brachten die Nacht auf dem Schlachtseld zu.

Die Allierten berechneten ihren Verluft zu 5547 Tobten und 12,806 Berwundeten, jenen der Franzosen zu 21,000 Mann. Ein Sieg, unter ben Mauern von Paris erfochten, hatte faum theurer erfauft werden konnen. Sofort nahm die Belagerung von Mons ihren Anfang, durch Marlborough gedeckt, von Eugen geführt; am 20. Dct. fam die Capitulation zu Stand, am 23. erfolgte der Auszug der französischen Besagung. Es ware hierauf, bei ber Uebermacht der Alliirten, ein Leichtes gewesen, den Herzog von Berwick und seine 35,000 Franzosen in dem Lager bei Maubeuge zu erdrücken, fatt deffen zerstreuten fie fich in weit entlegenen Winterquartieren. So tief gebeugt befand fic gleichwohl Frankreich, daß Ludwigs XIV Hoffnungen hauptsächlich auf einer an Zahl und Ungestümm fortwährend wachsenden. Friedenspartei unter den Hollandern und auf der mehr und mehr sich offenbarenden Ermattung der zeither England beherrschenden, Frankreich befriegenden Whigpartei beruhten. In ber Gewißheit, mit den Tories, sobald diese zum Regiment gelangs ten, ein Abkommen treffen zu konnen, führte er bie Conferenzen von Gertrupbenberg herbei. Sie fonnten, von dem Uebermuth des Londoner Cabinets abgewiesen, zu einer Ministerrevolution die Losung geben; allein die diplomatischen Fechterkunfte ber

französischen Abgeordneten, die doppelzungigen Feinheiten ihres Königs verriethen sich durch ihre Uebertreibung und dienten für jest noch, die wankende Einigkeit der Berbundeten zu befestigen.

Die langwierigen Unterhandlungen wurden am 26. Juli 1710 gebrochen. Seit Anfang bes Jahres befand fich Eugen in Wien, beschäftigt mit der Aufbringung von Truppen und Geldern. Am 26. Mary verließ er die Sauptstadt, um junachft in Berlin bes Königs Absicht, seine Truppen aus Italien zurückzurufen, zu betämpfen. Mühsam war dieses zu erreichen; im Uebrigen übertraf die Aufnahme, welche R. Friedrich I ihm angedeihen ließ, selbst seine Erwartung. Der Feldzug wurde mit der Belagerung von Douap eröffnet, 24. April; Billars mit feinem über 100,000 Dann ftarken Beer fand einen Angriff auf die Stellung der Berbundeten unthunlich, und Albergotti mußte nach einer Bertheidigung von 52 Tagen capituliren, 26. Juni. Ebenso fielen Bethune, 29. Aug., St. Benant, 30. Sept., Aire, 12. Nov., alles zufammen flägliche Resultate ber großartigften Anftrengungen und dazn mit unglaublichem Menschenverluft, nach der officiellen Angabe 32,119 Mann, erkauft. Aber der tödtliche Stoß war mittlerweile der großen Allianz beigebracht, in England die Wenn Marlborough Cabinets = Revolution bewirft worden. vorläufig noch den Oberbefehl des heeres beibehielt, so unterhandelte boch bereits bas Toryministerium um einen Separatfrieden, und seinen Absichten fam trefflich zu Sulfe das am 17. April 1711 erfolgte unerwartete Ableben R. Josephs I.

Die Kronen von Castilien und Aragon, von Böhmen und Ungern unter einem Scepter vereinigen zu wollen, war an sich eine Unmöglichkeit, daneben unvereinbar mit dem System eines Gleichgewichts der Mächte. Eugen, der sich seit dem Januar in Wien aufgehalten hatte, befand sich wieder, seit 16. April, auf der Reise nach dem Haag, als er die Nachricht von senem sür ihn erschütternden Trauerfall vernahm; er kehrte sogleich bei dem Kurfürsten von Mainz ein, um zur Sicherheit des Rheins und der künstigen Kaiserwahl Anstalten zu tressen. Nur wenige Tage erforderten die Conserenzen im Haag, und schon am 23. Mai konnte Eugen in Marlboroughs Hauptquartier, zu Lewarde im

Dfrevant, eintreffen. Gine große Beerschau, bestimmt, ben entscheidenden Operationen, wodurch in dem Berzen von Frankreich ber Friede und Spanien erobert werden sollten, varherzugehen, füllte die zwölf Tage vom 29. Mai bis 9. Juni. beren Ablauf fam von der Raiserin Mutter, als Regentin der Erblande, Befehl an Eugen, sofort dem Rhein fich juguwenden, um die Reichstreise und bie Raiserwahl zu beschüßen. Schon hatten bemzufolge bie famtlichen in den Riederlanden befindlichen faiserlichen und pfälzischen Bolfer, 18,000 Mann Infanterie und 5000 Reiter, ben Marsch angetreten; am 14. Juni schied auch Eugen von feinem erlauchten Waffenbruber. Er besuchte nochmals den Haag, bezog am 29. Juli das Hamptquartier zu Mühlburg an der Alb, hatte aber den ganzen Reft des Feldzugs hindurch einem unthätigen Feinde gegenüber nur bie Rolle eines umbatigen Beobachters durchzuführen, mabrend Marlborough in der Einnahme der französischen Linien von Arras und in der Eroberung von Bouchain die letten seinem Generalat vorbehalteuen Lorbern pftudte.

Sobald die Winterquartiere bezogen, benutte Eugen Die hiermit eingetretene Sicherheit, um dem Raifer, ber langfam bie Lombardei durchzog, entgegenzueilen; für jenen eine forgenvolle Reife: denn es war ihm nicht unbewußt, daß seine Reider ftets fic bemüht hatten, ihm, und nicht ber Spärlichkeit der Mittel, die Lauheit des Wiener Hofes für die Führung des Krieges in Catalonien zuzuschreiben. Sein Empfang zu Innebruck, 23. Nov., konnte ihn vollständig beruhigen. "Ich habe," soll Kaiser Karl VI unter mehren angenehmen Worten gesagt haben, "manchmal gewünscht, Sie an meiner Seite zu haben, um dem General Starbemberg mehr Festigfeit ben Englandern gegenüber einzufiogen." Anderes will Saint-Simon von jenem Empfang wiffen, und fürchte ich, daß er wenigstens theilweise Recht gehabt hat. »L'empereur mourut en même temps à Vienne de la même maladie, et laissa peu de regrets. C'était un prince emporté, violent, d'esprit et de talents au-dessous du médiocre, qui vivait avec fort peu d'égards pour l'impératrice sa mère, qu'il fit pourtant régente, peu de tendresse pour l'impératrice sa femme, et peu d'amitié et de considération pour l'archiduc son frère. Sa cour était orageuse, et les plus grands y étaient mal assurés de leur état. Le prince Eugène fut peut-être le seul qui y perdit. Il avait toute sa confiance, et il était fort mal avec l'archiduc, qui se prensit à lui du peu de secours qu'il recevait de Vienne, et qui ne lui pardonnait pas d'avoir refusé d'aller en Espagne. Ce mécontentement ne fut que replâtré par le besoin et les conjonctures; mais jamais le prince Eugène ne se remit bien avec lui. Il n'y eut que du dehors sans amitié et sans confiance, et, quant à la considération et au crédit, ce qui seulement ne s'en pouvait refuser, quoi que le prince Eugène pût faire, sans se lasser de ramer inutilement là-dessus jusqu'à la mort. Celle de l'empereur fut un grand coup, et de ces fortunes inespérables, pour conduire à la paix et conserver la monarchie d'Espagne.

»L'archiduc alla droit de Milan à Inspruck, où il s'arrêta et où le prince Eugène s'était rendu pour le saluer; l'accueil fat médiocre pour un homme de la naissance, des services et de la réputation de ce grand et heureux capitaine; il était particulièrement aimé et estimé du feu empereur, dont il avait toute la confiance. Ce prince capricieux n'avait jamais aimé ni bien traité l'archiduc son frère. Celui-ci avait sans cesse manqué de tout en Espagne de la part de la cour de Vienne: il s'en prenait au prince Eugène, qui pouvait tout sur ces sortes de dispositions, et surtout il ne lui avait point pardonné son refus opiniâtre de venir conduire et pousser la guerre d'Espagne. Staremberg, qui n'aimait point le prince Eugène par des intrigues de cour et des suites de partis opposés, souffrait impatiemment les manquements d'argent et de toutes choses qui l'assujettissaient pour tout aux Anglais et qui ôtaient à Staremberg les moyens et les occasions de se signaler, et d'élever sa gloire et sa fortune. Il en était piqué contre le prince Eugène, et s'en était vengé en aliénant de lui l'archiduc. Eugène, qui sentait sa situation avec ce prince, ne se rassurait ni sur ses lauriers ni sur le besoin qu'il avait de lui. Il ne craignait pas tant pour ses emplois que pour l'autorité avec laquelle il s'était accoutumé à les exercer. Il avait des ennemis puissants à Vienne, car le mérite, surtout grandement récompensé, est toujours envié. C'est ce qui le hâta d'aller trouver l'archiduc encore en voyage, avant que ceux de la cour de Vienne l'eussent joint. Néanmoins ses soumissions, ses protestations, les éclaircissements où il s'efforça d'entrer ne purent fondre les glaces qu'il trouva consolidées pour lui dans l'archiduc, et c'est ce qui lui donna un nouveau degré de chaleur pour la continuation de la guerre, pour perpétuer le besoin de soi et pour éloigner un temps de paix où il se verrait exposé à mille dégoûts à Vienne, où il avait régné jusqu'alors présent et absent, et c'est ce qui le précipita dans le déshonorant voyage d'Angleterre, où il fit un si étrange personnage.

»Le peu de satisfaction qu'il eut à Inspruck lui annonça à quoi il devait s'attendre. La paix faite, il vécut à Vienne de dégoûts, sous une considération apparente, dans les premières places du militaire et du civil, sous lesquelles enfin, avec les années, son esprit succomba plutôt que sa santé, et le précipita à chercher et à trouver la fin de sa vie, ce que j'ai voulu dire ici en deux mots, parce que cet événement dépasse de beaucoup le terme que je me suis proposé de donner à ces Mémoires. Le prince Eugène cacha comme il put son chagrin, quitta Inspruck promptement pour retourner en Hollande mettre obstacle de tout son crédit à la paix, et aller essayer d'étranges choses en Angleterre pour y remettre à flot Marlborough à la guerre, où il ne recueillit que de la honte et du mépris. (?) C'est ainsi qu'on voit quelquefois qu'au lieu de se plaindre que la vie est trop courte, il arrive à de grands hommes de vivre beaucoup trop longtemps.«

Auf des Raisers Entschluß, den schmachvollen Präliminarien vom 8. Det. 1711 in jeder Weise entgegenzutreten, hat Eugen wesentslich gewirft, und diesen Entschluß den Generalstaaten mitzutheilen und durch persönliche Anwesenheit in London das Ministerium wo möglich zu vernünftigen Ansichten zurückzuführen, entsendete

ihn Karl VI. Mit dem Großpensionair Heinsius war sein Geschäft bald abgemacht; am 7. Jan. 1712 bestieg er eine englische Jacht, flürmisch und mühsam ergab sich die Aebersahrt. In Gravesand wartete seiner ein Bote, von Bolingbroke ausgesendet, um thn vor jeder nähern Berührung mit dem in Ungnade gefallenen Marlborough zu warnen. Eugen antwortete, das frühere Berhältniß mit der britischen Regierung hetzustellen, fei der 3wed feiner Reise; aber den Freund, im Glad feiner bochschätzung Gegenstand, im Unglud zu vernachlässigen, diefes sei mit seiner Sinnesart und seinen Begriffen von Ehre unvereinbar. Am 16. Jan. bei Whitehall trat Eugen ans Land: "meine Untunft schien ber gangen Stadt befannt zu sein, dem ungeheuren Bolksandrang bin ich aber doch unter bem ftrengsten Incognito entgangen." Bon der blödfinnigen Königin, "die zwar ziemlich verlegen und kaltsinnig", von den Ministern, von dem Bolk mit Beweisen von Sochachtung überhäuft, hatte Eugen die Ueberzengung mitgebracht, daß die Existenz der herrschenden Partet, die Verfolgung ihrer fernern Absichten lediglich von dem von ihr ergriffenen Friedensspstem abhängig, daß folglich seber Bersuch, sie zur Beirachtung ber mahren Interessen bes Landes und der großen Allianz zurückzuführen, fruchtlos sich ergeben muffe; als fein Schlußmemoire eingereicht, schiffte er am 28. Marz zu Greenwich fich ein, um mit eigenen Augen den Gang des bereits in Utrecht versammelten Congresses zu beobachten. Am 21. April schreibt er an Herberstein: "Alles geht recht schön zusammen, die Friedensprätiminarien, die veränderte Ansicht der Seemachte und die bictatorische Saltung ber frangofischen Gefandten zu Utrecht zeigen uns jest schon bas Resultat, so wir von viesem Frieden erwarten darfen. Zuverläffig ift durch positive Er-Harung und Einverftandniß zwischen Frankreich und England Friede geschloffen. Dafür bürgt mir die Recheit ber Franzosen. Es tommt nur noch darauf an, daß wir die Beife, in welcher wir auch für die Ariegeoperationen von ben Englandern verkauft find, ermitteln. Der Herzog von Ormond ift gestern im Daag eingetroffen. Den Campagneplan zu sehen verlangt er nicht; ein Beweis, daß er entweder allein, oder gar nicht, oder am Ende mit Billars operiren wird."

Solder Berbacht bestimmte die Generalstaaten, das fie nicht wie vordem an Marlborough, an Ormond, sondern vielmehr an Eugen ben Oberbefehl ihrer Truppen übertrugen. Es follte nicht den großen Festungen Arras oder Cambray, sondern Quesnoy und Landrecies gelten, hiermit den Zugang bes noch unberührten fruchtbaren Bennegaus, französischen Antheils, sich zu eröffnen. Bu dem Ende sammelte die Armee fich zwischen Marchiennes und Donay. Am 22. Mai 1712 fanden Eugen und Drmond sich bei ihr ein; dieser nahm in der Abtei Marchiennes, jener in der Abtei Andin sein Hauptquartier. Ueber 122,000 Mann hieften fie am 23. große Beerschau, während Billars nur etwa 100,000 faum nothdürftig ausgerüftete, entmuthigte Streiter gablte. Sein Deer hatte den rechten Flügel auf dem linken Ufer der Schelde bis zu ihrem Ursprung hinauf, das Centrum erprecte fic bis Cambray, ber linke Flügel war über Dify, wo das Hanptquartier, und Aubancheuil im Safen zurückgezogen. Den foldergestalt in der Luft flebenden rechten Flügel beabsichtigte Eugen, hinübergehend auf das rechte Ufer der Schelde, zu umgeben und entweder eine Schlacht zu erzwingen, ober wenigftens den Feind von den zu belagernden Plagen wegzudraden. Die in solcher Abficht angeordnete Bewegung wurde am 26. Morgens 4 Uhr ausgeführt. Ueber den hierauf am 29. im hauptquartier zu Solesmes abgehaltenen Ariegsrath berichtet Eugen an den Kaiser: "Der Herzog von Ormond horte meinem Bortrag zwar aufmerksam zu, brachte aber nicht ein Wort über die Lippen. Erst als wir alle in ihn brangen, seine Meinung ohne Ausflucht zu eröffnen, erklarte er endlich, er habe den beftimmten Befehl, fich in teine Schlacht einzulaffen. Ich schlug alfo eine Belagerung vor, er entgegnete, auch desfalls muffe er aus Eugland Berhaltungsbefehle abwarten. Sowohl ich, als die Feldbeputirten, wir brachen in harte Reden und Borwarfe aus, bag Ormond, ruhig und still zuschauend, wie wir zwischen die Festungen uns einschoben, jest zur Unthätigkeit uns zwingen wolle, die sofort von bem Feind bemerkt, ihm alle mögliche Bortheile zuwenden muffe."

In welcher Beise auch in jener Berathung Eugen fich gegen ben irländischen Berzog geäußert haben mag, es konnte kaum

ein Ausdruck hart genug sich finden, um die Schurkerei des britischen Ministeriums sattfam zu bezeichnen. Die Lage, in welche Eugen hierdurch verfett wurde, war im bochften Grad bedentlich. Jeden Augenblick konnte er, in seinen Bewegungen gelähmt, eines Angriffs fich gewärtigen, benn bereits fing die feindliche Armee an zu manoeupriren. Am 1. Juni drang Ormond auf eine rückgängige Bewegung, weil er feinen linken Flügel nicht langer bloggeben konne. Engen weigerte fich, seine Stellung su verlaffen, bis die von den Generalstaaten geforderten Berhaltungsbefehle eintreffen würden. Um 5. Juni fam die Mittheis lung, daß zwar der Bifchof von Briftol gegen eine entscheidende Schlacht, als die Unterhandlungen hemmend, Einspruch thue, bas aber zu jeder andern Unternehmung der Herzog von Ormond die Bande bieten wurde; in dem gleichen Sinn gab dieser am 6., in des Generallieutenants Lumley Gegenwart, das Versprechen, daß er, für den Fall eines feindlichen Augriffs, die verbändete Armee nicht im Stich laffen werde. In sofern beruhigt, ließ Eugen am 8. die Einschließung von le Queenop vornehmen, vorber batte er 1200 Reiter über die Somme und Dife entfendet, um bis nach der Ile-de-France Schreden zu verbreiten, bann durch die Gebiete von St. Menchould und Verdun jeder Berfolgung zu entschlüpfen. Die Laufgraben vor le Onesney murden am 19. Juni eröffnet, am 24. empfing der Herzog von Ormond durch einen Courier die Rachricht von dem mit Frantreich abgeschloffenen Waffenstillftand, zusamt der Beisung, falls die Berbündsten die von Ludwig XIV angebotenen Friedensbedingniffe verwerfen würden, fofort mit feinen Engländern und allen von England besoldeten Contingenten deutscher Fürften bas Deer zu verlaffen, um die Befignahme, von Dunfurden gu bemerkstelligen. Ormond zögerte, selbst nachdem le Omesney am 4. Juli hatte capituliren muffen; am 14. endlich eröffnete er an Eugen die Befehle feines Ministeriums, und em 16. begab er Ach auf den Marich mit etwa 12,000 Mann, benn es wollten von allen Soldtruppen lediglich die Holfteiner und ein kuttichisches Dragonerregiment ihm folgen, während man in London der sesten Ueberzeugung gelebt hatte, es würden alle Soldner

öhne Ausnahme bem Jahlamt folgen und hiermit für das übrige Beer eine unvermeibliche Ratastrophe herbeiführen.

Für den Augenblick blieb Eugen ben Franzosen noch aberlegen, er konnte durch eine kuhne entscheidende Operation den Unterhandlungen zu Utrecht eine gunftige Bendung geben, von Frankreich einen dauerhaften Frieden erzwingen. Aber der Abzug der Engländer wirfte allzu niederschlagend auf die General-Raaten, und ihrem Ginfluß mußte Eugen nachgeben. Bu größerer Sicherheit beschloß er den letten entscheidenden Schlag burch bie Wegnahme von Candrecies vorzubereiten. Am 17. Juni entsendete er zu deffen Belagerung den Prinzen von Anhalt-Deffau mit 30 Bataillonen und 40 Schwadronen. Er selbft mit dem Hauptheer überschritt an demfelben Tag ben Escaillon, um mit dem rechten Mügel an Thiant, mit dem linken bei Fontaine-auxbois, unweit Landrecies, Stellung zu nehmen. Billars hingegen, der, vor den Englandern sicher, einen großen Theil der Besatungen uns den Festungen hatte an sich ziehen können, setzte, um den Unternehmungen seines Gegners naber zu fein, am 18. bei Cambrap und le Catelet über die Schelde, so daß fich in voller Evidenz der von den Berbundeten in Ansehung der Lage bes Sauptdepots begangene Fehler außerte. Bu Marchiennes befand fich baffelbe in der Berlängerung der Front, von der zu belagernden Festung neun Stunden entfernt. Eugen wollte die Magazine nach le Duesnop verlegen, begegnete aber für die Ausführung solchen Vorhabens in der Sparsamkeit der Hollander unübersteiglichem Sinderniß und mußte fich begnügen, für die Sicherheit der Communicationen über Denain mit Marchiennes nach Kräften zu sorgen. Er ließ zwischen Selle und Escaillon Erdwerke mit dazwischen liegenden geschlossenen Schanzen bis nach Lourche und - Prouvy auswersen, welche sich ober- und unterhalb Marciennes schlossen. Marchiennes wurde mit 4000, Denain mit 11,000 Mann besett, ungerechnet die Infanterie, welche bie Schanzen entlang der beiden Linien, zwischen welchen der Transport fich bewegen follte, buteten.

Trop allen diesen Borkehrungen beschloß Billars, welchem sowohl die seindliche Stellung hinter der Selle, als die Um-

schließungslinie vor Landrecies unangreifbar schienen, sich auf bas Lager von Denain zu werfen, um, indem er Eugens Operationslinie durchbreche, die Aufhebung der Belagerung zu erzwingen. Durch verschiedene Bewegungen wußte er bem Gegner Besorgnisse um seinen linken Flügel zu erwecken. Sobald dahin Eugens ganze Aufmerksamkeit gerichtet, führte Billars feine Hauptmacht gegen Denain, und es folgte bas ungludliche Ereigniß vom 24. Juli 1712. Denselben Tag, um 7 Uhr Morgens, erfuhr Eugen ben Ausbruch der Franzosen; er warf sich zu Pferd, gelangte gegen 10 Uhr in ben Brückenkopf von Touville, billigte die von Albemarle der Infanterie gegebene Stellung und eilte auf demselben Weg zurud, um den Anmarsch des Heeres zu beschleunigen. Wie groß aber seine Thätigkeit an biesem Tage, den Einfluß des Raumes vermochte sie nicht auszugleichen, und Albemarles Niederlage mar entschieden, als Eugen bie zuerst anlangenden 14 Bataillone bei der Schiffbrude von Denain aufftellte, ohne weitern Einfluß auf den Gang des Gefechts üben zu können, da unter ber laft ber Fliebenden die Brude einbrach. Bon Albemarles 12,000 entfamen faum 4000 Mann, er selbst befand sich unter den Gefangnen. St. Amand wurde am 26. von ben Franzosen genommen, Marchiennes, der Hauptwaffenplat, folgte nach turger Bertheibigung am 30. "So beträchtlich," schreibt Eugen, "ber Berluft in bem faft ganzlich zu Grund gerichteten Corps bes Grafen von Albemarle, fieht derfelbe boch in keinem Bergleich zu dem Schaden, ber, Folge bieses Unglückstages, in dem Verluft unserer Positionen und Magazine, der schweren Artillerie und Munition uns betroffen hat und noch fernerhin in dem für unumgänglich nothwendig erachteten Rückjug und ben preisgegebenen Festungen uns treffen muß. empfindlichfte Folge dürfte die nun auch uns bevorstehende Trennung ber hollander fein. Stellen Sie fich meinen Rummer vor, als ich in fleiner Entfernung, blos burch die Schelbe von dem Schauplag des unfeligen Ereignisses getrennt, zusehen mußte."

Davon spricht Saint-Simon nach seiner Weise: »Le prince Eugène assiéga Landrecies. Le roi, piqué des avantages qu'il ne laissait pas de prendre quoique destitué du secours des

Anglais, voulait en profiter, et trouvait fort mauvais que Villars laissât assiéger et prendre les places de la dernière frontière sans donner bataille pour l'empêcher. Villars en avait des ordres réitérés. Il mandait force gasconnades, il en publiait, mais il tâtonnait et reculait toujours, et manqua plus d'une occasion de prêter le collet au prince Eugène, dont quelques-unes furent si visibles, et même d'une apparence si avantageuse, que toute l'armée en murmura publiquement. Il cherchait, disait-il, les moyens de faire lever le siége de Landrecies, et le roi attendait tous les jours des courriers de Flandre avec la dernière impatience. Montesquiou vit jour à donner un combat avec avantage. Il était fort connu du roi pour avoir été longtemps major du régiment des gardes, inspecteur, puis directeur d'infanterie, et beaucoup plus par ses intimes liaisons avec les principaux valets de l'intérieur. Il dépêcha secrètement un courrier au roi avec un plan de son dessein, en lui marquant qu'il était sûr que Villars ne l'approuverait pas, et en représentant la nécessité de profiter des conjonctures. La réponse fut prompte. Il eut ordre de suivre, d'exécuter son projet, même malgré Villars, mais de faire cela par rapport à lui avec adresse. L'extrême mépris que le prince Eugène avait conçu du maréchal de Villars lui sit commettre une lourde faute, qui fut de s'éloigner de Marchiennes, et même de Denain où étaient ses magasins principaux, pour subsister plus commodément derrière l'Escaillon qui se jete dans l'Escaut près de Denain, qu'il avait retranché, et où il avait laissé dix-huit bataillons et quelque cavalerie. Sur ces nouvelles le maréchal Montesquiou pressa Villars d'y marcher.

Dans la marche, Montesquiou s'avança avec une tête, quatre lieutenants généraux et quatre maréchaux-de-camp, et envoya Broglio, depuis maréchal de France, avec la réserve qu'il commandait, enlever cinq cents chariots de pain destinés à l'armée ennemie, ce qu'il exécuta fort bien et avant l'attaque de Denain. Montesquiou avec cette tête de l'armée arriva devant Denain à tire d'aile, fit promptement sa dis-

position, et attaqua tout de suite les retranchements. Villars marchait doucement avec le gros de l'armée, déjà fâché d'en voir une partie en avant avec Montesquiou sans 'son ordre, et qui le fut bien davantage quand il entendit le bruit du feu qui se commençait. Il lui dépêcha ordre sur ordre d'arrêter, de ne point attaquer, de l'attendre, le tout sans se hâter le moins du monde, parce qu'il ne voulait point de combat. Son confrère lui renvoya ses aides-de-camp, lui manda que le vin était tiré et qu'il fallait le boire, et poussa si bien ses attaques qu'il emporta les retranchements, entra dans Denain, s'y rendit le maître de toute l'artillerie et des magasins, tua beaucoup de monde, en fit noyer quantité en tachant de se sauver, entre lesquels se trouva le comte de Dohna qui y commandait, et se mit en posture de s'y bien, maintenir s'il prenait envie au prince Eugène de l'y attaquer, qui arrivait avec son armée par l'autre côté de la rivière, qui fut témoin de l'expédition, qui recueillit les fuyards, et qui s'arrêta, parçe qu'il ne crut pas pouvoir attaquer Denain emporté, avec succès.

»Tingry cependant, depuis maréchal de Montmorency, averti d'avance par Montesquiou, était sorti de Valenciennes, et avait si bien défendu un pont, qui était le plus court chemin du prince Eugène pour tomber sur le maréchal de Montesquiou, qu'il l'empêcha d'y passer, et qu'il le força à prendre le grand tour par l'autre côté de la rivière, par où je viens de dire, et qu'il arriva trop tard. Villars, arrivant avec le reste de l'armée comme tout était fait, enfonça son chapeau, et dit merveilles aux tués et aux ennemis de là l'eau qui se retiraient, et dépêcha Nangis au roi, qui avait été un des quatre maréchaux-de-camp de l'attaque, que Voysin mena au roi le mardi 26. juillet, à huit heures du matin, et qui eut force louanges et 12,000 livres pour sa course. Les ennemis y perdirent extrêmement, et le maréchal Montesquiou fort peu. Le fils unique du maréchal 'de Tourville y fut tué à la tête de son régiment, ce fut grand dommage, et laissa sa soeur héritière, qui épousa depuis M. de Brissac, et

fut dame de madame la duchesse de Berry quand on lui en donna.

»Villars, fort étourdi d'une action faite malgré lui, s'en voulait tenir là; mais Montesquiou, sûr du soir, se moqua de lui, détacha le soir même du combat, qui était le dimanche 24. juillet, Broglio avec douze bataillons sur Marchiennes où était le reste et la plus grande partie des magasins des ennemis, et le suivit en personne avec dix-huit autres bataillons et quelque cavalerie, sans que Villars osât s'y opposer formellement, après ce qui venait d'arriver. Il prit Saint-Amand en passant où il y avait huit cents hommes, et l'abbaye d'Hannon où il y en avait deux cents. Villars, aide-major du régiment des gardes, et aide-major général de l'armée, arriva le dernier juillet à Fontainebleau avec force drapeaux, par qui on apprit qu'un fils d'Overkerke avait été tué à Denain. qui était officier général fort estimé parmi les Hollandais. Le lundi 1. août, Artagnan arriva à une heure après midi à Fontainebleau de la part du maréchal de Montesquiou, son oncle, avec la nouvelle qu'il avait pris Marchiennes avec tout ce qui s'y était trouvé prisonnier de guerre. Il y avait dans la place six bataillons, un détachement de cinq cents hommes de la garnison de Douci, et le régiment entier de Waldeck, qui allait joindre l'armée du prince Eugène, et qui n'en put sortir avant d'y être enfermé; soixante pièces de canon, et, outre ce qu'il y avait de munitions de guerre et de bouche en magasins, cent cinquante belandres qui en étaient chargées sur la rivière, six desquelles avaient chacune deux cents milliers de poudre, le tout sans avoir presque perdu personne à ce siège. Un fils du maréchal de Tessé avait été fort blessé à Denain à la tête du régiment de Champagne, et le marquis de Meuse à la tête du sien.

Montesquiou eut dans l'armée et à la cour tout l'honneur de ces deux heureuses actions, qui levèrent pour ainsi dire le sort dont nous étions si misérablement enchantés, qui parurent avec raison un prodige de la Providence, et qui mirent fin à tous nos malheurs. Montesquiou eut le sens

d'être sage et modeste, de laisser faire le matamore à Villars qui se fit moquer de soi, de respecter la protection ouverte de madame de Maintenon, et de se contenter de la gloire, à laquelle personne ne se méprit. Ce fut à Fontainebleau un débordement de joie dont le roi fut si flatté qu'il en remercia les courtisans pour la première fois de sa vie. Le prince Eugène, manquant de pain et de toutes choses, leva aussitôt après le siége de Landrecies, et une désertion effroyable se mit dans ses troupes.«

Während Billars durch den Anzug der vielen Befagungen sein heer bis zu dem Belauf von 120,000 Mann verftärfte, zählten die Berbundeten feine 100,000 Mann mehr unter den Baffen. Auf alle Unternehmungen verzichtend, mußte Eugen nur bedacht sein, durch Concentrirung einem neuen Streich auszuweichen. Die Belagerung von Landrecies hob er am 29. auf, über Taisnière, Beliant unweit Mons, Cambron, Leuze führte er sein heer nach Tournay und über bie Schelbe; am 8. Aug. bezog er zwischen Seclin und Ferin ein Lager. Mittlerweile hatte Billars mit der Belagerung von Douay ben Anfang gemacht; die Stadt capitulirte am 10. Sept.; ihr folgten Quesnoy und Bouchain, Berlufte, für welche die Ersteigung des Forts Anote in der Nacht vom 3-4. Oct. den Berbundeten nur sehr unvollständigen Ersat gewährte. Rach dem Fall von Bouchain, 18. Oct., wurden von beiden Seiten die Winterquartiere bezogen; Eugen begab sich nach dem Haag, wo er jedoch, der Generalstaaten entschiedene Friedensneigung gewahrend, nur bis zum 23. Rov., dem Tag seines Abgangs nach Wien, verweilte. Am 11. April 1713 murden zu Utrecht die Berträge, wodurch Frankreich mit England, Holland, Savopen, Portugal und Preussen sich aussohnte, unterzeichnet; an demselben Tag übergaben die englischen Gesandten dem Grafen von Sinzendorf bie letten Borschläge Ludwigs XIV für einen Frieden mit Raiser und Reich. Dieses Ultimatum verwarf Rarl VI, nicht in ber hoffnung, daß ein Reichsheer, auf die einzige Operationslinie bes Rheins beschränft, gegen Frankreichs ungetheilte Dacht beffere Bedingungen erftreiten könne, sonbern lediglich um seine Ehre zu

bewahren und im schlimmften Fall nicht ben ehrlofen Jumuthungen ungetreuer Berbundeter, sondern ber Gewalt zu weichen.

Alle zeither in Italien und in den Niederlanden verwendeten kaiserlichen Truppen wurden der Rheinarmee zugetheilt, im Reich felbft die Rüftungen mit einiger Lebendigkeit betrieben. Bu der Starte von 100,000 Mann follte Eugens Beer gebracht werden; auf seinem rechten Flügel besaß er die Uebergangspuntte Philippsburg, Mannheim und Mainz, ben linken Flügel decte das feste Freiburg, in der Fronte hielt er mit 8000 Mann Landan besetzt. Falls sein heer zu rechter Zeit vereinigt, konnte er hoffen, in einem Rheinabergang bie Offenstve zu ergreifen. Daß jedoch im Ernft Eugen Achnliches gehofft haben follte, ist von ihm, der gründlich die Reichsverfassung kennen mußte, faum anzunehmen, gleichwohl scheint ihn selbft ber Bustand, in welchem er aus seinem Hauptquartier Mühlburg (feit 24. Mai) die Armee jum erftenmal erblickte, überrascht zu Eine flägliche Defenfive, bas bochte, bas zu erreichen ihm vergonut, nothigte ihn, seine 60,000 Mann auf brei Punkte, bei Ettlingen, Mannheim und Philippsburg, zu vertheilen, wahrend Villars, einstweilen mit nur 40,000 Mann, in ber Belagerung von Landau sofort die lebhafteste Offensive antreten konnte. Jene Festung fiel durch Capitulation vom 29. Aug., ohne daß Eugen, um sie zu retten, das Geringste hatte unternehmen können. Gleich wenig vermochte er des französischen Marschalls Rheinübergang zu verhindern. Der Zustand feiner Armee forderte gebieterisch von ihm vorsichtige Zuruchaltung. Durch eine ungeheure Uebermacht ließ Billars der Kaiserlichen langgedehnte, mit dem linken Flügel an Freiburg fich lehnende Bertheidigungslinie auf dem Rostopf durchbrechen, dann vollendete er mit einem heer von beinahe 150,000 Mann bie Ginschliegung von Freiburg. Glorreich vertheidigte General Harsch bis jum 1. Rov. bie Stadt, bis jum 17. noch die Schloffer, dann trat eine Waffenruhe ein, Borbote der ernftlicher als bisher zu betreibenden Friebenshandlung.

Gemeinschaftlich mit Billars sie zu verfolgen, empfing Eugen die Beisung, und am 26. Nov. trafen die beiden Feld-

herren einander zum erftenmal auf dem Schloß zu Rastadt. Biel und lange wurde geftritten, am Ende das zu Utrecht Bewilligte dem Raiser bestätigt, nämlich Mailand, mit Ausschluß der an den Berzog von Savopen vergebenen Bezitke, Finale, der Besagungsftaat, Reapel, Sardinien, die Riederlande, vorbehaltlich der hollandischen Barriere. Alt-Breifach, Rehl und Freiburg sollten von Frankreich zurückgegeben, die Rurfürften von Coln und Bayern vollftändig in ihre Barben und gander wieder eingesett werden. Der Tractat wurde am 7. März 1714 unterzeichnet, die ganze Racht hatten die beiben Unterhandler in lebhaftem Streit zugebracht. Am 17. langte Eugen in Wien an, um dem Raiser ausführlichen Bericht über den Gang ber Berhandlungen abzustatten. Förmlich war aber das deutsche Reich nicht in diesen Friedensvertrag aufgenommen, dieses geschah zu Baben in der Schweiz. Unterzeichnet wurde hier der Tractat am 7. Sept. 1714; am 10. schrieb Eugen beiläufig: "Bie außerordentlich am Reichstag die Freude um den Frieden, so außerordentlich ift bei mir bie Bestürzung, benn leiber weiß ich nur zu gut, daß nun die politischen Beziehungen für alle kunftige Jahrhunderte verdorben find, daß ber beste Friede mit Franfreich nichts anderes, denn ein stummer Krieg sein wird. Sobald Frankreich die Seemachte beschäftigt oder jum Rrieg verbroffen findet, wirb es die Gelegenheit benugen, um von den Riederlanden wiederum ein Stud abzureißen. Sind einmal die Riederlande untersocht, so wird der Rhein als Grenze und Grundlage eines neuen Friedens gefordert."

Bon Baden heimgekehrt, hatte Eugen sogleich seine Aufmerksamkeit den zwischen Benedig und der Pforte waltenden Irtungen zuzuwenden; lebhaft versocht er die Ansicht, daß dabei zu interveniren, Destreich durch die Stipulationen des Bundesvertrags von 1684 verpstichtet, und daß zu einer wirksamen Intervention sich zu bereiten, außerordentliche Rüstungen erforberlich seien. Siermtt erreichte er, daß die Armee auf einen bis dahin unerhörten Fuß, zu der Stärke von 149,260 Mann auf dem Papier gebracht, daß für die Beherrschung der Donau eine Klotte, überhaupt 450 leichte Geschüße führend, angeschafft wurde; der Prinz selbst bereisete (August 1715) verschiedene ungrische Feftungen und verfägte beren Bewehrung. Denn immer friegerischer lauteten aus Conftantinopel die Berichte; trunken von seinen Erfolgen gegen die Benetianer hatte ber Divan des kaiserlichen Residenten Bermittlung abgelehnt; endlich ward am 13. April 1716 zwischen bem Raiser und Benedig ein Bundniß zu wechselseitiger Bertheidigung abgeschlossen, wiewohl noch immer keine Erklärung, viel weniger eine Feindseligkeit zwischen den beiden Mächten erfolgte. Bielmehr verhieß in einem Schreiben vom 2. April Engen dem Großvezier die Wiederherstellung des Karlo= wißer Friedens, vorausgesest, daß der erlittene Schaden der Republik Benedig vergütet werde, aber bas Schreiben traf zusammen mit der Abberufung des kaiserlichen Residenten Fleischmann, und der Divan entschied fich vorläufig für die gewaltigften Rüftungen, welche zu offenem Bruch ber friegeluftige Großvezier zu treiben nicht verfehlte. Im Juli sette die türkische Hauptmacht gegen Belgrad sich in Marsch, am 20. traf daselbst der Großvezier ein, während Eugen seit dem Juli in Futak fic befand, beschäftigt, dahin aus den bisherigen Cantonnirungen die einzelnen Abtheilungen seines Heeres zusammenzuziehen. Er hatte 41,500 Mann Infanterie und 22,700 Reiter vereinigt, als am 24. Juli der Großvezier eine Brücke über die Save legen ließ und in dreier Tage Lauf fein ganzes Bolf hinüberführte, so daß er am 28. bei Panowce lagern, am 1. August gegen Karlowig anruden konnte. Seiner Borbut ftellte fich mit etwa 3000 Reitern der Feldmarschall Palffy entgegen, und bef der Capelle Maria-Frieden vor Karlowis erfolgte am 2. Aug. ein scharfes Zusammentreffen, in welchem Palffp über 400 Mann gegen die Uebermacht verlor, auch den Feldmarschall-Lieutenant Grafen von Breuner als Gefangnen zurücklaffen mußte, jedech glücklich seinen Rückzug auf Peterwardein bewerkstelligte.

Auf die von ihm empfangene Meldung setzte die Armee sich sogleich in Bewegung, um mittels der beiden Brücken auf das rechte Donauuser überzugehen und dem 1694 von Caprara ienseits Peterwardein aufgeworsenen Retranchement einzurücken. "Das innere alte Retranchement war in einem schlechten, doch

noch beffern Stand, als das äußere, welches so eingefallen, bag man fast aller Orten darüber frey paßiren kunte: derowegen befahl unser Pring, solches sogleich zu repariren, den Graben andzupußen, die Bruftwehr mit der Erde aus bem Graben an erhöhen und diesen mit spanischen Reutern zu besegen, welches in 27 Stunden geschahe." Mittlerweile mar das türkische Beer bis auf eine halbe Stunde von Peterwardein herangerückt, der Großvezier ließ die heilige Fahne vor seinem Zelt aufpflanzen, und jeden Augenblick versahen sich die Türken eines Angriffs, bis, des vergeblichen harrens mude, der Bezier Befehl gab, die Laufgraben gegen bas feindliche Lager zu eröffnen. Diese Arbeit wurde von 30,000 Mann dermaßen gefördert, daß am 4. August Morgens sie bis auf 100, stellenweife bis auf 50 Schritte dem faiserlichen Retranchement zugeführt worben. Mit Unordnungen beschäftigt, ließ Eugen das beständige Feuer ans Ranonen, Mörsern und Kleingewehr beinahe unbeantwortet; eben so wenig achtete er der Bravaden, mittels welcher den gangen 4. Ang. über ber Großvezier zu einer Schlacht berausforderte. Aber am 5. Morgens um 7 Uhr ließ Eugen durch den Prinzen Alexander von Würtemberg den Angriff beginnen. Das Glack schien ihm gunftig; denn fast ohne Widerstand zu finden, konnte er der türkischen Batterie sich bemächtigen, welche ihm gegenüber lag. Die faiserliche Cavalerie folgte dem Prinzen und trieb die türkischen Reiter in die Flucht. Schon glaubte der linke Flügel sich eines leicht errungenen Siege schmeicheln zu dürsen, als man est erft gewahr wurde, daß die Dinge auf dem rechten Flügel nicht so glücklich von Statten gingen.

Gleich nachdem der Prinz von Würtemberg zum Angriff geschritten war, sollten die beiden ersten Linien des in der vordern Berschanzung aufgestellten kaiserlichen Fußvolks ebenfalls wider den Feind vorrücken. Die Befestigungswerke, innerhalb deren dieselben sich befanden, verhinderten es sedoch, daß dieser Besehl in der Ordnung ausgesührt wurde, welche zu einem günstigen Ersolg nothwendig gewesen wäre. Bei dem Ausmarsch aus den Verschanzungen brachen sich die Reihen. Die Rähe des Zeindes gestattete nicht, die Ordnung völlig wieder herzustellen, und obgleich der Angriff mit großer Tapferkeit vollführt und der Feind aus seiner Stellung vertrieben wurde, so machte sich doch einige Verwirrung in den Reihen des kaiserlichen Fußvolks sühlbar. Schnell und geschickt beputten die Türken diesen Umstand. Mit rasendem Ungestüm warfen sie sich auf die Insanterie und trieben sie nicht nur in die erste, sondern sogar in die zweite Verschauzung zurück. Schon hatten sie dieselbe auf der einen Seite erstiegen, als die Reiterei zur Gülse herbeieilte, die Türken zurücktrieb und dem kaiserlichen Fußvolk Zeit gab, von neuem sich zu sammeln.

Inzwischen hatte ber siegreiche linke Flügel die von ihm errungenen Bortheile weiter versolgt. Obwohl die Türken auch dort sich zu ernstern Widerstand ermannten, so nütte dies jest nichts mehr. Der wilde Anprall der Spahis drach sich an den seit geschlossenen Reihen der kaiserlichen Reiterei. Wie schap Wontecucroli, wie Karl von Lothringen und Ludwig von Baden in so vielen Schlachten gethan, so ließ auch Eugen jest seine Cürassiere langsam, aber unwiderstehlich vordringen. Wie vor der gleichmäßig strömenden Java, welche Alles niederwirst und in ihren Feuerstutzen begrabt, was sie erreicht, so vermachte Richts Stand zu halten vor dieser eng an einander gedrängten Reitermasse, und was etwa die Stirn zu bieten wagte, wurde schonungslos niedergemacht ober unter den Husen der Pferde zertreten.

Auch die seche Bataillone unter Prinz Alexander hielten wacker Stand. Die Meserve unter Edsselholz war querschättert, die Flanken blieben gedeckt, und so beschränkte die Unordnung sich auf die beiden ersten Linien der kaiserlichen Infanterie. Bald ergab sich der Anlach, dem Uebel mit Krast zu steuern. In der hitze der Berfolgung bemerkten die Türken nicht, daß sie ihre beiden Flanken völlig entblößt hatten. Eugens Adlerblick ersieht nicht sobald diesen Fehler, als er ihn mit Bligessichnelle benutzt. Allsogleich wirst er einige tausend Reiter auf den Punkt, welchen er als die Schwäche des Feindes erkennt. Wit unglandlichem Nachdruck wird dieser Angriff vollsühet. Die Bataillone des Prinzen von Würtemberg wenden sich zur Rechten.

Das Feuer des Reservecorps und dassenige ans der Festung verdoppeln sich. Ju gleicher Zeit ordnen sich die in Verwirrung
gebrachten Reihen des katserlichen Fusvolks von neuem und
schreiten uneingeschächtert nochmals zum Kamps. Nun sehen sich
die Türken pon den verschiedensten Seiten den Angrissen und
dem Feuer der Gegner ausgesetzt. Ihre Reihen sind erschüttert;
sie wenden sich zum Rückzug, der gar bald in eitige Flucht ausarvet. Ihre Reiterei kann ihnen nicht zu hülfe kommen, denn
sie wird von der kaiserlichen Cavalerie in Schach gehalten, welche
bereits bis an die türkische Wagenburg vorgedrungen ist. Eine
vollständige Entmuthigung bemächtigt sich der Osmanen, und
keine Anstrengung ihrer Führer vermag sie, mehr zurückzuhalten.

Der Großvezier Ali, welcher die ganze Zeit hindurch bei seinem Zelt vor der heiligen Fahne undeweglich gehalten hatte, wirft sich umsonst den Seinigen entgegen, um ihre Flucht zu. hemmen. Als seine zornigen Worte, als die Säbelhiebe frucht, los bleiben, mit welchen er die von panischem Schrecken Ergrissenen zur Besinnung zu bringen versucht, als er Alles verloren sieht, da stätzt er sich an der Spize seiner Agas auf den Feind: binnen wenig Augenblicken fällt der Seld, von einer Augel in die Stirn getrossen, vom Pferde. Der Verlust ihres Feldstern vermehrt wo möglich noch die Verwirrung der Demannen. Wagenburg, Zelte, Lager, Geschütze, Alles wird im Stich zer lassen, und sie scheinen an nichts mehr zu denken, als des Lebens Rettung zu suchen in regelloser Flucht, der Save zu und gen Beigrad.

Roch ist es nicht zwölf Uhr Mittags, und schon hat das kaiserliche Geer des türkischen Lagers sich völlig bemächtigt. Als aber Engen sich dem prachtvollen Jelt des Großveziers nähert, da bietet sich ihm ein erschütternder Anblick dar: neben dem Jelt liegt die Leiche des Grafen Buenner, noch mit Fesseln am Hals und an den Schen belastet und, wie das aus einer Unzahl Bunden strömende Blut zeigt, vor ganz kurzer Jeit in der emporendsten Weise erwordet; um ihn her sieht man die Leichen mehrer kaiserlichen Goldaten, die in dem Reitergesecht vom 2. Aug. gesangen und erst vor wenig Augenblicken enthauptet

worden waren. In ber That ein gräßliches Schaufpiel, welches auch in dem ruhigsten Gemuth den Durft nach Rache erweckte.

Es verloren an biesem Tag bie Türken gegen 30,000 Mann, 6000 Tobte allein, 168 Ranonen, 5 Roßschweife, 160 Fahnen, 3 Paar Paufen; anderweitige unermeßliche Beute blieb den Siegern, dem Prinzen insbesondere des Großveziers Pracht-Die Berfolgung wurde nur bis Karlowig ausgedehnt; am 6. Aug. führte Eugen die Armee über die Donau, in bas Lager bei Futak zuruck, wo er einige Rasttage abwartete, bann allgemach der Theiß zuschritt. Reinerlei Art von Schwierigkeiten ftellte sich dem Uebergang entgegen, und schon am 22. Aug. war Temesvar von der einen Seite eingeschloffen. Belagerung nahm ihren Anfang mit Eröffnung ber Laufgraben in der Racht vom 1—2. Sept. Am 1. Oct. wurde die große Palanka erstürmt, am 13. verlangte der Pascha zu capituliren, am 17. zog die türkische Besatzung aus. Um die Eroberung des Banats zu vervollftandigen, ließ Eugen noch Pancfova und Uj-Palanka wegnehmen, wiewohl er selbft bereits auf der Reise nach Wien sich befand, auch in derfelben Berlauf am 6. Nov. zu Raab eintraf. "Feldmarschall Graf Heister, seit dem Tob des Markgrafen Ludwig von Baden mit dem Raaber Generalat, einem der einträglichsten in der Monarchie, bekleidet, war dem Prinzen nach seinem Amtssit vorausgeeilt, um ihn baselbst zu empfangen. Zahlreiche Banderien, schmude Reiter auf leichten puchtigen Roffen erwarteten ihn weit vor ber Stadt, und theils seinem Wagen voran, theils hinter ihm hersagend und zu beiden Seiten galoppirend, gaben fie ihm bas Geleit. An dem Stadtthor empfing Beister seinen Oberfetdherrn; die ganze Garnison fand auf dem Hanptplat nuter den Waffen. In einem sechsspännigen Wagen zog Eugen in Raab ein und begab fich nach ber Wohnung, welche ihm auf sein Berlangen in dem unfern der Domkirche befindlichen kaiserlichen Provianthause in Bereitschaft gesett worden war.

Am 8. Nov., einem Sonntag, um 10 Uhr Morgens, verfügte sich Eugen nach der Domfirche, in welcher er von dem infusirten Abt Gondor, dem Stellvertreter des Cardinals von Sachsen = Zeiß, dem damaligen Bischof von Raab, an der Spise des gesamten Clerus empfangen wurde. Bischof Nádasdy hatte sich früher von Raab entfernt; denn es scheint, daß sich seiner Function in einer den Hauptort eines fremden Sprengels bildenden Stadt Hindernisse in den Weg gestellt hatten. In der Kirche selbst wurde Eugen zu einem erhöhten Siß geleitet, auf welchem er Plaß nahm und dem Hochamt beiwohnke. Der Prinz Emanuel von Portugal, welcher den Feldzug gegen die Türken mitgekämpst hatte, Feldmarschall Graf Heister und andere hers vorragende Personen befanden sich in Eugens Nähe.

Nach Beendigung des Gottesdienstes bot der Abgefandte des Papftes, Cavaliere Rasponi, dem Prinzen das Breve des beil. Baters auf goldener Taffe dar. Eugen nahm es und ließ es durch den Feldfriegssecretair Wilhelm von Brochausen öffnen und mit lauter Stimme ablesen. Dann übergab Abt Gondor dem Prinzen den Degen und seste ihm. das Barett auf das Letteres war von violetter Farbe mit hermelin aus-Auf der Vorderseite befand sich die Abbildung des heiligen Geistes in der Form einer Taube, aus Perlen kunftvoll zusammengesettt. Soust war der Hut'mit Perlen und Goldborden geschmudt. Der Degen war über vier Fuß lang, mit einem schweren Griff von Silber, den das papstliche Wappen schmuckte, und einer Scheide von rothem Sammt verfehen. Das Wehrgehäng bestand aus dem gleichen Stoff. Solcher Ehre, dergleichen von Alexander VI die Schweizer, nach Jahren ber große Herzog von Alba, Don Juan de Auftria, Alexander Farnese, Johann Sobiesty, Morofini empfangen, ben Sieger von Peterwardein theilhaftig zu machen, ihm die geweihten Gegenstände, Berettone und Stocco zu verleihen, hatte in dem geheimen Consistorium vom 2. Sept. 1716 Papst Clemens XI beschloffen.

In Wien nur eben den 9. Nov. eingetroffen, mußte Eugen sogleich mit einer ihm besonders widerwärtigen Angelegenheit sich befassen. Generalstatthalter der Niederlande seit 25. Juni 1716, wogegen er von der Statthalterschaft der Lombardei entbunden worden, erforderte der noch immer nicht zu Stand gebrachte Barrièretractat seine Theilnahme. Es war aber stets seine Ansicht

gewesen, daß die Bertheidigung der entlegenen Proving nur von den Seemachten ausgehen konne, daß die Barrière, wie sie von den Hollandern gefordert, vollends des Landes Stärke brechen, und daß daffelbe früh ober spät verloren gehen muffe, ungeachtet der Million Menschenleben, die bei seiner Behauptung aufzuwenden. Es traten auch bald wieder die Unterhandlungen um den Tractat in den hintergrund, da alle Aufmerksamkeit ben Anstalten des kommenden Feldzugs zugewendet werden mußte. Starke Refrutenaushebungen fanden in den deutschen Provinzen der Monarcie ftatt, nachdem ale Grundsat ber Werbung die Ausschließung alles fremden Bolfes, sogar der Elsaffer, Kroaten, Ungern, Italiener, Soweden ze., beliebt worden. Für die Berpflegung des Beeres wurden mit dem Günstling des Prinzen Alexander von Würtemberg, mit bem Juden Gug von Oppenheim Contracte abgeschloffen. Unter mancherlei wesentlichen Verbesserungen in der Bewassnung ergab sich die Einführung der Casquete bei den Curaffieren als eine der wefentlichften. "Als unser Pring die Abschiede-Audieng erhielte, bezeugte unser groffer Rapser biesem Selden ungemeine Gnade und bekannte, wie er nechst Gott feiner klugen Borsorge den ruhigen Besit seiner Erblande und das Glück wider den Erbfeind zu banden habe. Da habe er sich resolvirt, noch einen Generalissimum zu ermählen, welchen ber Pring sich besto mehr wurde gefallen laffen, weil er ungleich gröffer, als er mate. Damit übergabe ihm ber Rapfer ein mit Diamanten reich besettes Erucifix mit den Worten: Dieses sei ber oberfte General, dem er die Armee untergebe und unter dessen Commando zu stehen der Pring sich wurde gefallen lassen, welcher sodann das Crucifix mit tiefffter Ehrerbietung angenommen und verfprocen, dieses die gange Campagne über in der Feld-Capelle aufzustellen, als ein Volontair unter dieses Commando zu ftehen und ohne denselben keine Sache zu unternehmen. Bey dieser Audiens soll unser Pring dem Rapfer sein Teftament überreicht haben, darinnen Pring Emanuel von Savopen zum Universalerben eingesetzt war."

Am 15. Mai verließ Eugen die Hauptstadt, am 27. nahm er sein Hauptquartier zu Peterwardein. Das Heer, zwar zu Anfang Juni noch nicht völlig vereinigt, wie denn die Bavern und 6000 Mann Kreistruppen vor Juli nicht erwartet wurden, follte 78,000 Mann Infanterie und 32,000 Reiter zählen; bavon befanden sich aber am 18. Juni nur 61. Bataillone und 176 Schwadronen auf dem Südufer der Donau vereinigt, in Folge des vom 15. ab begonnenen Uebergangs. Aus dem vor Wischniga bezogenen Lager brach die Armee auf, um vor Belgrad in zwei Treffen fich aufzustellen; das eine machte gegen die Stadt, bas andere gegen das freie Feld Front. Beide Flanken wurden durch Batterien, welche zugleich Donau und Save bestrichen, gedect; auf der rechten Flanke ankerte die Flottille. Den 21. wurde mit der Arbeit an der Circum= und Contravallationslinie der Anfang gemacht, den 25. die Donaubrude, von 127 Schiffen, vollendet. Mangel an Schanzzeug, befonders an Holz, und die erschöpfende Hige, verzögerten den Fortgang der Belagerungsarbeiten boch-Am 28. ward die Brücke über die Save vollenbet und durch Anlegung von Redouten gesichert, worauf die Türken am 1. Juli den Besitz von Semlin aufgaben. Um 2. langte der erfte schwere Munitionstransport aus Pancsova, am 16. das baverische Truppencorps im Lager bei Semlin an.

Am Abend des 13. Juli traf urplöglich ein so furchtbarer Orfan auf Belgrad und deffen Umgegend, tag die Brucken über Donau und Save fast ganz zerrissen und viele der Schiffe, aus benen sie erbant, von der Strömung fortgetragen wurden. Andere Schiffe, mit Proviant und Pulver beladen, scheiterten. Eine türkische Halbgalere mit drei Kanonen wurde an die fais serlichen Tschaifen getrieben. Die Mannschaft hatte fich mahr= scheinlich früher von dem Schiff gerettet; denn kein Mensch war an Bord der Galere, als die Tschaikiften sich derselben bemäch. tigten. Wohl aber wurden Kleiber, Turbane und andere Gegen= fande, ja sogar zwei Roßschweife auf berselben gefunden. Berwirrung, welche nach ber Meinung des Feindes ber Sturm in dem faiserlichen Lager angerichtet haben mußte, wollten die Türken nicht unbenutt vorübergeben laffen. Sie setzten 10,000 Mann an das jenseitige Ufer der Save und hofften die Brude völlig zerftoren, die Schanze erobern zu können. Mit großem Geschrei brangen sie gegen das Werk vor. Ein hessischer Hauptsmann, bessen Namen die Geschichte leider nicht ausbewahrt, widerstand mit dem kleinen häustein von 60 Mann, die er bessehligte, mit größter Unerschrockenheit, bis Generalmasor Graf D'Owyer ihm mit zwei Grenadiercompagnien zu Hülfe kam. Der Feind wurde zurückgetrieben und sein Borhaben völlig verseitelt. Das Benehmen der Truppen aber, welche im Gesecht gewesen, fand von Eugens Seite rühmendste Anerkennung.

Ebenso wie dieser Angriff wurde, wenngleich nach hartnäckigerm Kampf und mit größerm Berluft von beiden Seiten, ein Ausfall zurückgeschlagen, welchen am 17. Juli bie Janits scharen gegen Eugens Lager unternahmen. Sie warfen sich auf die noch nicht vollendeten Arbeiten der Kaiserlichen in der Nähe der Donau. Generalfeldmachtmeister Graf Marsigli wollte ihnen entgegen, um ihnen den Uebergang der Brade zu bestrei= ten, welche sie passiren mußten. Oberft Graf Rudolf Beifter aber, des Feldmarfchalls ältester Sohn, widersetzte sich dem; er behauptete, die Türken müßten in den Laufgraben erwartet werben: denn man durfe die Truppen nicht dem furchtbaren Feuer aus bem Plag preisgeben, welches sie sicher in Unordnung bringen würde. Dieser Zwiespalt zwischen den Führern ließ sie den gunftigen Zeitpunkt versaumen. Mit furchtbarem Allahwarfen die Janitscharen fich auf die Kaiserlichen, welche vergeblich des Commandoworts aus dem Munde ihrer Dbern harrten. Zu spat war es, daß Marsigli und Beifter sich mit Todesverachtung ber höchsten Gefahr aussetzten: beide fielen; ihre Truppen wandten sich zur Flucht. Da flogen, von Eugen gesendet, 250 Curaffiere von dem Regiment Pring Philipp von Heffen=Darmstadt zur Rettung ihrer Waffenbruder herbei. wildem Ungestüm stürzte sich ihr Führer, der Obristlieutenant Freiherr von Miglio, von seinen mackern Reitern gefolgt, auf den siegestrunkenen Feind. Nichts vermochte bie Gegenwehr der Janitscharen, nichts das ununterbrochene Feuer aus der Festung und von den turkischen Schiffen. Die Feinde wurden geworfen und theils von den Pferden zertreten, theils in die Donau gejagt. Das anfangs geschlagene Fußvolk faßte wieder Muth;

burch neu ankommende Scharen verstärkt, folgte es der Cavalerie, und die Ehre des Kampfes nicht den Reitern allein zu überslassen, ging die Infanterie dis an die Brust in das Wasser, um so viele der Feinde niederzumachen, als noch erreichbar.

Am 23. Juli waren sämtliche Batterien mit Geschütz verseben, und begann gegen Abend die Beschießung mit solchem Nachbruck, daß nach einigen Tagen schon ein großer Theil ber Wasserstadt in Asche lag und auf der rechten Flanke der Festung das feindliche Geschütz meift bemontirt war. Die beiden ersten Tage hindurch wurde das Feuer von der Besatzung erwidert; aber nach und nach erlahmte es zusehends. Biele Ranonen waren bemontirt, manche Batterien ganz zerftört, und am 30. glich Belgrad, von der Wafferseite gesehen, einer ungeheuren Ruine, während nach ber Landseite bin die dort weit stärkern Befestigungswerke auch größern Widerstand leisteten. hatte auch der Großvezier mit einem ungeheuern Heer, worin wenigstens 60,000 Janitscharen sich befunden haben sollen, die Morava überschritten und am 27. Seinendria erreicht. Ein Corps von 30,000 Mann gedachte er zu einer Expedition nach dem Banat zu verwenden; mit der Hauptmacht näherte er fic am 1. Aug. von Kropfa aus den kaiserlichen Verschanzungen. Nur eine halbe Stunde von dem faiserlichen Lager entfernt, ftedten die Turken ihr Lager aus, mit deffen Befestigung sie am 2., begünstigt burch einen Ausfall aus ber Raizenstadt, ben Anfang machten. Um 3. Aug. trieben sie ihre Laufgräben gegen den ausspringenden Winkel der faiserlichen Circumvallationswinkel; eine Batterie, die sie hier errichteten, that bedeutenden Schaben, und überhaupt beschoffen sie das kaiserliche Lager mit Nachdruck und Erfolg.

Das unausgesette Feuer der Stadt und des türkischen Lagers zugleich ließ die Belagerer nur dicht an ihren Berschanzungs-linien Sicherheit sinden, und Eugen mußte nicht nur sein eigenes Hauptquartier verändern, sondern sah sich auch veranlaßt, die baperischen Prinzen nach dem Semliner Lager zu versenden. An Proviant und Fourage sehlte es dem kaiserlichen Lager nicht, indem die Communication über die Save noch vollkommen frei,

aber die Ruhr muthete unter den Truppen und verschonte selbst nicht des Feldherrn; überhaupt war die Lage des driftlichen Beeres ungemein fritisch geworben. Am 15. Aug. hatten die Türken mit ihren Laufgraben sich bis auf einen Flintenschuß dem faiserlichen Lager genähert; deffen Starte mar durch Krantheiten und Berluft vor dem Feind bis zu dem Bestand von 70,000 Mann geschmolzen. Innerhalb ber Werke fand sich fast kein Punkt vor bes Feindes Feuer ficher. Bon der einen Seite durch ein zum Sturm fich anschickendes Beer von 200,000 Mann eingeschloffen, hatten die Raiserlichen auch noch die fortwährenden Ausfälle einer Besanung von 30,000 Mann abzuweifen. Den einzigen noch übrigen Ausweg zu betreteit, bereitete Eugen fich ohne Uebereilung nach reiflicher Prüfung. An bemselben 15. August theilte er seinen Generalen die Disposition für die am andern Morgen zu liefernde Schlacht mit. Die ganze Racht blieb er zu Pferd, mundlich auf allen Punkten die gegebenen Befehle zu wiederholen. Sieben Regimenter Cavalerie und acht Bataillone mit vier Grenadiercompagnien wurden bestimmt, die Laufgraben gegen die Stadt zu bewachen. Feldmarschall-Lieutenant Graf Browne de Camus führte über das dortige Fußvolf, Feldmarschall-Lieutenant von Biard über die Reiterei das Commando. Bier Bataillone und eine Angahl unberittener Dragoner hatten im Lager zuruckzubleiben und daffelbe besetzt zu halten. Die ganze übrige Streitmacht follte zu dem Angriff auf bas beer des Grofveziers verwendet werden. Die Infanterie hatte bas Centrum, die Reiterei die beiden Flügel zu bilden; jene fand unter den Befeblen bes Feldmarschalls Prinzen Alexander von Würtemberg, die Reiterei unter dem Feldmarschall Grafen Johann Palffp. Unter dem Prinzen von Würtemberg commandirten im ersten Ereffen die Feldzeugmeister Maximilian Starhemberg und Joseph Harrach, im zweiten der Pring von Bevern; unter Palffy befehligten die Generale der Cavalerie Cbergenyi und Mercy am rechten, Montecuccoli und Martigny am linken Flügel. Feldmarschall-Lieutenant von Seckendorff ftand mit fünfzehn Bataillonen als Reserve hart an der Circumvallationslinie mit dem Auftrag, völlig bereit zu fein, dort verwendet zu werben, wo die Roth es erforderte.

Außer der allgemeinen Disposition für ihre Aufstellung erhielt die Armee auch noch eine besondere Unterweisung für das Berhalten mahrend ber Schlacht. Den Officieren wurde eingeschärft, ihre Anordnungen mit Ruhe und Kaltblütigkeit, "ohne Geschrei und Ungeduld" zu ertheilen und den Soldaten zu deren Bollziehung Zeit zu lassen, damit sie nicht durch Uebereilung in Berwirrung geriethen. Riemand burfe, weder Officier noch Soldat, ohne ausdrucklich erhaltenen Befehl auch um ein Haar breit weichen von dem ihm angewiesenen Posten, Niemand, bei Todesprafe, auf Beute und Plunderung ausgehen. Die Reiterei solle, außer im Fall bringender Rothwendigkeit, nicht schießen, das Fußvolk aber, weil es überall mit der Cavalerie vermischt sei, ftreng dazu angehalten werden, ein beständiges Feuer zu unterhalten, indem die Erfahrung lehre, daß die Türken sich leichter durch ununterbrochene Fortsetzung, als durch die Stärke des Feuers in Schrecken versetzen lassen. Endlich sei der Soldat darauf aufmerksam zu machen, daß man mit Türken, Tartaren und berlei flüchtigen Feinden zu thun habe, von denen, wenn man nur fest zusammenhalte in enggeschloffenen Reihen, wenig zu beforgen sei. Niemand solle daher auf eigene Fauft auch nur die mindeste Bewegung machen, sondern Jeder blindlings den Befehlen der Generale und Officiere folgen und ihnen vertrauen, daß sie bassenige anordnen werden, was allein das Zwedmäßige.

Noch war die Mitternacht nicht eingetreten, und schon ruckten in tiesem Schweigen, sedes Geräusch behutsam vermeidend,
auf dem rechten wie dem linken Flügel die kaiserlichen Reiterregimenter durch die Deffnungen der Circumvallationslinien in
das freie Feld, sich dort in Schlachtlinie zu stellen; ihnen folgte
das Fußvolk. Es war 1 Uhr Morgens, als das erste Treffen
sich in Bewegung zu setzen bereit war. Die Nacht war hell und
klar, und es mußte befürchtet werden, daß der Marsch des kaiserlichen Heeres den feindlichen Wachen nicht lange verborgen
bleiben werde. Da siel, als sich der Morgen nahte, ein so dichter
Nebel ein, daß man bald auf zehn Schritte nichts mehr zu unterscheiden vermochte. Eingehüllt in diesen Schleier, begann das
Heer gegen die seindlichen Berschanzungen vorzurüden. Bald

aber erwies sich das, mas bisher zum Schut gedient hatte, als wesentliches hinderniß. Der Rebel machte es so gang unmoglich, sich zurechtzufinden, daß die Reiterei des rechten Flügels unter Palffy trop höchster Vorsicht doch den ihr vorgezeichneten Weg verfehlte und plöglich auf einen von den Türken neu begonnenen Laufgraben stieß. Auf beiden Seiten war die Ueberraschung nicht gering. Aber schnell gefaßt griffen die Türken zu den Waffen und empfingen die kaiserliche Cavalerie mit einem heftigen Gewehrfeuer. Die türkische Reiterei fliegt zur Unterftugung ihrer Rameraden berbei. Der Larm verbreitet sich durch das ganze feindliche Lager. Die Domanen eilen, sich in Schlachtordnung zu stellen. Ihnen gegenüber suchen auch die Raiserlichen ihre Reihen noch fester zu schließen. Der anhaltende Nebel verhindert sie aber, überall die ihnen angewiesenen Posten wirklich einzunehmen. Weil bas Fußvolk Befehl hatte, fich an bie Reiterei zu halten, diejenige des rechten Flügels aber zu weit rechts gerathen war, so geschah es, daß auch ein Theil der Infanterie die vorgeschriebene Richtung verlor, sich zu weit nach rechts wandte und hierdurch im Centrum ein leerer Raum entftand, weit genug, um das Eindringen mehrer türfischen Bataillone möglich zu machen.

Inzwischen war das Gesecht auf dem rechten Flügel, wo es sich zuerst entsponnen hatte, immer hipiger geworden; tapser wurde von beiden Seiten gefämpst, so daß es eine Zeit lang zweiselhaft erschien, für wen der Erfolg sich entscheiden werde: da eilte der General der Cavalerie Graf Mercy mit der Reiterei des zweiten Treffens dem Grasen Palffy zu hülfe. Die Feinde wurden aus ihrer Stellung vertrieben; sie wichen zurück. Doch sormirten sie ihre Reihen von neuem. Nun drang das kaiserliche Fußvolk, von Maximilian Starhemberg geführt, in sest geschlossenen Gliedern wider sie vor. Mit unwiderstehlichem Nachdruck in der Fronte angegriffen, von der Reiterei in der Flanke gepackt, widerstanden die Türken nicht länger; sie flohen und ließen ihre Batterien in den Händen der christlichen Krieger zurück. Während dies auf dem rechten Flügel geschah, war der Kamps die Schlachtlinie entlang allgemein geworden. Noch aber

hatte der Nebel sich nicht gehoben, er schien vielmehr von Misnute zu Minute dichter zu werden, so daß nur schwer untersschieden werden konnte, wo Freunde, wo Feinde standen. Es blieb daher der kaiserlichen Infanterie des linken Flügels nichts übrig, als langsamen Schrittes und dicht geschart gegen die seindlichen Stellungen vorzudringen. An den Laufgräben angeskommen, nahm sie dieselben im Sturm und füllte sie mit den Leichen erschlagener Feinde.

Inzwischen waren aber auch die Turken nicht ruhig fteben geblieben, sondern dort, wo sie auf keinen Widerstand stießen, immer weiter vorgedrungen. So fam es, daß sich ein zahlreicher Beerhaufen derfelben zwischen den beiden Flügeln der kaiserlichen Armee befand, die völlig von einander getrennt waren. Die Ungläubigen aber, welche des dichten Nebels wegen ihre Stellung nicht zu beurtheilen vermochten, verfaumten es, aus derselben Vortheil zu ziehen. Da zerriffen plöglich, es mochte gegen 8 Uhr Morgens sein, einige leichte Windstöße die Nebel= schleier, die auf dem Schlachtfeld lagen. Raum war die Stels lung der Feinde und seine eigene Eugens Bliden enthüllt, als er auch schon die furchtbare Gefahr erkannte, in der er schwebte. Dies aber waren eben die herrlichsten Momente der Entfaltung feines Genies, welches in unvorhergesehener Lage ihn das einzig Rechte erkennen und den im ersten Augenblick gefaßten Entschluß im zweiten schon mit unwiderstehlicher Energie ausführen ließ.

Richt sobald sah des Prinzen Adlerblick, daß die Türken, welche in ihrem Centrum am dichtesten geschart waren, den Bortheil, den ihnen der Zusall geboten, mit aller Macht zu benüßen suchten und den rechten Flügel in der Flanke anzugreisen sich beeilten, als Eugen sich in Person an die Spise des zweiten Tressens stellte, welches der Prinz von Bevern besehligte. Bon Kampflust beseelt, drangen seine tapfern Krieger im Sturmschritt vor und warfen sich mit Ungestüm auf den Feind. Der aber war nicht gesonnen, den errungenen Bortheil so rasch wieder auszugeden. Ein surchtbares Gemetel entspann sich. Da warf Eugen, während das Fußvolk den Feind wiederholt in der Fronte angriff, sich mit der Reiterei in die Flanken desselben. Die

Dsmanen wichen; muthig brangen die Kaiserlichen nach; die Berbindung der Schlachtlinic wurde erneuert, die Stellung der Türken in ihrer ganzen Länge erftürmt.

Eine einzige feindliche Batterie war noch übrig, aus achtzehn schweren Geschüßen bestehend, im Centrum der türkischen Position gelegen. In dichten Reihen scharten die Janitscharen sich in und um die Batterie; nur mit ihrem Leben schienen sie dieselbe lassen zu wollen. Jehn Grenadiercompagnien und vier Bataillone, deren Flanken durch zwei Reiterregimenter gedeckt waren, beorderte Eugen zum Sturm auf die Batterie. Mit sliegenden Fahnen und klingendem Spiel, eng an einander gedrängt, einer Mauer gleich drangen sie vor. Ohne es mit einem Schuß zu erwidern, hielten sie das mörderische Feuer der Batterie mit Gelassenheit aus. Bei derselben angesommen, stürzten sie sich mit gefälltem Basonett auf die Feinde. Nichts vermochte dem nachdrücklichen Angriff auf die Länge zu widerstehen. Nach tapferer Gegenwehr räumten die Janitscharen die Batterie, und dieselbe blieb in den händen ihrer Gegner.

Bald hatte der Feind auch auf dem linken Flügel seine legten Posten verloren, und kaum war dies geschehen, so verließ er in Eile sein verschanztes Lager. Es war 9 Uhr vorüber, als Prinz Eugen, der glückliche Sieger, sein tapferes Beer auf den erstürmten Anhöhen aufstellte. In das feindliche Lager führte er dasselbe noch nicht, wohl in der gerechten Befürchtung, daß es schwer mare, die Soldaten bei dem Anblick der reichen Beute von Unordnungen abzuhalten. Der noch immer doppelt so ftarke Feind könnte zurücklehren und dem driftlichen Beer ben gewonnenen Sieg wiederum ftreitig machen. Der Donner ber faiserlichen Geschüße begleitete, die leichte Cavalerie aber verfolgte die flüchtigen Osmanen. Die Husaren und serbische Landvolk fügten ihnen noch beträchtlichen Schaben zu. Erft als Eugen die sich zurückziehende türkische Armee volltommen aus den Augen verloren hatte, gestattete er, daß von jeder Truppenabtheilung eine bestimmte Anzahl Soldaten in das feindliche Lager ging, um für sich und ihre Rameraden Beute zu machen. Außerordentlich groß war die Menge, bie an Gegenständen aller Art sich daselbst vorsand. In der Belsgrader Schlacht, 16. Angust 1717, wurden 10,000 Türken erschlagen, 280 Kanonen, 51 Fahnen, 9 Roßschweise erobert; in solcher Unordnung entstohen die Besiegten, daß kaum der Großvezier zu Nissa 10,000 Mann zusammenbringen konnte. Semendria, Kullics an der Morava, Ram und Gradiska wurden verlassen, am 18. Aug. capitulirte das stolze Belgrad; noch war die Besatung 30,000 Mann stark. Mit dem Einstritt der Regenzeit, Ende Sept., wurden die Winterquartiere bezogen.

Fast um dieselbe Zeit ging Sardinien, wo bie Spanier, von Alberonis Politik geführt, eine Landung vorgenommen hatten, verloren; ein Angriff auf Sicilien bereitete sich vor, und der faiserliche Sof, gewohnt, über alles Andere italienische Besitzungen werth zu halten, ließ sich, wie zu Karlowig, durch die Einflufterungen englischer Diplomaten berücken. Der lette Moment vielleicht, sich des Donauthales zu versichern und zwischen Hämus, Rarpathen und Oniester das mahre, große Destreich zu begrunben, wurde verscherzt, und nach den ganz unbedeutenden Operationen des Feldzugs von 1718 zu Passarowig (21. Juli) der Friede unterzeichnet. Deftreich erhielt bas Banat, die Balachei bis zur Aluta, das nördliche Serbien und auf dem südlichen Ufer der Save eine lange, schmale Binde durchaus werthlosen Landes. Riemand bemerkte, daß selbst Serbien, sowie es hiermit gewonnen, bis auf das einzige Belgrad, in den ersten Märschen eines unternehmenden Feindes verloren geben muffe. Der Krieg in Italien wurde durch Alberonis Sturz (5. Dec. 1719) beenbigt: für eine Besigung, so vollständig unnüg, wie Sardinien, empfing der Raifer das ihm wenigstens durch die Nachbarschaft mit Reapel wichtigere Sicilien; er mußte aber bes Infanten Don Carlos Anwartschaft auf Toscana, Parma und Piacenza anerkennen und nachmals die Ginführung spanischer Truppen in Toscana zugeben.

Im ersten Augenblick vielleicht hat man das Bedenkliche einer solchen Concession nicht erkannt. Der unvorsichtigen That wird sedoch die Reue auf dem Fuß gefolgt sein, und fast sollt es scheinen, als habe ber kaiserliche Sof für gut gefunden, ben begangenen Fehler dem Prinzen Eugen zuzurechnen. Dhnehin fann nicht allerdings erdichtet sein, was Saint-Simon von beffen erfter Zusammenkunft mit Karl VI berichtet. Auf die Nachricht von dem Siege bei Peterwardein zwar wußte der Raiser kaum Worte zu finden, um dem Prinzen sein Dankgefühl zu bezeigen. eigenhändigen Schreiben vom 8. Aug. 1716 äußert er: "In all diesem hab ich eins, worin gar nicht mit ihnen zufrieden bin, das ist die Geringhaltung und wenige Achtung auf dero Perfon, wie schon vernommen, auch in dieser action geschehen. Ew. Liebd, gedenken, daß ihnen allein ich meine Armée und also Land und Leut anvertraut, daß ich in sie allein mein größt und innig wahre Confidenz gesett und beständig setze, ich will nichts sagen von mein particolar Lieb gegen bero Person, also hoffte ich, daß als dies Ew. Liebd. dero von mir so estimirte Person beffer in Acht nehinen werden, und werd dies vor ein Zeichen der Lieb E. L. gegen mich nehmen. Bitt also pour amour de moi, changez vous en cela et ayez plus de soins de votre personne, si vous aimez ma personne et mes intérêts."

In eben so lebhaften, ja fast überschwenglichen Ausbruden, wie es nach dem Sieg bei Peterwardein der Fall war, sind auch die Dankesbezeigungen abgefaßt, welche der Raiser nach ber Schlacht bei Belgrad und nach des Paffarowiger Friedens an Eugen richtete. Wiederholt versichert er ihn, und in Worten, welche wohl ben Stempel ber Aufrichtigkeit an fich tragen, seiner unveränderlichen Liebe, seiner nie versiegenden Danfbarkeit. Und sowie er ihm persönlich seine unverbrüchliche Anhänglichkeit bezeigte, so bewies er ihm auch in Staatssachen das größte Bertrauen. In allen wichtigen Angelegenheiten fragte er ihn um seine Meinung, sich bereit und begierig zeigend, dasjenige zu befolgen, mas Eugen anrieth. Um so mehr muß überraschen die so plößlich eingetretene Erkaltung des Raisers und der Eindruck, welchen auf ihn die Verleumdungen eines Nimpisch, die Umtriebe des Grafen Michael Johann von Althann, der zwar des Kaisers erklärter Günftling, machen. Bon Nimptsch schreibt die Herzogin von Orleans: "Ich dande Euch fehr, liebe Louise,

daß Ihr mir die Wienische geschriebene Zeitung geschickt habt, bier seyndts nur die Aberonische Partie, so aussprengt, daß eine conspiration gegen ben Kapfer vorgangen. Pring Eugenius hat groß Recht, eine solch häßliche accusation nicht bazu lassen und ben Rimbtsch aufs ärgst zu verfolgen. Da glaub ich Pring Eugenius wol unschuldig; denn er ist nicht interessirt, hat eine schöne That gethan: hier hatte er viel Schulden gelassen, sobald er in Rayserliche Dienste gerathen und-Geld befommen, hat er Alles bezahlt bis auf den letten Heller; auch die, so keine Zettel noch Sandschrift von ihm hatten, hat er bezahlt, die nicht mehr daran dachten. D, ein Herr, der so aufrichtig handelt, kann unmöglich seinen herrn um Geld verrathen, halte ihn also gar unschuldig von des Berräthers Nimbtsch seine accusation. Teufels Alberoni macht mir manche Sorgen; Gott stebe uns gegen diesen bosen Menschen bei! er ift eben so schwart in sei= nem Gewissen, als seine Saar und Haut seyn; aber er hat gar weiße Emissarien, so nicht besfer sind. Mad. du Maine ift gar blond, und der Cardinal de Polignac ist es auch gewesen, eh er grau geworden, und noch andere mehr weiß ich von dieser Clique, so weiß und gar blond seyn und doch wenig taugen."

Auch Saint-Simon spricht von dem Versuch, den Prinzen Eugenius zu stürzen, ohne doch die unmittelbaren Träger ber Cabale zu nennen. »La cour de Vienne eut ses orages. prince Eugène y était envié; son mérite l'y avait mis à la tête du conseil de guerre, qui est la première place et de la plus grande autorité. Tout ce qui avait été attaché au feu prince Herman de Bade et au feu prince Louis son neveu, qui n'avait pas été sans jalousie de l'éclat naissant du prince Eugène, et qui malgré ses grandes actions s'en était trouvé obscurci, et tout ce qui avait tenu au feu duc de Lorraine, était contraire au prince Eugène. Il se forma donc une cabale puissante, mais qui fut découverte et dissipée avant que d'avoir pu lui nuire efficacement.« Den eigentlichen Berlauf dieser Angelegenheit hat indessen erft in der neuesten Zeit Br. Arneth in seinem vortrefflichen Werk: Pring Eugen von Sapopen, aufgeklärt, und kann ich nicht umbin, einem so zuver-

läffigen Führer zu folgen, wenn ich auch genöthigt, gegen bie erften Worte seiner Darftellung Protest einzulegen. Er schreibt : "Es war eine wohlbekannte Sache zu Wien, daß Eugen keine willkommenere Erholung kannte von seinen zahlreichen Geschäften, als die Gesellschaft eines Kreises von Freunden, unter denen die Grafin Batthyany, des geistvollen Soffanzlers Strattmaun gleich. begabte Tochter, den ersten Rang einnahm. Der Ton, welcher in diesem Birtel berrichte, jog ben Prinzen bermagen an, daß er bald ein täglicher Gast war in bem Salon der Gräfin Batthyany. Er machte dort seine Partie Piquet, seine Lieblingsunterhaltung, und in vertrautem Gespräch verfloß der Rest des Abends." Maria Teresa von Strätmann, geb. 1. Mai 1708, wurde im 3. 1726 des Grafen Rarl Batthpani andere Gemablin, und ift es nach diesem Datum rein unmöglich, ihr den mindeften Einfluß auf des Prinzen Saltung im Jahr 1719 beizumeffen. Und doch heißt es in Saint-Saphorins Bericht vom 9. Mai 1719: »Le crédit du prince Eugène diminue de jour en jour, car on a persuadé à l'empereur que ses avis dans les affaires particulières lui sont tous suggérés ou par la comtesse Bathyany ou par ses référendaires. Et dans cette supposition l'empereur dit fort souvent, qu'il déférerait volontiers aux avis que le prince Eugène lui donne, pourvu qu'il pût être assuré qu'ils partent de son propre jugement, mais qu'il ne se croit pas obligé d'adopter les sentimens de la comtesse Bathyany.« Es muß bemnach bas Datum falsch, etwan 1729 fatt 1719 zu lesen sein, in welchem Fall aber, aus der Aeußerung des Raisers zu schließen, seine Rudehr zu der eigentlichen Stüte seines Throns nicht so unbedingt, als Gr. Arneth annehmen zu fonnen glaubt.

Eugens Neiber, Widersacher waren eben so zahlreich als mächtig, dabei so hartnäckig in ihrer Feindschaft, daß auch seine glorreichsten Ersolge sie nicht entmuthigten. Wenn gleich durch die Ersolge von 1716 und 1717 geschlagen, behielten sie doch das Ziel, nach dem sie strebten, die Demüthigung des Prinzen, ja seine Entsernung von Wien und aus Destreich unverrückt im Auge. Und es ermunterte sie zu neuen Anstrengungen, als sie plöplich

von einer Seite mächtige Unterftügung fanben, von ber es am wenigsten zu erwarten gewesen ware. Es ift merkwürdig, an die Spipe der Gegner Eugens nun einen Fürsten treten zu seben, welchen die Bande des Blutes ebenso wie geleistete Dienste inniger als irgend einen Andern an den Prinzen hätten fesseln follen. Er zeigte sich als einen um so gefährlichern Feind, weil die Größe ber Macht, die Schlauheit des Geiftes und bie Gewiffenlosigkeit, sich jedes, auch des verwerflichften Mittels zu bedienen, um seine 3mede zu erreichen, bei ihm in gleicher Beise jusammentrafen. Rein Geringerer war bies als Eugens Better, Bictor Amadeus von Savopen König von Sardinien. waren es nicht die kleinlichen Leidenschaften, welche die Gegner Eugens am Wiener Sof zu ihrer Sandlungsweise bestimmten, nicht neidische Gifersucht und niedrige Diggunft, wodurch Ronig Bictor bewogen wurde, seine Bestrebungen mit den ihrigen zu vereinigen. Der 3med, welchen er verfolgte, mar derjenige, die Macht seines Sauses zu vergrößern und ihm den Länderbesit zu gewinnen, auf beffen Erlangung er seit seinem Regierungsantritt unermudet hingearbeitet hatte. Nicht durch die Gewalt der Waffen, nicht durch Intriguen aller Art war es ihm gelungen, sich des Gebiets von Mailand zu verfichern, jest schlug er zur Er= reichung dieses Ziels einen andern Weg ein, und da war es denn freilich eine eigenthumliche Fügung, auf bemselben einen Mann zu finden, welcher, obgleich selbft dem Savopischen Ronigshause angehörend, dennoch Alles that, um die Plane scheitern zu machen, an beren Gelingen Konig Bictor bie fünftige Größe seines Hauses geknüpft glaubte. Eugen aber wußte, daß sich dieses Ziek nur auf Kosten Destreichs erreichen lasse. Diese Betrachtung ließ dem Prinzen feinen Zweifel über bie Saltung, welche Pflicht und Ehre ihm geboten, und der er denn auch, jeder Bersuchung wie jedem Sinderniß Trop bietend, unerschutterlich treu blieb.

Es ist bekannt, daß Raiser Joseph I bei seinem frühzeitig erfolgten Tod nur zwei Töchter im Rindesalter hinterließ, auf welche nach der von Leopold I eingesetzten. Erbfolgeordnung die Herrschaft über die östreichischen Erbländer für den Fall über-

geben sollte, als der Mannsftamm des Hauses Sabsburg erlöschen würde. Karl VI aber hatte bald nach dem Antritt seiner Regierung dieses Gesetz geandert und seinen eigenen Töchtern vor densenigen Josephs die Thronfolge zugesichert. So leicht es nun auch möglich gewesen ware, daß der Kaiser noch männliche Rach= fommen erhalte — die Erzherzogin Maria Teresa zählte ja im 3. 1719 erst zwei Jahre —, so wurde doch der Fall, daß bieses nicht geschähe, von Konig Bictor in den Kreis seiner Berechnungen gezogen. Er bewarb sich für seinen altesten Sohn, ben nachmaligen König Karl Emanuel III um die Hand einer Tochter des Raisers Joseph, und er hoffte, durch diese Heurath entweder einen wirklichen Anspruch seines Hauses auf Mailand, ja vielleicht auf sämtliche italienische Länder, welche dem Raiser gehörten, zu begründen, ober wenigstens einen Vorwand zu erhalten, sich derselben zu irgend einem gelegenen Zeitpunkt zu bemächtigen. Eugen, ber die mahren Absichten seines Bettere leicht durchschaute, erklärte sich mit Lebhaftigkeit gegen biefen Plan. Es ward ihm nicht schwer, alle die Nachtheile darzuthun, welche beffen Annahme für das Raiserhaus nach sich ziehen müßte. So entschieden waren seine Aeußerungen in dieser Sache, daß Konig Bictor, der seinen Better genau kannte, es wohl begriff, an eine Umftimmung beffelben sei in feiner Beise zu benfen. Er entfolog fic daher zu nichts Geringerm, als gemeinschaftliche Sache mit denen zu machen, welche darnach ftrebten, ben Prinzen vom Raiserhof zu entfernen.

Des Königs Botschafter in Wien, ber Marquis von St. Thomas, war berjenige, in dessen hand die Fäden der Intrigue zusammenliesen, welche in dieser Sache angesponnen ward. Aber er selbst hielt sich vorsichtig im hintergrund, um im Fall des Mißlingens seinen König und sich selbst nicht bloß zu stellen. Desto größere Sorgsalt übte er in der Auswahl der Männer, deren er sich zur Erreichung seiner Absichten bediente, und da waren es vornehmlich zwei, welche in den Umtrieben, die nun begannen, die Hauptrollen übernahmen: der Abbate Giovanni Prospero Tedeschi, aus Castiglione im Florentinischen gebürtig, und der kaiserliche Kämmerer und Reichshofrath Graf Johann

Friebrich von Nimptsch. Tebeschi war einer jener zahlreichen politischen Abenteurer, welche bamals ihr Wesen trieben, sich ben Meistbietenden verkauften und, zu jeder Schlechtigkeit feil, viel dazu beitrugen, daß die Staatsfunft in jener Zeit fast nichts mehr war als ein Gewebe von Arglist und Betrug, in welches einer den andern zu verwickeln strebte. Es ift mahrscheinlich, daß Tedeschi dem Priesterstand gar nicht angehörte und das geiftliche Rleid nur annahm, um fich durch daffelbe überall leichter Eingang zu verschaffen und unter diesem Deckmantel besto ungeftorter an der Berwirklichung seiner Plane arbeiten zu können. Nur das weiß man mit Bestimmtheit, daß er in elendem Zuftand in Wien eintraf. Bald fand er Mittel, fich dem Marquis von St. Thomas zu nähern, und nun veränderten sich seine äußern Verhältnisse in auffallender Weise. Er, welcher früher nicht genug besaß, um anständig gekleidet einher zu gehen, kaufte fich, was damale in Wien als ein besonderes Zeichen von Boblhabenheit galt, Wagen und Pferde. Die Geldmittel, mit welchen er jest reichtich verseben schien, machten es ihm möglich, Leute des verschiedensten Standes an sich zu ziehen oder bei denselben, wenn es ihm gut dunfte, Zutritt zu erlangen.

Die namhafteste Personlichkeit unter benjenigen, mit welchen Tedeschi in Berbindung trat, war der Graf Johann Friedrich von Nimptsch, weniger um seiner eigenen Individualität willen, als weil er mit der Schwester des Günftlings Althann verheurathet war und man die vertraulichsten Beziehungen zwischen ihm und seinem Schwager voraussette. Er selbft war ein noch funger Mann von leichtsinniger und verschwenderischer Lebensweife, welcher sich immer in Geldverlegenheiten befand. Dhne höhere Begabung zu besigen, wohnte ihm boch jene Berschlagenheit bei, die gerade bei anscheinend unbedeutenden Menschen so oft angetroffen wird. Jeber Geltung am hof entbehrend, batte er sich nur dadurch, daß er bort eine Art von Spaßmacher abgab, ein gewisses Vorrecht gewonnen, Manner von bochftem Rang, ja den Raiser selbst Dieses Umanzureben, ohne bag es als ungewöhnlich auffiel. fandes bediente sich der Graf von Nimptsch, als er, von Tebeschi durch Gelb gewonnen, es unternahm, ben Prinzen Eugen

ju stürzen, ja vielleicht mit bessen Entsernung auch diesenige ber beiden Conferenzwinister Sinzendorss und Gundackar Starhemberg herbeizusühren; denn diese galten gleichsalls als Gegner des Plans, eine Tochter des Kaisers Joseph mit dem Prinzen von Piemont zu vermählen.

Vorerft waren jedoch wider Eugen allein die Berleumdungen gerichtet, welche Nimptsch bei dem Raiser anzubringen wagte. Er verfaumte nicht, alle die Anschuldigungen zu wiederholen, die schon vor ihm Althann gegen ben Prinzen erhoben hatte, und als er den Raiser geneigt fand, seinen Behauptungen Glauben zu schenken, da beeilte er fich, in benselben noch weiter zu gehen. Die warme Berehrung, welche Eugen bei jedem Anlaß dem Andenken des verftorbenen Raisers Joseph zollte, ftellte Nimptsch dar, als ob der Prinz den Töchtern Josephs anhänglicher sei als dem gegenwärtigen Raiser; ja er wagte die Behauptung auszusprechen, Eugen fimme nur aus dem Grunde gegen die Bermählung einer Tochter des Raisers Joseph mit dem Sohn des Königs von Sardinien und für ihre Berbeurathung mit dem Aurprinzen von Bayern, weil ihm die Reigung des gesamten öftreichischen Abels für dieses kurfürftliche Haus wohl bekannt sei und er mit Hülfe sothanen Adels dem Raiser bereinst Gesetze vorzuschreiben gedenke.

Daß Karl solche Anschuldigungen mit anhörte, daß er fie nicht alsbald als Berleumdungen erkannte und densenigen, welcher sie vorbrachte, also absertigte, wie er es verdiente, dieses beweiset nur, wie gut Althann und die übrigen Gegner des Prinzen den Bemühungen des Grasen Rimptsch vorgearbeitet hatten. Des Kaisers Gemüth wurde in der That aufs Söchste beunruhigt durch den Abgrund von Treulosisseit, welchen die Aussagen des Grasen Rimptsch seinen erschreckten Bliden erössenten. Einverstanden damit, daß fürs Erste nichts zu thun sei, als die sernern Schritte Eugens und dersenigen zu beobachten, die als dessen Gesinnungsgenossen und dersenigen zu beobachten, die als dessen Gesinnungsgenossen ausgegeben wurden, willigte der Kaiser ein, daß Rimptsch sich nächtlicher Beile und unerstannt zu ihm verfüge und ihm geheimen Bericht über dassenige erstatte, was er noch zu entdeden vermöge. Rimptsch benutzt

bie ibm ertheilte Erlaubniß in reichlichem Mage: 34 wieberholten Malen sah er insgeheim den Raiser; immer wußte er ihm Neues über die verbrecherischen Plane zu berichten, mit welchen nach seiner Angabe Eugen fich beschäftigte. Auch Sinzendorff und Starhemberg suchte er zu verdächtigen, ja seinen eignen Schwager, den Grafen Althann soll er mit Anklagen nicht verschont haben. Diese lette Behauptung scheint jedoch, obgleich sie sogar in dem richterlichen Urtheil über Nimptsch ausgesprochen wurde, durchaus unwahrscheinlich. Richt nur sein Berwandtschaftsverhältniß zu Althann, weit mehr noch ihre gleichartige Bestrebung zu Eugens Sturz spricht beutlich bagegen; die ganze Angabe mag vielmehr nach der Hand erfunden worden sein, um den Grafen Althann von jeder Mitschuld an dem Bergeben seines Schwagers zu reinigen; denn gar bald trat ber Augenblick ein, in welchem ein Zufall dem Prinzen Eugen bas ganze fünftliche Truggebäude entdeckte und es vor seinem sichern und fühnen Auftreten haltlos in sich zusammenbrach.

Es war eine eigene Fügung, daß die Berratherei, welche gegen den Prinzen angesponnen wurde, auch durch eine Urt von Verrath demselben kund ward. Dem Rammerdiener des Grafen Rimptsch konnte die unaufhörliche Bewegung, in welcher sein Herr sich befand, nicht entgehen. Er sah benselben bes Nachts mehrmals den Anzug wechseln und sich immer in anderer Ber-Neidung an die verschiedensten Orte begeben. Drei und vier Stunden des Tage war er in eifriger Berhandlung mit Tedeschi eingeschlossen. Jeden Augenblick famen unbefannte Menschen zu ihm, zu welchen er in geheimnisvollen Beziehungen fand. Alles Dieses beunruhigte den Dieper des Grafen im höchften Mage, und er war überzeugt, daß etwas Berdächtiges, ja Gefährliches im Spiel sei. Das große Vertrauen, welches Jedermann in Wien zu Engen begte, zeigte fich auch hier: an niemand anbern dachte der Kammerdiener, um ihm sein Geheimniß zu entdecken, als an den Prinzen; er begab sich zu ihm und erzählte ihm Mues. Eugen, der mohl schon Kunde davon haben mochte, daß etwas wider ihn im Wert sei, bemerkte bem Diener, daß seine bloße Angabe nicht genüge, um gegen einen Mann von der Geburt, der Stellung und den Familienverbindungen des Grasen Rimptsch etwas zu unternehmen. Wenn er sedoch Beweise der Richtigkeit seiner Aussagen beizubringen vermöge, so werde er ihn nicht nur zu belohnen, sondern auch gegen etwaige Verfolgungen zu schüßen wissen.

Wie er es gewohnt, hielt Eugen auch jest sein Ber-Der Diener des Grafen Nimptsch überbrachte ihm Papiere seines herrn, durch welche bessen Umtriebe wider ben Prinzen klar bewiesen wurden. Eugen warf dem Mann, bem er biese Entdeckung verdankte, eine Pension aus und ließ ihn nach der Schweiz abreisen, weil er ihn zu Wien nicht mehr für ficher hielt. Er selbst aber sab mit faunendem Unwillen die emporenden Berleumdungen, welche man wider ihn vorzubringen sich erlaubt hatte. Dann berieth er mit seinen Freunden die Schritte, welche er zu thun habe. Sein eigener Borschlag fand allgemeine Zustimmung. Er begab sich fogleich zum Raifer, um ftrenge Genugthuung zu verlangen. Sollte ihm eine solche nicht zu Theil werden, so lege er, erklärte der Prinz mit Festigkeit, hiermit alle seine Stellen zu den Füßen des Kaisers nieder. Ganz Europa jedoch werde er aufrufen zum Richter über die Kränkung, die ihm widersahren wurde, wenn eine Beleibigung, wie sie gegen ihn gewagt worden sei, ftraflos bliebe.

Rarl besand sich Eugen gegenüber in der peinlichken Berslegenheit. Es wird mit großer Wahrscheinlichkeit behauptet, daß er die angeblichen Enthüllungen des Grasen Nimptsch anfangs mehr aus Neugierde angehört habe, weil es ihm von jeher Bergnügen machte, von dem unterrichtet zu werden, was in den Privathäusern seiner Hauptstadt vorging. Dann sei er von Nimptsch oder vielmehr von demsenigen, der hinter ihm stand, und nach dessen Anleitung der Andere handelte, von Tedeschi, Schritt für Schritt weiter geführt worden. Run aber hatte er sich dadurch, daß er auf die Erdichtungen des Grasen Nimptsch bereitwillig hörte, daß er ihn zu neuen Angaben aussorderte, gewissermaßen selbst zu seinem Mitschuldigen gemacht. Nicht ohne ein Gefühl der Beschämung empsing Karl den Prinzen; er umarmte ihn und sagte, er hosse, sie würden die Freunde bleiben, welche sie von seher gewesen.

Die Sache war sedoch schon allzu weit getrieben worden, als daß sich Eugen mit beschwichtigenden Worten hätte absertigen lassen können; er beharrte auf seinem Begehren um Genugsthung und setzte es durch, daß man Tedeschi sogleich und bald darauf auch Nimptsch verhaftete. Eine eigene Justizcommission wurde zusammenberusen, um die Untersuchung zu führen: sie bestand aus dem Reichshofrathspräsidenten Grasen von Windischsgräß als Vorsigendem, dem östreichischen Hostanzler Grasen von Stürgth und dem Reichshofrath von Blümegen; der Hostath von Dolberg führte das Protokoll.

Es läßt fich benken, in welch ungewöhnliche Aufregung biefe Ereignisse den Wiener Sof versetten. Während die Untersuchung dauerte, wurde von den beiden großen Parteien, in die berselbe gespalten war, Alles versucht, was in ihren Rraften ftanb, um ihrer Sache ben Sieg zu erfechten, und ba muß es benn zur Ehre ber Deutschen am Raiserhof bemerkt werden, daß sie die Gefahr begriffen, mit welcher Eugens etwaige Entfernung fie selbst bedrobte: denn sie konnten nicht daran zweifeln, Eugens Unterliegen werde nichts als der erste Schritt sein zu ihrer eignen Berbrangung von der Person des Raisers, und nach einem solden Sieg könne der unbedingten herrschaft der spanischen Partei nichts mehr im Weg steben; sie verzichteten daber, für ben Augenblick wenigstens, auf den kleinlichen Groll, der fie sonft wohl trennte, und die Mehrzahl aus ihnen schloß sich fest zusammen zu gemeinschaftlichem Widerstand gegen die fremden Banftlinge und diejenigen, welche es mit benselben hielten. Der Reichshofrathspräsident Graf von Windischgräß gab bas erfte Beispiel entschiedenen Auftretens für die Sache bes Prinzen, obgleich er sonst nichts weniger als zu bessen Anhängern gehörte. Unerschrockenen Muths erklärte er dem Raiser, daß es ein ewiger Schandfleck für seine Regierung sein wurde, wenn bersenige, welchem das haus Deftreich zu unausloschlichem Dank verpflichtet sei, einer niedrigen Cabale zum Opfer fiele; er lag bem Kaiser an, ftrenges Gericht halten zu laffen über die Schuldigen und das Urtheil, welches über fie gefällt werden würde, unnachsichtlich in Bollzug zu setzen. Auch von Seite eines andern Mannes, von dem es am wenigsten hätte erwartet werden sollen, wurde zu dem Raiser in gleichem Sinn gesprochen; es war dies Don Ramon de Vilana Perlas Marques von Rialp, welcher in dieser Sache seinen Landstenten und soustigen Parteigenossen offen entgegentrat. Er zeigte dadurch, daß ihm die Ehre des Raisers wahrhaft am Herzen lag, und daß er, so sehr er auch sonst auf seinen eigenen Bortheil und densenigen der Spanier am Hos bedacht war, hierin doch nicht so weit ging, ihnen geradezu das Interesse seines kaiserlichen Herrn zum Opfer zu bringen.

Diese Bestrebungen wurden mit nicht geringerm Eifer von ben Personen bekämpft, welche das Bersahren wider Rimptschund Tedeschi eingestellt und die von Eugen angebotene Riederstegung seiner Aemter angenommen wissen wollten. Die einflußtreichsten Männer, die in diesem Sinn arbeiteten, waren der Günstling Althann und der Erzbischof von Balencia, Präsident des spanischen Raths. Sie stellten dem Raiser vor, daß die Bestrafung der beiden Angeklagten und der Sieg, welchen Eugen hierdurch ersechten werde, nur dazu dienen müsse, die ohnehin schon allzu große Macht des Prinzen noch zu steigern. Mausolle sich der günstigen Gelegenheit bedienen, dieselbe zu schnäftern, nicht aber sie vermehren. Eugen sei es nicht Ernst mit seinen Drohungen; er werde nicht gleich zum Aeußersten schreiten, sondern sich auch mit einer beschedenern Stellung als dieher, wenn ihm kein anderer Ausweg bliebe, gern begnügen.

Aber der Kaiser kannte Eugen zu gut, um nicht zu wissen, daß derselbe das Wort, welches er eingesett hatte, auch lösen und seine Stellen niederlegen werde, wenn er nicht die verlangte Genugthuung erhalte. Des Prinzen bestimmte Erstärungen besseitigten seden Iweisel hierüber: denn als es im lauf der Untersluchung sich herausstellte, der Marquis von St. Thomas sei der eigentliche Anstister der ganzen Intrigue, da verlangte Eugen, daß ihm auch von dem sardinischen Botschafter Genugthuung gegeben werde; verweigere man ihm dieselbe, so werde er sie sich als Fürst des Sauses Savopen selbst zu nehmen wissen. Eugens ganzes Benehmen in dieser Angelegenheit war dassenige eines Mannes, der seinen Entschluß gesast hat und unerschütterlich

an bemselben sesthält. Bon dem Augenblick an, in welchem er dem Raiser seine Beschwerde vorgebracht hatte, enthielt er sich der Besorgung sedes Staatsgeschäfts. Der Conserenzrath hörte auf, sich zu versammeln; denn Eugen als dessen Präsident berief ihn nicht mehr zu den gewöhnlichen Sitzungen, und Niemand hätte es gewagt, dies anstatt des Prinzen zu ihnn. Auch bei dem Hostriegsrath gerieth Alles ins Stocken, und täglich wurde die Nothwendigkeit dringender, eine Sache zu beenden, welche so tief eingriff in das Getriebe der Staatsmaschine.

Um dies zu bewerkfielligen, war inzwischen die Untersuchung wider Nimptsch und Tedeschi mit Eifer fortgesetzt worden. Jenem hatte, noch während er im Gefängniß saß, der Raiser den Kammerherrnschluffel abfordern laffen. Bei dem lettern, welcher sich in Gewahrsam des sogenannten Rumorhauptmanns am Peilerther befand, wurden in einem Roffer mit doppeltem Boden viele Papiere entdeckt, deren Durchsicht lange Zeit in Unspruch nahm, welche aber anch bie Plane ber beiben Gefangnen vollständig enthüllten. Gegen Ende Sept. 1719 mar dem Prinzen basjenige befannt geworben, was man wider ihn ins Wert geset hatte. Am 21. Nov., also zwei Monate später, wurde ihm der Bericht mitgetheilt, welchen die Commission über das Ergebnis der Untersuchung erftattete. Das Urtheil, das sie daran knupfte, war keineswegs ein gelindes. Es wurde, was vorerft Tedeschi betraf; darin erklärt, er habe sich betrügerischer Weise für einen Grafen des heiligen römischen Roichs und mittels der gefälschten Abschrift eines Diploms als Reichshofrath ausgegeben. An eine fremde Regierung habe er die beleidigendsten Dinge über ben Wiener Hof und das taiferliche Ministerium geschrieben und unwahre, von ihm selbst erfundene Reden dem Raiser und den Ministern in den Mund gelegt in der Absicht, einen Betrug zu verüben und fich badurch eine beträchtliche Gelbsumme zu erwerben. Andern zur Abschreckung und ihm selbst zur gerechten Strafe werbe er dafür verurtheilt, auf einem öffentlichen Plat, dem Reuen Markt, zwei Stunden lang an den Pranger gestellt, dann mit dreißig Buthenstreichen von der Hand des Henkers ausgepeitscht und hierauf aus allen Staaten bes Raisers für ewig

verbannt zu werden. Ungleich milder lautete das Urtheil, welches über den Grasen Rimptsch gesällt wurde. Auf die Beschwerde, so hieß es darin, welche der Prinz Eugen von Savoyen wider ihn beim Raiser vorgebracht habe, sei eine Untersuchung angeordnet und er zur Entsetzung von seinen Stellen eines kaiserlichen Kämmerers und Hofraths, zu zweisähriger Festungsstrase
und zu ewiger Verbannung von Wien und all den Orten, an
welchen das kaiserliche Hostager sich eben besinden könnte, verurtheilt worden. Außerdem habe er in eigenen Schreiben den
Prinzen Eugen und den Grasen Althann wegen der wider sie
vorgebrachten Verleumdungen um Verzeihung zu bitten.

Daß Althann nicht in ber Wirklichkeit zu benjenigen gehörte, gegen welche die Umtriebe seines Schwagers gerichtet, zeigte er wohl am besten, indem er Alles in Bewegung seste, um die Bollftredung des wider Nimptsch gefällten Urtheils zu hintertreiben. Aber so schwer es auch bem Raiser wurde, ben bringlichen Bitten seines Gunftlings zu widersteben, so blieb er dennoch ftandhaft. Zwar that er Ales, um bem Grafen Althanu die abschlägige Antwort, die er ihm ertheilen mußte, minder empfindlich zu machen, ja er hatte sich sogar, noch während die Untersuchung dauerte, zu einem ganz außerordentlichen Schritt, einem Besuch des in einer Borftadt von Wien gelegenen Gartens des Grafen Althann entschlossen, um die unveränderte Ganft, in welcher derselbe bei ihm stehe, Jedermann deutlich zu zeigen; aber in der Hauptsache willfahrte er ihm nicht. Die Urtheile, ben 7. Dec. 1719 erlaffen, murben wenige Tage nachher in Bollzug gesetzt.

Am Morgen des 12. Dec. 1719 wurde vor dem damaligen Gerichtshause, die Schranne genannt, das Urtheil wider Tedeschi in lateinischer Sprache öffentlich verlesen. Ihn selbst seste man auf einen Karren, sührte ihn nach dem Neuen Markt und stellte ihn dort an den Pranger; dann vollzog man an ihm mit all der Grausamkeit, welche das damalige Gerichtsversahren kennzeichnet, die Strafe der Auspeitschung. Nun ward er in einem wohlverwahrten Wagen durch das Kärnthnerthor auf die Straße gebracht, welche nach Tyrol sührt. An der Grenze angelangt,

mußte er einen Eidschwur ablegen, diefelbe nie mehr zu überschreiten. hierauf wurde Tebeschi auf piemontefisches Gebiet entlassen. So streng auch nach heutigen Begriffen eine solche Bestrafung erscheinen mag, bamals fanden sie nicht allein Eugens zahlreiche Anhänger, sondern selbft fremde, unbetheiligte Personen allzu gelind. So fagt ber bayerische Resident von Mörmann, daß Biele der Meinung gewosen seien, die Berurtheilung Tebeschis zu lebenslänglichem Rerker ober zu ben Galeren würde weit paffender gewesen sein; denn jest werbe derselbe wohl noch Belegenheit finden, sich für die ihm widerfahrene Schmach zu rächen und neues Unheil anzustiften. Mit geringerm Aufsehen ward zwei Tage später bas Urtheil an dem Grafen von Nimptsch vollzogen. Am früheften Morgen des 14. Dec. fuhr eine wohlverwahrte Rutsche, von Dragonern des Regiments Baireuth umgeben, gleichfalls burch bas Kärnthnerthor. Nimptich wurde in berselben nach Graß gebracht; in dem festen Schloß dieser Stadt verbüßte er seine Strafe,

Was den dritten Mitschuldigen, den Marquis von St. Thomas betraf, so scheint Eugen von dem Berlangen, eine besondere Genugthuung von ihm zu erhalten, abgestanden zu sein; er begnügte sich mit dem Entschuldigungsschreiben, das Victor Amadeus an ihn richtete und in welchem er sich von jeglicher Theilnahme an demjenigen, was dem Prinzen widerfahren war, rein zu waschen suchte. Größere Befriedigung als dieses Schreiben, an deffen Inhalt er wohl nicht glaubte, mag Eugen die allge= meine Theilnahme gewährt haben, welche fich in ber Bevölkerung Wiens für ihn aussprach. So groß war der Unwille gegen den Marquis von St. Thomas, als man erfuhr, auch er habe seine Sand im Spiel gehabt, bag man für seine personliche Sicherheit ernste Besürchtungen begte. Aber nicht nur in Wien, in Defireich und ganz Deutschland, auch in fremden ganbern gab sich bei edeldenkenden Menschen ein lebhaftes Gefühl der Befriedigung tund, daß dem Prinzen Eugen in dem Rampf gegen seine Biberfacher ber Sieg geblieben war.

Freilich war andererseits in dem Areis der Feinde Eugens die Misstimmung über ihre Niederlage um so größer. Das

Haupt derselben, der Graf von Althann zeigte fich tief verlett burch die Berurtheilung seines Schwagers. Er ging so weit darin, daß er fich vermaß, den Kaiser selbst für dassenige strafen zu wollen, mas er ihm angethan habe. Wohl wiffend, wie schwer es Karl fiel, seine Gesellschaft zu entbehren, ließ er sich selten am Sof seben und dachte jest auf diesem Weg die Erreidung des einmal gescheiterten, aber noch immer nicht aufgegebenen Plans zu versuchen. Laut erklärte er, daß einer von ihnen, entweder er selbst oder der Prinz, dem andern weichen muffe. Es begreift fich leicht, daß bei einer so feindseligen Haltung des erklärten Gunftlings des Raifers auch das Berhältniß deffelben zu Eugen sich nur langfam und allmatig zu einem befriedigendern gestaltete. Der Tod Althanns, welcher im Jahr 1722 eintrat, raumte jedoch das wesentlichste Hindernis hinweg, welches der Wiederherstellung der frühem freundschaftlichen Beziehungen zwischen dem Raifer und Eugen entgegenstand. Schon aus dem folgenden J. 1723 finden fich wieder häufige Briefe Rarls an den Prinzen, deren Ton und Inhalt sehr an die alte Berglichkeit mahnt.

Den Frieden, innern und außern Feinden muhfam abgewonnen, benutte Eugen ohne Saumen, um manche Gebrechen in dem Haushalt der Armee — auf jenen des Staats war ihm faum der Ginfluß vergonnt, welchen in der jungften Bergangenbeit Fürst Metternich geübt hat — zu beseitigen. Als ein solcher galt ihm junachft die Berkauflichkeit der Officierftellen, die doch vielleicht kein so arger Mißbrauch, als man fich ihn gemeiniglich unter Berfäuflichkeit der Aemter überhaupt denft. E'Bopital, Molé, d'Aguesseau, Montesquieu haben ihre Stellen gekanft, was haben wir diesen Namen aus der langen Reihe der Berdienstmänner entgegenzustellen ? In der englischen Armee besteht noch heute die Verkäuslichkeit, befindet sie fich darum in der Inferiorität zu einer andern Armee ? Daneben wolle man nicht übersehen, daß nach unsern Einrichtungen in der Regel als ber Berdienstetste befunden wird, der am längften lebt, ein System, welches zeitig die geiftlichen Ritterorden, im Mittelalter die einzigen Kriegsschulen, zu Grund richtete. Auch die Expectanzen

hat Eugen abgeschafft. Sie bestanden darin, daß Kindern vorsnehmer Häuser manchmal in der Wiege noch Lieutenantsstellen, sa Compagnien verliehen wurden, um ihnen ein rascheres Avancesment zu sichern. Die Errichtung einer Ingenieurschule, im Jahr 1717, gehört nicht minder zu den Verdiensten, welche Eugen um die Armee sich erwarb.

Aber seine Bemühungen, diese in seiner erprobten Hand vortreffliche Urmee zu einer Stärke zu bringen, welche ber fort= während gefährdeten Lage des Reichs angemessen, scheiterten großentheils an der Mäglichen Lage der Finanzen. Man berech= nete des Raisers Einkunfte zu 12 Millionen Gulden, nach einer andern Angabe zu 6 Millionen Thaler, wovon auf den Tabaks-Appalto oder Joll 640,000 Gulden rhein. famen. Unter diesen Umffanden blieb es wohl eine Unmöglichfeit, die zu allen Zeiten schlagfertige Armee von 100,000 Mann aufzubringen, in welcher Eugen die einzig wirksame unter allen Garantien der pragmatischen Sanction und zugleich bie Abhülfe für des Raisers gefährliche Isolirung inmitten der mancherlei Congresse und Stipulationen erblickte. Für eine folche dauernde Anstrengung wußte er aber so wenig, als einer der übrigen Minister, die Mittel zu finden. Darum ergab fich, als die lange zurückgehaltene Gahrung bei Gelegenheit ber polnischen Königswahl zum Ausbruch tam, von Seiten Deftreichs eine Schwäche ber Finanzen, wie des Beeres, welche noch ganz andere Ungludsfälle, wie ben Berluft der Königreiche Neapel und Sicilien, anzukundigen schien. Es war dieses vornehmlich eine Folge von der Spanier Aufnahme in Toscana und noch mehr von den hergebrachten Runfigriffen des Hofs von Turin. Der Kaiser und Eugen selbst waren der Meinung, nur am Rhein Feinden, oder höchstens eittem Angriff auf Luremburg begegnen zu muffen. Die nach den Erfahrungen eines Jahrhunderts unfinnige Erwartung, Sardinien werbe feinen so oft wiederholten Bersicherungen treu bleiben und nicht wider Deftreich Partei ergreifen, trug Schuld, daß Daun, ber Generalstatthalter zu Maifand, im Aug. 1733 angewiesen wurde, einige Regimenter aus der Lombardei an das bei Pilsen zusammengezogene Armeecorps abzugeben. Und als endlich die Anhäusung französischer Truppen in den Alpen doch seden Zweisel um deren Bestimmung hatte entfernen sollen, da meinte Eugen immer noch, seinen Better keines Treubruchs fähig haltend, Karl Emanuel würde den Franzosen den Durchzug nicht gestatten, wie man das 1859 von den neutralen Schweizern erwartete, und es sei daher bei der vorgerückten Jahrszeit kein Angriff von dieser Seite zu befürchten.

Eugen gestel sich, unangefehen seiner 70 Jahre, in dem Bedanken, noch einmal des heeres Dberbefehl zu übernehmen und zwar auf einem Rriegstheater, welches ftets von allen ihm das ungünstigste gewesen. Am 17. April 1734 begab er sich auf die Reise, am 27. traf er zu Bagbausel bei der Reichsarmee ein, von stürmischem Jubel empfangen. Aber welchen Zustand hat er getroffen! Nur 15,000 Mann konnte er nach den Linien von Ettlingen führen. Sobald Berwick bei Fort-Louis den Rhein überschritt, verzweifelte Eugen an der Möglichkeit, länger diese Linien zu behaupten. Er ordnete den Rückzug auf Beilbronn an, und vom 8. Mai ab ift in der Stellung von Beilbronn das obgleich von 40,000 allmälig zu 74,000 Mann anwachsende Reichsheer unthätiger Zuschauer der Belagerung von Philippsburg gewesen. Einmal machte Eugen doch Miene, den Entsat versuchen zu wollen; er führte das Heer über ben Recar; er recognoscirte am 1. Juli die feindlichen Berschanzungen, ohne sich boch zu einem Angriff entschließen zu können. Am 18. Juli capitulirte Philippsburg; zu Ende Sept. bezog die Armee ihre Winterquartiere. Noch unerheblicher find die Ergebniffe bes Feldzugs von 1736. In der Mitte Mai traf Eugen, fortmährend an Entfräftung leidend, im Hauptquartier zu Beilbronn ein; aber eingeweiht dem Geheimniß der Friedensunterhandlung, beschränkte er sich wieder auf bloße Demonstrationen, Am 28. Sept. übergab er den Oberbefehl an den Berzog von Würtemberg, nachdem er noch vorher Sedendorfs Marsch gegen die Mosel verfügt hatte. Das sogenannte Treffen bei Eberhardsclausen, das Ergebnig dieses Marsches, ift eine der vorzüglichsten Waffenthaten des ganzen Rriegs ge-Durch bie Wiener Praliminarien mußte der Raiser morben.

beibe Sicilien, den Besatzungsstaat, bedeutende Stücke bes Herzogthums Mailand und, Namens seines Schwiegersohns, welcher dereinst mit Toscana zu entschädigen, die Herzogthümer Lothringen und Bar abtreten, als Surrogat für diese schmerzlichen Verluste den Staat von Parma und Piacenza sich gefallen lassen.

Die Präliminarien zu Stand zu bringen, die aus ihnen erwachsenden Schwierigkeiten zu beseitigen, die pragmatische Sanction zu erganzen und zu besestigen, verwendete Eugen seine letten Rrafte, deren fortwährende Abnahme ihm jedoch so wenig wie seiner Umgebung ein Geheimniß. Wenn seine Reiber bei Gelegenheit des Feldzugs von 1734 gesagt und geschrieben hatten, er sei nur der Schatten von fich selbst, das Gedächtnis verfage ihm, Schwäche an Leib und Seele zeige sich oftmals, er lasse sich von verdienstlosen Leuten führen und halte das heer in schmählicher Unthätigkeit, so schrieb er selbst, ober wird von ihm geschrieben, 4. Dec. 1735: "Seit meiner Burudfunft von der Armee ist meine ehmalige Tagsordnung gänzlich verän= dert; mein Alter entschuldigt mich, bei Hof zu erscheinen; dieses geschieht böchftens alle Paar Monate einmal. ferenzen werden ebenfalls aus Nachsicht gegen mein Alter bei mir gehalten. 3ch sehe selbst in Geschäften wöchentlich zweimal Die Gelehrten weichen mir aus, weil sie wissen, daß Erfahrung sie mir gang entbehrlich gemacht bat. Die Geschäfte selbst scheinen für mein Alter mehr Achtung zu haben, weil ich die Berleumdung oder vielmehr den Berbacht der Treulosigfeit gänzlich besiegt habe. Diefe Lorbern sind es allein, die dem alten Savoparden, ben man oft weit behutsamer als den Friedlander bewachte, nicht mehr entriffen werden konnen." Am 16. Mark 1736 rühmt er, daß'Starhemberg "alle Geschäfte, die das Milis tair sowohl im Reich als in Italien betreffen, wegen meiner fehr unbeständigen Gefundheitumftande übernommen hat." Eben war er durch Garellis Sorgfalt von einem heftigen Ratarrh befreiet worden. Am 20. April wohnte er einer geheimen Conferenz bei, bie er jedoch vor der Zeit abgebrochen haben foll, mit den Worten: "Es ift genug für heute, wir wollen uns das Uebrige für morgen vorbehalten, wenn ich so lange lebe." Am Abend desfelben Tags

spielte er mit ber Gräfin Batthpany, mit bem Grafen Windischgräß und mit dem schwedischen Gesandten Grasen Tessin dis 9 Uhr Piset; er sprach fast nichts und athmete mit Beschwerde. Ohne Abendessen ging er zu Bett; um Mitternacht hörte sein Kammerdiener ihn noch ruhig athmen, am andern Worgen um 8 Uhr (21. April 1736) fand er seinen Herrn erstickt im Bette. Karl VI weinte aufrichtige Thränen um den unersessichen Bersluft und ordnete sur den 26. April eine Leichenseier an, wie sie für die Prinzen vom Hause hergebracht. "Denn man soll sehen," so sauteten des Kaisers Worte, "daß des Berstorbenen merita allzeit bei mir unsterdich sein werden." Sechzehn Feldmarschall-Lieutenante trugen den Sarg, welchem der Kaiser selbst incognito nach St. Stephan folgte. Die Unisorm seines Regisments, scharlachroth mit schwarzen Ausschläßen, hatte man dem Berstorbenen angelegt.

Eugen war zierlich gebaut, kaum mittler Größe, schwächlicen Ansehens und mager. In dem länglichen, fark gebräunten Geficht traten besonders die lange Nase und schwarze, lebhafte Augen vor. Den Mund hielt er meift offen, der antiken Bronzephysiognomie gar sehr zu Schaben; baran hatte er sich über dem unmäßigen Gebrauch von Spaniol gewöhnen muffen. Stets trug er die Westentasche vollgefüllt mit dem äßenden Stoff, und maren damit seine Rleiber von ber einen zur andern Schulter regelmäßig überzogen und gefärbt. "In seiner Kleidung ift er niemals verschwenderisch, doch allezeit propre und reinlich, und meiset, daß es nicht eben wider die Tapfferkeit sepe, auch etwas besser als ein Dragoner gekleidet zu gehen." Sein capuzinerfarbener Ueberrod mit meffingnen Anopfen ift seit der Schlacht bei Zenta welthistorisch. Den Kopf trug er stets aufrecht, bedächtig, aber nicht langsam war seine Rede, und selbst im Dentschen, das er doch nie schreiben lernte, brudte er mit Leichtigkeit, mit einigem Wohllaut sich aus. Jedes überflüssigen Worts sich enthaltenb, schrieb er einen eigenthumlichen, anspruchlosen, aber bunbigen Styl. Benige Briefe, selbst wenn sie wichtigen ober wissenschaftlichen Gegenständen galten, überfliegen den engen Raum von 50 Zeilen, in beren erften regelmäßig ber Sauptgedanke ausgestellt. Fingerlange, der Haar- und Schattenstriche entbehrende, monumentale Buchstaben, dergleichen man auch dem Referenten zuschreibt, gestalten sich zu einer sonderbar sesten, vielmehr harten Schrift.

Ernsthaft in Geschäften, zeigte sich der Prinz im geselligen Berkehr aufgewedt, scherzhaft, geiftreich. Sein erhabener Beruf erfüllte den ganzen Tag, "nur der Compagnie zu Liebe pflegte er auch wohl die Karte in die Hand zu nehmen. Im Felde hat man dies von ihm nie gesehen." In den Zeiten des Berfalls wurde jedoch das Kartenspiel ihm eine Angelegenheit, sterbend beinahe machte er mit der Grafin Batthpany seine Partie. Die Frauen waren ihm stets eine Hauptleidenschaft gewesen; Liebeleien-ohne Zahl beschäftigten ihn, und ift es eine befannte Sache, daß sein Bibliothekar, der Dichter Joh. Bapt. Rouffeau, einer Maitresse wegen den Abschied erhielt. Demjenigen, der solche Rlippe zu meiden verftand, war der Prinz ein großmuthiger Beschützer, ein warmer, zuverläffiger Freund, Außer Rouffeau verkehrte Eugen auch mit andern Gelehrten, an deren Spige Leibnit zu nennen. Die unerschütterliche Anhänglichkeit für Marlborough, den einzigen Feldherrn, der seinen Ruf hätte beeinträchtigen können, ift wielleicht in feiner erhabenen Persönlichkeit der erhabenfte Bug. In einem ausgebreiteten Briefwechsel mit bem großen Briten, mit Cabogan, Stairs, Stanhope, Billars hat er in den Zeiten der Ruhe manche Gegenfande der Kriegsfunst und seine spatern Feldzüge fritisch beleuchtet. Das eigentliche Geheimniß seiner Rriegsfunft hat er freilich Reinem offenbart, konnte er Reinem übertragen, denn es beruhte auf angebornen Eigenschaften, deren volles Bewußtsein, in der Anwendung sogar, er niemals erlangt hat. Als eine ber wesentlichken betrachte ich die Gabe, des Gegners Gemuths-Leidenschaften, Stärke und Schwäche in der fürzesten Frist zu durchschauen. Wie die Armee ihn liebte, wie sie ihm pertraute, des gibt das Bolkslied: "Prinz Eugen, der eble Ritter," für welches Freiligrath in unsern Tagen unter demselben Titel die stunige Einleitung dichtete, rührendes, unverdachtiges Zeugniß.

Drei Raisern hat Eugen gebient in der gleichen Anhanglichkeit, doch unter wesentlich veränderten Beziehungen, die durch sein bekanntes, wenn auch nicht diplomatisch erwiesenes Wort: "Leopold war mein Bater, Joseph mein Bruder, Rarl mein herr," genugsam bezeichnet sind. Besonders im Beginn der letten Regierung trat ihm der Einfluß der vielen spanischen Emigranten seindlich entgegen. "Ich glaube," sagte er einst bei Gelegenheit ber häufigen von Spaniern in Wien verübten Mordthaten, "ich glaube, daß der Pardon des Spaniers, der mir den Garaus macht, bereits unterzeichnet ift." In bitterm Rummer ob biefes feindlichen Ginfluffes, dachte er 1719 alles Ernstes, seine Aemter niederzulegen. "Mit einem jährlichen Einkommen von 10,000 Gulben," ließ er gegen einen fremden Minister sich verlauten, "fann ich ruhig und ohne Berdruß leben, ich bin auch mit einem folden Buchervorrath verseben, daß die Zeit mir nicht lang werden soll." Er hat die erste Prachtbibliothek in Wien angelegt, von welcher ein Augenzeuge schreibt: "Es ift bekannt, was für große Summen Geldes der Prinz auf rare Bucher gewandt, und wie oftere kleine Duodezschriften von ihm mit 30, 40 und mehr Dukaten find bezahlt worden. Die meiften Bucher find Folianten, und zählet man in ber gangen Sammlung 14,000 Bolumina, die mit ihren roth-saffian- ober französischen Banden gut in die Augen fallen. Eine sonderbare Zierde gibt der Bibliothek eine Sammlung von solchen Rupferflichen, welche Portraite berühmter Rriegshelden, Potentaten, Damen, Gelehrten zc. vorftellen und in Portefeuilles ober Raftden, die als große, in rothem Saffian gebundene Kolianten mit vergoldeten Ruden und Titeln anzusehen find, verwahrt liegen. Ihre Anzahl nimmt täglich zu, und sind wirklich schon von Frankreich 48, von Deutschland 61, von vereinigten Niederlanden 10, von spanischen Niederlanden 9, von Lothringen 2, von Großbritannien 13 und insbesondere von geiftlichen Orden 13 Bolumina vorhanden." Diese Biblivthek und Sammlungen von werthvollen Gemalden, von Antifen und Mungen waren theils im Belvedere aufgestellt, welches der Prinz von 1716—1724 sich zu seiner Sommerwohnung am Rennweg erbaute.

prächtigste unter allen Wienerischen Gebänden wird dieser Palast von Repßler genannt, der daselbst auch des Prinzen Menagerie bewunderte. Ein weißtöpsiger Geier, der bereits 1706 dieser Menagerie Zier, starb 1824, nachdem er dort 117 Jahre in der Gefangenschaft verlebt hatte.

Bu seiner Stadtwohnung hatte Eugen sich vor 1705 ein treffliches Gebäude in der Himmelpfortgaffe angelegt. "Es befieht aus 4 Stodwerken, davon das dritte das vornehmfte ift. Schade, daß wegen der gegenüberstehenden Häuser sowohl die Zimmer als Treppen etwas dunkel sind. Die Facciata hat drei Thore mit balcons und in sedem Stockwerk 17 Fenster. Das Dach ift auf italienische Art gebauet und mit 18 großen steinernen Statuen geziert. In einem Vorzimmer sind die Bataillen von Zenta und Söchstädt nebst vier andern, welche diefem Prinzen fonderlichen Ruhm erworben haben, gemalet; das ansehnlichste und größte von diesen Gemalben ftellet ben Entsag ber Stadt Turin vor." In diesem Hause, wo nachmals die Hoffammer ihre Sigungen hielt, ift Eugenius gestorben. Auf seiner Berrschaft Hof, die er 1715 von dem Grafen von St. Julien ertaufte, hat er dem Schloß, seinem Lieblingsaufenthalt, gewöhnlich Schloßhof genannt, die heutige imposante Form gegeben. Roch zeigt man daselbst sein Schlafzimmer, mit Big, ber Beute eines türkichen Lagers, ausgeschlagen. Eine zweite Berrschaft bes nämlichen Biertels, Siebenbrunn, erhielt er durch faiserliche Schenkung vom 15. Januar 1725; Rarl VI hatte sie um 200,000 Gulden erfauft, auf daß sie dem Prinzen "zu einer beliebigen Excursion und Landsdistraction diene, denn es sep ihm und dem Staat an dessen langer Conservation" besonders gelegen. In Ungern besaß der Prinz durch Schenkung Kaiser Leopolds I bie große herrschaft Bellye, Baranper Comitats, und die von ber Gräffn Sepfler 1698 erkaufte Donauinsel Csepely oder die Berrschaft Raczfeve mit ben Ortschaften Szent Miflos, Machtar, Bechrift, Haros, Csepely, Szent Mihaly, Lowe, Czepphalom, Majorhaza, Szöloss, Szent Martony. Furchtbar verwüstet waren diefe Guter, als sie in des Prinzen Hande übergingen. Die Ortschaften lagen in Trummern, die Felder waren unans

gebaut, einer Wüstenei vergleichbar. Dichte Wälder bebedten einen großen Theil des zu Bellpe gehörigen Gebiets, wieder einen andern schwer zugängliche Sümpse, von Drave und Donau gebildet; wie das auch bei der Insel Esepel oder Raczleve der Fall. Diese unwirthlichen Gegenden in wohl angebaute und fruchtbringende zu verwandeln, darauf richtete nun Eugen seine emsigste Sorgsalt, und wie bedachtsam und wohlüberlegt er hierbei zu Werk ging, zeigt der an sich geringssügige Umstand, daß, während der Prinz zu Bellye die Wälder ausrotten ließ, er auf der Insel Csepel deren sorgsältigste Schonung anbesahl, weil er in ihrer Erhaltung ein wirksames Mittel gegen das Ueberhandnehmen der Ueberschwemmungen und das Wegspülen des Erdreichs durch die Fluthen der Donau erblickte.

Während der Jahre 1707 bis 1712 baute Eugen zu Bellpe ein festes Schloß, durch Vorwerke, Wälle und Gräben geschützt und von einem Thurm überragt, welcher als Warte zu dienen hatte; denn solche Vorsicht war nothig, um eine sichere Schupwehr gegen die zu besorgenden Angriffe der Türken sowohl als gegen die Ueberfälle der Räuberbanden zu bieten, welche, eine unvermeidliche Folge des langen Kriegs, damals sene Gegenden durchstreisten.

Was die Urbarmachung des Landes und beffen Wiederbevölkerung betraf, so griff auch Eugen zu jenem Mittel, welches zu allen Zeiten segenreiche Früchte getragen hat. Gleich ben übrigen Gutsbesitzern in jener Gegend, dem Feldmarschall Grafen Mercy, dem Grafen Adam Batthyany, den Bischöfen Emmerich Cfaty und Franz Resselrob zog auch Eugen beutsche Ginwanderer ins Land. Rostenfrei gab er ihnen so viel Grundbesit, als sie zu bebauen vermochten, und befreite sie für drei, ja nach Umftänden selbst für sieben Jahre von jedweder Abgabe. Auch mag erwähnt werden, daß er keinerlei Frohndienst von diesen neuen Unterthanen forderte, sondern nichts von ihnen verlangte, als die Entrichtung eines mäßig berechneten Erbzinses von jedem Hause. So wurde das Dorf Eugeniusfalva, zwischen Bellpe und Effet gelegen, gang von beutschen Einwanderern fatholischen Glaubensbekenntnisses erbaut und führt noch heute den Namen besjenigen, welchem es seine Gründung verdauft.

Auch die Insel Csepel und den Laudstrich am rechten Donauufer, welcher von dem gegen ben Strom vorfpringenden Ofener Gebirg den Namen Promontor führt, suchte der Pring in gleicher Beise mit fleißigen Ansiedlern zu bevölkern. Roch vor einem halben Jahrhundert verwahrte einer der Nachkommen jener deutschen Einwanderer in dem Dorf Csepel die Urkunde, durch welche Claudius Verlet, Hauptmann im Dragonerregiment des Prinzen und Oberverwalter seiner Güter in Ungern, in Eugens Namen und auf beffen Befehl fich im 3. 1712 gegen die 216geordneten schwäbischer Colonisten verbindlich machte, ihnen so viel Land einzuräumen, als fie urbar zu machen un Stande maren. Für Meder und Wiesen follten fie brei, für Weingarten fieben Sabre lang nicht die mindefte Abgabe zu entrichten haben, ja sie erhielten sogar jeder zwei Megen Samenforn ale Geichent und verpflichteten sich, das in Trummern liegende Dorf Csepel wieder aufzubauen.

Auch zu Promonter und Raczfeve errichtete Eugen ansehn= liche Schlofgebäude. In jenem befand fich eine Anzahl Angora-Biegen, die er aus ihrer Beimath hatte kommen laffen. Das Schloß zu Raczkeve, geräumiger als das zu Promontor, umaab er mit prächtigen Gärten, in welchen er einen zahlreichen Wildstand, insbesondere an hirschen und Reben, unterhielt, und wird es als eine große Seltenheit erwähnt, daß fich dort auch Steinbode befanden, die ihm aus Savopen zugeschickt worden Dag Bellpe, Die weitläuftige fruchtbare herrschaft mit ihren 2320 ganzen Bauernhöfen, in Umfang und Wichtigkeit taum ihres Gleichen im Königreich findet, verhankt sie großentheils den Anordnungen Eugens. Alles zengt von admini-Argeiver Einficht, gleichwie von einem Ginn für Naturschönheit, ben schon in Italien Engen befundet hat. Das Sauptquartier war nach dem Rlofter auf dem Monte Rofans, unweit Covats und der Eisenbahufiation Caccaglio, gefommen, und er begrüßte als die schönfte in der Welt die ihm hier geöffnete Aussicht.

Bon seinen Gütern zusammen hatte der Prinz ein jährliches Einkommen von 100,000 Gulden; an Besoldungen bezog er ungefähr 300,000 fl., die 140,000 ungerechnet, so ihm als des

Raisers Vicarius generalis in Italien, in der That aber zum Ersat sür die Statthalterschaft der Riederlande angewiesen. Diesser Statthalterschaft hatte er 1724 verzichtet, und der Raiser verlieh sie am 11. Dec. 1724 seiner Schwester, der Erzherzogin Maria Elisabeth Lucia. Seitdem gebrauchte sich der Prinz des solgenden Titels: Eugenius Franziscus Prinz zu Savopen und Piemont, Markgraf zu Saluzzo 2c., Ritter des goldenen Bließes, der Römisch Raiserlichen und Ratholischen Masestät wirklicher Geheimer und Conserenzrath, Hostriegsraths-Präsident, General-Lieutenant, wie auch Dero und des Heil. Röm. Reichs Feldmarschall und Obrister über ein Regiment Oragoner, auch General-Vicarius aller Seiner Römisch-Raiserlich und Königlich-Ratholischen Masestät in Italien besißender Erbkönigreiche und Landen. Sehr kurz war dagegen die Unterschrist für deutsche Depeschen: Eugenio von Savoy.

Unter Eugens politische Eigenheiten gehört sein heftiger Widerspruch gegen die Anerkennung des Königreichs in Preuffen und des Moskowitischen Raisertitels. Eine andere Eigenthumlichteit, seinen Erfolgen gar forderlich, erscheint in der freundlichen Rudfict für alle biejenigen, welche ber großen Angelegenbeit seines lebens, dem Widerstand gegen Frankreich, zu dienen fähig. Unglaubliches hat er, um der gemeinen Sache willen, von unbedeutenden Ständen des Reichs, von ihren Unterthanen sogar fich gefallen laffen. "Mir sagte einstens," läßt man ihn schreiben, "ein Dorfschultheiß: Ew. Durchlaucht muffen wissen, daß Sie auf dem Boden des heiligen romischen Reichs fteben, und baß wir uns nicht foranzen lassen. Ich ließ mir diesen Ausbruck, ben ich nicht zu verfiehen verlangte, mit einer tiefen Berbeugung gefallen," wie ich ebenfalls thue, ohne doch die Anecdote zu verburgen. Deftreichs größtem Feldherrn zu Ehren beißt bis auf diesen Tag das einst von ihm besessene, auch in der neuesten Reform beibehaltene Dragonerregiment: Prinz von Savoyen.

Durch Testament von 1717 hatte Eugenius seine Erbschaft dem ältesten Sohn seines Bruders Ludwig Thomas, dem Prinzen Thomas Emanuel, zugedacht. Der starb aber, wie gesagt, den

28. Dec. 1729, den einzigen Sohn Eugenius Johannes Franziscus hinterlassend. Den 23. Sept. 1714 geboren, ward hieser an dem hof zu Turin erzogen, und liebte R. Bictor Amadeus schier als seinen eignen Sohn den schönen, feurigen, in allen ritterlichen Uebungen fich auszeichnenden Jungling. Großoheim und dem Patrocinium des kaiserlichen Hofs sollte er eine Souverainität in Italien verdanken; ihm ward 1732 Mas ria Franzisca Cibo, die Erbin der Staaten von Massa und Carrara, verlobt. Indem aber bei dem garten Alter der Braut sobald nicht an eine Bermählung zu denken, begab der Prinz sich einstweilen nach Wien; benn sofort nach des Baters Tod war ihm beffen Euraffierregiment, Rr. 8, weiland Dampierres berühmte Schar, verliehen worden. Den 18. Mai 1733 wurde er mit bem Bliesorben, der ihm bereits am 29. Nov. 1731 ertheilt worden, bekleibet, nachdem er vorher flatutenmäßig den Annunciadenorden zurückgegeben hatte. Er besah sich hierauf Dresben und Berlin, wurde im Oct. 1733 zum Generalmajor ber Cavalerie ernannt und zeichnete fich am 30. Dec. n. 3. in dem Gefecht bei der Sellinger Schanze, unweit Rehl, aus. Aber der Feldzug von 1734 führte den Prinzen in bose Gesellschaft und veranlaßte ihn zu Ausschweifungen, denen seine Korperkraft gar bald erlag. Er flarb an einem hizigen Fieber, in fehr erbaulicher Beise, zu Mannheim in der Nacht vom 23-24. Rov. 1734 und wurde dafelbst mit großem Gepränge beerdigt. Aus dem Sause Soissons war allein noch übrig, um des großen Eugen Erbe in Anspruch zu nehmen, des Grafen Ludwig Thomas Tochter, die Prinzessin Anna Bictoria, geb. 13. Sept. 1683, Sie lebte bis zum J. 1736 in Chambery, vorher zu Turin, und hatte burch Sonderbarkeiten und Thorheiten ihrem Dheim manche trübe Stunde bereitet. Auf die Nachricht von deffen Ableben wandte fie sich an den Raiser mit der Bitte, ihr Erbrecht zur Geltung gelangen zu laffen. Noch konnte ihr Schreiben nicht in Rarls Banben fein, als schon ein kaiserlicher Officier bei ihr eintraf, die Nachricht überbringend, daß der Raiser fie als Eugens Erbin anerkenne und ihr die Erlaubniß ertheile, sich nach Wien zu begeben, um bas ihr zugefallene Vermögen in Empfang zu nehmen. Daffelbe wurde in runder Summe auf 1,870,000 Gulden geschäßt, worunter die Güter, welche ber Prinz im Marchseld besaß, mit 600,000, seine beiden Palaste seber mit 100,000, die Bibliothek mit 150,000 Gulden aufgessährt waren; in der Bank lagen 200,000 Gulden, und ebenso viel wurde in darem Geld vorgefunden; auf 170,000 fl. wurde der Werth des Silbergeschirrs, auf 100,000 sener der Juwelen, auf ebenso viel dersenige der Gemälde berechnet; endlich sollte dassenige, was Eugen in Piemont und Frankreich besaß, 150,000 fl. betragen.

Am 17. Jul. 1736 traf bie Prinzeffin zu Wien ein, um fogleich bem Besig des Belvebere eingesetzt zu werben. Sie benahm sich aber in solcher Weise, daß man fast berente, ihr bie Wege zur Erwerbung ber reichen Erbschaft so fehr geebnet zu haben. Mit einer Habgier, die wahrhaft ekelerregend, suchte ste Ales, was ihr Dheim hinterlassen hatte, so schnell als möglich zu verwerthen. Nichts wurde geschont. Die schone Sammlung von Medaillen, insbesondere die vielen Kostbarkeiten, darunter der Degen, welchen Eugen von der Königin Anna von England, und das Bildniß des Kaisers Joseph I, das er von deffen eigener Band erhalten, als die werthvollsten Stude erfcienen, wurden unnachsichtlich zu Geld gemacht. Die schonften Einrichtungsgegenstände ließ sie aus den Palasten und Schlöffern nehmen, die Statuen wegführen, die Gemälbe von ben Banden lösen, um fie zu verkaufen, wie benn Herzog Karl Alexander von Würtemberg den größten Theil der Schlachtenbilder an fich brachte. Schon fürchtete man, daß fie auch die Büchersammlung angresfen werbe, und so groß war die Erbsterung wider die Prinzessin, daß an das Thor des Palastes in der Himmelpfort= gaffe, den fie im Binter bewohnte, ein Berechen angeheftet watd bes folgenden Inhalis i

> Est-il possible que du prince Eugêne la gloire Soit ternie-par une si vilaine Victoire,

Jahre hindurch dauerten die Berhandlungen, bis die Prinzeffin Victoria nach und nach die ganze Verlassenschaft ihres großen Oheims veräußert hatte. Das Belvedere und die Biblip. thet überließ sie bem Raiser gegen eine jährliche Leibrente von 10,000 Gulden. Siebenbrunn kaufte der Erzbischof Cardinal Kollonics für seine Zamilie zurück; Schloßhof und der Palast in der Himmelpfortgasse wurden von der Raiserin Maria Teresa, jenes für ihren Gemahl, dieser zu Staatszwecken angekauft. Die beiden ungrischen Herrschaften waren dem Fiscus anheimsgefallen.

Die Prinzessin hatte kaum in Wien sich eingefunden, so wendete dem häßlichen Beib, oder vielmehr dem großen Bermögen, Prinz Joseph Friedrich von Sachsen-Hilbburghausen, derfelbe, ber fich durch seine Feldzüge in Bosnien und an ber Spipe der Reichsarmee im Tjährigen Krieg so berühmt gemacht, seine Aufmerksamkeit zu. Die 55jährige Jungfrau erlag ber Bersuchung und wurde am 15. April 1738 zu Schloßhof dem 35jährigen Freier angetraut. Das Beilager war aber kaum vollzogen, so trentten sich die Neuvermählten wieder; dem Prinzen blieb, als eine Abfindung, Sologhof. Nicht Frau, nicht Wittwe, verlebte Anna Victoria eine Reihe von Jahren in prächtiger Einsamkeit zu Wien, bis die Erinnerungen ihrer Jugend und vielleicht auch der Berwandten Besorgniß um ihre dereinstige Erbschaft sie nach Turin zurückforderten. Am 18. Sept. 1752 valedicirte sie für immer dem Aufenthalt in Wien, und über 11 Jahre noch verlebte fle zu Turin, bis ein Schlag-Auß ihrem Leben in der Nacht vom 10—11. Oct. 1763 ein Ende machte. Es beerbte sie der Pring von Carignan.

Im J. 1709 gebrauchte sich ves Schlangenbades der Deutschsmeister, Prinz Franz Ludwig von Pfalz-Reuburg, und wurde er von einer französischen Partei übersallen und gefangen genommen, doch glücklich befreiet, wie das der Schultheiß in Rauenthal, Georg Hofmann berichtet, Abth. I Bb. 3 S. 461—463. Dersselbe Schultheiß erzählt, daß damals der Rheingau den Franzosen tributdar gewesen und wie er es geworden, solgendermaßen: "Im Jahr 1706 den 19. September seynd die Franzosen mit einer Parths von 200 Mann zu Weinheim Morgens fruh am Tage über den Rhein gesahren, haben zu Winkel verschiedene Hänser geplündert und Hrn. Gewaltsboten, Hrn. Alter, Hrn.

Peterburgt, Brn. Rheinberger, Brn. Dauptmann Werner nebst noch mehrern Einwohnern gefänglich ab- und nach Trier geführt, daselbst einige Tage aufgehalten und nach gepflogenen Ranzionstractaten à 40,000 Fl. auf gestellte Bürgschaft wiederum losgelassen." Die Rheingauer hatten sich damals bei offenem Rhein teines Ueberfalls versehen, den sie sonst bei zugefrornem Rhein zu verhüten suchten. So kamen sie z. B. im J. 1691, als ber Strom zu Ansang Januars hart zugefroren gewesen, einem Ueberfall badurch zuvor, daß sie bei Leib= und Lebensftrafe allen Durch= jug über den Abein verboten und noch dazu eine Deffnung nach der Länge des Stroms mit großer Mühe und Arbeit beständig unterhalten haben. Jedoch haben sie im folgenden Jahr 1692 diese Vorsicht zu ihrem Schaden unterlassen und sind badurch von den Franzosen überfallen worden, wie dies gedachter Schultheiß mit folgenden Worten anmerkt: "Im Jahr 1692 den 3. Febr. hat sich der Rhein im Land also fest mit Gis gestellt, daß man in Aengsten gestanden und gefürchtet, es mögten die Franzosen von Ebernburg übergeben und einigen Schaben verursachen, wie dann folgends den 17. dito biese verzweifelte Schelmen Morgens gegen 7 Uhr unterhalb Winkel am Geissenheimer Gericht zu Fuß und zu Pferd übergangen, die im Land gelegene wenige Churfürftl. Mayntische Dragoner verjagt, Geissenheim und Winkel jum Theil ausgeplündert, die Claus verbrennet und bey 20 Personen aus dem Land gefänglich mit sich über ben Rhein geschleppet, die sie nicht ehender wiederum wollen losgeben, das Land bezahle ihnen dann bis 72,000 Fl, baren Geldes, und dann fünftighin, so lang dieser Rrieg währet, jährlich biejenige Contribution, welche die zu Manns dem Rheingau zu geben angesett gehabt. 3m Jahr 1707 hat man mehr Borsprage getroffen, damit der französische Freibeuter Frepenfeld mit seiner Manuschaft keinen Einfall ins Rheingau machen könne, indeme derselbe bis an den Rhein gekommen ift. Man hat derhalben alle Nachen auf die Rheingauer Seite bringen lassen und die Orte mit Mannschaft und Bachtern perfeben. Bernach machte bie Rurfürstliche Regierung den 23. Jul. bekannt, daß man mit dem französischen Intendanten Pelletier wegen einer zu zahlenden Summe übereingekommen, damit das ganze Land künstig von aller Brandschatzung befreyt bleiben solle, weßwegen eine französische Salva Guardia anzunehmen seye." Diese Bezahlung einer gewissen Summe zu Abwendung der Brandschatzung nannten die Franzosen Tribut, und deßwegen glaubten sie auch, daß man sich in einem tributsbaren Lande ihren Unternehmungen nicht widersesen werde.

3m 3. 1740 entstand auf Geheiß R. Friedrichs von Schweben, auch Landgrafen von heffen-Caffel im Schlangenbad der sogenannte Reubau, und 1764 wurde der Bau des neuen untern Babhauses begonnen, der doch lange Zeit unvollendet geblieben ift. Schon früher war für das Beherbergen mittelloser Aranken gesorgt worden. Die Reichsbeputation gab den Mainzischen Antheil bes Dertchens an Raffau-Ufingen; mit der französischen Occupation des Rurfürstenthums Seffen gelangten die beffischen Gebäulichkeiten an den sogenannten domaine extraordinaire. Den ungetheilten Besit von Schlangenbad wie von ber Niedergrafschaft Ratenellenbogen erhielt Naffau durch den Staatsvertrag mit Preuffen, und es begann für das Bad eine Glanzära, wie es sie bis dahin nicht gehabt. Im Anfang der dreißiger Jahre-schwankte noch die Zahl der Aurgafte zwischen 300 und 500. Die Frequenz der spätern Jahre mag man aus folgender Uebersicht entnehmen:

| Jahreszahl. |        |   | Abgegebene Baber. |   |   |      |   |    | , | Zahl ber Kurgäste. |    |                |
|-------------|--------|---|-------------------|---|---|------|---|----|---|--------------------|----|----------------|
| 1840        | 4      | • | •                 | • | • | 3889 | • | •  | • | •                  | •  | 674            |
| 1841        | • •    | • | •                 | • | • | 3823 | • | -• | • | •                  | •  | 850            |
| 1842        | •      | • | •                 | • | • | 5146 | • | ÷  | • |                    | •  | 1120           |
| 1843        | ,<br>• | • | •                 | • | • | 2895 | • | •  | • | •                  | •  | 816            |
| 1844        | •      | • | •                 | • | • | 3648 | • | •  | • | •                  | •  | 876            |
| 1845        | •      | • | •                 | • | • | 3491 | • | •  | • | •                  | •  | 1034           |
| 1846        | •      | • | •                 | • | • | 4287 | • |    | • | .•                 | ·  | 915            |
| 1847        | •      | • | •                 | • | • | 4033 | • | •  | • | •                  | •  | 700            |
| 1848        | •      | • | ٠                 | • | • | 1838 | • | •  | • | •                  | •  | - <b>380</b> : |
| 1849        | •      | • | •                 | • | • | 2843 | • | •  | • | •                  | é  | 614            |
| 1850        | •      | • | •                 | • | • | 4812 | • | •  | • | •                  | ١. | 810            |

In einem folgenden Jahr stieg die Zahl der Rurgäste bis 1200, im J. 1857 bis auf 1500 Köpfe. Um zahlreichken wird Schlangenbad von Rordbeutschen, sodann von Polen, Russen und Engländern besucht.

Den herrschaftlichen Aurgebänden, nämlich den zwei Badhäusern und dem Raffauer Hof (vordem Mainzer Haus), die zusammen 186 vermiethbare, meist elegant hergerichtete Zimmer enthalten, schlossen sich kattliche Privatwohnungen an, die Hötels Bictoria und Englischer Hos. Es entstand das Lesecabinet, eine kleine Leihbibliothet, eine Ziegenmolkenanstalt, seit 1844, eine Apotheke. Die Einnahme stieg von 50 bis auf 15,000 Gulden. Glanztage, wie die Raiserin Alexandra von Rußland sie brachte, im Sommer 1852, hatte aber Schlangenbad noch nicht gesehen. Unter den zahlreichen Gästen, durch sie herbeigezogen, will ich doch die Könige von Preussen, Würtemberg, Belgien, den Prinzen und die Prinzessin von Preussen nennen. Das Frühsahr hindurch war man unausgesetzt mit Auspus und Bersschläder hindurch war man unausgesetzt mit Auspus und Bersschlicht gewesen.

"Der Raiserin zu Ehren ließ Seine Sobeit ber Berzog, falls sie am Tage ihrer Ankunft nicht nach Wiesbaden, sondern über Biebrich reisen murbe, an der Mundung ber Pferbeisenbahn ein großes Zelt errichten, 40 Fuß lang und 24 Fuß breit, mit blau orangenem Zeug, einer großen Russischen gabne auf ber Fronte und vier kleinern Nassauischen Fahnen auf den Eden und einem schweren rothen Fußteppich. Die Raiserin fuhr aber nach Bicobaben in ihrem eigenen Eifenbahnwagen, ber an praftischer Einrichtung und Pracht wohl das Ausgezeichnetste sein durfte, was bis jest die derartige Industrie hervorgebracht hat. Zu Wiesbaden wurde die Raiferin am Bahnhofe von dem Berzoge, der Herzogin, der verwittweten Berzogin, dem übrigen Berzoglichen Bofe, den sämtlichen Ministern und höchsten Militar-, Civil- und Hofbeamten, nebst der Regimentsmufit, welche die Russische Nationalhymne spielte, feierlich und officiell begrüßt. Bon Wiesbaden fuhr die Raiserin sofort in Berzoglichem Galawagen in 55 Minuten nach Schlangenbad, wo sie 3/42 Uhr Nachmittags am 2. Juni anlangte. Unterwegs läuteten zu Schierstein bei ihrer Durchfahrt die Glocken der evangelischen Rirche. In Neudorf wurde sie festlich empfangen an einer eigens erbauten Chrenpferte in der Nähe des mit Fahnen und Rranzen geschmidten Gasthofs von Dröser. Die Schulkinder fangen ein

Lieb und warfen Blumen in den Wagen. Das Böllerschießen wurde auf Befehl des Herzogs unterbrochen. An einer Mühle war ebenfalls eine Keinere Ehrenpforte errichtet.

"Für die Dauer der Anwesenheit Ihrer Majestät der Kaiserin wurden von Gr. Hoheit bem Herzog Se. Erc. der Oberkammerherr Freiherr von Bock Allerhöchstderselben zum Dienste beigegeben, sowie ferner eine Abtheilung Landjäger unter dem Commando bes Herrn Hauptmanns von Holbach und eine Compagnie Infanterie unter bem Commando bes Herrn Hauptmanns von Thubi als Ehrenwache nach Schlangenbad birigirt wurden. Der Briefwechsel zwischen Ihrer Kaiserlichen Majestät der Kaiferin und Seiner Majestät dem Kaifer Nicolaus von Rugland wurde durch Eftafettendienst zwischen Schlangenbad und Petersburg vermittelt. Seine Hoheit der Herzog hatten den Hofmar= fcall Grafen von Uexfull mit der Leitung der Borbereitung zur Aufnahme der Bochsten Berrschaften beauftragt. Die Ginrichtung der Wohnung, in welcher nun die Raiserin glücklich anlangte, sowie der für die Kronprinzeffin Diga von Bürtemberg, far die Großfürsten Michael und Nicolaus, für den Herzog und die Berzogin und die verwittwete Berzogin von Naffau, sowie Die Einrichtung von über hundert Zimmern für deren Gefolge, woran ungefähr 60 Personen seit 6 Wochen beschäftigt worden waren, haben die Tapezierer Ricol, Dams und Refferborf von Wiesbaden, Einzelnes ber iconften Raiserlichen Zimmer hat A. Bembe von Mainz ausgeführt. Die Meubles in den fürftlichen Bimmern find alle von Mahagonibolz mit schwerem reichem Geibeuftoff überzogen und wurden von Wiesbadener Schreinern gearbeitet, bie Luftres mit verschiedenartigen Emblemen und Figuven verseben.

"1. Der Salon ist von Pariser, satinirter himmelblauer, seiner Tapete mit blumigten Gobelinsvorhängen; er enthält uns tor Anderm zwei seidene Eddivans, sodann ein Parterre in der Mitte, aus welchem ein schattender Pflanzenbaum seine Zweige über daffelbe ausbreitet, zwei bronzesvergoldete Lustres, seder wit 24 Bachelichtern, ist noch geschmackvoll mit Blumentischen und Töpfen (aus den Herzoglichen Gewächshäusern) und Ges

fteden geschmudt und hat zwei Spiegel. Seine Meubles find himmelblau, die Borhänge vom feinften Tull mit febr reichen Dessins gestickt. Ueberhaupt in allen Zimmern der Raiserin find bronze-vergoldete Luftres, Candelabres, Teppiche und Uhren aus dem Herzoglichen Schlosse. Die Porcellanösen sind von Leicher aus Wiesbaden gefertigt. 2. Das Schreibzimmer ift mit weißem feinen frangöfichen Merino und breiten schweren Brocatborten in Drangefarbe hergerichtet; die Meubles sind ebenfalls in orangenem Seidenstoff. Das Zimmer hat werthvolle Delgemalde aus dem herzoglichen Schlosse, ein vergoldet silbernes Tintenfaß und Schreibfaß, zwei bronze-vergoldete Leuchter und Schalen für Bijouteriesachen und Ringe, einen Spiegel mit vergoldetem Rahmen. 3. Es folgt nun weiter rechts ein Borzimmer mit weißer Tapete und blauen Pluschsammetvorhängen (Peluche). 4. Das Toilettenzimmer mit einem Spiegel, beffen Glas allein 2000 Francs kostet, mit einer Tapete in rosa Futter, mit sehr reichen Tüllvorhängen drapirt, mit Spigen oben und unten besett. Die sämtlichen Toilettengefäße, nebft Spiegelrahmen und Leuchtern, bestehen in antiken, reich getriebenen Formen. 5. Das Schlaszimmer ift mit meergrüner Tapete, die Menbles, Bett- und Fenstervorhänge mit schwerem Damast verseben, nebst dem größten Kronleuchter, einer Portiere in Gobelins mit Landschaft. Die Bettstelle ift mit vergolbeten Kronen und mit seidenen langen Borhängen und reich gestickten Tülluntervorhängen verseben. Die Thur des Rleiderschranks bildet zugleich einen großartigen Spiegel.

"Beim Gesamtdurchblick durch alle die bisher genannten Zimmer erscheinen dieselben in einem feenhaften Zauber. Links vom Salon ist ein Empfangzimmer, dann das Bussetzimmer und zulest der Speisesaal. Bon den ebenfalls prachtvoll eingerichteten Zimmern der Kronprinzessin Diga ist das Borzimmer mit meersgrüner Unterlage und mit Tüll, das Toilettenzimmer himmelsblau mit Tüll und Rosagnirlanden, nebst gleichartiger Farbe der Meubles und Blumenschmuck. Der Salon tritt unter diesen Appartements als das Prachtvollste hervor. Sämtliche Meubles desselben sind in Atlas mit Blumen gehalten. Die übrige Einschelben sind in Atlas mit Blumen gehalten. Die übrige Einschelben sind in Atlas mit Blumen gehalten.

Ŗ

richtung ift den Zimmern der Raiserin ähnlich. Aus dem Salon der Raiserin führt ein mit rothem Scharlachtuch belegter Corris dor, sowie die Treppe in gleichem Stoff durch eine rosa und weiß becorirte Borhalle jum Raiserlichen Babe. Das Bab ber Raiserin ift in rosa Musselin mit weiß gesticktem Moll becorirt. Es hat 2 Comodsessel, 1 Rubebett und 1 Doppelsessel, blumigte Fußteppice und eine bronze-vergoldete Uhr. Das Bor- und Badtoilettenzimmer ift blau mit weißem Tull gestickt, die Plasonds sind ebenfalls mit Tull gestickt und cordulirt. Die Divans und Ruhebette find in gleichem Stoffe. Die Zimmer haben blauseidene Rouleaux. Im Badtoilettenzimmer fteht ein geschmackvoll decorirter Tisch mit silbervergoldetem Service, ein Mahagenis Rellspiegel, ein blumirter Borlageteppich, ein rother Unterteppich, beibes lettere auch im Bade. Das Borzimmer ift in blauem Tüll decorirt mit Tabouret. Beim Rückblick auf alle die bisher erwähnten Arbeiten hofft man, daß sich fünftighin bei koftbaren Arbeiten dieser Industrie nicht mehr ausländischer Leiftungen bedient werde. Die Naffauische Industrie hat auch bei dieser Gelegenheit einen Chrenkranz verdient. Bielleicht war auch hier das Schönste, mas dieselbe bisher in dieser Art hervorgebracht hat, und auch dieser Fortschritt ift ein Flügelschlag der Zeit nach der Ewigkeit. Bor dem Ausgang der Wohnung der Raiserin ift eine großartige Laube in russischem Geschmad, Firanda genannt, die durch Schlingpflanzen und Zeug beschattet wird.

"Das Schweizerhäuschen, welches ebenfalls für die Ankunft der Raiserin vom Baurath Göt und Bauaccesssen Ippel innerhalb 4 Wochen erbaut und eingerichtet wurde, liegt auf dem Hägel Röppel. Es hat rechts den Schlangenbader Bach, links den Barstadter, vor sich das gemüthliche Wiesenthal, worin die Walluf sließt. Auch hat es die Aussicht auf die Seitenthälchen von Schlangenbad und nach dem nördlichen Thälchen des Bärskadter Bachs. Die Meubles sind ebenfalls von den Wiesbadener Schreinern und Tapezierern gesertigt und zwar von eichenspolirtem Holz mit grünem Sasian bezogen. Die Bettüberzüge und Vorhänge von rothcarrirtem Baumwollenzeug sind nach Schweizerart hergestellt. Unter den ländlichen Bettdecken lüsten

sich aber fürstliche Plumeaux und Eiderdunen. Das Schweizerhäuschen ist in seinem verhältnismäßig nicht großen Raum doch in viele Piecen vertheilt und mit allen Bequewlichkeiten versehen. Eine Aufschrift auf der vordern Seite desselben lautet:

> Dieß Häuslein ist erbaut im Mai Achtzehnhundert fünszig umd zwei, Die Leute die es bauen thaten, Die kamen her dorf aus Wiesbaden. Gott gab zum Bauen gutes Wetter, Was nöthig war für Holz und Bretter. Zufriedenheit, sie kehre ein, Für sie ist groß genug das Häuselein.

"Für den Dienst der Kaiserin stehen in ihrer Wohnung Trassessell bereit. Der Kaiserin stehen täglich 16 Chaisen zu Gebot, deren Kutscher grüne Livree mit rothgoldenen Kragen nebst schwarzer Plüschhose tragen, für Höchstelelbe ein sechsspänniger Galawagen aus dem Herzoglichen Schlosse."

Die Thermalquellen des Schlangenbads treten am Fuße bes sogenannten Barftatter Ropfs, eine ber bochken Bergkuppen der Umgebung, gegen Süden zu Tag, und find der Hauptquellen acht, deren Temperatur zwischen 22 und 26° R. variirt. Die Baffermenge, pr. Stunde 490167 Rubiffuß, reicht bin, um innerhalb vier Monaten 175,000 Bader verfeben zu konnen. Das Wasser gehört zu den mild lösenden, demulcirenden, erweichenden, blutverdunnenden Mitteln und wird seine allgemeinen Indicationen finden wo es gilt: 1) einen Zustand von Trockenheit, Sprödigkeit und Spannung in den organischen Geweben zu beseitigen; 2) eine erhöhte Mervenreizbarkeit in benjenigen Theilen, mit welchen es in birecte Berührung gebracht werben kann (Schleimhaut des Halses, des Magens) zu bekämpfen; 3) das Blutplasma ju verdünnen, Stockungen im Gefäßspiem zu beseitigen, ersudirte Stoffe löslich zu machen; 4) die natürlichen Ausscheidungen des Körpers auf die mildefte Beise zu bethätigen. Wunderbar zumal find deffen Wirfungen auf die Saut. Es schreibt the old man: »The baths at Schlangenbad are the most harmless and delicious luxuries of the sort I have ever enjoyed. The effect the water produces on

the skin is very singular: it is about as warm as milk, but infinitely softer; and after dipping the hand into it, if the thumb be rubbed against the fingers, it is said by many to resemble satin.« Die Schlangenbäber bewahren und erhöhen nicht blos den Glang, die Zartheit und Weiße ber Baut, fondern vermögen auch einer zu trocenen, rauben, leblosen haut, sei dieselbe Folge des natürlichen Alterns ober vernachläffigter Hautcultur, ober gewiffer Krankheiten, welche bas hautleben beeinträchtigt haben, jene Borgüge wiederzugeben. Deshalb nimmt Schlangenbad unter den gepriesensten, den Teint verschönernben Mitteln die erste Stelle ein, und findet als Waschwasser in den entfernteften Städten Europas eine ausgedehnte Unwendung. R. Friedrich I pflegte jährlich 4000 Rruge Diefes Waffers nach Stocholm tommen zu laffen, um fich beffen bei ber Bereitung von Thee, beffen Geschmad baburd außerorbentlich erhöhet wirb, von Punsch und Kaffee zu gebrauchen. Raiser Karl V, in Frankfurt weilend, pflegte monatlich 400 Krüge zu verbrauchen. Gegenmartig werden alljährlich an 3000 folder Krüge nach Petersburg, Moskau, Wien, Berlin, Paris versendet. Auch der old man bewundert des Waffers überraschende Einwirfung, ohne doch der Aeußerung eines short, fat Frenchman beipflichten zu wollen. Der meinte: »dans ces bains on devient absolument amoureux de soi-même.« Nur gibt der Engländer zu, »that limbs, even old ones, gradually do appear as if they were converted into white marble. In short, the body is cleaned by it, just as a kitchen-maid scours her copper saucepan, and the effect being evident, ladies modestly approach it from the most distant parts of Europe.«

## Bärstatt.

Seitwärts von Schlangenbad, immer fleigend geht es nach Bärstatt, dem Rirchdorf, von welchem Engelhard hörte, daß daselbst zu den Zeiten der alten Ratten der Römer Hauptlager gewesen, "wie sich denn in dem Felde unter der Erde noch viele

Mauerwerke finden; woraus andere muthmaßen, es habe vormals eine Stadt allhier gestanden. Auch hat sich gegen die Mitte des vorigen Jahrhunderts in eben diesem Felde ein alter Stein mit dem Bildniffe des Merfurs und der Aufschrift: Deo Mercurio nundinatori, gefunden, ber an das Rathhaus zu Bärftadt angemacht worden." Im J. 881 schenkte Wigaft einen Bifang von 36 Morgen an das Kloster Bleibenstatt, der an der Quelle der Baldaffa gelegen, hier gesucht werden muß und vermuthlich den heutigen Umfang des Dorfs begreift. Der Ramen Berftat fommt bereits in demselben Jahrhundert vor, sintemalen Graf Batto zwei huben an besagtes Rlofter gab. Jahrhunderte hindurch war Barftatt ber Hauptort der sogenannten 15 Dorfschaften (bavon find 3 eingegangen), welche jest die drei Rirchspiele Barftatt, Langenschwalbach und Niebergladbach ausmachen. Bis gegen das Ende des 12. Jahrhunderts gehörten fie zu dem gandgericht Rederne (Rehren, jest der Erlenhof) in dem untern Rheingau. Nach dem Verfall dieser Gerichtsstätte hatten die 15 Dörfer, fortan integrirender Theil der Graffcaft Ragenellenbogen, ihr Land- und Centgericht, auch ihre gemeinschaftliche Rirche zu Bärstatt. Obwohl politisch bem Rheingan entfremdet, erhielt sich gleichwohl zwischen diesem Bezirk und ben noch übrigen 10 Dörfern der Ueberhöfe eine Berbindung, indem Mainz bis jum Untergang des Rurstaats die peinliche Justig daselbst übte. Den vielfachen Bersuchen der Landgrafen von heffen zu Tros behauptete Mainz sein altes Recht und ließ daffelbe von Zeit zu Zeit nach alter Sitte bem Landesfürsten wie der Landschaft öffentlich befannt machen und anerkennen. Das Beisthum, so Johann von Breidbach, der Bicedom im Rheingau, am 21. April 1489 zu Wahrung der kurfürstlichen Rechte zu Bärstatt aufnehmen hieß, gibt Bodmann in den Rheingauischen Alterthumern S. 697. Ein Bertrag, zwischen Erzbischof Wolfgang und den Landgrafen Wilhelm, Ludwig, Wilhelm und Georg von Beffen am 8. Sept. 1583 zu Merlau abgeschloffen, ficherte dem Kurfürstenthum den Blutbann über die 10 heffisch gebliebenen Dörfer, wogegen Mainz bie Unterhaltung bes Gefängniffes ju Barftatt übernahm.

Bärstatt, das Dorf, haben die von Frauenstein 1315 an den Grafen Wilhelm von Kagenellenbogen für 350 Mark Pfennige verkauft. Den Kirchensatz trugen bie herren von Bolanden um das Jahr 1190 zur Sälfte, samt bem halben Zehnten im ganzen Kirchspiel von Isenburg zu Leben, und haben sie bamit 1240 die Fuchs von Rudesheim, ihre Nachfolger aber, die Grafen von Sponheim 1382 die von Steeg, Braubach und Winterheim Nassau - Saarbruden, als Sponheimischer Rachbeafterlehnt. folger, hatte 1491 nur mehr ein Biertel am Rirchensatz und ein Sechstel am Zehnten, das Abam von Steeg von ihm empfing, 1528 an die von Reifenberg gelangte und 1559 heimfiel. Ginen andern Theil trugen 1456 die von Kleeberg von der Grafschaft Diez ober von Naffau=Dillenburg zu Lehen, der 1476 an die Frey von Dern, 1740 an die von Wülfnig und 1796 an die von Canstein überging. Ein Drittel bes Zehnten erbten bie Grasen von Metternich im Jahr 1668 von den Bromser von Radesheim, und ist er ihnen bis etwan 1812 geblieben. Dann hat ihn Fürst Franz Georg dem vormaligen Kanzler der Abtei Ditenbeuren, Joseph von Wedbeder überlaffen. Dem war des Fürsten Bliesorden lange Zeit für den Betrag von 25,000 ff. verpfändet gewesen, nur daß er sich gefallen ließ, bei Ordensund hoffesten das Pfand für einige Stunden gegen Revers freizugeben. Das wurde dem Fürsten doch endlich lästig; er lösete den Orden ein und erhielt noch eine bedeutende Summe in die Hand, wogegen er an Bedbeder sein Drittel am Zehnten und Rirchenpatronat von Bärstatt abtrat. Der Zehnte mar bei einer Marfung von 3320 Morgen ein Gegenstand von Belang. Joseph von Wedbeder war der Sohn einer ansehnlichen Familie in Coblenz, deren Eigenthum das große mit Nr. 36 bezeichnete Saus an der Ede von Görgen- und Pfuhlgasse. Josephs Vater war nahe verwandt mit bem zum öftern gelegentlich der Einnahme von Coblenz 1794 genannten Geheimrath Bedbeder, deffen Nachkommenschaft die ansehnlichsten Aemter in Destreich befleibet. Des Ranglers von Ottenbeuren Bater, Franz Gottfried Bedbeder wird 1764 als Fürstlich Schwarzenbergischer Rath und Dberamtmann ju Gimborn genannt. Sein Sohn Joseph Weckbeder von Sternfeld wurde den 19. Mai 1786 zum Kanzler der schwäbischen Reichsabtei Ottenbeuren ermählt, "kam den 25. des Brachmonats von Wien, wo derselbe bei dem Gr. Reichshofrathe von Mand Secretairsdienste versab, hieher, und wurde den 6ten des heumouats als Ranzler und der erfte Stiftbeamte in Eid und Pflicht genommen." Nach der am 3. Sept. 1802 von Bayern vorgenommenen militairischen Occupation des Stiftes bearbeitete er, "gemäß einem am 6ten November von Ulm erhaltenen Schreiben, die ftatistische Uebersicht des hiesigen Reichsstiftes, welche den 13. November dabin abgieng. In Gemäßheit derselben balt bas Ottenbeurische Gebiet an Flächeninhalt 4% geographische Quadratmeilen, an Wohnungshäusern 1636, an Feuerstätten 1736 und an Seelen 20,051 in sich, die auswärtigen Besitzungen zu Immenstad am Bodensee, zu Feldkirch im Borarlbergischen und einige anderswo zerftreuten nicht miteingerechnet," wovon fich nach einer gewissenhaften Fassion eine jährliche Einnahme von 130,000 Gulden ergab. Am 1. Dec. erfolgte auch die Civilbesignahme, und gab der bayerische Commiffarius "dem Berrn Abte durch den herrn Kangler zu verfteben, daß er fich von nun au weder um Regierungsgeschäfte noch um die Kameralverwaltung anzunehmen hatte. Dagegen wurde der Berr Kanzler von Weckbeder im Politischen und Rechtlichen als Interims-Stiftsverwalter aufgestellt," sodann jum Dberappellationerath ernannt, welche Stelle er jedoch aufgab, um sich zu Wien mit ausgedehnten sehr lucrativen Geldgeschäften zu befaffen. Mitunter erlitt er zwar auch namhafte Berlufte, wie besonders im Berkehr mit ungrischen Ebelleuten, gegen die befanntlich in ihrem Beimathelande feine Execution zu erhalten. Joseph von Weckbeder wird 1834 ober 1835 gestorben sein. Sein Sohn Andreas, königl. bayerischer Regierungsrath zu Passau und Speier, dann Oberregierungsrath zu Munchen, mar fein Nachfolger in bem Befis ju Barftatt; ob er Rinder hinterließ, weiß ich nicht.

Eine Schwester des Kanzlers von Weckbeder, Elisabeth, war an seinen Rachbar, den Stiftskanzler von Ochsenhausen, Joseph von Steinkull verheurathet. Der besaß ein nicht minder einträgliches Amt denn der Schwager, wie man aus der einen

lobenswerthen Gewohnheit des Mannes schließen wird. Stets trank er nach dem Abendbrod Punsch, bis Stirn und Schläfe fowigten. Einstens, im Oct. 1805, ba es noch nicht zum Sowigen gekommen, flüsterte ein Bedienter bem Amtssecretair zu, draußen an der Klosterpforte seien fremde Soldaten, beren Rauderwelsch sedermann unverftändlich; ob er nicht versuchen wolle, den Leuten ein vernünftig Wort abzugewinnen. Bon dem Ungewitter, das an Donau und Iller sich entladen zu wollen schien, hatte der junge Mann in Zeitungen gelesen, er eilte zur Pforte und traf französische Soldaten, die nicht wenig erfreut, fich verftändigen zu können. Sie seien, so haben sie erzählt, Borläufer des Hauptquartiers, das in der nächsten Biertelftunde eintreffen werde. Etwas verblufft ging der Secretarius nach bem Speisesaal zurud, und hatte er kaum für seine Melbung die Einleitung gefunden, als die Thur wiederum sich öffnete und zwei französische Officiere eintraten. In dem einen erfannte ber Secretarius alsbald den Marschall Soult, den nicht selten in Coblenz er gesehen, und den sofort er begrüßete, den Anwesenden insgesamt eine Aufforderung, die ungebetenen Gafte zu bewilltommen. Sie wurden eingeladen, Plas zu nehmen am Tisch, und ließen fich gang wohl den Punsch schmecken. Den einen Officier hatte ber Br. Kangler zur Seite, und wurde hier bie Untethaltung italienisch geführt, weil der Hausherr des Franzöfischen nicht mächtig. Den Marschall Soult hatte die Hausfrau übernommen, und ba wurde bas Gespräch lebhaft, zumal nachdem die Frau Ranzlerin den Wunsch geäußert hatte, bei Gelegenheit ben großen Raiser zu schauen. "D!" entgegnete der Marschall, "da dürfen sie nur meinen Camerad ins Auge fassen, der ähnelt ihm auf ein haar." Nicht in den Wind wurde der Rath gegeben. Nachdem geleert bas zweite ober britte Glas, beurlaubten sich die beiden Fremdlinge in der verbindlichsten Weise; Die Einladung, hier zu übernachten, haben fie abgelehnt, von wegen der ihnen gebotenen Gile. Referent begleitete sie bis zum Sauptthor, das war in mächtigen Buchftaben überschrieben: Quartier général de l'empereur. Reitende Grenadiere, practige Manner, batten die Bache gehabt, verschwanden aber alsbald samt der

Aufschrift, um dem Gebieter, den die Erwartung ungeheurer Dinge nach. Ulm trieb, eine Stunde weiter, nach einer Scheuer zu folgen. Des Kanzlers Haus aber wurde von einer Flut französischer Officiere überschwemmt, daß auch kein Pläschen unbesetzt geblieben ist.

Die Pfarrei Barftatt mar eine ber einträglichsten in ber Grafschaft Kagenellenbogen, wenn auch der Titular, was anderwärts selten, die Roften für die Erhaltung und den Neubau des Chors der Kirche und des Pfarrhofs zu tragen hatte, wozu das Rirchspiel, außer dem Holz und den Frohndiensten, nichts beitrug. Ungemein wohlklingend war daher den Candidaten des Predigtamtes der Namen Bärstatt und groß die Concurrenz das für. 3m 3. 1622 fanden sich der Aspiranten drei, Pfarrer Wenderoth aus Schwalbach, Wullenig aus Bacheim und Georg Schlesing. Dieser, Barftatter Rind, nachdem er sich bei dem Consistorium zu Marburg persönlich gemeldet hatte, trug sein Gesuch auch vor den Superintendent Hermann Ewald zu St. Goar, und zwar schriftlich, weil er in eigener Person, wie er bies schuldig erkenne, es nicht vermögend sei, da er an Schuhen salva venia ganz abgerissen, daß er keine halbe Meil Wegs verreisen könne. In der Rabe von Coblenz nannte man ebemale ein Dorf, deffen sämtliche Ginwohner ftete in ben nächsten Ortschaften mit Betteln beschäftigt gewesen sein sollen, ausgenommen doch der Paftor und der Schulmeister, als die feine Souhe haben.

## S of wat 6 a of.

Fortwährend steigend, Wambach und die hohe Wurzel, von 1781 Fuß, rechts liegen lassend, erreicht man Schwalbach, Langen-Schwalbach, die Stadt, in dem von Münz- und Rödels bach durchströmten Thal, die, von den naben Bergen gesehen, in Mitten schöner Wiesen und Anlagen und der frästigen Nadels waldungen einen freundlichen Anblick gewährt. Eigentlich-besteht sie nur aus zwei über eine Viertelstunde langen Häuserreihen,

und verdankt sie ihre heutige Wichtigkeit den zehn im Stadtsbering entspringenden eisenhaltigen Quellen, deren noch viele in den nördlich und nordwestlich gelegenen Thälern vorkommen. Im J. 1858 zählte Schwalbach 277 Häuser, von 2068 Menschen bewohnt, davon 1272 Evangelische, 660 Katholisen und 136 Juden. Diese Bevölkerung ist vorzugsweise auf die Bewirthung und Bedienung der Kurgäste angewiesen; nur wenige leben vom Ackerbau: doch ist hier im Allgemeinen Wohlstand zu Haus.

Schwalbach ist ungezweifelt der Drt, von welchem Casarius von Heisterbach schreibt: In Sualbeche est mansus ledilis, qui similiter servit ut supra (solvit unusquisque sualem, valentem solidos V, de lino libram unam, pullos duos, ova XX, axiles C, de ligno carradas V, faculas V, palos III). Molendinum I. servilia mansa XII, qui sub uno censu tenentur, id est, tres dies in ebdomada. Et sunt septem, qui sunt sub uno censu, excepto IV dies in ebdomada. Haistaldi et feminae ut superiores solvunt (Haistaldi, solvit unusquisque denarios duos, feminae aut camsilem, aut denarios XII, sive duos dies ad messem et ad fænum, et sex denarios solvere debent). Daß. Gemmerich, Bochel, Nastetten, Sualbach, Flacht, Nochern in ber Umgebung von St. Goar, wo einer der Hauptsige des Abten von Prum zu suchen, bemerkt Casarius; es fann daber Burg-Schwalbach nicht gemeint sein. Eben so wenig kann es einem 3meifel unterliegen, daß die curia Schwalbach, welche samt etwelchen Weinbergen bei Kamp Herzog hermann (gest. 949) ben Chorherren von St. Goar schenfte, auf daß sie seiner Seelen und seiner Gemahlin Modesta Gedächtniß begingen, in ber unmittelbaren Umgebung von St. Goar zu suchen. Wie bieses Schwalbach an Fulda, sodann an Mainz, bis gegen das 12. Jahrhundert, endlich an Ragenellenbogen gekommen, ift uner-Die Frohnhube, woraus vielleicht allmälig das Dorf mittelt. erwachsen ift, besaßen die Grafen von Nassau bereits 1355 als Mainzisches Leben. Nach dem Weisthum, so Graf Adolf von Naffan 1364 von seinem dasigen Hubengericht aufnehmen ließ, mußten Swalbach, Medenberg und alle in den Hof zu Swalbach, in bas Gericht und Kirchspiel gehörenbe Dörfer nach 3bstein dienen und zinsen; es gehörten auch in besagten hof alle Peterlinge, Nassaussche Leibeigene, die zwischen Rhein, Lahn und Main sigen. Das Weisthum dieses hubengerichts wurde 1520 erneuert. Der Namen Langinswalbach wird zum erstenmal genannt in einer Urtunde von 1352, da das Dorf an die von Erken verpfändet.

Um die Mitte bes 16. Jahrhunderts und noch 1605 war Somalbach ein Dorf, das dem größern Theil nach zwischen der Aar und der noch vorhaudenen Kirche lag. Oberhalb der Kirche befanden sich nur wenige häuser, Ms daß der allmälig sich verbreitende Ruf der Quellen einige Pauluft erweckte. Die Häuser zogen sich allmälig den Abhang bes Schmidtbergs binan, ohne boch die Ruinen eines Barfüßerklofters, von dem ich keine Rachricht zu geben weiß, zu erreichen. Dieses alte Schwalbach lebte einzig von der Wolleumeberei, wie solches überhaupt der Fall in der Riedergrafschaft Kagenellenbogen, auch in den angrenzenden Hadamarer und Dillenburger Gebieten. Daß bereits 1509 Bischof Uriel von Speier die Brunnencur in Sowalbach gebraucht hatte, muß ich aus dem einfachen Grunde verneinen, daß sich unter den dasigen Bischöfen kein Uriel findet; Uriel von Gemmingen, Dombechant zu Mainz, jum Kurfürsten erwählt 27. Sept. 1508. tann nicht gemeint sein, ba bas Saus, welches ber Sage einziges Fundament, das Wappen von Speier trug.

Die erste zuverlässige, in ihren Folgen unübersehbare Rachricht von dem Brunnen gibt 1568 Tabernämontanns, der berühmte Arzt Jacob Theodor; sie macht den wesentlichen Inhalt
aus des Schreibens aus Schwalbach, 27. Nov. 1782, welches
ich Schlözers Staatsanzeigen, 1782, heft 6, entlehne.
"Der Fleden Langen-Schwalbach, gelegen in der fürstlich hessenRheinselssichen Niedergrasschaft Capenelnbogen, soll, wie man
durch Traditionen von den ältesten Einwohnern dieses Orts
von ihren Voreltern hört, anfänglich ein bloßer Bauerhof gewesen seyn, der ganz am Ende des Ortes lag. In der Folge
baute man gerade dem Thal hinaus, und jeso besteht dieser Ort
aus 250 Wohnhäusern und 1500 Seelen. Den Namen führt
er von den vielen Schwalben, die sich da aushalten, und den

Bächen, Die theils durch Schwalbach, theils um ben Fleden fliegen, wie foldes die an verschiedenen Orten allda befindlichen alten Wappen und insonderheit das Gerichts-Siegel, welches eine Schwalbe führt, bestätigen. Den Zunamen Langen- führt er theils wegen seiner besondern gange, da man 20 Minuten nöthig hat, um in ber länge ben Fleden burchzugeben, theils um ihn von andern Orten gleichen Namens, als Burg-, Rettern-, Rlein-Schwalbach zc. zu unterscheiben, die alle in der Gegend von Langen-Schwalbach liegen. Anfänglich, ebe bieser Drt noch feine jezige Größe hatte, hatte der Unterfleden des Orts das Ganze ausgemacht. Da aber das herrliche Waffer, der sogenannte Beinbrunnen, dem Schwalbach sein ganzes Glud, bas es genießt, zu danken bat, eine halbe Biertelftunde von ba entlegen war, so suchten die Einwohner sich immer mehr und mehr dem Brunnen zu nähern, um die damals babinfommende Brunnengäfte bequemer zu logiren und fich dadurch mehrere Vortheile zu verschaffen. Und so wurde dann das ganze Thal bis an den Beinbrunnen bebaut, woraus denn der sogenannte Oberfleden entstand. Dieser Theil von Schwalbach hat nun viele Borzüge vor dem übrigen Theile, theils wegen seiner gludtichern Lage, weil er näher an dem Weinbrunnen ift, theils weil er die schönften Baufer jum Logiren und beste Gasthofe hat, unter welchen lettern, wegen seiner guten Bewirthung, das Gafthaus zum goldenen Brumnen ben meiften Bugang hat.

"Bahrscheinlich mag dieser Weinbrunnen ein hohes Alter haben; aber bekannt wurde er erst im J. 1568, und zwar auf solgende Beise. In diesem Jahre wurde der damalige Fürst-Bischof von Speier und Propst zu Weissendurg, Marquard, vom Kaiser Max II als Deputatus nach Franksurt geschickt. Da er sich nun nicht wohl befand und bei der Gelegenheit den Fülseller Sauerbrunnen, der ohnweit Franksurt bei Friedberg liegt, trinken wollte, so nahm er den damaligen Arzt der Stadt Worms, Namens Tabernsmontanus, mit sich nach Franksurt. Dies ersuhr der damalige Aurfürst von Mainz, dessen Bruder lange Zeit an der Kolik krank gewesen war und kein Wasser vertragen konnte, und ersuchts den Bischof von Speier, ihm seinen Arzt nach Mainz

zu schicken. Dieser empfahl dem Kranken anfangs nur ebenfalls das Füllseller Wasser gegen seine Kolik. Indeß aber kam ein Bauer aus der Gegend von Langen-Schwalbach nach Mainz und wurde dem Tabernæmontano bekannt, dem er erzählte, sie hätten bei ihm einen Brunnen, den man den Weinbrunnen nenne; wenn man davon trinke, so vergingen einem alle Leibschmerzen. Sosgleich ließ Tabernæmontanus etliche Krüge von diesem Brunnen holen: der Bruder des Kurfürsten machte die Probe, und dieser Kranke, der sonst gar kein Wasser vertragen konnte, konnte dies sertragen; seine Kolik-Schmerzen wurden gelinder, und in kurzer Zeit war er völlig hergestellt. Der Arzt empfahl hierauf eben dieses Wasser auch seinem zweiten Kranken, dem Bischose von Speier, der nicht weniger davon völlig genas.

"So fam der Brunnen in Ruf, und von der Stunde wurde folder zuerst nach Mainz und Speier verfahren. Die ersten Brunnengafte nennt D. Ludwig von hornigf in seiner Beschreibung. 21. 1569, als der Weinbrunnen in Aufnahme zu fommen anfing, war die erste Kurgästin eine frankische Frau von Abel, welcher bei ihrer Hochzeit Gift beigebracht worden, davon sie an Händen und Fussen ganz erlahmt. Und der erste Kurgast war ein vornehmer Sandelsmann von Beidelberg, Namens Beberlin, der von der Gicht ganz contract gewesen. Beide sind durch den Gebrauch dieses Wassers genesen. Um eben die Zeit fand fich auch obbenannter Jac. Theod. Tabernæmontanus ein, den selbst heftige Leibschmerzen plagten, die er durch einen giftigen Wein zu Baccarat in Lothringen bekommen hatte; da ihm nun dies Wasser die gewünschte Wirkung that, so wurde er der erste Schriftsteller von diesem Brunnen und gab 1581 seinen Reuen Baffer=Schat heraus, worin der Langen-Schwalbacher Beinbrunnen vor allen mineralischen Wassern den Borzug erhielt. 3hm folgten mit ihren Schriften: Dieterich, Horst, Geilfuß, Meldior, Moller, Gladbach, Nieß, Gudelin, Wilhelmi, Colonius, bann der unsterbliche hofmann und der berühmte Budert in Berlin u. s. w. Die Anzahl von fremden Rurgaften, die bisher in Schwalbach sich eingefunden haben, beläuft sich jabrlich auf 900 Personen, ohne die täglich ab- und zufahrende Personen von Wiesbaben, Mainz und Schlangenbad, und nimmt die Zahl von Jahr zu Jahr zu.

"Die Bestandtheile des Brunnens und feine Stärke lehret das sogenannte Brunnen-Büchlein: Rurger, doch grundlicher Bericht vom Sauer-Wasser aus bem von undenklichen . Jahren her weit und sehr berümten Saupt-Cur- ober sogenannten Wein = Brunnen in Langen = Schwalbach, wie derselbe zur Erhaltung ber Gesundheit, auch Beis lung und Abwendung vieler sonst unheilbaren Kranfheiten, nach eines jeden Constitution, entweder falt, oder laulicht warm gemacht, zu trinken; auch wie von dem Brodel-Brunnen allein, oder mit bem Schlangen= Bad vermischt, nugliche Bad-Cur zu halten. Aus aller folder benachbarten Brunnenkundigen Medicorum, insbesondere aus vieljäriger bewärter und vernünftis ger Erfarung, von D. D. T. Tabernæmontani, L. Hornecks, H. Dieterici, I. D. Horst, I. G. Geilfuss, C. Melchiors, G. C. Möllers, I. B. Gladbachs, B. Niess, L. C. Guckeling, N. M. Wilhelmi, P. C. Colonii, F. Hofmanns, auch des Orts Documenten, abermals publis Wiesbaden, gedr. von Schirmer, 1719, 89, 48 S. Er entspringt in einem anmuthigen Wiesenthal, die Munzenbach genannt, gleich beim Eingang des Dber-Fledens, wo die Straffe von Frankfurt und Mainz nach den Niederlanden vorbeigeht, am Fuße eines Berge, mit einem siedenden Getofe und Aufwallen. Er hat farke Abern und Duellen, ift von Farbe schön, klar, bell, durchsichtig wie ein Chryftall, ift febr lieblich und anmuthig zu trinken: Tabernæmont. S. 13. — Man hat hier 10 mineralische Quellen, die von gedachten Aerzten benannt wurden, als Linden=Brunn, Ruchen=Bansgens-, Roch=, Stode, Augft=, Horche, Grind., Ragene, Ratele und Wein-Brunn: Bornigt p. 6. - Dieser lettere wird, wegen seinem proportionirten mineralischen Gehalt, allen andern Duellen vorgezogen und von Hofmann die Konigin aller Mineralwaffer genannt. — Neue Duellen sind in der Folge nicht entstanden, wie sich auch feine alte verloren hat.

"Seinen Saupt-Absat hat bas Wasser in Deutschland und wird von ba nach allen Welttheilen gebracht. Wenn die Krüge gut gefüllt, verpetschirt und in einem guten Reller auf Bretter oder Dielen gelegt werden: so halt sich das Wasser Jahr und Tage, wovon man aus weit entsernten Ländern schriftliche Beweise bei dem hiefigen zeitigen Brunnenmeister einsehen kann.
— Brod wird übrigens, wie einige vermeint haben, aus diesem Wasser nicht gebaden, sondern von dem ordinairen Süswasser. Der vortreffliche Geschmack aber, den es hat und den man ihm sonst gar nicht geben kann, liegt vermuthlich darin, weil man hier keine ganz von Mineralien reine süße Duellen hat. Nächstem haben die hiefigen Ziegenkase und das Sammelsleisch vor dem ausländischen ebenmäßig einen großen Borzug; die Ursache desselben aber ist der wilde Thymian und Majoran, der auf den Gebirgen, wo dieses Bieh weidet, sehr häusig wächst.

"Wie viel Leute eigentlich Nahrung von diesem Brunnen haben, läßt fich nicht genau bestimmen, da viele Menschen, die ben Brunnen nie gesehen haben, fich bavon burch Sandel in großen Städten ernähren. Gbenso gibt es viele hundert gubrleute, die das ganze Jahr vom Wafferfahren leben. Den Bauptvortheil aber hat Schwalbach selbft, welches bie Brunnengafte logirt, und die benachbarten Dörfer, die dadurch Gelegenheit haben, zu der Zeit ihre Bictualien theuer abzusegen. Richt blos aber bleibt dieser Bortheil den Bauern dieser Grafschaft, fondern die aus dem benachbarten Rheingau und der Pfalz stellen sich zu der Zeit scharenweise mit allerhand Bictualien ein und liefern besonders das Federvieh, das hier consumirt wird. Endlich ernabren sich brei Dörfer in biefer Graffcaft, Bolzhausen, Born und Ilsberg, blos vom Krügebaden, die fie an den Brunnen zum Bersenden liesern. So erftrect sich also der Rugen bavon nicht blos auf den hiesigen Ort, sondern auch auf die benachbarte Gegend.

"Die Wiese, worin der Weinbrunnen liegt, hatte einem Einwohner von Schwalbach, Namens Dilgen Henn, zugestanden; von dem kam solche auf seinen Tochtermann Claus Henrich. Dieser hatte 6 Kinder, unter die nach seinem Tode die Wiese

durchs loos vertheilt wurde, und der Brunnen fiel seinem Tochtermann Johann Bippel ju, beffen Rachkommenschaft, die sich seit der Zeit in viele Branchen zertheilt hat, ihn noch bis auf den heutigen Tag befigt. Da aber die Einkunfte deffelben damals noch sehr gering gewesen sein mögen, so erhielt Zippel den Brunnen sowohl auf sich, als auf seine Nachkommenschaft, von dem Landgrafen von heffen-Rotenburg als ein Lehn. Seitdem behielt die Zippelsche Familie, ohne den geringften Widerspruch, den Brunnen mit allen Einfünften im Besig. 21. 1742 aber fah man ein, daß die so fehr beträchtlichen Ginkunfte des Beinbrunnens der Landgräff. Caffe convenable seyn könnten. Man fing daher, unter dem Landgrafen Constantin, dem Bater des jest regierenden, mit der Familie zu processiren an, unter dem Borwande, daß alle unterirdische Schäße ad regalia minora geborten. Im Beffischen werden feine Reichsgerichte anerkannt; der Proces wurde daher durch alle Inftanzen geführt, und überall verlor die Zippelsche Familie. Da er aber endlich an dem Ober-Appellationsgericht zu Caffel anhängig gemacht wurde, so fiel er im 3. 1749 jum Besten dieser Familie aus, worauf sie bann den Brunnen bisher ungefränkt beseffen hat. Der vorige Landgraf ließ hierauf von obgenannten 9 Brunnen außer dem Weinbrunnen, die sich in Schwalbach befinden, den genannten Grindbrunnen A. 1766 anlegen, bem er in ber Folge ben Namen Stalbrunnen beilegen ließ. Aber aller angewandten Roften unerachtet, hat solcher bisher noch feine Renommée befommen können; folglich muffen die Revenuen davon unbedeuteud sepn.

"Weil der Weinbrunnen und die Einkunfte davon einer Familie gehören und diese daher andere nicht gern in ihre Karte sehen läßt, so läßt sich nicht genau bestimmen, wie groß die Consumtion desselben sey. So viel aber kann man mit Gewiß-heit sagen, daß der Absatz des Weinbrunnens, nebst dem des Selper-Brunnens, der größte in Deutschland ist. Denn die Sommermonate rechnet man, daß einen Tag in den andern 8 bis 10,000 Krüge versahren werden. Die übrige Monate nimmt das Versahren freilich ab; aber es hört doch niemals ganz auf, denn auch im strengsten Winter wird siets Wasser versahren.

"Uebrigens kann hier seder Fremde, der hieher kommt, Gott nach seiner Art verehren, da eine katholische, resormirte und evangelische Kirche hier ist. Kein Ort ist vielleicht, wo sowohl die Geistlichen von den verschiedenen Religionen selbst, als die Einwohner mehr Toleranz üben, und dieses Band wird durch heirathen von verschiedenen Parteien immer sester geknüpft.

"Die Medicin bei uns betreffend, so gibt es zwar in diesem Fache sehr gelehrte Leute, sowohl in Schwalbach selbst als in der Stadt St. Goar; gleichwol werden die meisten Ruren von dem Scharfrichter in N.... gemacht. Dieser Mann hat einmal das Zutrauen bei den Bauern, daß er das Wasser (den Urin) versteht: seine Frau ist nämlich abgerichtet, erst die Leute auszusorschen, was dem Patienten sehlt, indessen er in einer Rammer steht und alles mit anhört; dann geht er zum Bauern, besieht das mitgebrachte Wasser, sagt die Krankheit und versordnet.

"Im Justizsache ist der dortige Beamte sehr expedit und wird daher von den Einwohnern sehr geliebt. Nur Schade, daß die Gastwirthe hier den Advocaten machen und den Bauer durch Rabulisterei in tausend unnöthige Processe verwickeln, da es doch an geschickten studirten, aber freilich theuereren Advocaten hier nicht fehlt.

"So wird also in beiden Hauptfächern in Schwalbach gequacksalbert, nur im theologischen nicht, vermuthlich weil es da nichts einträgt. Uebrigens haben die hiesigen Unterthanen das jus appellandi nach Cassel, von daher ein Reservat-Commissar in St. Goar niedergesett ist."

In seinem Werk: Neuw Wasserschat, d. i. von allen heplsamen metallischen mineralischen Bädern und Wassern, sonderlich aber von dem neuwen erfundenen Sawerbrunnen zu Langen Schwalbach, Frankfurt 1581, bezeichnet Tabernämontanus den Weinbrunnen zu Schwalbach als den edelsten, allerbesten und heilsamsten unter allen Gesundbrunnen. Eine solche Empsehlung, von dem geseierten Arzt ausgehend, übte unwiderstehliche Anziehkraft auf alle Leidende, und bereits im Mai 1584 gebrauchte sich der Kurfürst August zu

Sachsen von Eltvil aus bes Brunnens, und bamit niemand ein Gefäß oder Hand baraus schwenke oder masche, will Landgraf Wilhelm IV von heffen, d. d. Ems, 30. Mai 1584, bag Tag und Nacht dabei eine Person wache, so lang als der Kurfürst von Sachsen zu Eltvil sein wurde. Die Cur muß nach Wunsch ausgefallen sein, denn im Sommer 1585 fand der Rurfürst sich abermal ein, diesmal in Gesellschaft seiner Gemahlin, der danischen Prinzeffin Anna, Mutter Anna von den dankbaren Sachsen genannt. Das hohe Paar, in der Reise nach dem Rhein begriffen, besuchte die Stadt Leipzig, wo der furfürftliche Leibargt, D. Peucer, als des Cryptocalvinismus verdächtig, auf der Pleis Benburg gefangen saß. Den ließ der Kurfürst um seine Meinung über den Gebrauch des Schwalbacher Wassers befragen. Davor warnte Peucer, meinte: "Diejenigen, welche der Berrs schaft diesen Brunnen gerathen, schiden fie in den Tod." Richts. destoweniger wurde die Reise fortgesett; schwer erkrankt sind aber beide Fürftlichkeiten von der Badereise beimgekehrt, und ift bie Rurfürftin den 1. Oct. 1585 gestorben.

Die steigende Frequenz des Brunnens ergibt sich sehr lebhaft aus des Johann Edel Bericht an den Landgrafen Moriz I an Caffel, d. d. Langenschwalbach 1. Aug. 1608: "Ich hette nimmermehr geglaubt, daß ein solcher luftiger und wunderlicher Handel albir zu &. Schwalbach gewesen wehre, dan es ist hier alles voller frombder leutt, von allerley nationen, von Fürsten, Graffen, herren, Edelleutten, Patriciern zc. auß Teutschland, Polen, Behmen, Littaw, Italia, Frankreich, Niederland, mit Weib und Kind, Orthodoxi, Ubiquisten, Papisten, Jesuiten 20., ep es ift ein frey werd; solche Bolfer finden sich alle mit einander des Morgens von 6 oder 7 Uhr big etwa zu 8, des Abends von 2 oder 3 Uhr biß etwa zu 4 Uhr bei dem Bronnen, da figen sie al under einander, Man und Weib, in einem Cirkel herum, wie in einem theatro, und hatt ein jede Persohn infonderheit ihr eigen Drinfgeschirr von vergulten oder unvergulten filbern bechern, glafern, Rrugen und andern gefäffen zc.; figen, gehn und fiehn und zechen des bronnens mit macht ein seder nach seiner proportion und gelegenheit.

"Darauff gehen sie dan umb die berge herumb spaziren hie ein Compagney und da eine, etwa bep 2, 3, 4, 6, 8, 10 und mehr oder weniger mit einander, daß sie zum Theil schwissen, zum Theil sich sonsten so ergehen biß es bald essen's Zeitt wird, und hat eine sede Persohn einen weissen oder schwarzen steden, mehrentheils von Wachholderholz in der Hand daran sie staden. Da hört man allerley discurß bey dem bronnen, und es sind allesambt gar vornemliche stattliche leutt, under andern ist auch alhir Dr. Pareus und andere von Heidelbergt, deßgleichen unser wirth von Nürnbergt, herr hanß Imhoss mit Weib und Kindern 2c.

"Auch ist albir der Reingraff so hiebevor der widme zu Marpurg beistand gewesen, mit seiner brautt, so ein Frewlein von Mansfeld. Es ist auch ein Graff von Falkenstein hir, man sagt es werde diese woche auch ein Fürst von Anhalt herkommen. Es sind auch hir allerley fransösische Erämer mit ihren Wahren, und andere mehr, welche Nürnbergisch Silbergeschirr, Edelgestein und derzleichen seil haben, Aupferstücke und anderes: Summa ist fast wegen der vielerley des Bolts einem kleinen Frankfurter Meßlein zu vergleichen, ist warlich wol sehens werd."

3m Jahr 1632 schreibt Ludwig von Bornigf: Langenschwalbacher Sauerbrunnen und Bader, sampt beren Eigenschafft und rechtem Gebrauch, "daß viele hundert, ja tausend hohes und niedriges Standts Persohnen jährlich den Beinbrunnen zur praeservation und curation besuchen und gebrauchen." Etwas früher hatte Schwalbach ben Befuch empfangen besienigen, der bis auf den heutigen Tag unter all seinen Curgäften der berühmteste geblieben ift, des Grafen von Tilly, 30hann T'Serclaes, des Raisers und der Liga Feldherr. Tillp (gesprochen Tilip), Dorf in Brabant, an ber von Marbais berabkommenden Dyle, die vielleicht dem Ort den Ramen gab, war im ersten Biertel des 17. Jahrhunderts theilweise von den Berrschaften Balhain und Melin, von ben Abteien Rivelles und Billers abhängig; bas Mehrfte und Befte aber, samt bem wegen seiner Schönheit gepriesenen, vorlängst verschwundenen Schloß, gehörte dem Bruder des Feldherrn, dem Jacob T'Serclaes. Diesen Antheil, lange Zeit des großen Geschlechtes von Warfuste, überließ Robert von Warsuse den 29. Det. 1389 dem Gerhard von Marbais, von welchem er an Johann von Limelette, dann an Samson von Lalaing gesommen ist. Dieser verkaufte den 25. Juni 1448 an Johann T'Serclaes, als welcher das bisherige Allodium dem Herzog von Brabant zu Lehen auftrug 1459.

Die T'Serclaes, ein Ableger von dem patricischen Geschlecht der G'leuws zu Bruffel, benennen fich nach ihrem unmittelbaren Uhnherrn, dem Ritter Nicolaus, im gemeinen Leben Berr Clas, T'Serclaes genannt, 1280. Sein Urenkel, Johann T'Serclaes, Rarb als Fürstbischof von Cambray 1388. »Jean fut chanoine puis évêque de Cambray l'an 1378. Ce grand prélat avoit surtout en très grande recommandation la pauvreté, l'humilité, la justice et la charité. Il vivoit dans les richesses ainsi que font les pauvres; il ne permit jamais que l'or et l'argent com-. mandassent en sa cour comme des rois, mais il les tint en service comme des esclaves; il les considéroit comme des fausses plumes attachées avec de la cire autour de sa personne, qui devoient se détacher au premier rayon de l'autre vie. Quand il avoit quelques bons succès et qu'on l'accabloit de caresses et de respects, il passoit par dessus comme une sage abeille sur le miel, sans engluer ses ailerons: il mettoit tous ses intérêts audessous de l'acquit de sa charge; il avoit les oreilles toujours ouvertes aux plaintes des personnes affligées, bref il avoit si excellement dans le coeur et dans les mains les oeuvres de miséricorde, et spirituelles et corporelles, qu'on disoit de lui ce que Valere dit jadis d'un certain Gillias, que ce que Tserclaes possédoit, étoit la possession de tout le genre humain et que sa maison étoit la boutique de Il décéda l'an 1388, et fut inhumé en sa cala libéralité. thédrale devant la chapelle de S. Michel. Des Bischofs Bruder Eberhard auf Wambete, Lombete, Lodeghem, Ter Nath, Erupdenborg, rettete Brabant, bas nach ber ungludlichen Schlacht bei Schent, 17. Aug. 1356, beinahe an die Flamander verloren, indem er die Bruffeler aus ihrem Todesschlaf erweckte, sie zu neuen, endlich siegreichen Anstrengungen führte. Er wurde 1388

erschlagen. Sein Sohn Eberhard IV, der betrauteste von Berzog Johanns Rathen, bestärfte ibn vorzüglich in ben gegen bie Gemablin Jacobe von Bayern ergriffenen Maasregeln, was gewiffermaßen die Losung ward zu des Berzogs Streitigfeiten mit seinem Bruder Philipp, zu dem Ungewitter, welches auf Johanns Rathe Eberhard T'Serclaes namentlich wurde zu Bruffel enthauptet, um Ostern 1421. Eberhards IV Sohn Johann, der Erwerber von Tilly, hatte einen Sohn, Johann ebenfalls genannt, der neben Tilly auch Montigny:sur-Sambre besaß und Genetiers erheurathete. Dieses ältester Sohn, Jacob, auf Tilly, erheurathete mit Maria von Boffinet, ber Erbin von Balaftre, bas Erbaint eines Seneschalts der Grafschaft Namur und ftarb 1569. Sein Sohn Martin auf Tilly u. f. w. freite fich Meinhards von Schierstädt, Marschalf des Königs Ludwig von Ungern, und der Dorothea von Gersdorf Tochter Dorothea, der Konigin Maria von Ungern Ehrendame. Der war Tilly zum Wittwensig verschrieben, und hat sie deffen genoffen bis zu ihrem im 3. 1589 erfolgten Ableben. Bon ihren fünf Rindern heurathete Margaretha den Freis herrn Edmund von Schwarzenberg, den Stammvater des Lutticher Zweigs (Abth. III Bd. 3 S. 778-779). Der jüngete Sohn, Johann, der berühmte Feldherr, wird am Schluffe der Abhandlung vorfommen. Der ältere Sohn, Jacob T'Serclaes diente mit hoher Auszeichnung dem Kaiser Rudolf II in dem Türkenfrieg, wurde am 3. Sept. 1622 zusamt seinem Bruder in des h. R. R. Grafenstand erhoben und farb 1624. der Ehe mit Dorothea, Tochter des Grafen Maximilian von Oftfriesland und Enkelin der Dorothea von Destreich, natürliche Tochter Raiser Maximilians, welcher ber Bater bie Berrschaften Balkenburg, Dalhem und Durbuy mitgegeben hatte, hinterließ er neben der Tochter Dorothea die Söhne Johann und Werner.

Johann Graf von Tilly auf Marbais u. s. w. vermählte sich mit des Prinzen Johann von Robeque Tochter Maria Franzisca von Montmorency und gewann in sothaner She sünf Söhne und drei Töchter. Der Erstgeborne, Anton Ignaz Graf von Tilly, Freiherr von Marbais, in Bossieres, Neufville, Hollers, Villers = la = ville, Bry, Wagnelée, Beuz und Ampremy Herr,

Erbseneschalt der Grafschaft Namur, nachdem er seine Gemahlin Johanna Ursula von Immerseele, des Grafen Engelbert von Bouchoven Tochter, verloren, nahm den geistlichen Stand an und wurde Propst zu Nivelles und Domherr zu Lüttich, welch lette Pfründe er sedoch zeitig seinem Schwestersohn Claudius von Dongelbergh überließ. Sein einziger Sohn, Claudius Graf von Tilly, Obrist in spanischen Diensten und General-Commissair von der wallonischen Cavalerie, wurde in dem Gesecht bei Rio de Arenas in Catalonien, 1. Juni 1696, der Franzosen Gesangener und starb kinderlos in der Ehe mit der Gräfin Diva von Sope, den 5. April 1698. Seine Tochter, Magdalena Franzisca, Stiftsdame zu Wons, mußte durchaus gegen ihren Willen 1712 den Prinzen Albert T'Serclaes-Tilly heurathen und starb als Wittwe 16. Aug. 1727. Ein Wisling entwarf für sie die solgende Grabschrift:

Un prêtre m'a fait naître illustre demoiselle, Je suis soeur à mon père, son frère est mon époux, Mon oncle est mon mari; mais dans ce noeud si doux Je pourrois bien mourir vierge et pucelle.

Der zweite Sohn, Franz fand den Tod in der fruchtlosen Betagerung von Ofen, 25. Oct. 1684. Albrecht, Prinz T'Serclaes von Tilly, herr von Montigny, Kammerherr und commandiren= der General aller in den Niederlanden befindlichen Truppen, früher des Fürstbischofs von Lüttich Generalcapitain, wurde am 22. Dec. 1673 von R. Karl II zur fürstlichen Würde erhoben, mit dem Zusas, »qu'il puisse et pourra appliquer ledit titre de Prince sur la terre et seigneurie qu'il dénommera sous notre obéissance et jurisdiction en nos dits Pays-Bas.« Weiter beißt es in dem Diplom: » Nous ayant été fait rapport que messire Albert t'Serclaes de Tilly, comte du Saint-Empire Romain, gentilhomme de notre Chambre, sergeant général de bataille de nos armées aux Pays-Bas, et à présent, par notre permission et adveu, général des troupes du Prince et Evêque de Liége, notre allié, et autres de sa famille, ont rendu avec beaucoup de valeur et fermeté aux Empereurs, Rois et Princes nos Augustes prédécesseurs. Comme aussi que ledit messire Albert t'Serclaes de Tilly auroit servi dans nos armées dès

l'an 1666, de capitaine, lieutement-colonel, mestre de camp et sergeant général de bataille, et que dans toutes les occasions il n'auroit jamais épargné ni sang, ni biens, de quoi nous avons toute la satisfaction que nous pourrions souhaiter. Sachant de plus qu'il est issu d'une très illustre et ancienne maison, qui s'est toujours maintenu par plusieurs bonnes, hautes et très considérables alliances, et que d'ailleurs il posséde plusieurs terres, seigneuries et biens, pour soutenir le lustre, si comme celles de Montigny, Farciennes, Prelle et autres.«

Entschieden in seiner Anhänglichkeit zu ber neuen Dynaftie wurde T'Serclaes im Jahr 1703 aus den- Niederlanden nach Spanien berufen, um gegen die Portugiesen zu bienen, savec quelques autres officiers généraux sous lui, que le roi (Louis XIV) gracieusa fort en passant. — Ce fut dans ce même temps, que le roi d'Espagne établit quatre compagnies de gardes du corps, précisément sur le modèle en tout de celles de France, excepté qu'il les distingua par nations, deux espagnoles les premières, qu'il donna au connétable de Castille et au comte de Lemos; l'italienne au duc de Popoli, la wallonne ou flamande, qui fut la dernière, a T'Serclaes, que nous venons de voir passer de Flandre par Paris, en Espagne, pour y aller commander les troupes espagnoles. Cette nouveauté fit grand bruit à Madrid, où on ne les aime pas. Les rois d'Espagne jusqu'alors n'avaient jamais eu de gardes, que quelques méchants lanciers déguenillés qui ne les suivaient guère, et en très-petit nombre, et qui demandaient à tout ce qui entrait au palais comme de vrais gueux qu'ils étaient, et qui furent cassés, et une espèce de compagnie de hallebardiers, qui étaient l'ancienne garde de tout temps, et qui fut conservée, qui ne peut être plus justement comparée qu'à la compagnie des cent Suisses de la garde du roi. On choisit exprès des seigneurs les plus élevés et les plus distingués des trois nations pour ces quatre charges, afin de les faire passer moins difficilement.« Als Gardecapitain genoß T'Serclaes der benetdenswerthen Ehre, den Marques von Leganez zu verhaften.

»Dès avant que le duc de Gramont partît de Madrid, il s'était découvert une conspiration à Grenade et une autre à Madrid, qui toutes deux devaient éclater le jour de la Fête-Dieu: le projet était d'égorger tous les Français dans ces deux villes, et de se saisir de la personne du roi et de la reine. On crut trouver que le marquis de Leganez en était le chef. C'était un homme d'esprit et de courage, qui, sous Charles II, avait passé par les premiers emplois de la monarchie, gouverneur des armes aux Pays-Bas, gouverneur général au Milanez, grand maître de l'artillerie, enfin conseiller d'état, des premiers entre les grands, et gouverneur héréditaire du palais de Buen-Retiro à Madrid. Il avait toujours été fort attaché à la maison d'Autriche et lié avec ceux qui passaient pour en être les partisans; il s'était toujours dispensé de prêter serment de fidélité à Philippe V, sous prétexte que de l'exiger d'un homme comme lui, c'était une défiance qu'il réputait à injure, et on avait eu la faiblesse de s'arrêter tout court pour ne pas l'offenser, tandis que les autres de sa sorte le prêtaient. On crut en savoir assez pour devoir l'arrêter. Serclaës, capitaine des gardes-du-corps et capitaine général, en eut la commission; il l'exécuta le 10. juin dans les jardins du Retiro, lui-même, avec vingt gardes-du-corps à pied. Il le conduisit avec cette escorte à une porte qui donne dans la campagne, où il était attendu par un carrosse à six mules, trente gardes-du-corps à cheval, et trois officiers de confiance dans le carrosse, qui le menèrent à six lieues de Madrid, à un relais, et de là très-diligemment à Pampelune, et tous ses domestiques arrêtés en même temps et ses papiers. On fit mourir, à Grenade, plusieurs convaincus de la conspiration. Elle s'étendait dans plusieurs autres villes; on en arrêta à Cadix, à Malaga, à Badajoz, même le major de la place, et on leur trouva des lettres de l'Amirante, mort fort peu après, du prince de Darmstadt et de l'archiduc même. M. de Leganez était déjà venu à Versailles quelques années auparavant se justifier des soupcons qu'on avait pris sur lui; ainsi, quoiqu'il ne se trouvât que des présomptions et point de preuve, on ne le laissa pas

longtemps à Pampelune, on l'amena à Bordeaux, où on le mit dans le château Trompette. « Leganez starb in einer an= ffändigen Berbannung zu Paris, im J. 1711. »Madame des Ursins fit accroire qu'on avait trouvé un grand amas d'armes au Buen-Retiro, dont il était gouverneur, et le fit arrêter et paqueter en France, comme il a été dit en son lieu. eut jamais d'information contre lui, beaucoup moins de preuves, et il fit à Paris, entre les mains du duc d'Albe, ambassadeur d'Espagne, les serments qu'on voulut. Il avait été viceroi de Catalogne et gouverneur du Milanez, capitaine général de l'artillerie d'Espagne et conseiller d'état, à la vérité fort Autrichien. On fut honteux enfin de le tenir à Vincennes, on y adoucit sa prison, on lui permit enfin de demeurer à Paris, mais on ne voulut pas le voir à la cour, et on n'osa le renvoyer en Espagne. Il était veuf et sans enfants. « T'Ser » claes, nach einander Bicefonig von Navarra, Aragon und Catalonien, ftarb zu Barcelona, 8. Sept. 1715, kinderlos in zwei Chen. Die erfte Gemahlin, Maria Magdalena von Longueval, war des Grafen Karl Albert von Bucquoy Tochter; die andere, seine Nichte, hatte er sich 1712 beigelegt. Die Grandeza und das Majorat Tilly besaß 1764 des Prinzen von Robeque Bruder, Ludwig Anna Alexander von Montmorency.

Der jüngste Sohn, Graf Claudius von Tilly war als Generalmajor in der Generalstaaten Dienst den Besehlen Obdams untergeben 1702. Les ennemis avaient grande envie de saire le siège d'Anvers. Cohorn, leur Vaudan, sorça nos lignes en trois endroits, avec sept ou huit mille hommes, et entra dans le pays de Vaës, ayant, à une lieue d'Anvers, Obdam avec vingt-huit bataillons, et la commodité de nos lignes sorcées pour leur servir de circonvallation pour ce siège. Le maréchal de Boussiers, sur ces nouvelles, quitta le maréchal de Villeroy sur le Demer, et marcha avec trente escadrons et trente compagnies de dragons vers le corps du marquis de Bedmar, avec lequel il attaqua, le samedi dernier juin, les vingt-cinq bataillons et les vingt-neuf escadrons qu'avait Obdam près du village d'Eckeren, à trois heures après midi,

doux heures avant l'arrivée de son infanterie, dans la crainte que les ennemis se retirassent. Le combat, fort vif et fort heureux pour le maréchal, dura jusqu'à la nuit, qui empêcha la défaite entière de ces troupes hollandaises. Elles y perdirent quatre mille hommes, huit cents prisonniers, quatre cents chariots, cinquante charrettes d'artillerie, presque tout leur canon, quatre gros mortiers et quarante petits. La comtesse de Tilly, qui était venue dîner avec son mari assez mal à propos, y fut aussi prise. Nos troupes y eurent près de deux mille tués ou blessés, et n'y perdirent de marque que le comte de Brias, neveu du dernier archevêque de Cambrai, colonel d'un régiment wallon, que je connaissais fort. Obdam prit une cocarde blanche, et se retira avec ce qu'il put à Breda, le reste s'embarqua à Lillo. On intercepta une lettre qu'il écrivait de Breda au duc de Marlborough, par laquelle il lui mandait que, n'ayant plus d'armée, il allait à La Haye rendre compte aux états-généraux de son malheur, et se plaignait fort de Cohorn. Dem père Daniel zusolge verloren die Hollander doch nur 1000—1200 Mann. Nach des Marschalls Duwerkerk Tod übernahm Tilly, damals Generallieutenant, den Oberbefehl der holländischen Armee. Als die Citadelle von Lille genommen, Eugen und Marlborough das heer verließen, übergaben sie an ihn, jest Feldmarschall, das Commando der sämtlichen Winterquartiere. Bei Malplaquet focht er unter Marlborough im ersten Treffen des linken Flügels. Nachbem ber preufische General Lottum zum erstenmal zurückgeworfen worden, zogerte Tilly mit bem Befehl zum Borruden, den indessen sein Unterbesehlshaber, der Prinz von Dranien auf eigne Fauft gab, hiermit für die Hollander und die ihnen beigegebenen beutschen Bataillone schrecklichen Verluft veranlaffend. Der Felbmarschall, auch Gouverneur von Maastricht starb 15. April 1723. Der einzige Sohn seiner Che mit ber Grafin Anna Antonia von Aspremont - Recheim, Graf Rarl, war in dem Alter von beiläufig 18 Jahren mit Tod abgegangen im Januar 1706 oder Des Feldmarschalls andere Che mit einer Gräfin von -Rechtern blieb finberlos.

Des Grafen Jacob von Tilly jängerer Sohn, Berner, furbaperischer Rammerberr, Rriegerath, Dbrift eines Regiments gu Fuß und Commandant gu Ingolftadt, war seines Dheims, des großen Tilly Erbe geworden. Die bescheidene Erbschaft beftand vornehmlich aus ben Gutern, weraus die Reichsherrschaft Breitened ermachsen ift, dann aus den confiscirten Besigungen des Sauses Bolkenftorf, das unter den vornehmften des Landes ph der Enns gezählt hat. Dite von Bolfenstorf lebte 1096. Ortolf hat 1256 gu St. Florian im Refectorium des Berzogs Geheimschreiber Wittige mörderisch mit dem Dolch angefallen und burch das Schwert vollends getodtet, ob welcher Unthat Ortulf, sein Reffe Otto von Rohr und bessen Bruder für ewig des Landes permiesen, all sein Gut confiscirt wurde. Bon Bernhard von Bolfenftorf heißt es in dem Chrenspiegel des Allerdurchlauchtigften Erghaus von Defterreich, "bag er nebft herr Ulrich von Biebofen als ein Gesandter aus Desterreich auf den Anno 1275 von Kaiser Rudolpho I zu Augsburg behaltenen Reichstag kommen, und sich in vollem Rath bei dem Raiser und denen versammleten Reichskänden wider R. Ottocarum in Bobmen beflagt, daß er besagte länder wider Recht und Billigfeit eingenommen und tyrannischer Weis unterdrucket, fich viel unbilligen Gewalts. über der Unterthanen Leib und Güter anmage, seiner Gemahel, Frau Margarethae von Desterreich mit Gift pergeben, bei bero Lebenszeiten ein Rebsweib neben ihr gehalten und Rinder mit ihr erzeuget, über das manche Grausamkeit verübet, viel Landherren hinrichten, laffen, deren er noch etliche im Gefängniß hielte, die sich auf nichts besfers als des Todts zu versehen hatten. Und mithin gebeten, der Raiser und die versammlete Fürften sollten seiner Tyrannei fteuren, der bedrangten Länder fich erbarmen und fie in des Reichs Schut nehmen."

Dito V von Bolfenstorf, 1331—1369, erscheint zuerst als Besisser der sogenannten Grafschaft Kreuzen im Machland. Sieg-mund von Bolfenstorf, Dompropst und 1452 Erzbischof zu Salzburg, wird gerühmt als "ein Mann großer Demuth, eines reinen Lebens und Wandels, und ein sonderlicher Schirmer und Ansenthalter der Armen, bestisse sich auch zu lesen die Heil. Schrifft,

so ward er auch bei vielen Fürsten, herren und Landen befannt und wohl berühmt seiner gnten Chrsamkeit und fürtrefflichen Tugenden halber." Er hat den 1455 zu Wien gebornen Prinzen Georg von Bapern getauft, und am Sonntag Laetare 1459 ju Bienerisch-Reuftadt in Beisein der Raiserin und der Abgesandten der ungrischen Stände mit großer Solemnität publiciret und ausgerufen, daß nach Absterben R. Ladislai in Ungern und Böhmen der Raiser von denen ungrischen Ständen zu dero König erwählet werden sei. Und als am Grunen Donverstag, 12. alias 22. März 1459 zu Neuftadt ein kaiserlicher Prinz geboren worden, hat selben Herr Siegmund Erzbischof zu Salzburg an dem folgenden Beil. Oftertag getauft, ein ungrischer Magnat aber, Ricolaus von Uilak aus der Tauf gehoben, und ift ersagtem Prinzen der Ramen Maximilianus gegeben und er nachmalen römischer Raiser worden." Erzbischof Siegmund farb 3. Nov. 1460, alii 1461, und wurde zu Salzburg in St. Colmans Capelle begraben.

Georg III von Bolkenftorf ftand bei Raifer Friedrich IV "in sondern Gnaden, wie er ihne dann den 7. Februarii 1453 nebst andern Bornehmen, Fürsten, Grafen, herren und von Abel, seiner Rayserlichen Braut, Frauen Eleonorae, Königlichen Prin-Besin aus Portugal, gen Pisa entgegengeschickt, hierauf auch, als Söchftgebachter Rapfer zu Rom von bem Pabsten ermelbies Jahr gecrönet worden, von Seiner Majestät nebst noch hundert und neunsig anderen Fürften, Grafen, herren und Abels-Persohnen auf der Tyber Brucken daselbsten mit Kausers Caroli Magni Schwert jum Ritter geschlagen worden, wie in dem Chrenspiegl des Allerdurchleuchtigsten Ery-Hauses von Desterreich zu lesen, ward er nebst andern Anno 1457 ein Gesandter an die zu Wien wegen der Erbfolge nach Absterben Ronig Lasla versammlete Stande und also auch an die auf Matthæi 21. Septembris Anno 1462 ausgeschriebene Berfammlung. Anno 1462 führte er dem von denen rebellischen Wienern in der Kapferlichen Burg daselbst belagerten Rapser einige Bolder zu hülff. Anno 1464 aber war er Unterhandler zwischen Sochstermeldtem Rapfer und ermeldten Wienerischen Burgern. hingegen hat ihme Herren Georgen seinem Rath Sochstedachter Rapser vermög des

sich unter benen Preuenhuberis. Msp. nach längs eingetragenen zu Neuftadt an St. Alerien Tag Anno 1458 datirten Diplomate in Ansehen (Daß er) sunt verba Diplomatis: sich gebrauchen laffen in der Bottschafft nach Portugal, und gen Reapl zu Beschlieffung ber Heurath mit Frauen Eleonora seiner Kapserlichen Gemahel, auch in den Raisen gen Aachen zu der Königlichen Crönung, und darnach gen Rom zu Empfahung seiner Rapferlichen Braut, auch seiner Cronung und Bermablung durch Pabst Nicolao den Funfften. Auch ihne ansonsten zu Sauß in Desterreich mit seinen getreuen Rath und Bepftand wider seine Feind und Widerwärtige, wo er niemalen von ihme gewichen, auch mit Aufseyn im Feld, Belagerung und Eroberung Schlösser und Städte, daß er auch seinen lieben Bettern Rönig Albrechten Löbl. Gedächtnuß zu seiner hungarische und Böhaimischen Eronung, auch wider seine Feind im Feld vor dem Tabor in Bohmen, und gen Mähren wider die Unglaubigen willig und unverdrossen gedienet zc. 2c. Nicht nur die Förtigung mit rothem Wax zugestanden, sondern aus Gnaden auch ihme und der gan-Ben Familie ihr altes Herkommen bestättiget, daß sie (besonders in Leben - Briefen) sich eines Ritter zu Pferd mit aufrecht führenden Fahnen, anstatt des Wapen gebrauchen mögen, und über daß sie vorhin Panier-Herren des Fürstenthums Desterreich seyn zc. mit wohl bedachten Muth, rechten Wiffen und Rath Seiner Majestät und des Reichs Fürsten, Grafen, Frepherren, Rittern und andern Seiner Majestät Rathen 2c. 2c., zu Seiner Majestät und des Reichs Fregen und Edlen erhebet 2c."

Dieser Georg von Bolkenstorf hat im J. 1456 seines Hauses 37 Lehenleute, darunter die Namen Tannberg, Hohenseld, Ded, Jörger, Sinzendorf, Jündspan, belehnt. Raspars, des Landsmarschalls in Destreich unter der Enns, gest. 1525, Sohn Wolfnahm zu Weib des letzten Edartsau, Wilhelm, auf Edartsau, Bockstüß, Hos, Marched und Stapsenreuth, ältere Erbtochter Apollonia, die sich mit ihrer Schwester Anna, verehlichte von Polsheim, Wittwe des Grasen Franz Banssp von Also-Lendva, in den Reichthum ihres Hauses zu theilen hatte, Edartsau insbessondere siel der von Volkenstorf, Bockstüß der Polheim. "Im

Majo 1558 begegnet der von Steper Nachbarn, herrn Wilhelm von Voldhenstors, vom Feuer ein grosser Schad; solches klagte er denen von Steper durch Schreiben, daß er nemlich durch die arge Welt und das Feuer in grossen, hohen und verderblichen Schaden kommen sep; Sein Mayrhoss zu Voldhenstorss, darinnen er gehaußt, samt allem, so er der Orten gehabt; Item, einer seiner Diener, seine besten Pferde, Silber-Geschirr, Bett-Gewand, etliche Stücke Vieh, in Summa alles mit verbrannt und vers dorben sey; Mit freundlicher Bitte, sie wollten ihme diesen nachs barlichen Willen erweisen und mit Zimmer-Holz aushelssen; Das mit er desto eher mit seinem Mayr-Gesind und überbliebenen Vieh unters Dach wieder kommen mögte. Solches haben die von Steper gethan und ihme alsobald vier Flöß Böden zugesschick." Wilhelm war einer von den Söhnen der Apollonia von Eckartsau.

Wolfgang Wilhelm herr von und zu Bolfenftorf, Beissen= berg, Stein und Reichersdorf, Obrifter Erbpanier in Deftreich ob und unter der Enns, Landeshauptmann in Deftreich ob ber Enns, 1610-1616, und mit Ratharina von Liechtenstein ver= mählt, hatte bas Unglud, ben einzigen Sohn Wilhelm, geb. 30. Jul. 1595, zu verlieren, als welcher zu Florenz 18. Oct. 1612 mit Tod abgegangen ift. "Weilen nach Absterben vorgemeldt seines Herren Sohns er der lette seiner Familiæ gewesen und vielleicht wenig Hoffnung gehabt, noch weiters Erben zu überkommen, also hat er unter andern in seinem Testament wegen noch längerer Propagier- und Erhaltung seines uralten Ramens und Stammes die Disposition und Ordnung gemacht, daß auf den Fall, da er ohne männliche Leibs-Erben mit Todt abgehen folte, der altefte Sohn von seiner alteften Tochter den Ramen eines Panier = Herren von Voldenstorf (als aus dero Geblüt er . kommet) an sich nehmen und denselben samt dem Schild, Belm und Wapen haben, behalten und führen solle, anderst nicht, als ob er von seinem Batter her ein recht gebohrner herr von Boldenstorff mare; wo aber solcher seine vogtbare Jahr nicht erreichen wurde, ober auch ohne mannliche Leibs-Erben mit Tobt abgeben, so solle bieses auf beffen altesten Bruder ober beffen mannliche Leibs-Erben faften und kommen, und so fort an. Da bey der ersten Tochter keine mannliche Erben erzeuget werben, foldes von der Andert, Dritt oder Bierten Rinder des Manns-Stamm zu verstehen sepn und vollzohen werden. Diese Disposition hat nachgehends Rapser Matthias sub dato Wien den 16. Martij Anno 1618 nach feinem des herren von Boldenftorf Todt ratificiret, allwo in dem Rapserlichen Diplomate nachstehende Motiva angeführet worden, nemlichen: In Ansehung der angenehmen Treu, aufrichtig- redlich- und ersprießlichen Gehorsamb, willigsten Diensten, welche das ur-alte Geschlecht der Panier-Berren von Boldenstorf von viel hundert Jahren hero Seiner Majestät hochgeehrtesten Berren Borfahrern an Beil. Reich Rom. Rayfern und Ronigen, auch dero Löblichen Sauf Defterreich und geliebten Batterland in Bedienung ansehentlich hoher und schwerer Aembter mit treubergiger Zusepung zu Fried und Kriegs-Zeiten ihres Leib, Gut, Bluts und Bermogens erzeigt zc. Wie dann auch nicht weniger er Wolf Wilhelm in Bedienung der Lands-Hauptmannschafft ob der Enns und in vielen darunter zu Dero Majestät mercklichen Rugen und Ersprieglichkeit verrichten ausehnlichen und hochwichtigen Commissionen mit Zusezung Leib und Guts treulich, aufrecht und redlich zu feinen selbst eigenen Ruhm und Lob, auch Seiner Majestät gnädigsten Belieben und satten Wohlgefallen geleistet und erwiesen ze."

Bolfgang Wilhelm, Stifter des Hospitals zu St. Christein unweit der Stadt Enns, starb 12. Dec. 1616. Bon seinen vier Tochtern war Maria Elisabeth an Wolfgang von Gera, Anna Maria an Georg Achaz von Losenstein, Maria Naximiliana an Otto Adam von Traun, Susanna Katharina an Wilhelm von Gera verheurathet, und haben diese Tochtermänner sämtlich mehr oder weniger, absonderlich aber die Gebrüder von Gera bei den rebellischen Bewegungen im Lande ob der Enns sich betheiligt, daher die Herrschaften Volkenstorf, Weissenberg und Stein consseciet und dem kaiserl. General-Lieutenant Johann T'Serclaes von Tilly 1623 verliehen worden sind. Der ließ die alte Burg Volkenstorf abbrechen und legte in deren Rähe den Grund zu dem Schloß Tillysburg, das sein Resse und Erde, Graf Werner

ausbaute. In seiner Che mit des Fürsten Rarl von Liechtenstein Tochter Franzisca Barbara wurde Werner Bater von vier Kindern. Der altere Sohn, Franz Andreas farb vor der Zeit, 25. Dec. 1630; der jungere, Erneft Emmerich, f. f. Kammerer, war in erster Che mit der Gräfin Clara Ratharina von Lamberg, in anderer Che, seit 1664, mit Maria Anna Teresa von Saslang verheurathet und farb 22. April 1675. Anton Ferdinand Johann Graf von Tilly und Breiteneck, Freiherr von Marbais, Montigny, Nenfville und Balaftre, Berr in Helfenberg, Holustein, Hohenfels, Freistadt, Tillysburg, Weissenberg, Plein und Reichersdorf, ber ersten Che angehörend, farb in blühender Jugend zu Benedig 5. März 1685. Es beerbte ihn sein Stiefbruder, Ferdinand Lorenz Franziscus Aaverius Graf von Tilly und Breitened, Baron von Marbais, Montigny, Neufville und Balastre, Herr von Weissenberg, Tillysburg, Stein, Freiftadt, Solnftein, Belfenberg, Sobenfels, auch derer zu Breitened gelegten Orte Attenburg und Duren, f. f. und furbaperischer Kämmerer, geb. 11. Aug. 1666. Er blieb, aus Sparsamfeit vermuthlich, unbeweibt und farb, der lette Mann seines Stammes, zu. Ling 30. Januar 1724. Seine Batersbrüber, Damian Helfried und Ferdinand Paul, der Theatiner, geft. 27. Sept. 1717, ruheten bereits im Grabe, gleichwie Ferdinands altere Schwester, Maria Judith, gest. 1687. Die jungere Schwester, Maria Anna Katharina, seit 6. Januar 1692 mit bem Grafen Anton II von Montfort vermählt, Wittwe im Juni 1706, erbte das ganze Allodialvermögen, Breiteneck und Belfenberg, die öftreichischen Herrschaften Weissenberg und Tillysburg mit Stein, dann sehr große Summen in barem Gelde. Sie hat aber, nach des hauses Montfort Brauch, im 3. 1730 die öftreichischen Berrschaften an den Freiherrn Johann Joseph Clemens Unton von Weiche verkauft, und von deffen Erben übernahm die Abtei Kremsmunfter 1758 die Herrschaft Weissenberg, gleichwie Tillysburg mit bem ansehnlichen Schloß am 28. Mai 1764 durch Rauf an die benachbarte Abtei St. Florian fam. Die zur Reicheherrschaft Breitened gehörigen Lebengüter Freiftadt, Solnftein und Hohenfels bat Kurbapern als vermannte Leben eingezogen. Besagte Reichsherrschaft wurde auf dem Areistag zu Wasserburg, 1684, als ein Stand des bayerischen Areises aufgenommen und entrichtete zu einem Römermonat 20 Gulden, zu einem Kammerziel 35 Rthlr.

Johann T'Serclaes Graf von Tilly, geb. im Febr. 1559, scheint als jüngster Sohn bem geistlichen Stand bestimmt gewesen zu sein, und sollte die sothanem Beruf entsprechende Bildung zulest in Coln bei den Jesuiten empfangen. Die haben aber vielfältig über des Jünglings schlechte Lust zu Büchern Klage geführt, ein Umstand, der die Sage, daß er als Novize dem Orden eingetreten sei, wenigstens verdächtigt. Er hat auch, ehe man sichs versah, den Degen oder vielmehr die Pise ergriffen und eine solche in den Niederlanden unter dem großen Farnese getragen. In dem Krieg gegen Gebhard Truchses, den abgesfallenen Erzbischof und Kurfürst von Coln, soll er bereits ein Regiment gesührt, nach dessen Abdansung aber als Bolontair in der Belagerung von Antwerpen gedient haben. Fortwährend in Berührung mit Alexander Farnese, hat er diesen zu einem Borsbild, innerlich und äußerlich, sich gewählt.

Antwerpen war gefallen, und Tilly warb eine Compagnie Curaffier, mit welcher er unter Abolfs von Schwarzenberg Oberbefehl nach Frankreich zog, 1587, um dem Berzog von Guise in der Abwehr der gewaltigen Armee, so Fabian von Dohna aus Deutschland herbeiführte, beizustehen. In der preufischen Geschichte ift der Namen Dohna bermaßen glänzend, daß ich der Bersuchung nicht widerstehen kann, ihm hier eine Denksäule, meinen geringen Kräften angemessen, zu errichten. Das Stammhaus ift das Städtchen Dohna in Sachsen unweit Pirna, ober eigentlich bessen längst in Schutt und Graus zerfallene Burg, deren Burggrafen sicherlich nicht, wie doch das abgeschmackte Märchen erzählt, von einem durch Rarl den Großen aus Langue= doc dahin verpflanzten Aloys von Urpach abstammen. Des Ortes geschieht zum erstenmal Erwähnung im 3. 1107, da Berzog Borgiwop bei seinem Zug nach Böhmen ihn als eine Grenzfestung gegen die Sachsen angelegt und 1113 der Aufsicht eines eigenen Burggrafen, des Erfenbert, anvertraut hat; er diente auch bem

mabrischen Fürsten Wratislam, als biefer 1126 bes Berzogs Sobieslaw I Gefangener geworden, zum Rerfer. Db Erfenbert sein Amt vererbte, ift ungewiß, gewiß aber, daß in dem Gna= denbrief, den Markgraf Dtto von Meißen 1182 der Stadt Leip= zig ertheilte, ein Henricus burggravius de Donyn unter den Beugen vorkommt. Der nämliche Beinrich erscheint als Castellanus de Donyn in Schenfungsbriefen des Rlofters Altenzelle von den Jahren 1185 und 1197, sowie auch samt seinem Sohn Otto in einer Urkunde vom J. 1213. Daß er 1185, 1197 und 1213 als Castellanus und 1182 als Burggravius vorfommt, widerlegt zur Genuge die Meinung, daß es neben den Burggrafen auch Castellane von Dohna gegeben habe, deren lettere als die markgräflichen Amtleute über die meißnische Lebenshälfte ber Burg anzusehen seien. Dagegen ift nicht zu leugnen, baß vom Ende des 12. Jahrhunderts an die Burggrafen allmälig auch in Lebensverhältnisse zu den Markgrafen und zu den Bischöfen von Meißen traten, woraus um die Mitte des 13. Jahrhunderts eine Theilung des Schlosses in die bohmische und die meiße nische Balfte erwuche. Bohmen und Meigner zugleich, benutten bie Burggrafen diese gunftige Stellung, um in beiben Landern und felbst in Schlessen Besigungen zu erwerben. Bon Ronig Ottofar erhielten sie die große, im J. 1277 denen von Duba entzogene Herrschaft Grafenstein, Bunglauer Kreises, in beren Bering Burggraf Otto um 1286 die Pfarrkirche zu Grottau errichtete, auch bei berselben ein Erbbegräbniß anlegte; von Berzog Konrad von Steinau wurde ihnen 1301 bas Städtchen Röben in dem Guhrauschen Kreis des Fürstenthums Glogau gegeben (sie mußten dasselbe zwar im 3. 1339 nochmals erfaufen), und Burggraf Dito erheurathete 1300 mit Gertrud von Rabenau die Herrschaft Rabenau, der böhmischen Scribenten Roynung, in der Nabe von Dippoldiswalde; Otto dictus haiden de Donin unterferfigt die Urfunde vom 22. Sept. 1319, worin Bergog Beinrich von Jauer seine Rechte zur Laufig an den Konig Johann von Böhmen abtritt.

Der Meißnische Antheil der Burg war schon längst den Burggrafen zu Lehen gereicht; den böhmischen Antheil hatten

fie bisher nur erbamteweise, seit Rurzem auch pfandschafteweise innegehabt; das Capital, das fie gemeinschaftlich mit Beinrich dem Truchfes von Brun (Bornig?) darauf geschoffen, mochte allzu bedeutend sein, um an eine Biederlose zu denken. Die Schuld zu tilgen und geleistete Dienste zugleich zu belobnen, gab König Johann von Böhmen am 7. Sept. 1341 die Burg Dohna zu Erbleben ber Krone Bohmen an Friedrich und Dtto, genannt Bepben, Gebrüder, Burggrafen von Donin, und an heinrich ben Truchses von Brun. Die Burg mit allen ihren Zubehörungen sollte lediglich dem Königreich Böhmen und feinem andern herrn unterworfen, auch jederzeit des Konigs von Böhmen offenes Saus sein. Deffenungeachtet sollten die Burg und ihre Besiger bohmischem Recht, infonderheit der Popramezuw oder Zuda nicht folgen, sondern sich gleicher Rechte erfreuen, wie sie andere von Bohmen zu Leben gehende Schlöffer und namentlich die Bafallen in dem Lande Glas haben. 30hann Burggraf von Dohna erbaut 1347 das Schloß Falfenburg bei Weißfirche, auf der Grafenfteiner Berrschaft; gleiche zeitig mit ihm kommt auch ein Burggraf Otto der Jüngere por. Im J. 1357 erscheint Dtto Heyde als Besiger eines Theils von Rabeberg. Ob er der nämliche Otto Heyde, der 1385 vorkommt und unter dem die Streitigkeiten mit den benachbarten Rittern von Rorbig auf Meusegast ihren Unfang nahmen, mage ich nicht zu entscheiden. Dtto besaß nur ein Drittel der Burg; ein anderes hatten Jeschfe (Johann) und fein Bruder Nicolaus, genannt Maul von Dohna; das lette Drittel war einem andern Burggrafen, Johann von Dohna zuständig. Die Fehde, welche 1373 ihren Anfang genommen, galt nicht nur benen von Körbis, sondern auch vielen andern Rittergeschlechtern ber Nachbarschaft und wurde durch der Burggrafen Irrungen mit ihren eigenen Behenleuten noch schwerer gemacht. Dito Bepbe wurde bei Burfardswalde erschoffen; Nicolaus Maul fiel bei bem Sammerwerk Fichte; der alte Jeschke farb als Gesangener in berer von Rorbig Berließ, 1401.

Die Fehde schien endlich gesühnt, und die feindlichen Rachbarn trafen sich bei einem Abeltanz, den Markgraf Wilhelm der

Einäugige 1401 auf bem Rathhaus zu Dresben gab. Jeste von Dohna der jüngere erlaubte sich einige vertrauliche Worte gegen Rubolfs von Körbig anmuthige Hausfrau, und der eiferfüchtige Chemann ftellte dafür bem tanzenden Burggrafen ein Bein, wofür dieser fich mit einer derben Ohrfeige abfand oder aber, nach einer audern Bersion, der einäugige Markgraf Wilhelm füßte des Burggrafen unvergleichlich icone Gemahlin und tanzte mit ihr, ohne daß er den Gemahl um Erlaubniß fragte, welches diefen in solchen Gifer sette, daß er den Fürften mit dem Dolch ansiel. Eine neue Fehde, blutiger und erbitterter als die früheren, war hiervon die Folge. Des Markgrafen von Meißen Unterthanen wurden vielfältig beschädigt, und ber Markgraf, ber benen von Korbig, seinen gehorsamen Basallen, nichts abzugewinnen wußte, der aber längst gewünscht haben wird, sich des bohmischen Borpostens in der Rabe von Dresden zu entledigen, forderte von den Burggrafen allein Genugthuung. Sie antworteten durch einen Absagebrief und machten mit Raub und Mord die heerstraße von Böhmen nach Dresden so unsicher, baß sie naber nach Pirna verlegt werden mußte, wo fie seitdem geblieben ift. Der Markgraf bewaffnete alle Streitkrafte seines Landes. Jeschke, in Dobna belagert, entfam nach Beefenstein, vertheidigte fich dort vier Tage, fand auch diesen Aufenthalt nicht sicher genug, vertauschte ihn mit dem noch festern Ronigftein und ging zulett nach Dfen, um von König Siegmund Salfe zu begehren; benn daß er von dem bohmischen Wenzel feine zu erwarten habe, war ihm fattsam befannt. Die Meigner eroberten demnach Weesenstein, Königkein und am 19. Juni 1402 Dohna; Bergleute wurden herbeigerufen, um die Burg in Trummer ju legen, und der Burggrafen famtliche Besitungen, Beefenftein, Winterstein, Dohna, Mügeln, Kotta, Possendorf, Ploschwig, Beibenau, Potschappel, Seifersborf, Maxen, Königstein, Gottleube, Dippoldismalde, Liebstadt, die Dörfer vor dem Walde, Kalkenstein, die Leben zu Kösschenbroda, der Zoll zu Radeberg, das landrecht und ein haus zu Dresden, der berühmte Dobnafde Schöppenftubl, welchen, unter bes Burggrafen Bor-As, vierzehn seiner Basallen (barunter ein Beinrich von Chorun bereits im Jahr 1232 vorfommt) ausmachten, blieben des Sies gers Beute.

Vergeblich war Burggraf Jeschke in Dfen bemüht, die Tragbeit König Siegmunds zu bekampfen, ihn zu belehren, wie wichtig dem fünftigen König von Böhmen Burgen wie Dohna und Königftein sein mußten; seine läftigen Borftellungen erzeugten nur Abneigung, und am Ende ließ Siegmund den schuplosen Flüchtling unter dem Borwand, daß er durch seine Fehde mit dem Markgrafen den Landfrieden gebrochen, zu Dfen enthaupten. Richtsdestoweniger ertheilte Siegmund, als regierender König von Bohmen, den Gebrüdern Nicolaus und Jeschke oder Jaroslaus von Dohna 1423 die Leben über die Burg und Burggrafschaft Dobna, und noch im J. 1433 machte er einen schwachen Bersuch, ihnen dieselbe durch Unterhandlungen wieder zu verschaffen. Sein Schwiegersohn und sein Enfel bachten nicht mehr an Dohna, und König Georg, deffen Lage der eines polnischen Wahlkönigs aus den letten Zeiten durchaus ähnlich, sah sich genothigt, das abgelegene Besithum in dem Egerschen Erbvertrag vom 3. 1459 formlich an Deißen abzutreten, was König Wladislaw in dem Bertrag von 1487 noch weiter bestätigte. Die Burggrafen hielten aber darum ihr Recht noch nicht für verloren, und auf ihren Betrieb forberte König Ludwig 1522 die Burg von Berzog Georg von Sachsen zurud; jedoch war er nicht in der Verfassung, seinen Worten Nachdruck zu geben, und Dohna blieb in der Rurfürsten von Sachsen Besit, nur daß sie genöthigt wurden, die halbe Burg (nicht die ganze) als Leben von der Krone Böhmen zu empfangen, wie namentlich in dem Sauptlebenbrief vom 14. Inn. 1603 geschah.

Die Burggrafen, für welche König Ludwig sich verwendete, gehörten der böhmischen Linie an. Als deren gemeinsamer Stammvater wird ein Otto um 1282 betrachtet. Wilhelm und seine Gemahlin Machna beschenkten im Jahr 1399 die Kirche zu Weißfirche, während Hawacz von Dohna 1410 als Besiger von Grünberg erscheint (wenn darunter Grünberg, die einst so berühmte Abtei in dem Klattauer Kreise, zu verstehen, so würde Hawacz in Böhmen als der erste weltliche Besiger eines

Rirchengutes zu betrachten fein). Albrecht von Dohna vermehrt 1417 die Einkunfte der Pfarrei Krapau auf der Herrschaft Grafenstein. Nicolaus II Burggraf von Dohna erhob um 1512 das feit ben Buffitenfriegen wuft liegende Bergftadtchen Rrapau aus feinen Trümmern, führte von Grafenstein aus einen glude lichen Bertilgungsfrieg gegen die Räuber, die fich in ben verlaffenen Gebirgeschlöffern der Nachbarschaft eingenistet hatten, und ließ viele bieser Schlöffer, namentlich den Hammerftein nieberreißen. Er ftarb 1540. Seine Söhne, Albert und Rudolf verkauften 1562 Grafenstein um 300,000 fl. an den beutschen Bicekanzler Georg Mehl von Ströhlig. Albert zog nach Rumburg, dessen große Herrschaft er ebenfalls besaß, und farb dafelbst 1586, worauf Rumburg zum Berkauf fam. Eine seiner Töchter, Justina, kommt als Besitzerin des Gutes Chotecz bei Gitschin vor; eine audere, Elisabeth, wurde an den Freiherrn Ferdinand Hofmann von Grünpichl und Ströcha vermählt, erbte von ihm 1607 die Herrschaft Grafenstein, welche er von dem Bicekanzler Mehl erkauft, und brachte sie 1620 an ihren zweiten Gemahl, an Friedrich von Tschirnhaus. Alberts ältefter Sohn, Rudolf, vermählte sich den 18. Febr. 1602 mit Anna Freiin von Hosmann, farb aber kinderlos, gleichwie sein Bruder Rarl, mit dem diese ganze Linie erloschen ift.

Eine andere böhmische Linie scheint von dem jüngern Sohn des unter dem J. 1282 genannten Otto, von Otto Hepde abzustammen, der um das J. 1312 vorsommt. Dieses Otto Hepde Enkel, Heinrich (lebte 1344), wurde durch seine Sohne Jastap und Johann der Stammvater zweier neuen Linien. Jastaps Sohne, Jesche und Nicolaus, empfingen, wie schon gesagt, 1423 die Lehen über die böhmische Hälfte der Burg Dohna. Jesches Enkel, Johann, kommt 1483 als Bestger der Burg Wildenstein vor, scheint auch, bald nach 1490, die Herrschaft Benatek, Bungslauer Rreises, erworden zu haben. Er starb 1516, und seiner Tochter Magdalena Gemahl, Graf Wolf I von Gleichen, ers hob Ansprücke an des Schwiegervaters Berlassenschaft, die erst 1529 vor dem sächsischen Hosgericht, durch Bergleich mit Johanns Sohn, Bernhard, beigelegt wurden. Ein anderer von Johanns

Sohnen, Burggraf Friedrich, erbaute 1522 bas Schloß und bie Dechantlirche zu Benatek. Dieses alterer Sohn, Beinrich, wurde in seiner Che mit Elisabeth von Sternberg Bater von fieben Söhnen, Johann, Beinrich, Ladislaus, Friedrich, Jaroslaus, Bladislam und Ferdinand, von denen doch keiner, wie es scheint, Erben hinterließ, daher auch die Berrschaft Benatek am 23. Juni 1599 um 215,000 Schod Meign. an bie hoffammer verkauft wurde. Der jungste der fieben Brüder, Ferdinand, wurde Aps pellationspräsident im Rönigreich Böhmen ben 19. Juni 1603, Obristhofrichter im 3. 1609 und Obristhofmeister 1610, farb aber in dem nämlichen Jahr. Des Burggrafen Friedrich jangerer Sohn, Borgiwoy, Befiger ber bedeutenden Berrichaft Sehuschig, Czaslauer Rreises, hinterließ aus seiner Ebe mit Eusba von Landstein ebenfalls sieben Sohne, die nicht minder alle fieben kinderlos verftorben find. Einer derselben war der Burggraf Johann von Dohna, dem wegen Theilnahme an der bobmischen Empörung die Herrschaft Lemberg, Bunglaner Kreises, im Werthe von 58,683 fl. 20 Er. genommen wurde. Ein anberer, Beinrich, erkaufte die Herrschaft Solnicz, Roniggrager Areises, am 10. März 1624 um 157,000 fl. von der Hoffammer.

Ricolaus, der 1423 mit seinem Bruder Jeschfe die Lehen über Dohna empfing, wurde der Bater von Friedrich (1454), der Großvater von Borziwop. Letterer besat das später mit Strzedokluky vereinigte Gut Okorz, Rakonitzer Kreises. Mit Borziwops Enkeln, neun männlichen Geschlechts, und Urenkeln, deren sechs männlichen Geschlechts, ist auch diese Linie erloschen. Dieser Urenkel, der Söhne von Wenceslaus und von Elisabeth von Kollowrat Eigenthum, die Herrschaft Winarz, Raurzimer Kreises, wurde durch die Vormünder im J. 1596 um 17,000 Schock Weißn. an die Frau Katharina Smirziczky verstauft. Auch die Herrschaft Rokok, Rakonitzer Kreises, wurde einst von dieser Linie beseffen.

Johann, der jüngere Bruder von Jastap, dem Stammvater der Linien in Benatek und Okorz, gründete durch seine Söhne Otto (1403) und Wenceslaus (1410) eine neue Linie. Otto ist vermuthlich der Burggraf Hepdo von Dohna, der 1415 sein

Leben zu Prag beschloß und in dem Klofter Altenzelle beerdigt wurde. Des Wenceslaus Enfel, Christoph I erscheint 1481 als Besiger der Herrschaft Straupis in der Niederlausig; die Burggrafen hatten fie 1447 von denen von Ilow, sowie 1454 von denen von Polenz die Herrschaft Königsbrud in der Oberlaufig erfauft. Christophe I Sohn, Raspar mar mit Eva Schent von Landsberg verheurathet und Bater dreier Göhne, des Johann, Christoph II und Wilhelm. Christoph II, Landvogt in der Oberlaufig, erbte von dem Burggrafen Martin von Dohna die herrschaft Königsbrud; Wilhelm, ber mit Ratharina von Dohna, Tochter des Burggrafen Beinrich aus der schlesischen Linie, ver-Deurathet, erfaufte 1597 von der Hoffammer die Standesbertschaft Musta in der Oberlausiz. Sein alterer Sohn, Raspar erbte von dem Dheim Konigsbrud, verkaufte aber 1579 diese Herrschaft samt bem Boll auf ber Dresbener Brude an Christoph von Schellendorf (auch die Herrschaft Straupig wurde 1578 an Joachim von der Schulenburg verfauft) und farb unvermählt. Wilhelms anderer Sohn, Rarl Christoph, Standesherr in Musta, hatte aus seiner Ehe mit Ursula von der Schulenburg eine einzige Tochter, Ursula Ratharina, die im J. 1644 den Rurt Reinede Freiherrn von Callenberg heurathete und Musta an ihre Rinder vererbte.

Die schlessiche und die allein noch blühende preufsiche Hauptslinie ftammen von einem Burggrafen Nicolaus ab, der 1307 Alten-Guhrau (nicht Alten-Gera, wie alle meine Borgänger schreiben) in dem Guhrauschen Kreis des Fürstenthums Glogan besaß, auch bereits 1302 der St. Katharinen pfarrkirche zu Guhrau ein Borwert in der Vorstadt und drei Gärten zu Alten-Guhrau schenkte. Sein Urenkel, Burggraf heinrich der Jüngere, auf hünern in dem Wohlauschen und auf Kraschen in dem Guhrauschen Kreis, erward 1492 das benachbarte Groß-Tschirue, welches um seinetwillen am 4. Mai 1515 von König Wladislaw II Stadtrechte erhielt. Dieses süngern heinrichs Söhne theilten sich in die väterliche Berlassenschaft, und seste der ältere, Christoph, die schlessische Kinie fort, während der süngere, Stanislaus, der Ahnherr der preussischen Linie geworden ist. Christophs Sohn,

Raspar war mit Rosina ober Katharina, Abrahams von Dohna Tochter, verheurathet und durch fie Bater von vier Sohnen, Abraham I, Balentin, Beinrich und Johann, die alle vier Rachkommenschaft hinterließen. Namentlich erheurathete Johanns Sohn Friedrich mit Barbara von Logau die Guter Ober- und Mittel-Dhelhermsborf, Grünbergischen Kreises; er hatte aber nur Töchter. Abraham I wurde in seiner Che mit Maria Anna von Vorschnitz ein Vater von sechs Sohnen, von denen uns doch nur die beiden jungsten, Heinrich und Abraham II intereffiren. Beinrich, auf Kraschen, war 1594 Landeshauptmann zu Glogau; Abraham II, der mit Eleonora Sauerma von Jeltsch vermählt, unternahm in des Fürsten Radzivil Gesellschaft eine Reise nach bem gelobten Land und bem Berg Sinai, war faiserlicher Großbotschafter in Polen und zweimal in der Moskau, das zweitemal 1600, Raiser Rudolfs II Rath und Landvogt in der Oberlausig, 1611 Rammerpräsident in Böhmen, überhaupt einer der thätigs sten und einflugreichsten Staatsmanner seiner Zeit. 3m J. 1589 erkaufte er von Georg Wilhelm von Braun die Standesherrschaft Wartenberg, die er durch den spätern Ankauf von Goschütz bebeutend erweiterte und 1600 zu einem immerwährenden Familiensideicommiß nach Erstgeburterecht, wozu auch die preuffische Linie berufen, widmete. Wie bedeutend biese Erwerbungen, berichtet er selbst in einer Erklärung über das Fideicommißinstitut vom Jahr 1606 und in seinem Testament vom 3. 1613; er berechnet den Ueberschuß, den Wartenberg, Bralin und Goschüg über die nothwendigen Ausgaben geben, zu 22-24,000 Thir. und ruhmt, daß er durch den Ankauf von Goschütz und durch verschiedene öconos mische Berbefferungen die Einkunfte seiner Berrschaft um 10,000 Thir. jährlich erhobt habe. Abraham machte auch einige, von seinen Söhnen fortgesetzte, wiewohl vergebliche Bersuche, den mit Ronigsbrud zugleich verfauften Dresdener Brudenzoll wenigstens zu einem Drittel seinem Geschlecht zu vindiciren, betrieb von 1601 an auf alle Beise die Wiederherstellung der katholischen Religion im Umfang der Herrschaft Wartenberg und farb 1613.

Sein Sohn, Karl Hannibal I, ein gleich eifriger Katholik, commandirte bei des Kaisers Matthias feierlichem Einzug zu

Breslau 1611 die ständischen Gültpferde, war Landvogt in der Dberlaufiz und schlesischer Rammerpräsident, wurde von Raiser Ferdinand II zu den wichtigsten Unterhandlungen gebraucht und machte fich besonders durch seine acerben Bemühungen um die kirchliche Reformation ber Fürstenthumer Glogau, Schweidnig, Jauer und Munfterberg unvergeglich. Bei ber Schweben und Sachsen Vordringen in Schlessen, 1632, befand sich Karl Hannibal in Breslau, beffen Bürgerschaft für gut gefunden hatte, die Reutralität zu ergreisen. "Denselben Tag (27. Aug.) war ein großer Tumult in Breglau. Dann als Carl Hannibal Freyherr von Dona mit dem Rapserischen Ober-Ampt Berzog henrich Wengeln von Bernstatt und ettlichen Rathspersonen sich auf ben Wall begab, die bepde Läger zu sehen, kam ihm ein Lust und Eiffer an und ließ ein Stud, welches er selbst gericht, unter bie Sowedische und Sächsische abgehen, welches ihm übel bekam. Dann die Bürger wurden darüber so verbittert, daß sie mit ihrem Gewehr zusammen lieffen und furgumb den von Dona, welchen sie den neuen Buchsenschiesser nennten, bey dem Ober-Ampt, dahin er vom Wall abgefahren war, heraushaben wolten. Darbey sie dann viel schmäche und schimpffliche Wort gebrauchten (und das umb so viel desto mehr, weil fury nach dem geschehenen Souß ein Rittmeister mit drey Compagnyen Reutern von der Sowedischen und Sächsischen Armee für die Stadt kamen und von dem Rath und Burgerschafft Bericht begehret, wie solcher Shuß vom Wall in ihr Läger, so eines Obristen Lieutenant Pferd, darauf er gesessen, und drey Soldaten betroffen, zu verstehen, und ob solcher mit des Raths und der Burgerschafft Willen geschehen ware, zu entdeden. Darüber aber bis auf den andern Morgen zu antworten Bedenkzeit genommen worben), also daß der von Dona, da er anderst auffer Gefahr seyn wollen, gezwungen wurde, des Abends, nachdem sich der Tumust etwas wieder gestillt, in Begleitung zweper der vornehmbsten Rathsherren, dann fonften er vor dem gemeinen Pobel nit sicher gewesen ware, sich aus der Stadt nach seinem Schloß Wartenberg zu begeben. Da ihm dann unter dem Hinausfahren gar schmächlich und spöttisch nachgeruffen worden." Go viel Eifer und so ausgezeichnete Dienste waren einer Belohnung wohl werth, und der Raiser gedachte dem Burggrasen den herzoglichen Titel und die Fürstenthümer Oppeln und Ratibor zu verleihen; das Geschäft kam aber nicht zu Stand, und statt der Fürstensthümer wurde eine Gelbsumme versprochen. Ende des J. 1632 ging Karl Hannibal nach Polen, um dort neue Truppen anzuswerben; denn er war so tüchtig, ein Armeecorps zu bilden oder anzusühren, als eine Unterhandlung zu leiten. Allein der Tod ereilte ihn, da er kaum wieder mit seinen sarmatischen Söldnern den schlesischen Boden betreten; er starb den 21. Febr. 1633. Opis, der ihm von 1626 an als Secretair diente, der auch 1630 auf seine Kosten eine Reise nach Paris machte, hat ihm ein schönes Gedicht gewidmet.

Aus seiner Che mit Anna Elisabeth Jabety hinterließ Rarl Hannibal zwei Söhne, Maximilian Ernft und Otto Abraham. Jener, der Nachfolger im Majorat, farb 1639, und es beerbte ihn sein Bruder Otto Abraham, der 1641 als bohmischer Appellationsrath, später als schlesischer Oberamterath und als geschickter Unterhändler vorkommt, sich mit Renata Eusebia, des Freiherrn Maximilian von Breuner Tochter, verheurathete und am 18. August 1646 das Zeitliche gesegnete. Sein älterer Sohn, Johann Georg, geb. 4. Januar 1613, blieb als geistesschwach unvermählt und ftarb 28. Oct. 1683; ber jüngere, Karl Hannibal II succedirte dem Bater in der Standesherrschaft Wartenberg, mußte sich jedoch eine bedeutende Berringerung dieser Berrschaft gefallen laffen, nachdem durch seine Vormunder ein Theil derselben, die Minderherrschaft Goschütz, an die Gräfin von Scharfenberg in Zahlungsstatt abgetreten worden. Dagegen erwirkte die nämliche Bormundschaft die berühmte goldene Bulle Kaifer Ferdinands III vom 28. Wärz 1648, worin der Kaiser das Märchen von Alops von Urpach erzählt, im Widerspruch mit Berkommen, Wahrheit und Recht, verfichert, daß "bas vorneme und Uhralte Geschlechte, Nahmen und Stammen der Burggrafen zu Dhona vor eplichen hundert Jahren aus dem Gräflichen in den Burggräflichen Stand erhebet und erhöhet worden," und besiehlt, "daß die von Dhona sowol in allen Kanzleven, als

auch von Aurfürsten, Fürsten und Jedermann mit dem Titul und Namen des Seil. Römischen Reichs Burggrafen und Grafen zu Dhona in allen Vorfallenheiten geschrieben, also genennet, geéhret und in allen Orien und Stellen also geachtet werden follen." Bisber hatte man fie nur den Freiherren zugerechnet, wie auch der eben mitgetheilte Bericht ans Breslau thut. Karl Hannibal II, ein so eifriger Ratholik wie irgend einer seiner Borfahren, starb den 9. April 1711, als f. f. Kämmerer und ber lette Mann seiner Linie, benn seine Gemahlin, Anna Glisabeth von Schrattenbach (fie ftarb den 31. März 1684) hatte ihm keine Rinder geboren. Auch seine an den Landeshauptmann bes Fürstenthums Breslan, an den Grafen Julius Ferdinand von Jaroschin verheurathete Schwester, Anna Teresa, war finberlos geblieben, und es melbeten sich um die Erbfolge in der Standesberrschaft Wartenberg viele Pratendenten, worunter aber endlich die Grafen von Dohna preuffischer Linie, wie billig, den Borzug erhielten.

Diese preuffifthe Linie ftammt, wie bereits gesagt, von Stanislaus oder Stenzel ab, dem Bruder des Begründers der schlefischen Linie. Stanislaus erwarb das Gut Deutschendorf in bem Morungenschen Kreise von Oftpreuffen. Sein Sohn, Peter, Dberhauptmann zu Braunsberg und Morungen, geb. 1483, besaß neben Deutschendorf auch bereits bas benachbarte Carwinden und war in erster Che mit Elisabeth von Eulenburg, in anderer Che, seit 1535, mit Ratharina von Zehmen, des Woiwoden von Marienburg Tochter, verheurathet. Aus der zweiten Ehe famen neun Sohne. Der altefte, Beinrich, biente ben Polen in den liefländischen Rriegen, erhielt wegen gemachter Borschüffe pfandschaftsweise von Gotthard Rettler die damals noch wohl befestigte Burg Rietau, sudlich von Wenden, und 1562 gegen beren Abtretung die Guter Neuermühlen, Robenpois und Allasch in ben gleichnamigen Rirchspielen des heutigen Rigischen Kreises zu freiem Allodium (sie wurden auch 1589 seinen Brubern von König Sigismund von Polen, doch nur zu Lebenrecht, verliehen) und wurde als polnischer Obrister 1568 vor Pernau erschoffen. Der andere Sohn, Friedrich ertrant 1564

auf der Kähre bei Malmo in Schonen; er war, gleichwie sein Bruder Christoph, einer der Generale Konig Friedrichs II in dem Krieg mit Erich von Schweden. Christoph mußte, nachdem der berühmte Daniel von Ranzau 1569 vor Warberg den Tod gefunden, deffen Commando übernehmen; auf einem Einfall in Smaland wurde Pontus de la Gardie; einer der ausgezeichnetften Feldherren im schwedischen Beer, sein Gefangner. Er farb als dänischer Hofmarschall 1581 in Schonen. Fabian, geb. 1550, zählte kaum anderthalb Jahr, als ihm der Bater entriffen wurde. Bon dem Gymnasium zu Thorn wurde er nach Königsberg berufen, um daselbst mit dem Prinzen Albert Friedrich und 20 andern jungen Edelleuten erzogen zu werden. Bu Strasburg studirte er vier Jahre, zu Wittenberg nur ein Jahr, woraus er Italien zu zweien Malen und Frankreich bereifte. Der Graf Ludwig von Wittgenstein und Hubert Languet brachten ihn bei dem Pfalzgrafen Johann Kasimir in Dienst; er wurde des Prinzen Rath, Sofmarschall und Abgesandter an verschiedenen Bofen, begleitete ihn auch sowohl in den niederländischen Feldzug als auf der Reise nach England. Fabian dürstete jedoch nach Unternehmungen; des Polenkönigs Stephan Ruhm erfüllte ganz Europa, und in dessen lager konnte er hoffen, eine Beschäftigung zu finden, die seines unternehmenden Geiftes wurdig. Er nahm Theil an der Einnahme von Polod und Petschora, an der Belagerung von Pleskow und verdiente überall des großen Königs Lob. Mit dem Frieden von Zapolsice, 1582, kehrte er in seine Berhältniffe zu dem Pfalzgrafen zurud, und Johann Kasimir fendete ibn an verschiedene Bofe, zu Gunften des Rurfürsten Gebhard von Coln zu unterhandeln. Diese Unterhandlungen fonnten fein Resultat geben, und Johann Rasimirs Feldzug nach bem Colnischen, Aug. 1583, war für seinen Berbundeten nicht erfprießlicher. "Baben in tem Collnischen Erpftifft nichts sunderlig ausgericht, dann daß sep den Armen die Ruhe hinweg getrieben und eglich Dorff verbrant. Doch hatt Cafimirus das Stifft Collen bart geplaget, und feberer wollen einen Pfaffeu-Rock davon bringen. Umb Martini zoge Casimirus wieder zu Sauß, dan er nach seinem Willen nichts schaffen können." Unter

dem Pfalzgrafen hatte Fabian die Armee commandirt, nun mußte er sie auch abdanken.

Der ruhmlose Feldzug scheint Johann Kasimirs Reigung zu friegerischen Abenteuern gar sehr gedämpft zu haben, daher er auch das Commando der von den protestantischen Fürsten dem König von Navarra zum Besten ausgerüsteten Sulfsarmee verbat und solches vielmehr bem von Dohna zuwenden ließ, 1587. Sie zählte 8000 Reiter und 5000 Landsfnechte, murbe aber gleich auf ihrem Marsch im Elsaß (Aug. 1587) durch 16,000 Schweizer und nachmals durch mehre Tausend Franzosen verfarft. In ihrer Gesamtheit beinahe 40,000 Mann erreichend, wurde sie durch den Herzog von Bouillon befehligt; doch blieben die deutschen Bölker unter Fabians speciellem Commando. Dhne hinderniß wurden die Bogesen bei Zabern überftiegen; Saarburg, weniger fest oder weniger glücklich als Blamont und Luné= ville, mußte seinen vergeblichen Widerstand in harter Plunderung bugen. Bei Bayon wurde die Mosel überschritten, und bei Pont-Saint-Bincent am 15. Sept. ware der Herzog von Guise, der mit einem französisch-lothringischen Corps fets ben Eindringenden zur Seite blieb, beinahe unter Dohnas Reiter gefallen; er entging ihnen aber durch eine geschickt ausgeführte Bewegung, und ohne Widerstand zu finden führten die protestantischen Generale bei Neufcateau und Baucouleurs ihr Bolf über die Maas und an Chaumont vorbei nach Châteauvilain. Dberhalb Châtillon, deffen Besatzung in einem Ausfall litt, wurde die Seine, bei Maillé-la-ville die Jonne überschritten. Zu Maillé fanden sie den von Monglas, der ihnen die bestimmte Bersicherung brachte, daß der König von Navarra ihnen an der Loire entgegenkom= men werde; sie bedurften nach dem langen, mubsamen Marsch einer solchen Berficherung : benn ber Bergog von Guise, ber viele Berftarfungen an fich gezogen, folgte ber bentschen Armee auf dem Fuß, hielt fie in beständiger Unruhe, nahm ihr die Lebensmittel, bob ihre Streifer auf und that ihr überhaupt unfäglichen Schaden. Groß mar daber die Befturjung, als die Confoderirten im halben October vor la Charité ankamen und den Ort wohl bewehrt, alle Furten der Loire befett und nirgends die Navar-

reser zum Beiftand fanden. Ein Bersuch, bei Reuwy den Uebergang zu erzwingen, murde vereitelt, und auf Dobnas Ansuchen trat ein Kriegsrath zusammen, um fich wegen weiterer Operationen zu besprechen. Eigentlich wollte Dohna nur seine Rlagen anbringen: er beschwerte sich, daß man ihn und seine Leute so weit verlockt; wahrscheinlich wolle man fie zu Grunde richten, ohne daß sie nur den Troft gehabt, den Degen zu ziehen; daß nirgends eine Aussicht sich zeige, mit bem Seind handgemein zu werben, oder irgend eine nügliche Unternehmung auszuführen; daß von Erfrischungs- ober Winterquartieren nicht von fern die Rebe; daß man geflissentlich die Armee aushungere und verderbe durch die vielen fatholischen Edelleuten zugeftandenen Salvaguardien, indem diese Edelleute der Landbewohner werthvollftes Eigenthum in ihre Schlösser aufnähmen und dem Soldaten entzögen, wovon er boch allein leben solle und leben konne. Auch, flagte er ferner, habe man seinen Reitern einen Monatssold versprocen, sobald fie den frangosischen Boden betreten haben würden: Riemand denke mehr an dieses Versprechen; wenn aber der Sold nicht alsbald erscheine, seion die Reiter entschlossen, nach haus zu ziehen, welche Gefahren ihrer auch marten möchten. Die Generate erschracken nicht wenig über solche Reben, erhielten aber doch so viel von Fabian, daß er versprach, die Ruckehr eines Gilboten abzumarten, durch welchen man Rachrichten von bem Ronig von Navarra zu empfangen hoffte. Es wurde ferner, da einmal die Loire nicht zu überschreiten, beschloffen, daß man sich ben Loing hinab nach der Beauce weuden wolle, um bie Getreide- und Heuvorräthe diefer fruchtbaren Landschaft zu benugen und wo möglich Gelb zur Befriedigung ber Reiter aufzubringen. Der Aufbruch erfolgte icon am andern Tage, und ohne sonderliche Schwierigfeiten wurde Montargis erreicht.

Die Stadt selbst war von den Feinden besetzt, und Dohna, der den Herzog von Guise noch ziemlich entfernt wähnte, nahm mit acht Cornetten Reiter zu Vimory, eine Stunde von Montsargis, sein Quartier, 27. Oct., mährend er die übrige Mannsschaft der bessern Berpstegung halber sehr weitläusig auseinsanderlegte. Das und wie wenig Vorsicht zu Vimory walte,

erfuhr der Bergog von Guise, ber mittlerweile in Montargis eingetroffen war, und sogleich mußten seine ermubeten Truppen weiter ziehen. Um 7 Uhr Abends ftanden sie Angesichts von Bimory, und da fich meder Vorposten noch Schildmachen bliden ließen, wurde befohlen zu fturmen. Einige deutsche Reiter, Die fich zufällig beisammen und bewehrt fanden, leisteten Widerstand, mußten aber unterliegen; jedoch wurde durch das Schießen Lärm in Fabians eigenem Quartier. Er eilte jum Sammelplag, brachte ungefähr 5 Cornetten zusammen und warf sich mit ihnen fühn der erften der feindlichen Colonnen entgegen. Er drückte eine Piftole ab auf ihren Anführer, den Berzog von Mayentie, und durchlöcherte ibm bas Kinnftud feines Belms, ohne boch ihn selbft zu verlegen; er empfing von dem Berzog einen Gabelhieb in die Stirn, todtete des Herzogs Standartentrager und eroberte mit eigener Hand die Standarte. Es folgte bas wüthendste Handgemeng, bis Plagregen und furchtbares Ungewitter die Streitenden trennte. Bon beiben Seiten hatte man gestritten, wie es Mannern geziemt; wenn der Berzog von Buise mit feltener Rühnheit die Sorglosigkeit seiner Gegner zu benuten wußte, so hatte Dohna den Mangel an Bachsamkeit burch ben verwegenften und hartnäckigften Widerstand ersett, und so blieb den Ligisten fast kein anderer Bortheil, als daß sie ihrer Gegner Gepad vernichtet oder erbeutet, und diefer Bortheil war nicht ganz unerheblich. Er gab Beranlaffung zu einer Empörung, die drei Tage darauf unter den Reitern ausbrach; sie wollten bas Beer verlaffen und nach haus geben, oder bei den Ligisten Dienste nehmen, und nur Dohnas Bureden, das Berfprechen einiger Gelber und die Rachricht von des Ros nigs von Navarra Sieg bei Coutra's konnten sie beruhigen. Die Empörung war gestillt, ber Anschlag; ben man auf bas Solog von Montargis gehabt, verfehlt; so blieb nichts übrig, als den Marsch fortzusegen. Château = Landon, der nächste Ort von einiger Erheblichfeit, wurde mit fturmender Sand genommen, feine Plünderung den Reitern zugesprochen, und im Rovember langte bas Heer, stets verfolgt durch die Armeecorps von Guise und Epernon, in der Rabe von Chartres an.

übernahm der Pring von Conty den Oberbefehl; aber Großes ju verrichten konnte er nicht hoffen: Menschen und Pferde durch den langen mühseligen Zug erschöpft; Ruhr und andere Lagerfrankheiten, von beharrlichem Regen begunfligt, wutheten mit ungewöhnlicher heftigkeit; die Führer, uneinig unter sich, hatten das Zutrauen ber Gemeinen verloren; zwischen den verschiedenen Nationen war alles Einverftandniß dahin, und die Schweizer, uneingedenk des zu Chateauvilain geschworenen Eides, daß bis jum Ende des Feldzugs Schweizer und Deutsche unzertrennlich sein wollten, eröffneten für sich allein Unterhandlungen mit des Konigs von Frankreich Abgeordneten. Sie ließen sich 400,000 Kronen versprechen und traten ben Beimweg an; Fabian aber, dem nun allein die Sorge fur des Beeres traurigen Ueberreft obliegen follte, gedachte nach ben Quellen der Loire hinaufzuziehen, in der hoffnung, dort seine Bereinigung mit bem König von Navarra zu bewerkftelligen.

Am 24. Nov. lag er in dem Städtchen Auneau, zwischen Chartres und Etampes, "mit 7 Cornett Reuttern, und verließe sich zu viel auff des Commendanten im Schloß allda, des Choulard, eines Gasconiers, Zusag, daß er ihme nichts feindseliges thun, auch dem von Dohna gegen Bezahlung Proviant zukommen lassen wollte. Aber ber hielt es mit dem Berzog von Guise, welcher zu Rachts mit Gewalt in das Städtlein gefallen und treffliche Beuten gemacht, indem er 800 Bagen, viel Baffen, guldene Retten und bergleichen und 2000 Pferbe bekommen hat. Besagter Freyherr von Dohna ist mit etlichen wenigen über die Mauren gesprungen und mit hulff ber Nacht zu ben anbern kommen, die er eine halbe Meil von dannen angetroffen. Prinz von Conty, der Herzog von Bouillon, Chastillon und andere wollten sie bereben, noch eines mit dem von Guise zu wagen: aber die Forcht war bey ihnen so sehr eingeriffen, daß sie dahin nicht zu bringen waren; sonderlich, weil an allerley Nothwendigkeit Mangel erscheinen wollte, und sich die Frangosen nach und nach bey ihnen verluhren. Zudem waren von den beutschen Soldaten, deren Anfangs 15,000 gewesen, nur 2000 noch übrig und die meisten ohne Baffen; so trachteten die deutschen Reutter nur dahin, wie sie wieder nach Dentschland gelangen möchten. Und dieweil der König von Frankreich ihnen die Sicherheit, sich wieder nach Haus zu begeben, anerhotte, so nahmen sie solches den 8. Decembris zu Lancié in Burgund und in dem Gebiet von Mascon (hart an der Grenze von Beaufolais) an. Sie vermeinten nach Genff zu gehen und sich daselbst zu erfrischen. Aber die meisten blieben unterwegs sizen, auch sturben viel von ihren Officirern, und gieng ein gemeyn Geschrey, daß sie zuviel des Mußcatels getrunken, den ihnen dersenige, so mit ihnen in des Königs Nahmen tractirt hatte, aufssezen lassen."

Fabian langte glucklich wieder in Deutschland an und wollte die Sould bes unglücklichen Ausgangs lediglich dem König von Navarra zuschreiben; allein Bongars, dieses Fürsten Abgesandter in Deutschland, widerlegte seine Darftellung in einer eigenen Dentschrift auf das Nachdrucklichfte und besprach die von ihm selbst begangenen Fehler ohne Schonung. Borzüglich scheint Fabian feinem Dolmetscher, Michel Suguer, ein gleich schlecht begrundetes und gerechtfertigtes Zutrauen geschenkt zu haben. Deffen und aller Argumentationen des Bongars ungeachtet wurde ihm, als er im Sept. 1591 nochmals, jedoch nur als Obrift eines Regiments von 1200 Reitern in der von dem Fürsten von Anhalt geführten Bulfsarmee, den französischen Boden betrat, von dem Ronig von Ravarra, jest Beinrich IV, der ausgezeichneiste und ehrenvollste Empfang. Mit dem Ende dieses Feldzugs tehrte Fabian abermals nach ber Pfalz zurud; er mußte breimal in des Kurfürsten Friedrich IV Namen den Reichstag zu Regensburg besuchen, mehrmals als des auf Reisen begriffenen Rurfürsten Statthalter in Beidelberg auftreten und 1594 für benselben von Raiser Rudolf II die Belehnung empfangen. Dreißig Jahre waren vergangen, ohne daß Fabian die heimath anders denn im Flug geseben batte; jest, 1604, unternahm er eine Reise nach Preuffen, und der Administrator, Kurfarst Joachim Friedrich, ließ ihn nicht mehr ziehen; er wurde Hauptmann zu Insterburg und nachmals zu Tapiau, endlich Dberburggraf. Bei den Rurfürsten Johann Siegmund und Georg Wilhelm fand er nicht minder in Gnaden, zumal er vieles beigetragen hatte, um dem

Aurfürsten Johann Siegmund noch bei Lebzeiten bes Berzogs Albrecht Friedrich die polnische Belehnung zu verschaffen (1611). Nichtsdestoweniger wurde er auf dem Landtag von 1609 ber Religion halber hart angefochten; hatte er doch zu Genf in dem Umgang mit Theodor Beza die Lehren der reformirten Rirche angenommen, zu Beidelberg öffentlich fich zu derselben bekannt und fie auch der Erfte nach Preuffen verpflanzt. Es wurde fogar beantragt, ihn seiner landschaftlichen Aemter zu entsetzen; allein er wußte die polnischen Commissarien, vor welche die Sache getragen worden, ju befanftigen, jum Theil durch offentliche Befanntmachung seines Glaubensbekenntniffes. 3m 3. 1612 legte er freiwillig das Oberburggrafenamt nieder. Er farb unverehlicht im J. 1621. Man rühmt von ihm, daß er 34 Gesandtschaften verrichtet habe und vieler fremden Sprachen mächtig gewesen sei. Sein Bildnis war und ift vermuthlich noch in der Rirche zu Morungen und baneben ber Burggrafen von Dobna Stammbaum von 806 an zu seben.

Pefers und der Ratharina von Zehmen vierter Gobn, Achatius I, herzoglich preussischer Rath und Amtshauptmann zu Taplau, ftarb ben 18. Oct. 1619, nachdem er in seiner Ehe mit Barbara von Wernsborf eilf Sohne gezeugt, von welchen uns boch nur Friedrich, Beinrich, Fabian, Abraham, Dietrich, Acatius II und Christoph, Fabian und Christoph insbesondere als die Stammväter aller noch heute blühenden Linien intereffiren. Friedrich, Landhosmeister in Preuffen, geb. 4. Oct. 1570, fart 20. Nov. 1637, daß er demnach seinen einzigen Sohn, Achatius, geft. 1605, noch überlebte. Heinrich, geb. 1573, ftarb 1598 als Rector magnificus zu Altorf. Abraham, geb. 1579, war furbrandenburgischer Geheimrath und Obrister, schrieb über bie Plagen Aegypti und von Ausführung ber Israeliten aus Megypten, welches lettere Werk nach feinem Tod 1657 in 4. erschienen ift, und ftarb 1631, aus seiner Ehe mit Euphrosyna von Prod drei Töchter hinterlaffend. Dietrich, geb. 1580, ftudirte zu Beidelberg und trat später in Anhaltische Hofdienfte. Mit bem Fürften Bernhard ging er nach Ungern, wo er 1597 ber Belagerung von Dfen beiwohnte; er diente sobann über zehn Jahre

unter dem Prinzen Moris von Dranien in den Niederlanden, trat ferner als Hauptmann in kurbrandenburgische Dienste. Als bes Grafen Bernhard von Wittgeustein Obrift-Lieutenant zog er mit demselben nach Frankreich, bem Prinzen von Conde zu Gulfe, und nach bes Grafen Tod, nach bem Frieden von Loudun, 20. Januar 1616, führte er die deutschen Soldner nach ihrer Beimath zurud. Er trat endlich als Obrift in bes Aurfürsten Friedrichs V von der Pfalz und der bohmischen Stände Befoldung, wurde in dem Gefecht bei Rakonig, 30/20. Det. 1620, tödtlich verwundet und ftarb am andern Morgen. Achatius II, geboren 22. Oct. 1581, besuchte zugleich mit seinem Bruder Christoph die Universität Beibelberg, dann Italien, Franfreich und England. Bei einem Spatern Aufenthalt in Beidelberg ließ er fic für den Dienst des Kurfürsten Friedrich IV von der Pfalz gewinnen; er übernahm es, ben Kurprinzen als deffen Sofmeister auf die Universität nach Gedan zu geleiten. Als Friedrich V. zur Regierung fam, wurde er beffen Geheimrath und Amtshauptmann zu Waldsaffen in der Oberpfalz; er verrichtete verschiedene Gefandtichaften an bem Raiserhof, in England und Danemart, erwarb auch ansehnliche Güter in der Oberpfalz, als die Ritterfite Fischbach und Stockenfels, in dem heutigen Landgericht Roding, die Herrschaft Schwarzenburg bei Res, ein Haus in Amberg u. s. w. Auf Friedrichs Königsfahrt nach Prag war er deffen Begleiter; nachdem ausgeträumt der Traum, blieb ihm nichts übrig, als den Weg ber heimath zu suchen. Er wurde von feinen preuffischen Mitftanden in verschiebenen Berrichtungen gebraucht, aber auch zweimal burch polnische Nachbarn, die für Destreich Partei genommen hatten, in die Gefangenschaft geführt, um feine Anhänglichkeit für das pfälzische Haus ju ftrafen. Er ftarb unverheurathet auf seinen Gutern in Preuffen ben 12. Sept. 1647. Man rühmt seine philosophischen Kenntniffe und sein rednerisches Talent.

Fabian II, der vierte Sohn von Achatius I, geb. 1577, besaß Reichertswalde in dem Umfang des Amtes Liebstadt, daher auch die von ihm abstammende Hauptlinie die Reichertswaldische genannt wird, war des preufischen Landrathes Director, dann

Hauptmann zu Brandenburg und ftarb 1631, aus seiner Che mit Efther von Heydeck die Sohne Fabian III und Friedrich hinterlaffend. Friedrich, geb. 26. April 1619, lebte in finderloser Ehe mit Maria Ludovica von Kreugen. Fabian III, geb. den 8. Dct. 1617, ftarb 1668 ale furbrandenburgischer Geheimrath und Gesandter. Der Sohn seiner erften Che mit Benrica Amalia, seines Oheims, des Burggrafen Christoph von Dohna Toch-1er, Christoph Friedrich, geb. 19. Oct. 1652, besaß Reichertswalde und Lauck, bekleidete das Amt eines Erbfähnrichs von Prenssen, war ein besonderer Liebhaber theologischer Studien und ftarb als Geschlechtsältester den 10. Nov. 1734. Seine erfte Gemahlin, Johanna Elisabeth, des Grafen hermann Abolf von Lippe-Detmold Tochter, verm. 1677, gest. 1691, hatte ihm sechs Sohne und zwei Töchter, die andere, Elisabeth Christiana, des Pfalzgrafen Friedrich Ludwig von Zweibruden Tochter und bes Grafen Emich XIII von Leiningen - Hartenburg Bittme, verm. 22. Dec. 1692, geft. 1707, einen einzigen Sohn, Friedrich Ludwig, den Stammvater bes Hauses Reichertswalde, geboren. Bunächst von den Sohnen erster Che. Zwei derselben, Karl Emil, geb. 7. Dec. 1686, und Christian Albert, geb. 15. April 1690, fanden den Tod in dem spanischen Successionstrieg, jener vor Aire 1710, dieser vor Lille 1708. Der ältefte, Fabian Ernft, geb. 22. März 1678, ftarb 1730 ale königl. großbritannischer Rämmerer, ohne daß er Kinder aus seiner Che mit Juliane Mauritia von Donop gehabt; ber zweite, Adolf Friedrich (alias Adolf Christoph), geb. 4. Jul. 1683, besaß das Rittergut Lauck im Amt Preuffisch-Holland, vermählte fich 1713 mit Freda (Friederike) Maria, des Grafen Christoph von Dohna-Schlodien Tochter (gest. als Wittwe 30. Jun. 1772) und starb als Geschlechtsältester zu Lauck 13. Sept. 1736, nachdem er in seiner Ehe 15 Kinder gezeugt. Der zweite Sohn, Johann Friedrich, geb. 16. Dec. 1716, blieb in der Schlacht bei Torgau, 3. Rov. 1760, als Hauptmann in dem Infanterieregiment Lehwald. Er war seit dem 12. Aug. 1754 mit der Gräfin Amalie Helene von Reichenbach verheurathet; die einzige ihn überlebende Tochter heurathete den Grafen von Rospoth. Der britte Sohn, Abolf

Christian, geb. 27. Mary 1718, war in erster Che mit Sophie Wilhelmine Gräfin von Dohna-Schlodien, in anderer Ehe mit Marie Christine Eleononore Gräfin von Stolberg = Wernigerode verheurathet und starb zu Wernigerode 15. August 1780, mit Hinterlaffung einer Tochter, die den Kanzler bes Königreichs Preuffen, den von Schrötter, heurathete. Der vierte Sohn, Alexander, geb. 18. Mai 1719, war bis 1753 Obrist bei den gelben Sufaren, verkaufte 1792 das Chaioullgut Pfeiferwalde im Umfang des Amts Liebstadt und ftarb als Geschlechtsältester den 17. Aug. 1793, aus der ersten Che mit Unna Glifabeth Wilhelmine von Rothe eine Tochter, aus der dritten Che mit der Gräfin Elisabeth Charlotte von Dohna-Reichertswalde die Sohne Christoph Friedrich Alexander, Ludwig Adolf Emil und Rarl Wilhelm August hinterlaffend. Von diesen drei Brubern war der älteste, Christoph Friedrich Alexander, geb. 5. Dec. 1769, seit dem 19. Januar 1822 Majoratsherr auf Lauck, und es folgte ihm, da er unvermählt, 16. Febr. 1834 in bem Ma= forat seines ben 8. Nov. 1828 verftorbenen Bruders Rarl Wilbelm August (verm. seit 28. April 1797 mit Friederike Eleonore von Liebermann: Sonnenburg) älterer Sohn, Karl Friedrich Alerander, geb. 3. Nov. 1799, mahrend beß jungerer Bruder Ludwig Wilhelm, geb. 24. Febr. 1805, Weffelshöfen in dem Tapiauschen Rreis befigt. Laud hat ein Areal von 9846, 2Befselshöfen 2400 Morgen. Auf die übrigen Guter, Bundladen, Godrienen, Beibe, Rleinhof und Raulitt kommen 2570 Morgen. Der fünfte von Adolf Friedrichs Sohnen, Fabian Rarl, geb. 19. Januar 1721, Sauptmann bei dem Infanterieregiment Rr. 11, ftarb ben 2. Dec. 1760 an ben in ber Schlacht bei Torgau empfangenen Wunden. Der sechste, Friedrich Wilhelm, geb. 31. Jan. 1722, vermählte fich den 3. März 1755 mit Elisabeth hermine Albertine von Conen, quittirte als Major und Commandeur des Infanterie= regiments Nr. 44 und starb zu Wesel 22. Jul. 1788. Seine einzige Tochter hatte das zweite Jahr nicht erreicht. Der fiebente Sobn, Emil, geb. 5. Sept. 1724, ftarb als Oberamtsrath zu Breslau im 3. 1745. Der achte, August, geb. 28. Marg 1728, Gne ralmasor und Chef des Infanterieregiments Rr. 44, farb

an Wesel ben 4. Januar 1793, aus seiner Che mit Sophie Friederike von Budberg eine Tochter hinterlaffend. Der neunte Sohn, Ludwig, geb. 22. März 1733, fonigl. Rammerherr und bis 1769 Hauptmann bei dem Infanterieregiment Rr. 16, ertaufte 1783 Wundlacken im Sauptamt Brandenburg und ftarb. ben 31. Marg 1787, aus seiner zweiten Che mit ber Grafin Amalie Truchses von Waldburg den Sohn Heinrich Ludwig Abolf auf Wundladen, bann zwei Töchter hinterlaffend. Der altefte endlich der neun Bruder, Christoph Belgicus, geb. 20. Jul. 1715, war bis 1761 Major und Commandeur des Finkensteinischen Dragonerregiments, nachber landfagermeifter bes Königreichs Preuffen ftarb als Geschlechtsältester zu Lauck 10. Jul. 1773. und Seine erfte Gemahlin, Amalie Wilhelmine Grafin von Finkenftein=Raudnig, verm. 19. Jul. 1753, ftarb 7. April 1765; die andere, Sophie Louise, des Fürsten Hans Rarl von Carolath Tochter, wurde den 20. Jul. 1767 vermählt und ftarb ohne Rinder ben 19. Mai 1778. Der älteste Sohn der ersten Che, Rarl Adolf Ernft, Majoratsherr auf Lauck und auf Keimkallen im Hauptamt Balga, quittirte 1786 ale Lieutenant, vermählte sich den 18. Jul. 1792 mit Sophie Louise Charlotte von Glasow und ftarb den 19. Januar 1822. Bon fünf Rindern überlebte ihm nur die anben Landrath von Auerswald verheurathete Tochter Freda Cophie Adelheid; das Majorat fiel daher an den bereits genannten Better, Graf Christoph Friedrich Alexander von Dohna.

Das Saus Reichertswalde, von Friedrich Ludwig, bem Sohn zweiter Ehe des Grafen Christoph Friedrich (starb 1734), abstammend. Friedrich Ludwig, Serr auf Reichertswalde und Sassen im Hauptamt Preussisch-Mark, geb. 8. Jun. 1697, starb als pensionirter Major und Geschlechtsältester den 21. Jun. 1766. Er hatte drei Frauen gehabt: 1) Friederise Wilhelmine Charlotte, des Grasen Georg Wilhelm von Wittgenstein-Berleburg Tochter und des Grafen Johann Philipp von Isenburg-Offen-bach Wittwe, vermählt 6. Dec. 1727, gest. 26. Jun. 1731; 2) Espérance Louise, des Grasen Johann Friedrich von Dohna Ferasieres Tochter, verm. 17. Sept. 1732, gest. 8. Oct. 1733; 3) Louise Charlotte, des Grasen Bogissaus Friedrich von Dön-

bof Tochter, verm. 6. Dec. 1734, geft. 15. Märg 1755. ber dritten Che kamen neun Rinder, worunter die Gobne Friedrich Leopold, auf Reichertswalde, und Karl Ludwig, auf Sassen. Rarl Ludwig, geb. 11. April 1739, war seit 19. Jul. 1768 mit der Gräfin Marie Charlotte Wilhelmine von Dohna-Lauck vermählt, hinterließ aber nur Tochter. Friedrich Leopolds, geb. 20. März 1738, älterer Sohn, Christoph Emil Alexander Leopold, gest. 4. Febr. 1842, besaß Reichertswalde (20,508 Morgen) mit Groß - und Rlein-Gilgehnen und Stobnitten, mahrend der füngere, Georg, geb. 3. Januar 1845, mit einer Gräfin von Dönhof die Güter Donhofftadt, Karschau, Groß=Wolfsdorf und Groß-Rossafen erheurathet hat. Uebrigens haben die beiden Linien Lauck und Reichertswalde unter sich ein Majorat und Fibeicommiß gestiftet, welches auf bem Rittergut Lauck mit ben Rirchdörfern Lauck und Ebersbach und einigen andern Bubehös rungen haftet.

Christoph, von Achatius I eilf Sohnen der jungfte und zugleich der Stammvater der Bianischen Linie, geb. 1583, war des Rurfürsten Friedrich V von der Pfalz während seiner kurzen Berrschaft in Böhmen Dberkammerherr und Geheimrath, nachs her Gouverneur des Fürstenthums Drange und starb den 1. Jul. 1637, aus seiner Che mit der Gräfin Ursula von Solme-Braunfels, ber Schwägerin bee Prinzen Friedrich Beinrich von Dranien, mehre Kinder, und darunter insbesondere die Sohne Friedrich, von dem die Sauser Schlobitten und Schlodien berfommen, Christian Albert und Christoph Delphicus, Stifter des Hauses Carwinden und der schwedischen Linie, hinterlassend. Chriftian Albert, Chriftophs und ber Grafin von Solms zweiter Sobn, Burggraf von Dobna, Freiherr von Stockenfels und Fischbach, herr auf Schlobitten und Carminden, geb. zu Ruftrin 15. Nov. 1621, war noch nicht 14 Jahre alt, da er bei hollandischen Armee als Cornet eintrat. Bur Beit bes Munsterischen Friedensschlusses hatte er es bis zum Obriften gebracht, auch bereits eine Besandtschaft nach England verrichtet. 3m 3. 1654 begleitete er die Prinzessin von Dranien, seiner Mutter Sowester, nach Berlin, wo er von dem Rurfürsten eine

Bestallung als Generallieutenant von ber Infanterie empfing. Er wurde später Gouverneur von Ruftrin und Statthalter im Fürstenthum Salberstadt; es wurde ihm auch, als der Rurfürst im Sept. 1658 den Zug nach Solftein antrat, die Statthalterschaft in der Mark Brandenburg übertragen. Beim Ausbruch bes Rriegs von 1672 wurde er jum Feldzeugmeister ernannt, und zur Zeit des schwedischen Ginfalls in die Mark befehligte er die bei Ruftrin versammelten wenigen Truppen. Er erfranfte im Lager vor Stettin 1677, trat die Rudreise nach Ruftrin an, ftarb aber unterwegs zu Garz, 14. Dec. 1677, und fand zu Ruftrin seine Ruhestätte. Er hat mit Sophia Theodora, Wolfharts von Brederode Tochter, die wichtige, aber sehr verschuldete souveraine Herrschaft Bianen in Holland und die Erbburggrafschaft Utretht erheurathet. Seiner Kinder maren überhaupt zwölf : von den acht Sohnen heurathete nicht einer; der altefte, Friedrich Heinrich, Johanniterritter, blieb vor Toulon 1707 und war bemnach ber einzige unter ben Brüdern, der bas 18. Jahrhundert erlebt hat. Insbesondere fanden die beiden jungften, Rarl Emil, geb. 1658, und Diedrich, geb. 5. Dec. 1659, vor Dfen im J. 1686 den Heldentod. Bon den Töchtern war Emilie, geb. 2. Febr. 1645, an den Grafen Simon Beinrich von der Lippe-Detmold, Louise an den Grafen Ludwig von Solms-Sobensolms, Freda Maria Christina an Christoph I Grafen von Dobna, den Gründer des Hauses Schlodien, verheurathet. Sie oder ihre Rinder theilten fich in die mutterliche Berlaffenschaft, und die Herrschaft Bianen blieb der Gräfin von der Lippe, wurde aber später um beinahe 900,000 Gulden verfauft.

Friedrich, Christophs und der Gräsin von Solms ältester Sohn, geb. 25. Januar 1621, besaß unter andern Schlodien, solgte seinem Bater in dem Gouvernement von Drange, erkauste 1657 die Baronie Coppet in der Waadt, erwarb als Besißer von Coppet für sich und seine Erben das Bürgerrecht zu Bern, wurde wiederholt von den Franzosen aus Drange vertrieben und starb zu Coppet 28. März 1628. Seine Gemahlin Espérance du Puy, aus dem Hause der Marquis von Montbrun in Dausphiné, hatte ihm acht Kinder, darunter die Söhne Alexander,

ben Ahnherrn bes Hauses Schlobitten, Johann Friedrich und Christoph, den Ahnherrn des Hauses Schlodien, geboren. Johann Friedrich, geb. im 3. 1664, erhielt die mutterlichen Guter in der Breffe, führte darum den Titel eines Marquis von Ferasieres, biente in dem spanischen Successionskrieg als hollandischer Generallieutenant und Gouverneur von Mons, befehligte an dem ungludlichen Tag von Denain, 24. Jul. 1712, die Infanterie, fturzte fich, wie Alles verloren, in die Schelde und fand in ihren Wellen den Tod. Seine erfte Gemahlin war eine Macarthy, bie andere eine Grafin von Byland. Bon seinen drei Tochtern heurathete die alteste, Elisabeth Espérance, den Grafen Otto von Schwerin, die mittlere, Ratharina henriette, geb. 24. Aug. 1694, den ruffischen Minister, Grafen Alexander Galowfin. Ratharina henriette, Mutter von 25 Rindern, farb im Jahr 1768. Durch sie kam Ferasieres an die Galowfin; in ihrem Recht wurden den Galowkin die von den Schweden vor dem Jahr 1658 confiscirten Dohnaischen Guter in Liefland, Neuermühlen und Aahof, Rodenpois und Allasch, von der ruffischen Regierung im 3. 1723 erblich restituirt; in ihrem Recht endlich wurden alle Galowfin, als vermeintliche lette Nachkommen (denn bergleichen sind in jedem Fall auch die Grafen von Dohna-Schlobitten und Schlodien) des Bruders von Raymund du Puy, bem erften Großmeister bes Malteserordens, zu geborenen Rittern und von Raiser Paul zu Chrencommandeurs dieses Ordens erflärt.

Das Haus Schlobitten. Der Stammvater, Graf Alexanster, den 25. Januar 1661 geboren, war des Kronprinzen, nachmals Königs Friedrich Wilhelm I Obristofmeister, Gesfandter bei verschiedenen Hösen, verkaufte Coppet, erlangte aber dagegen, nach Absterben der schlesischen Linie, durch Aussspruch des schlesischen Oberfürstenrechts vom J. 1713 und durch faiserliche Entscheidung vom J. 1719, den Besitz der Standessberrschaft Wartenberg, als zu welchem die preussische Linie durch des ersten Erwerbers, Abraham von Dohna, lesten Willen besrusen war. Es kostete sedoch dem Hause über 200,000 Gulden, welche an die Allodialerben bezahlt werden mußten; auch ließ

Graf Alexander zu Ehren des Raisers Rarl VI, der ihm sein Recht gewahret hatte, eine goldene Medaille prägen: A. Caes. Avg. Carolo VI. optimo principi ob magnae mentis instinctv adsignatam avitam dynastiam Wartenb. praestito homagio grati ac devotiss. animi m. pos. fratres Alex. et Christoph. Burgravii et com. de Dohna. MDCCXIX. R. Der Monarch auf seinem Thron, mit der rechten Sand sich auf einen eingefaßten Schild, als Zeichen der Gnade, ftugend, in der linken Hand die Wage der Gerechtigkeit führend und zugleich sich auf eine Rugel mit dem böhmisch-schlesischen Wappen lehnend. Dben die Worte: Aeqvitas et clementia Avgvsti. Alexander farb als Generalseldmarschall, ältester Staatsminister, Gouverneur von Pillau, Obrist eines Infanterieregiments, Amtshauptmann ju Morungen und Liebstadt, Ritter des schwarzen Adlerordens, den 25. Febr. 1728. Er war zweimal verheurathet: 1) mit Amalie Louise, bes Grafen Christoph Delphicus von Dohna-Carwinden Tochter, verm. 1685, gest. 2. April 1724; 2) mit Johanna Sophia, des Grasen Christoph Friedrich von Dohna-Reichertswalde Tochter, verm. 22. Dec. 1724, gest. 1734.

Aus der ersten Che kamen 14 Kinder. Gine Tochter, Louise Charlotte, geb. 6. Januar 1688, wurde im J. 1705 an den Grafen Friedrich Wilhelm von Wied-Neuwied verheurathet und starb den 25. Mai 1736. Eine zweite, Ursula Anna, geb. 17. Nov. 1693, wurde 1713 des Grafen Ferdinand Christian von Lippe = Detmold andere Gemahlin. Der ältere Sohn, Albrecht Christoph, geb. 23. Sept. 1698, war seit Febr. 1741 der Konigin, Gemahlin Friedrichs II, Obristhofmeister, auch des 30hanniterordens Ritter und designirter Comthur zu Liegen, diente in dem Feldzug von 1719 gegen die Spanier in der französischen Armee als Volontair, verkaufte 1734 die Standesherrschaft Wartenberg um 370,000 Thir. an den Grafen Johann Ernst von Biron, den nachmaligen Berzog von Kurland, erkaufte dagegen das besonders durch seinen Forst bedeutende, im 3. 1820 boch nur auf 146,294 Thir. gewürdigte Gut Cranzin im Arenswaldischen Kreis der Neumark, besaß auch Leistenau im Hauptamt Riesenburg und ftarb den 3. März 1752, nachdem er dreis

mal verheurathet gewesen: 1) mit Amalia Elisabeth, des Grafen Ferdinand Christian von der Lippe-Detmold Tochter, verm. 1720, gest. 5. Febr. 1730; 2) mit Friederise Wilhelmine, des Grasen Wilhelm Moris von Solms-Braunsels Tochter, verm. 3. Dec. 1730, gest. im Rov. 1733; 3) mit Sophic Henriette, des Herzgoß Friedrich Ludwig von Holstein-Beck Tochter, verm. 11. Aug. 1736, gest. 10. Januar 1768. Aus dieser lesten Ehe kam eine einzige Tochter, Friederise Antonie Amalie, Stistsdame zu Herzvord seit 17. April 1749, die zuerst an den Prinzen Anton August von Holstein-Beck und nachmals an den Grasen Molste verheurathet wurde. Von den drei Kindern der ersten Ehe kam einzig der Sohn, Friedrich Alexander Ferdinand, auf Leistenau, geb. 19. Nov. 1725, zu Jahren. Et heurathete eine von Frohenzeich und starb sinderlos den 21. Febr. 1775.

Des Grafen Alexander jungerer Sohn, Alexander Emil, geb. 17. Jul. 1704, besaß Schlobitten und Profelwig in dem Sauptamt Preuffisch-Mark, mar Generalmajor und Commandeur bes Infanterieregiments Lehwald, Amtshauptmann zu Morungen und Liebstadt und farb den 30. Sept. 1745 zu Landshut an den in der Schlacht bei Sohr empfangenen Wunden. Seine Wittwe, Sophie Charlotte, des Herzogs Friedrich Wilhelm von Holftein-Bed Tochter, vermählte sich zum andernmal, 1. Januar 1750, mit dem Prinzen Georg Ludwig von Holstein-Gottorp, und diefe Berschwägerung mit dem Hause Holstein-Gottorp wurde besonbers im siebenjährigen Krieg ben Grafen von Dohna febr nuglich. Roch tragen mehre ihrer Häuser die Aufschrift Holstein als eine Warnungstafel für ruffische Civil- und Militairbehörden. Die Prinzeffin von Solftein-Bed wurde dem Grafen Alexander Emil am 5. Januar 1738 angetrauet und gebar ihm drei Rinder. Die Tochter, Sophie Charlotte, geb. 17. Jan. 1740, wurde ben 21. Dec. 1759 dem regierenden Fürsten von Golme-Hohenfolms, Rarl Christian vermählt und farb ben 10. Nov. 1798. jungere Sohn, Alexander Emil, geb. 1744, lebte nur wenige Der ältere, Friedrich Alexander, geb. 6. Jul. 1741, Berr auf Schlobitten und Profelwig, verfaufte das von seinem Better ererbte Leiftenau, erfaufte dagegen das prachtvolle Finken-

Rein, dann Brunau, beibe im Erbhauptamt Schönberg gelegen, machte alle Feldzüge bes siebenjährigen Kriegs mit, war eine Zeitlang wirklicher Senator und des hohen Raths zu Bern Mitglied, auch seit dem 3. 1803 Obermarschall des Königreichs Preuffen. Er war seit 26. April 1769 mit Raroline Louise Amalie Gräfin von Finkenstein vermählt und hatte mit ihr zwölf Rinder. Als Majoratsberr folgte ibm fein altefter Sobn, Friedrich Ferdinand Alexander, geb. 19. März 1771. Dieser, geheimer Rriegs- und Domainenrath, erster Director der Domainenkammer in Marienwerder, endlich Staatsminister außer Dienst und offpreuffischer Landschaftsdirector, blieb unverehelicht, ftarb den 21. März 1831 und hatte zum Nachfolger in den Majoraten Schlobitten und Profelwig seinen Bruder, den Grafen Bilhelm Seinrich Maximilian, geft. 19. Mai 1845; ein anderer Bruder, Fabian Alexander, geft. 25. Aug. 1850, besaß Finfenstein und Brunau, und folgte ihm in dem Besig von Finfenftein und Görken sein älterer Sohn Rodrigo, während Brunau dem jungern, hermann, zufiel. Des Grafen Wilhelm Beinrich Darimilian Sohn, Richard Friedrich, besigt Schlobitten und Profelwis (zusammen 35,585 Morgen), dann Rlein = Gillgehnen, Storchneft und Weestenit, mahrend seine Gemahlin, die Grafin Mathilde zu Waldburg=Truchseß-Capustigall, von ihrem Bater die Güter Waldburg-Capustigall, Seepothen, Wangniden und Wesdehlen geerbt hat. Des Grafen Bruder Emanuel besit Cauthen, der andere Bruder, Ludwig, hat Bothkeim. Des Grafen Dheim, Rarl Friedrich Emil, des Schwarzen Adlerordens Ritter und Rangler, Dbrift-Rammerer, Generalfeldmarschall und Chef des 8. Uhlanenregiments, geb. 4. März 1784, farb 21. Febr. 1759, in seiner Che mit Juliane pon Scharnhorft (geft. 20. Febr. 1827) Bater von drei Söhnen. — Das Majorat dieser Linie haftet auf Schlobitten, wozu, außer dem ansehnlichen, mit der trefflichen Familienbibliothef prangenden Schloß, acht Dörfer und fünf Vorwerke geboren. Sie besitt aber noch ein zweites Dajorat, Profelwig, als Surrogat für die peraußerte herrschaft Wartenberg; zu demselben gehört bas Schloß zu Morungen in Preuffen, eines der ältesten Etabliffements des Saufes

Dohna, mit den dazu gelegten Gründen in und bei der Stadt Morungen.

Das Haus Schlodien. Christoph auf Schlodien, Bordersborf, Groß- und Rlein-Duittainen (nicht zu verwechseln mit dem Donhofischen Quittainen), geb. 2. April 1665, wurde Rammerherr, Staatsrath, Obrift über die Grand-Mousquetairs, Ritter des Schwarzen Adlerordens, im J. 1705 wirklicher geheis mer Staatsrath und Generallieutenant von der Cavalerie. Den Wahl- und Krönungstag zu Frankfurt 1711 besuchte er als königl. preuffischer Premier-Ambassabeur, und als solcher hatte er mahrend des Wahlgeschäfts mit dem papftlichen Nepoten, Sannibal Albani, viel zu kampsen. 3m J. 1713 wurde er zum wirklichen geheimen Staats- und Rriegsrath, zum General ber Infanterie und zum Amtshauptmann in Preusisch-Holland ernannt. Er -farb, nachdem er kurz vorher alle seine Aemter niedergelegt, den 11. Dct. 1733. Seine Gemahlin, Freda Maria Christina, des Grafen Christian Albert von Dohna-Bianen Tochter, verm. 1690, hatte er bereits 1719 burch den Tod verloren. Unter seinen eilf Rindern sind die Sohne Karl Florus, geb. 26. Nov. 1693, Wilhelm Alexander, geb. 31. Januar 1695, und Christoph II zu merten. Dieser begann seine militairische Laufbahn im ehemaligen Regiment Forcade. Den 16. Aug. 1718 ward er Fähnrich, im J. 1722 erhielt er eine Compagnie bei Alt-Anhalt, 1727 avancirte er zum Obristlieutenant und 1740 zum Obristen. 3m Jahr 1745 wurde er Generalmajor, seche Jahre barauf, 23. Januar 1751, Generallieutenant. 3m Jahr 1753 erhielt er den Schwarzen Adlerorden und 1755 eine Stelle unter den Mitgliedern des hohen Raths zu Bern. In den beiden erften fclesischen Rriegen, 1740-1745, in welchen er verschiedene Regimenter führte, zeichnete er sich durch große Thätigkeit aus; ein größeres Feld öffnete ihm ber fiebenjährige Rrieg. 3m 3. 1757 befand er sich in Preuffen unter dem Commando des Keldmarschalls Lehwald, welcher mit einer Armee von 28,000 Mann das Konigreich gegen die 124,000 Mann ftarke ruffische Armee decken sollte. Am 7. Juli traf die Nachricht von dem Berluft Memels in dem Hauptquartier zu Insterburg ein, und Dohna

wußte den Feldmarfchall zu bewegen, zur bestern Dedung von Königsberg mit seinem Beer nach Wehlau zu weichen. Ginem spätern Befehl des Königs zufolge beschloß Lehwald aber, den Ruffen entgegenzugehen und sie wo möglich vor ihrer Bereinigung anzugreisen. Dobna führte die Avantgarde (8 Bat. 4 Esc.) und sollte mit derselben nach Georgenburg vorrücken. Um 8. Aug. erhielt er in Salau die Meldung, daß das ruffische Hauptquartier schon in Gumbinnen angelangt sei, und anstatt sich nun um so mehr zu beeilen, die Position vor Georgenburg zu erreichen, ging Dohna am 10. bis Rallehnen zurud. Wahrscheinlich liegt der Grund zu dieser ruckgängigen Bewegung in ben personlichen Mighelligfeiten des Grafen Dohna mit dem Feldmarschall, als welcher diese Eigenmächtigkeit ihm nie verzieh. Die Bereinigung sämtlicher ruffischen Corps fand nun am 18. Aug. ungehindert bei Insterburg statt; am 27. und 28. ging die russische Armee über den Pregel und fiegte am 30. Aug. bei Groß-Jägerndorf. Dohna befehligte in dieser Schlacht das erfte Treffen, bestehend aus zwei Grenadier- und zwei Mustetierbataillonen. Er führte kühn die Bataillone gegen die Russen heran und wurde selbst dabei verwundet.

Nach seiner Genesung ging er nach Pommern und übernahm 1758 den Oberbefehl über die daselbst befindlichen Truppen (20 Bat. 52 Esc.), mit welchen er Stralfund einschloß und die Someden im Zaum hielt. Als aber die Ruffen über die Beichsel pordrangen, marschirte Dohna auf Besehl des Königs an die Oder, um ihnen den Uebergang ftreitig zu machen. Den 6. Jul. langte er in Schwedt an. Die ruffische Armee erleichterte durch ihre Langsamfeit bedeutend die Aufgabe des preuffischen Generale; den 2. Jul. in Posen versammelt, traf sie erft ben 8. August in Landsberg ein. Dohna hatte in der Boraussetzung, die Russen wurden bei Frankfurt den Uebergang zu erzwingen suchen, am 6. Aug. ein Lager in der Rähe dieser Stadt bezogen; als aber dieselben von Landsberg gegen Ruftrin rudten und diese Stadt am 15. bombardirten, marschirte Dohna die Oder wiederum abwärts und lagerte sich bei Gorgaft, wo der König am 22. mit 16 Bat. und 26 Esc. eintraf und den Oberbesehl übernahm. In der Schlacht bei Jorndorf, welche am 25. Aug. geschlagen wurde, commandirte Dohna die Insanterie des rechten Flügels. Wenige Tage nach der Schlacht brach der König nach Sachsen auf, und General Dohna blieb mit 21 Bat. und 35 Esc. zur Beobachtung der Aussen zurück. Diese zogen sich, um die Belagerung von Colberg zu decken, die am 4. Oct. begann, hinter die Plone zurück. Dohna folgte ihnen und machte mehrmals Versuche, Colberg zu entsegen.

Die Folgen ber ungludlichen Schlacht von Sochfirch am 14. Oct. riefen ihn mit dem größten Theil seiner Truppen nach der Elbe. Am 31. Oct. brach er von Stargard auf und vereinigte sich am 14. Nov. vor Torgau mit dem General Wedell. Am 15. marschirte Dohna gegen Eilenburg, wohin fich der öft. reichische General Haddif vor den General Wedell zurückgezogen batte, und brangte nach einem furgen Gefecht die Deftreicher bis Grimma zurud. Der Konig fam jest selbft nach Sachsen und durfte es magen, den General Dohna wieder gegen die Schweden zu betachiren. Diese hatten sich aus den Marken zurückgezogen und ftanden, gegen 16,000 Mann ftark, bei Unclam, ihnen gegenüber General Manteufel mit 5000 Mann. Dohna richtete seinen Marsch durch die Marken und Mecklenburg gegen die Trebel, erschien unerwartet vor Dammgarten, vollfommen im Rücken der Stellung der Schweden, und zwang sie so, sich auf Stralfund zurückzuziehen, wobei sie 3000 Mann und fehr viele eroberte Plage verloren. 3m Marz bes folgenden Jahres 1759 stand Dohna mit 23,000 Mann bei Greifswald den Schweden gegenüber; als aber Soltikow mit 78,000 Ruffen öftlichen Provinzen bedrobte, erhielt er den mit 18 Bat. und 30 Esc. (17 - 18,000 Mann) ihnen entgegenzugehen. Krankheits halber war Dohna aus Pommern nach Berlin gegangen und traf erft am 4. Juni bei der Armee ein, mit welcher er am 12. Landsberg erreichte. General Wobersnow, der des Königs Bertrauen ganz besag, mar dem Grafen Dohna beigegeben, um gewissermaßen dessen Operationen zu . leiten. Am 23. trafen 10,000 Mann Berfärfung von der Armee des Prinzen Heinrich ein, und bis zu diesem Tag war Dohna

unthätig im lager vor landsberg fteben geblieben, flatt den rufsischen Corps, die sich vereinzelt der Warthe näherten, rasch entgegenzugehen; denn bies war die einzige Möglichkeit, bei so großer Ueberlegenheit des Feindes einige Bortheile über benselben zu erringen. Am 26. marschirte die preuffische Armee nach Birnbaum und von hier gegen Posen, wo sich aber schon die ruffische Armee, 76,000 Mann ftark, concentrirt hatte. Ein Bersuch gegen die bortigen russischen Magazine mußte daber Dohna begann jest für seine Berbindung mit bem Ronig in Schlesien zu fürchten, und dies um fo mehr, als Soltikow in der Richtung gegen Frankfurt marschirte. Seine Langsamkeit aber gestattete dem General Dohna, die Gegend von Züllichau früher als die Ruffen zu erreichen (21. Jul.). Das Richtige in diesen Märschen wird aber durch die Unentschloffenbeit, womit er einige Gelegenheiten, die Ruffen unter ben glanzenoften Berhältniffen anzugreifen, wie bies am 10. und 11. Jul. bei Razmierz und Wylczyn der Fall war, ungenugt ließ, in Schatten gestellt. Der König, unzufrieden mit den Operationen des Grafen Dohna, beschloß, ihn durch den General Wedell ablosen zu lassen. Er schrieb dem General mit vieler Schonung: "Ihr seid zu frank, um Euch ferner mit dem Commando zu befaffen. Ihr werdet wohl thun, Euch nach Berlin bringen zu laffen, um Eure Gesundheit herzustellen." Am 22. Jul. traf Wedell bei der Armee ein, und Tags darauf lieferte er den Russen das ungluckliche Gefecht bei Ray. Dohna begab sich nach Berlin zurud und ftarb hier am 19. Mai 1762, ohne wieder ins Feld zu geben. Aus seiner Che mit Friederike Amalie Albertine Grafin von Solms-Wildenfele, verm. 1734, geft. 9. April 1755, hinterließ er drei Kinder, Morig Wilhelm, Ludwig Alexander und Amalie Karoline. Ludwig Alexander, geb. 2. Aug. 1750, Herr auf Kondehnen im Fischhausenschen Rreis, farb als foniglicher Rammerherr zu Königsberg, 2. Jun. 1804. Er war früher Hofgerichts- und General-Landschafterath gewesen und hatte mit der Gräfin Raroline Amalie Friederike von Dönhof, verm. 16. Jun. 1780, in finderlofer Che gelebt. Morig Wilhelm, geb. 2. Dec. 1738, quittirte 1760 als Hauptmann, vermählte sich ben 2. Jun. 1767 mit Maria Agnes, bes Grafen Ricolaus Ludwig von Zinzendorf Tochter, erscheint wähsend einiger Jahre als Titular der der Brüdergemeinde zustänsdigen Herrschaft Zepst bei Utrecht, lebte später in der Brüdergemeinde zu Fulnef in Jorkshire und stard zu Bath den 4. März 1777. Sein einziger Sohn, Graf Heinrich Ludwig, auf Konsdehnen, auf Hermsdorf im Amt Dresden und auf Uhpst in der Oberlausiz, erkauste am 30. Sept. 1803 das in der Stadt Dohna gelegene Spinnhirnsche Lehengut samt dem dazu gehörigen Burgberg und ließ die Grundmauern der Stammburg vom Schutt reinigen, später an deren Stelle einen runden Thurm in altersthümlichem Geschmack erbauen.

Christophs I zweiter Sohn, Wilhelm Alexander, farb zu Mallmig den 9. Jul. 1749 als Generallieutenant und Ritter des schwarzen Abler= und bes. Johanniterordens. Er war seit bem 4. Nov. 1722 mit henriette Sophie Elisabeth, des Grafen Heinrich Gottlieb von Röder Tochter, verheurathet und hatte von ihr, die im Jul. 1778 verftorben ift, einen Sohn und eine Tochter. Der Sohn, Wilhelm Christoph Gottlieb, geb. 13. Nov. 1724, erbte 1766 durch seines Oheims, des Grafen Rarl Albrecht von Röder Testament die bedeutenden Herrschaften Mallmit im Sprottauischen und Rogenau im Lübenschen Kreis von Schlesien und ftarb den 17. Aug. 1787. Er war seit dem 10. Nov. 1760 mit ber Grafin Friederike Charlotte Amalie von Reichenbach verheurathet und hatte von ihr drei Sohne und vier Töchter. Der älteste Sohn, Albrecht Wilhelm Leopold, geb. 29. April 1764, ftarb ben 30. Dec. 1813 mit hinterlassung von fünf Töchtern; ber zweite, Wilhelm August Gottlieb besaß Rogenau und farb 3. Januar 1837. Sein ältester Sohn, Graf Wilhelm Bermann Albrecht besigt Rogenau, Jacobsdorf und Sebnig (zusammen 36,000 Morgen, worunter 26,000 Morgen Forst). Des Grafen Wilhelm Christoph Gottlieb dritter Sohn, Leopold Emil Fabian, geft. 28. Aug. 1839, besaß bie Berrschaft Mallmig, die sich aber nicht auf seinen Sohn Fabian, auf Nieder-Rüpper und Rungendorf gesessen, vererbte, sondern es besitt dieselbe sein Batersbruder Florus Leopold Alfred, samt Rungenvorf (Shlopantheil), Girlingsborf, Dober und Pause, zusammen 40,000 Morgen, wovon 25,000 Forst.

Rarl Florus, der älteste Sohn Christophs I, besaß Schlodien, taufte 1762 von dem Better in Schweden bas Gut Carwinden mit Zubehör und ftarb den 29. Jul. 1765. Er war dreimal verheurathet: 1) mit Charlotte Johanna, des Grafen Alexander von Dobna-Schlobitten Tochter, verm. 10. Dct. 1719, + 1726; 2) mit Albertine, des Grafen Christoph Friedrich von Dohna-Reichertswalde Tochter, verm. 172\*, + 1751; 3) mit Dorothea Louise Albertine Grafin von Schwerin, verm. 30. Nov. 1752, geft. 22. Nov. 1787. Der Sohn der ersten Che, Christoph III, auf Schlodien, geb. 20. Aug. 1725, lebte in kinderloser Ehe mit Maria Eleonora, des Fürsten Bans Rarl von Carolath Tochter, und ftarb den 4. April 1781. Der Sohn der dritten Che, Kark Ludwig Alexander, auf Carwinden, geb. 30. Jun. 1758, erbt Schlodien von seinem Salbbruder und erkauft 1784 die großen Raudnigischen Güter ober bas Erb-hauptamt Deutsch-Eplau in Beftpreuffen, die er zwar später an feinen einzigen Sohn, den Grafen Christoph Adolf abgetreten hat. Dieser ift den 10. Febr. 1843 mit Tod abgegangen, und es folgte ihm in dem Befit von Schlodien und Carminden sein altefter Sohn, Graf Rarl Ludwig Alexander.

Das Majorat dieser Linie haftet auf dem Gut Schlodien, zu welchem außer dem wohlgebauten Schloß mit einem gleichenamigen Dorf die Kirchdörfer Hermsdorf und Döbern, mit einem wohleingerichteten, von dem Grafen gestifteten hospital, vier massiv gebaute Vorwerke und neun Bauerdörfer gehören. Zu Carwinden gehören außer dem Dorf Carwinden mit einem merkwürdigen alterthümlichen Schloß die Kirchdörser Teutschendorf und Neumart, einige Bauerdörfer und beträchtliche Borwerke. Zu Teutschendorf ist ein wohlgebautes Raths- und Gerichtshaus der gesamten grässich Dohnaschen Familie, nebst dem Archiv derselben und den Wohnungen der Gerichtspersonen. Zu Raudnitz gehören 29- Ortschaften, die im J. 1789 zusammen 274 Feuerstellen zählten.

Das Haus Carwinden ober die erloschene schwedischer Linie. Christoph Delphicus, geb. zu Delft ben 4. Jun. 1628,

wurde 1645 Bolontair bei bes Prinzen von Dranien Leibgarde, diente sodann unterschiedenen Mächten und war Capitain bei ber hollandischen Garde, als er wegen der mit Confiscation bedrohten Dohnaschen Guter in Livland nach Schweben reifen mußte. Er trat in schwedische Dienfte, wurde Rammerberr, nach seiner Naturalisation im 3. 1651 Oberkammerberr ber Königin Christina, 1653 Obrist der Leibgarde und Ritter vom Amaranthenorden, 1654 Generalmajor von der Infanterie und Obrist ber Ritter- und Lebenpferde im Berzogthum Bremen, lieb auch im nämlichen Jahr der Königin 30,000 Thir., unabhängig von einem andern Darlehn von 10,000 Thir., wofür ihm bas Amt Neukloster im Bremischen verpfändet war. Im J. 1656 wurde er Generallieutenant und Vicegonverneur von Bremen und Verden, 1659 General der Infanterie und 1665 General-Feldmarschall-Lieutenant der Infanterie. Er commandirte 1666 das schwedische Lager vor Bremen, wurde im nämlichen Jahr Feldmarschall, ging 1667 als außerordentlicher Botschafter-jum Friedenscongreß. nach Breda, unterzeichnete im Haag am 23. Januar 1668 mit Temple, bem englischen Gesandten, und mit den Commissarien der Hochmögenden die weltbekannte Tripelallianz, ftarb zu Londonden 21. Mai 1668 und wurde 1674 in der Domkirche zu Upfala begraben. Er besaß außer Carwinden auch Maltigholm in Schonen, war seit bem 3. 1659 mit ber Gräfin Unna Drenftserna verheurathet und Bater von drei Kindern. Die ältere Tochter, Charlotte Eleonore, heurathete ben Grafen Guftav Morig Lejonhuswub, die andere, Amalie Louise, ben Grafen Alexander von Dohna-Schlobitten. Der Sohn, Friedrich Christoph, herr zu Carwinden, Sjulfta (im upländischen Bezirk Roos) und Edholmen (im upländischen Bezirf Wikholm), geb. zu Carwinden. den 7. Januar 1664, diente 1685 unter Königemarf in Morea, übernahm sobann verschiebene biplomatische Sendungen, verließ 1692 den schwedischen Dienst, wohnte 1697 als brandenburgischer außerordentlicher Gesandter der Kronung Karls XII bei und bewirkte die Grenzregulirung zwischen bem brandenburgischen und schwedischen Pommern. Rachmals trat er in den schwedischen Dienft gurud, wurde 1720 Generallieutenant, 1722 Prafident

des hohen Tribunals zu Wismar und farb daselbst den 20. Jul. 1727. Seine erfte Gemahlin, Louise Antonie, des Grafen Friedrich von Dohna und der Espérance du Pup Tochter, ward ihm am 16. Januar 1716 durch den Tod entriffen; die zweite, die Grafin Eleonore Elifabeth Drenftjerna, verm. 1717, blieb finberlos. Bon seinen sieben Rindern heurathete die alteste Tochter, Ulrife Eleonore Espérance, geb. 3. April 1689, am 8. Dec. 1712 ben Grafen Beinrich Georg von Balbed in Blochheim und starb als kinderlose Wittwe zu Wien den 6. Oct. 1760. Der jüngste Sohn, Friedrich Ludwig, geb. 6. April 1694, trat-in preuffische Militairdienste, ging 1741 als Gesandter nach Wien, wurde 1745 Generalmajor und farb als Generalfeldmarschall (seit 1747), Obrift über ein Regiment Füsiliere, Ministre plenipotentiaire in Wien, Prag und bei dem schwäbischen Kreis, des Johanniterordens besignirter Comthur zu Lagow, Ritter bes Schwarzen Adlerordens, Amtshauptmann zu Neidenburg-Soldau und Willemberg, den 6. Jan. 1749. Seine Gemahlin, Sophie. Wilhelmine, des Grafen Alexander von Dohna-Schlobitten und der Gräfin Amalie Louise von Dohna-Carwinden Tochter, verm. 21. Sept. 1721, gest. 10. Sept. 1754, hatte ihm einen Sohn und eine Tochter geboren. Der Sohn, Rarl Emil, geb. 1724, starb unvermählt den 3. Dec. 1747 als Oberconsistorialrath und Affessor der Oberamtsregierung zu Breslau. Die Tochter, Sophie Louise, geb. 9. Oct. 1727, wurde den 3. Sept. 1747 an ben Grafen Franz Karl Ludwig von Wied-Reuwied, koniglich preuffischer General der Infanterie, vermählt und ftarb den 19. März 1749.

Des Grafen Friedrich Christoph altester Sohn, Rarl August, Herr zu Hiusta, Stjernesund (im Bezirk von Afersund in Nerise) und Winketomta (im Bezirk von Wimmerby und Calmarlehn), geb. zu Königsberg den 28. Dec. 1691, wurde 1704 Adjutant bei dem preussischen Regiment Alt-Dohna, 1705 Hauptmann bei dem hannövrischen Regiment Bulow, 1706 Cornet in schwedisschen Diensten bei den Bremischen Dragonern, 1711 Rittmeister und bald hernach Capitain bei der Leibgarde, 1718 General-Flügeladjutant bei der Armee in Norwegen, auch im nämlichen

Jahr Dbrift und Lieutenant bei ber Trabanten-Leibgarbe, wurde am 29. Dec. 1719 (30. Jan. 1720) mit seinem ganzen Geschlecht unter die schwedischen Grafen aufgenommen und eingeschrieben. Obrift, seit 1728, bei dem geworbenen Infanterieregiment zu Stralfund, 1737 Capitainlieutenant der Trabanten und Generalmajor der Cavalerie, ift er zu Stocholm den 12. Nov. 1744 geftors ben. Seine Wittwe, Hedwig Ulrife Christine Freiin Soop, verm. 28. Aug. 1720, überlebte ihn ganzer 30 Jahre und farb zu Tidoen den 21. Aug. 1776. Sein alterer Sohn, Friedrich Karl, Herr zu Withus in Westmanland, geb. 8. April 1722, wurde 1734 Bolontair bei ber Admiralität, 1737 Unter-Steuermann, 1738 Leibtrabant, 1741 Cornet bei dem Leibregiment, 1744 Rittmeifter, 1751 Major und des Schwertordens Ritter, 1770 Dbrift, 1772 Generalmajor und des Schwertordens Commandeur, quittirte 1776 als Generallieutenant ber Cavalerie und ftarb den 20. Nov. 1784. Seine erste Gemahlin, Allrife Friederife Sture, von der zwei Töchter, ftarb-ben 29. Dec. 1772. Die andere, Bedwig Ulrife, des hofmarschalls Freiherrn Rarl de Geer auf Löffta Tochter, verm. 1. Jan. 1774, hat ihm feine Rinder geboren. Sein Bruder, Abraham Achaz Alexander, Herr zu Wifhus, geb. 1. Aug. 1727, wurde 1745 Leibtrabant, 1747 Cornet bei dem Leibregiment, 1758 Lieutenant, 1760 Trabantenmachtmeister und des Schwertordens Ritter, 1769 Obristlieutenant, quittirte 1773 als Obrift und ftarb den 1. Jul. 1803, seine Gemahlin, die Gräfin Ulrife Stenbock, den 11. April 1783; sie war ihm den 11. Mai 1762 angetrauet worden und hatte ihm drei Sohne und eine Tochter geboren. Der jungfte Sohn, Guftav Adolf Friedrich, geb. 6. Nov. 1766, wurde ale Lieutenant bei . dem upländischen Infanterieregiment in der Seeschlacht im Suenskefund, 24. Aug. 1789, erschoffen. Der andere Sohn, Wilhelm Axel Gabriel, Rittmeister bei der Adelsfahne, ftarb unvermählt ben 3. Marg 1793. Auch der alteste Sohn, Graf August Magnus Delphicus, Capitain der schwedischen Leibgarde seit dem 16. Jul. 1792, ift unvermählt um 1820 geftorben, daß demnach die gesamte Linie von Carwinden im Mannsftamm erloschen ift. Roch lebt vielleicht des letten Grafen Schwester, Ebba Ulrike Louise Antonie, geb. 4. Jun. 1771 und feit 11. Mai mit dem Freiherrn Guftav Johann von Stael-Holstein vermählt.

Das Dohnasche Wappen zeigt im blanen Feld zwei silberne, in ein Andreastreuz gestellte sechsendige hirschörner. Auf dem gefrönten Helm erscheinen die nämlichen Hörner und zwischen ihnen eine goldgefrönte, goldlockige, blau gekleidete Jungfran. Die Helmdecken sind vorn blau und Silber. — Eine für die Geschichte des nördlichen Europa nicht unwichtige Bemerfung kann ich zum Beschluß nicht unterdrücken: in der langen Ahnenzreihe des so vielsach verbreiteten Geschlechts ist mir nicht ein Geistlicher, selbst nicht in den frühesten Zeiten, vorgekommen.

Als vernichtet, vornehmlich durch des Königs von Navarra Schuld, das für ihn gesammelte, bei Auneau verungludte Beer, nahm Tilly Bestallung von dem Bergog von Lothringen, ber ihm seine Dienste mit dem Gouvernement der Stadte Dun und Biffe-Diese hat in dem Bertrag von 1594 ber franche vergalt. Herzog dem König von Navarra zurückgegeben, ihm auch seine fämtlichen Truppen überlaffen; aber ben neuen herren anzuerkennen, verweigerte Tilly. Lieber wollt er ben Erbfeind, ben Türfenhund bestreiten. Wie es im Often bie jum 3. 1598 ibm ergangen, weiß man nicht. Der Bergog von Mercoeur, Generalissimus in Ungern 1598, bestellte ihn zu seinem Obristieutenant, Raiser Rudolf II aber ernannte ihn zum Obristen bei der Infanterie, in welcher Eigenschaft er fur des Raisers Dienk ein Regiment Ballonen warb. Damit fand er, jest Feldmarschall, in Pregburg, als der Zwift des Raisers mit feinem Bruder zum Ausbruch fam, daß er demnach die geringe Dacht, worauf der Raiser zählen durfte, in Sanden hatte. Ihn zu gewinnen, versuchte, doch umsonst, der Erzherzog. Den-Monarchen, der noch immer von dem Bruder freundliche Briefe voll Ergebenheit und Treue erhielt, von der wahren Lage der Dinge zu unterrichten, begab Tilly sich nach Prag. Ungehört wurde, nicht befolgt Ein Befehl an das Rriegsvolf, dem Feldberrn allein zu gehorchen, war das Einzige, so zu erhalten. eilte Tilly jurud nach Pregburg, wo des Erzherzogs Umtriebe bereits auf die Truppen zu wirken anfingen. Dem General gelang es, die wankenden Officiere zu ihrer Pflicht zumkluführen. Das empfand sehr übel der Erzherzag. Iw den Riederlanden von Demagogen und Schurfen umgeben, hatta er Gelegenheis gehabt, die Wirksamkeit von Pamphlets kennen zu ternen. Er ließ eine Schrift veröffentlichen, in welcher Tiky unverantwortzlicher Grausamkeiten beschuldigt. Dieser vertheidigte sich in einem ausführlichen Schreiben an den Erzherzog Albrecht in Brüffel, dann in einer Druckschift, warin der Urheber der Berläumdung nicht genannt, wohl aber ihre Pfeile in den Worten eines tiefsgefränkten Biedermanns zurückgewiesen werden.

"Die Schrift behauptet," also Tiky, "mein Bolf habe auf den mährischen Grenzen durch Rauben und Brennen großen Schaden angerichtet. Ich weiß mich nicht zu erinnern, bag jemanden durch Rauben der geringste Schaden geschehen, noch ift darüber von Groß oder Klein die leiseste Riage mir zugefommen. Bare es geschehen, so wurde ich dem zu begegnen gewußt haben. Das Brennen betreffend, fo erklare ich öffentlich, erbiete und verpflichte mich gegen jedermann, wenn im Grund ber Bahrheit burch unverbächtigen genügenden Beweis bargethan wird, daß van meinem Kriegsvolf zur selbigen Zeit das geringfte Gebäude mit meinem Wiffen verbrannt oder angezündet sei: so will ich dasselbe wit meinem Ropf, mit Leib und Leben bezahlen und bin erbietig, mit Bewilligung des Raisers mich zu ftellen, wohin ich deshalb erfordert werde. Ferner fagt man von mir, ich hatte den Adel ausrotten wollen. Wenn biefes mare, fo müßt ich die Absicht gehabt haben aus eigenem Antrieb ober auf Befehl. Run wird aber jeder, der mich kennt, mir gern bas Zeugniß geben, daß ich dem Abel gegenüber mich benommen, wie es einem ehrlichen Cavalier zusteht, und ich selbst weiß weber in Deftreich noch in Mähren einen einzigen Mann haben ober miebern Standes, den ich wiffentlich beleidigt, dem ich feind mare, oder dem ich mir feind zu sein Urfach gegeben haben möchte. Das ich aber zu einem folden Mordstreich gegen ben Abel feinen Befehl gehabt, bezeuge ich mit Gott, meinem guten Bewiffen und ber gangen Welt. Riemand hatte mir damals, wie moch heute, zu befehlen, als der Raifer felbst. Will man

auf den Kaiser eine solche Anklage wälzen ? Wie kann man ein solches Wort vor Gott und der Welt verantworten ? — Und gesett auch selbft, es sei mir befohlen, was nicht der Fall, fo lebe ich boch vor sedermann ber guten Zuverficht und hoffnung, es werde mein Gottlob (ohne einigen unziemlichen Ruhm zu melben) guter Ramen so weit bekannt sein, daß ich mich se und allezeit die Tage meines lebens aufrichtiger Thaten, mit leib, Gut und Blut wider den Erbfeind des driftlichen Ramens be-Kiffen, und nicht beimlichen Morbes, noch bazu mich gebrauchen lassen." Schließlich erbietet er sich, mit des Raisers Erlaubniß, wo es immer sei, hinfictlich ber gegen ihn erhobenen Beschuldigungen fich zu verantworten und darzuthun, daß er mit seinen langen treuen Kriegsdiensten nicht bloß um den Raiser, sondern auch um bas Reich und bas Erzhaus Deftreich ein Anderes verdient habe als eine folche Schmähschrift." Die Verläumdung verftummte; aber des treuen Dieners wußte der arme Raiser sich nicht zu gebrauchen: in bem Bertrag vom 25. Mai 1608 überließ er zunächt Ungern und Deftreich dem arglistigen Gegner.

Rudolf II hatte sich selbst aufgegeben. Tilly, der, wie es scheint, bereits in dem Zug gen Donauwerth 1607 dem Herzog Maximilian von Bayern zur Seite fand, nahm im Mai 1610 förmlich bayerische Dienste. Unverkennbar ift sein Einfluß auf die vortrefflichen Einrichtungen, so Maximilian bem Ariegswesen seines streitbaren Boltes einzuführen gewußt hat. Dafür lohnte ihm das unbegrenzte Bertrauen seines Kriegsherrn, und als es darauf ankam, für die katholische Liga einen Feldherrn zu wählen, hat ber Herzog als den tüchtigsten ben Grafen von Tilly empfohlen, die Liga in feinem Sinn gewählt. Das war kaum erreicht, und Graf Franz von Baudemont, der auf Ableben (31. Jul. 1624) seines Bruders Beinrich, Berzog von Lothringen werden sollte, jedoch am 26. Dec. 1625 freiwillig zu Gunften seines Sohnes Karl resignirte, bewarb sich um den Beeresbefehl der Liga. Sie konnte in dem Beitritt des Hauses Lothringen einen bebeutenden Zuwachs an Kräften fich verheißen. Die Betractung hiervon wirkte sichtlich auf ben Berzog von Bapern, er zweiselte, schwanfte. Da trat vor ihn der 61 jährige, friegeerfahrne, mit Ruhm bebeckte Tilly, mit der Erklärung, daß er die gute Sache zu sördern, unter dem lothringischen Prinzem dienen werde. Solches Opfer brachte er seiner religiösen Ueberzeugung, März 1620; es sam aber nicht zum Bollzug: der Prinz gab von selbst seine Bewerbung auf.

Hierdurch der größern Laufbahn eingeführt, fand Tilly in einem Alter, da für gewöhnliche Menschen nach einem wechselvollen Leben das Bedürfniß der Rube sich anzumelden pflegt. Dergleichen fühlte er nicht. Wie noch frisch und fraftig sein Geift, so waren auch seine Glieder gestählt durch Mäßigkeit und Abhärtung. Rlein von Gestalt, aber sehnig, hoch, breit und vorragend die Stirn, mit lebhaften blauen Angen, Adlernase, spisigem Rinn, mäßigem Anebel- und Zwickelbart, dem fruhgebleichten furz geschnittenen Saupthaar, zeigte die Physionomie Ernft und Würde, mit einem unverkennbaren Zusas von Milbe und Wohlwollen, den freilich der leichtsinnige Franzose, der nachmalige Marschall von Gramont, damals noch, bei des Baters Lebzeiten, comte de Guiche genannt, nicht bemerkte, um desto mehr mit dem Aufput des helden sich zu befassen. »La sevérité des lois sur les duels contraignit le comte de Guiche à sortir du royaume, et comme le métier de simple voyageur qui va voir le pays, ne convenoit ni à son caractère ni à son humeur, il prit le parti d'aller chercher la guerre en Allemagne, et de se rendre auprès du comte de Tilly, ce fameux général de la Ligue, qui le reçut à bras ouverts, et le traita comme son fils.

»Jamais le comte de Guiche ne fut plus étonné que lorsqu'il vit pour la première fois ce comte de Tilly, dont la renommée faisoit tant de bruit dans toute l'Europe. Il le trouva (1629) marchant à la tête de son armée, monté sur un petite cravate blanc, et vêtu assez bizarrement pour un général: il avoit un pourpoint de satin vert tout découpé, à manches tailladées, des chausses de même, un petit chapeau carré, avec une grande plume rouge qui lui tomboit sur les reins, un petit ceinturon large de deux doigts, auquel étoit pendue une épée de combat, et un seul pistolet à l'arçon de an seile. Un accontrement aussi singulier fit d'abord croire au comte de Guiche que l'homme qui en étoit revêtu n'avoit pas la cervelle bien timbrée, et qu'au lieu de trouver un général tel qu'il se l'étoit proposé sur la réputation publique, il étoit tombé entre les mains d'un fou; mais il ne tards guère à connoître le contraire, car il ne déméla jamais un capitaine plus sensé, ni plus sage, ni plus absolu dans son armée.

»Après que Tilly l'eut embrassé et témoigné la joie qu'il avoit de le voir, il lui dit: ->M. le comte, mon habit vous paroît sans doute extraordinaire, car il n'a rien de la mode de France; mais il est à la mienne, et cela me suffit: je suis même persuadé que mon petit cravate et mon pistolet ne vous surprennent pas moins. Cependant il est bon de ne vous laisser pas ignorer, pour que vous jugiez favorablement du comte de Tilly, que vous êtes venu chercher de si loin, que j'en suis à la septième bataille gagnée, sans que le pistolet en question ait encore été tiré, ni que le cravate ait molli sous moi. « Le vieux duc d'Albe, surnommé le castigador de Flamencos, avec sa fraise, sa cuirasse et toute sa fierté espagnole, n'eût osé parler de lui avec autant de faste que le fit le petit Allemand avec son pourpoint de satin vert; et le comte de Guiche sut bientôt aussi à quoi s'en tenir, et à qui il avoît affaire. L'armée se mit en marche; et peu de jours après il se trouva au giorieux passage que fit le comte de Tilly de la rivière d'Elbe, que le roi de Danemarck lui vouloit empêcher, et battit son armée. Le comte de Guiche acheva la campagne, et assista à toutes les grandes occasions qui s'y passèrent; et il étoit près du comte de Tilly lorsque ce général reçut une mousquetade dans le genou au siége du château de Pinenberg, dont le comte de Guiche fut inconsolable: car Tilly l'aimoit et le considéroit à un point, que per s'en failut qu'il ne lui fit commander l'armée sous lui« Der Gascogner fann fic nicht verleugnen.

Rach unsäglichem Bedenken, Berhandeln, Mackeln ging endich ber Herzog von Bayern mit dem Heer der Liga zu Feld.

Es wird daffelbe zu 5500 zu Rog und 20,500 zu Suß angegeben. "Ueber diese Armada war Obrister Leutenant Johannes Tscherclaes herr von Tilly zu Montigny und Marbais, aus Francereich burtig, ein gar bapferer und erfahrner Kriegsmann: war aus den Niederlanden vom Herzogen berufen, und fam den 10. Junii 1620 zu Dillingen zu ihme, eben auf dem Tag als auch Graf Johann Georg von Hohenzollern, Raiserlicher Gesandter, autommen war, und seine Werbung wegen ber Execution gegen Böhmen abgelegt hatte. In Fortziehung dieser baperischen Armada ift der Perzog selber mit einem stattlichen Comitat, barunter vier Fürsten waren, nemblich der von Baubemont und der pon Elbeuf aus Lothringen, ein Berzog von Teschen aus Schlefien, und Birginius Ursinus aus Italien, durch Straubingen, Bogenberg, Vilshofen bis auf Passau gezogen. Fürters ift er auf Scherding fommen; allda bekam er die Zeitung, daß die Inwohner in Oberöftreich fich ftark zusammengethan und das Solog Starenberg wie auch bas Städtlein Sag wohl besetzet und fic jur Gegenwehr gefast gemacht." Sag, Aistersheim murben genommen, das Hauptquartier tam nach Staremberg. "Als der Berzog vom Schloß in die nächste Gegend umbschauete und etliche Pörfer und Sofe in Brand gestedt sabe, befahl er alsbald etlich Cornet Reuter, sich dahin zu begeben und alle Berheerung und Brennung ernstlich abzuwehren: da bann etliche der Thater ergriffen und mit dem Schwert hingerichtet wurden." Bingegen schwanden auch sehr bald ber Oberennser Kriegsgelüfte, die Stände submittirten sich und leisteten die ihnen abgeforberte Huldigung. Während bas Hauptquartier noch zu Ling, ergab fich im heer-selbst eine aufrührische Bewegung, geeignet, die schlimmsten Folgen hervorzurufen. Aus einem Regiment Franzosen desertirten sechs Mann, wurden wieder eingefangen und jum Galgen verurtheilt. Sie fanden unter bem Gerüft, bereit, das lette Gebet zu fprechen, als sich unter den nächken Mannschaften ein Gemurmel, ein leiser Gnabenruf erhob. Er wurde lauter, war bald nicht mehr ein Bitten, sondern ein heftig forderndes Geschrei der gangen umgebenben Menge. Unter dem fortwährend erstarkenden Taben wurde der Nachrichter zur Seite

geführt, ber Profoß mit feinen Gefellen ließ fich nicht bliden. Die Bermegensten fturgen beran zu ben Delinquenten, zerschneiben die Stride, nehmen die Befreiten auf in ihre Schar und taufchen mit ihnen die Rleider. Aber Tilly und Obrift Haslang hatten vom Fenfter aus den Bergang geschaut. Sie fturzen binunter, ben blanken Degen in der Hand. Dem Feldherrn werden die Piten entgegengehalten. Er eilt zu seinem Regiment, führt es jur Stelle. Die Meuterer wagen feine fernere Thatlichkeit, und Tilly zieht deren neun heraus, darunter die sechs Abgeurtheilten oder die er dafür hielt. Bier von den neun sind ritterlichen Standes. Es wird ihnen Zeit vergonnet, zu beichten, dann follen fie nach Berlauf von sechs Stunden leiden. Der handel wat indeffen noch immer sehr bedenkich, da außerordentlich die Erbitterung sämtlicher Franzosen in der Armee; deren Existenz sogar schien bedroht. Da ließ Tilly Geschütze richten gegen ber Franzosen Quartier, indeg die Gesamtheit der Truppen unter Baffen. Ein deutsches Regiment zu Fuß butete den Markt, hatte auf jedem Flügel ein Reitergeschwader zu seiner Deckung. Bor det Stadt hielt die übrige Reiterei, des Befehls zum Ginhauen gewärtig. Die armen Sunder murden herbeigeführt; einen schmalen Durchgang hatten die Truppen, von welchen die Richtftatte umgeben, freigelaffen. Der Spruch murde vollzogen; rubig verging die Nacht. Am Morgen wurde noch einer der Abgeurtheilten eingefangen; auch er mußte fterben. Also hat Tilly Mannszucht eingeführt. Der Aufbruch wurde baburch um einige Tage verzögert.

Die Bereinigung mit Bucquop zu suchen, hat die Armee nicht den kürzesten Weg nach Böhmen über Freistadt eingeschlagen, sondern vielmehr nach Niederöstreich sich gewendet, wo denn am 1. Sept. unweit Zwettel die Consunction stattsand. Bucquop hatte an Infanterie, Reapolitaner unter Spinelli, 2500 Mann, Berdugo und Bucquop 3000, Fugger 1200, Kriechingen und Corradi 1200, Breuner 800, Herzog von Teschen (nicht Sachsen-Teschen, wie Gfrörer meint) 1200, Nassau 1000, Fürstenberg 1000, Tiesen-bach 900, Obrist Fuchs 600, Collasto 1000, Schaumburg 1000; Cavalerie: Balthasar de Maradas 400 Pserde, Dampierre 250,

Florentius 200, Meggan 300, Libel 400, Wallenstein 800, Gaucher 500, Lacroix 300, Montecuccoli 300, Ifterle 300, ende lich 800 polnische Rosaten, in allem 19,950 Mann. Um ben Gang des Foldzugs, um die Schlacht auf dem Weissenberg erlaube ich mir auf Bb. 4 S. 730—750 zu verweisen, dem noch binzuzufügen: "Es wird sonderlich auf der baperischen Seiten bes von Tilly Tapferkeit gerühmet; derselbe ift hin und wieder gerennet, und wo es vonnöthen Sulf gethan, auch mit den vorgedachten 500 Reutern, so er unter dem Obriften Cragen ben allbereit zur Flucht fich neigenden Saufen zugeordnet, nicht eine geringe Ursach bes Siegs auf der Kapferischen Seiten gewesen." Dem Sieg follte die Bestrafung der Rebellen folgen. Einige Tage vor den Berhaftungen hatte Tilly den junächst Bedrohten gerathen, Prag zu verlaffen und fich in Sicherheit zu begeben; sie verließen sich aber auf bas Berfprechen bes Berzogs von Bapern und auf die Gnade bes Raisers und folgten feinem Rath nicht. Also Pelzel, der bohmische Geschichtschreiber, IL 731. Tilly ging noch weiter. Als gefüllt die Gefängnisse, wurden eines Tags die Wachen weggenommen, daß frei der Weg. Aber auch dieses blieb von den Verblendeten unbenugt. Tilly war mit 6000 Anechten und 1500 Reitern den Winter über in Prag zurückgeblieben.

Im März 1621 ist berselbe endlich "mit einem Läger von 10,000 Mann vor das von den Mansfeldern annoch besetzte Pilsen geruckt. Es lagen darin sieben Fähnlein Soldaten, welche zwar mit ziemlicher Nothdurft versehen, aber wegen Mangel an Geld und nicht erfolgender Bezahlung schwürig und übel zufrieden waren. Solches nahm Tilly zu seinem Vortheil zeitlich in acht und gedachte durch Geld sein Intent zu erreichen, welches ihm dann so sern glückte, daß sich erstlich theils Officirer besechen, hernach von der Besahung vier Fähnlein, sedes gegen Empfang von 20,000 Gulden auf seine Seiten zu treten sich bewegen ließen. Die übrigen drei Fahnen zogen mit Sac und Pac ab und nahmen ihren Weg nach dem Mansfeldischen Läger." Den 3. April (26. März) ritt Tilly zu Pilsen ein. Roch hielten sich Faktenau und Ellenbogen. Ob sich nun wohl die Besahung

in Fallenau aufangs sehr muthig erzeigt und mit Ausfallen fich. tapfer gehalten, "haben ihnen doch die Sächsichen, sonderlich die Berginappen mit Graben dermaßen zugesest, bag, nachbem ber Entfaß, gegebener Berficherung nach, vom Mansfelder auffenblieben, sie den 1. April mit Accord sich ergeben mussen, und find mit Dber- und Unterwehren, brennenden Lunten, Sad und Pack ab und nach ber Pfalz gezogen. Inzwischen wurde auch Ellenbogen heftig von den Bapern beschoffen; was sie aber des Tags für Pressa gemacht, wurde Rachts von den Belagerten, deren Obrift Graf Heinrich von Ortenburg, ein zwar junger, aber tapferer, unverzagter Berr, wieder ausgebeffert und sonften manuliche Gegenwehr gethan, darüber manch versuchter Solbat, etliche wohlgeübte Buchsenmeister und ein Ingenieur auf dem Plat geblieben. Die Stadt zu entsegen, ift Mansseld den 26. April, in 8000 Mann ftart, welche in drei Baufen getheilet, angezogen, aber zu spät fommen, bann ber Graf von Ortenburg, weil es ihm an Pulver gemangelt, denselben Tag aecordiret. Sobald Tilly in die Stadt kommen, hat er 17 Raths herren oder reiche Burger, wie auch D. Friedrich Georg von Oldendurg in hafftung nehmen laffen, und mußte die Plunderung mit hunderttausend fl. abgefauft werben.

"Mittlerweil ist Mansfeld, weil er zur Resistenz nicht bassant, in die Oberpfalz gewichen und daseibst mit Bolf sich gestärkt, das ihm bei Austösung der Union häusig zugelausen, daß er in kurzer Zeit eine Armada von 13,000 zu Fuß und in 7000 zu Roß zusammengebracht, dazu Herzog Friedrich zu Sachsen-Weimar mit etlichem Bolf, so meist in Thäringen geworben, stieß. Indem es nun ungewiß, ob solche Rüstung den Hochsisten Bamberg und Würzburg, oder dem Böhmerland zu gelten habe, ist das bayerische Volf unter Tilly und das Würzburgische unter Commando des Obristen Johann Jacob Bauer von Epseneck über Haid und Roßhaubt hart an die böhmische Grenze gerückt, sensetts lag Mansfeld start verschanzt," daß ihm nach der schlappen Kriegsmanier sener Zeit nicht beizusommen, nur daß es viel Scharmuziren gegeben. "Darauf hat der Herzog von Bayern, demnach er zuvor alle Saitenspiel und üppiges Wesen im Land

Straubingen versammeln und mußtern lassen, das Landvolf in die Grenzstädt einquartiert und mit dem geworbenen Bolf, zusamt dem unter Tilly, einen Angriff zu thun sich entschlossen, zu welchem End er alles Geschüß, Munition und Instrumenta von München aus zu Wasser nach Straubingen führen lassen und den 13./3. Julit mit der ganzen Hofftatt auch dahin aufgebrochen.

"Eben um dieselbe Zeit bekam der von Mansfeld Rundschaft, daß die Tillpsche und Wurzburgische Borhabens maren, eine Impressa auf eins und ander sein Quartier in das Werk ju richten; berowegen er, solchem vorzukommen, ben folgenden Tag mit seiner Armada aufgebrochen und auf das erste Quartier der Bayerischen zu hegelsborf gerndet. Die barin aber, als zwei Compagnien Crabaten und eine Compagnie beutsche Reuter neben 150 Musquetirern von des Obriften Schmid Regiment, haben fich vor das Dorf hinaus begeben und aus einem bobien Weg tapfer geschoffen; als aber 3 Compagnien Mansfeldischer Reuter und eine Anzahl Musquetirer mit groffem Ernft in sie gesetzet, wurden sie getrennet und in die Flucht geschlagen, und welche nicht in Gil fich davon machten, meistentheils niedergehauen, ein Cornet neben viel Pferben erobert und das Dorf geplündert und in Brand gestedet. Darauf rudten die Mansfeldische sort auf das ander Quartier, so etwan eine halbe Stund davon gelegen und ein vortheilhafter Ort, mit Morast und abgeworfenen Bruden versehen, darin von allen Regimentern in 1200 Mann wohl montirt Bolf waren, so tapfer Feuer berausgaben; jedoch als die Mansfeldische mit groffer Furie auf fie zu ruckten, verließen sie das Quartier und ruckten dem Wald auf der Bobe zu, daraus sie fich anfangs tapfer gewehret, doch da die Mansfeldische ihnen zu nahe kommen wollen, allesamt burch den Balb fich retiriret, ihre Gewehr und Plunder von fich geworfen, denen die Mansfeldische bis an Frauenburg nachgesetzet, in 300 niedergehauen und bei 100 gefangen, hierüber chrer aber auch ein ziemliche Anzahl geblieben; die haben nach mtso geendetem Treffen die Quartier geplundert und über 1000 Stud Bieb jurud in bas lager gebracht.

"Den 18./8. Julii, nachdem ben Tag zuvor bie Mansfeldische das Dorf Sichbichfür in Brand gestecket, haben die Bayerifche, fich des vorigen Berluftes zu rächen, auf einem Berg eine halbe Meil von Weydhausen fich in voller Schlachtordnung sehen laffen. Darauf der von Mansseld mit 30 Cornet Reutern und 50 Fahnen zu Fuß ihnen entgegengerndet; weil aber wegen bes boben Gebirges es zu keiner völligen Schlacht kommen mogen, haben allein die Dusquetirer aneinandergesetet, die bann von Morgens 8 bis des Abends um 9 Uhr fark auf einander los gebrannt, da indessen auch die Mansfeldische mit zwei halben Carthaunen und zwei halben Feldschlangen den Bayerischen viel Schaden zugefügt. In diesem Treffen ift beiberseits viel Bolt, darunter viel Capitain und Rittmeister, doch die meisten auf der Bayerischen Seiten geblieben. Der Würzburgische Dbrift Johann Jacob Bauer von Epsened, nachdem er auf 9 Stund lang sein Bolf ritterlich angeführt, auch auf etlich Pferd kommen, ift endlich mit einem Stud an den Ropf getroffen worden, daß er frack todt vom Pferd gefallen. Das Pferd ift dem Mansfeldischen gager zugelaufen, welches mit einem schonen rothsammeten Beug und Sattel geputt mar, ben viel Mansfelbische erkannt, daß er Pfalzgraf Friedrichen zugehörig gewesen und nach Eroberung der Stadt Prag dem Obristen Bauer zur Beut worden. Sein Leichnam tam bernach unfern von Waldsaffen, als man ihn nach Bamberg beneben seiner Berlaffenschaft und Pagagy führen wollen, den Mansfeldischen in die Hände, die zwar ihn mit denen, so bei ihm waren, paffiren lassen, aber alles Gut behielten. Der Leichnam ward nachmals zu Wärzburg im Dom sehr fattlich zur Erde bestattet."

Am 19./9. Jul. hatte auf des Feldherren Befehl der Freisherr Johann Jacob von Anholt auf freiem Feld eine Unterredung mit dem Statthalter der Oberpfalz, Grafen von Solms. Sie wurde am folgenden Taz fortgesest, diesmal in Tillys Gegenswart, der aber, sobald Mansfeld dazukam, den Gaul wandte und davon ritt. Doch wurde Stillstand auf 6 Tage beliebt, nach deren Verkauf der kleine Krieg, meist den Mansfeldischen zum Bortheil, aufs neue begann. Seine Wichtigkeit zu erhöhen, ließ

der Lüge Bater, der Mansselder, das Gerücht verbreiten, die Jesuiten und Tilly hätten einen Meuchelmörder gegen ihn ausgesendet. Daß er nicht lange mehr in der verödeten Oberpfalz sich halten könne, hat er jedoch gefühlt, besonders nachdem Berzog Maximilian von Straubingen aus ihm Diversion gemacht, Cham und viele andere Orte eingenommen hatte; er ließ sich auf Unterhandlungen ein, erklärte seine Bereitwilligkeit, dem Dienst des Kaisers- einzutreten, weinte vor Rührung ob der kaiser- lichen Gnade. Zu Prag seierte man die glückliche Einigung mit Te Deum, Glodengeläute, Kanonendonner. Also stand es am 10. Oct. 1621.

Ab Seiten Mansfelds waltete eitel Lift und Trug. Rachdem er seine Schanzen bei Beidhausen, "die er ohnedas nicht länger halten konnte," gegen eine namhafte Summe Beld an Bayern übergeben, "nahm er seinen Weg durch die obere Pfalz in guter Ordnung nach der untern Pfalz, und zog die Bollziehung des verfaßten Accords von Tag zu Tag auf, bis er aus der Klippen kam, da zerriß er den Accord und erklärte sich wieder gegen den bayerischen Commissarien für einen Feind. Demnach unterdessen Herzog Maximilian in Bayern sich also von dem von Mansfeld hintergangen befunden, hat er nach Suldigung ber Städte Amberg und Neumarkt eine Armada, zu Roß 47 Cornet unter dem Grafen von Anholt, Obrift Truchses von Weghausen, Montigny, Herleberg, Schmidt, Florenville, Geißberger, Anhausen und Graf von Fürstenberg, und 85 Fahnen Fußvolf unter dem Obriften Bonnighausen, Graf von Fürstenberg, Arpelles, Cras, Einatten, Erpfft, Pappenheim, Lindtlo, Rronberg, unter dem General seinem Obriften Lieutenant Freiherrn von Tilly, ben von Mansfeld zu verfolgen, in die Unterpfalz anziehen Die sind darauf durch ben Taubergrund ftreng nach der laffen. Bergftraffen fortgezogen, unterwegs bei Freund und Feind viel Schaben gethan und zu ihrer Anfunft Beneheim, Bepvenbeim, Weinheim, welche furz zuvor Morgan und Dbentraut den Spahischen wieder abgenommen, in ihre Gewalt gebracht. Nachbem fie auch Ladenburg eingenommen, ließ Tilly alsbald ein Bruden auf Flöffen und Fässern übern den Redar machen, und gegen

Redarshaufen zu einer Schanz aufwerfen, barauf er forbers Doobad und Cberbach, ingleichen Redarfteinach, Schonau und andere Ort einnahm, sein Bolf freifte auch in den Obenwald. Während der Mansfelder in seiner Weise das Sochstift Speier, ben Elfaß beimsuchte, erhoben fich beinabe gleichzeitig Herzog Christian von Brannschweig und der Markgraf von Baben, um unter bem Borwand, dem bedrängten Aurfürsten von der Pfalz beizustehen, ein Raubspstem in dem größten Maasftab durchzuführen. Ueber einen großen Theil von Beftphalen hatte Bergog Christian seine Bermuftungen ausgebehnt, "und sollte es der Abtei Arnsburg in der Wetterau gelten; als aber die Bapern gu rechter Zeit eingetroffen, haben die Rauber unverrichter Dinge abziehen muffen, nur daß sie etliche schone Roffe davon gebracht. Man hat sich fonsten auf der katholischen Lige Seiten heftig bemühet, Bergog Christian wieder aus bem Land zu treiben : zu dem End auch der meifte Theil der Baperischen Armada unter dem Obriften von Anholt aus der Bergftraffen über den Mayn in die Wetterau sich begeben, zu welchem Bott ettich Burgundisch, Mapnzisch, Würzburgisch und heffen-Darm-Rädtisch geworben und Land-Bolk gestoffen und also sämtlich dem Berzog Christian ins Buseder-Thal entgegengezogen. nun dieses vernommen, hat er sein Bolt enger zusammengeführt, awischen Alt- und Neu-Busek eine Wagenburg geschlagen und bei damaliger groffer Ralte sich ins Feld geleget und fleißige Bacht gehalten.

"Den 10. Decembris ift der Graf von Anholt mit einem Theil seiner Reuterei eine Stund von des herzogs Quartier angelangt. Wie dies herzog Christian erkundschaftet, machte er sich mit allem Kriegsvolf auf, der Meinung, ihn zu übersallen; aber der Graf, so davon Bericht hatte, besorgend, der herzog möchte ihm envan überlegen seyn, nahm einen Wald zum Bortheil ein, und nachdem das übrige Kriegsvolf herbei gerüstet, schilte er etliche Fähnlein Musquetirer zum Scharmupiren in den Wald, auf weiche die Braunschweigische ganz begierig gertroffen; als sie aber senen zu start werden wollen, ließ ihnen der Graf die Crabaten und etliche Archibustrer neben noch etli-

hen Fahnen Musquetker zu hulf kommen, ba es bann an ein fark Ereffen gangen, in welchem der Braunschweigischen in 100 undewußt was anderseits umkommen und verwundet worden. Weil nun der Herzog von Braunschweig, dem in diesem Treffen das Pserd unter dem Leib erschossen warden, befunden, daß er an Fußvolk und Musquetirern Mangel hätte, der Widerpart aber an Reutern und Fußvolk ihm weit überlegen wäre, hat er sich in guter Ordnung gewendet, Amoneburg und andere Quartier plündern, die Reustadt neben zwei Dörfern und zwei Mühlen in Brand steden lassen und nach dem Stist Paderborn seine Reistada, genommen." Auf Westphalen zurückgeworsen, konnte Christian ungestört seine Werbungen wieder aufnehmen, so daß er im Frühsahr 1622 wenigstens 20,000 wehrhafte Männer unter seinen Besehlen zählte. Die Belagerung von Frankenthal hatte Cordova bei Mansselds Annäherung ausheben müssen.

Bon diesem Cordova, von feinem Geschlecht zu handeln, will ich nicht unterkassen. Es ift diefes eines ber größten Saufer Spaniens, als deffen Ahnherrn Salazar be Caftro einen tapfern Ritter aus Galicien, den Dominic Munoz auf hermanas und Siettemalo, zugenannt el famoso Adalid, betrachtet. Eine Reihe von Großthaten hatte ihm die Burbe eines Adalid, die bochfte, Die ein Arieger erreichen konnte und die gewöhnlich mit den ausgezeichnetsten Feierlichkeiten verlieben wurde, aus ben Banden R. Ferdinands des Beiligen erworben, und ftand er in Andujar, um bie neueften Eroberungen seines Königs gegen die Mohamebaner zu beschüßen, als ein Berftandniß mit einigen Solbaten der Befagung von Cordova ihn die Möglichkeit erblicen ließ, diese Stadt selbst, den Stolz und die Stärke der Moren, zu gewinnen. Dhne Bogern sammelte er aus ben nächften Festungen eine kleine, aber auserwählte Schar, und an ihrer Spige erftieg er in der Nacht vom 8. Jan. 1236 die Borftadt von Córdova, ein Ereignig, welches 5 Monate fpater die Stadt felbft nothigte, zu capituliren. Gleiche Dienste leiftete Dominic auch bei der Einnahme von Sevilla, welches den König veranlaßte, ihn zum Alguazil Mayor diefer Stadt zu ernennen. Sein Enkel, Alfons Fernandez, Alguazil Mayor von Córdova und unter Alfons XI

Abelantado Mayor de la Frontera (Grenzhüter, Markgraf), erhielt, durch Rönig Sanchos IV Betrieb, von der Stadtgemeinde zu Cordova das Städtchen Canete und von König Ferdinand IV Alcala de los Gazules, unweit Medina-Sidonia. Er errichtete sein Testament am 25. Oct. 1325 und wurde burch seine beiden Sohne, Ferdinand Alfons und Martin Alfons, die fich zuerst von Cordova nannten, sei es, um das Andenken an die glanzendste Wassenthat ihres Urgropvaters zu erhalten, sei es nur, um ihren gewöhnlichen Wohnsis zu bezeichnen, der Ahnherr bes gesamten Hauses Cordova. Martin Alfons, ber jungere Sohn, erhielt durch des Baters Testament las hermangs als ein Das jorat, zerftorte aber ben Ort, welcher den Streifereien der Moren ju febr ausgesett, und erbaute in beffen Rabe, sublich von Cordova, das Castell Montemapor, welches seiner Nachkommen Pauptsis geworden ift. Seine tapfere Vertheidigung von Caftre del Rio 1331 erwarb ihm den Beinamen el Bueno und vom Rönig eine Verbefferung seines Wappenschildes. Er war daneben Mitter des Ordens von der Binde, Groß-Bannerträger von Cordova, Herr von las heredades de la Reina und von el Frayle und ftarb ben 8. Jul. 1349. Lobo Gutierrez, ber jüngere ber Sohne, die er in seiner Ebe mit Aldenza Lopez de Haro, Frau auf Fernannunez und Bencalez, erzeugt, vertauschte Montilla, fein väterliches Erbe, gegen Guadalcazar, südwestlich von Cordova, und machte aus dieser neuen Besitzung am 24. Dec. 1409 ein Majorat, bei welchem nur nach gänzlicher Erlöschung bes Mannsftamms die weibliche Erbfolge eintreten fann. Enkelin, Aldonza von Córdova, Frau auf Fernannunez bei Montemayor, vermählte sich mit Alsons Ruiz de las Infantas und wurde die Stammmutter der Herren von la Morena und der Grafen von Fernannunez; seine manulichen Nachkommen blieben aber unverruct im Besit von Guadalcazar. Diego Fernandez von Córdova, 11ter herr von Guadalcazar, Bicefonig von Indien, vermählt mit Maria Anna Riederer von Riedheim und Paar, einem schwäbischen Fraulein, das als Bofdame der Königin Margaretha (Gemahlin Philipps III) nach Spanien gefommen war, ließ Guadalcazar zu einem Marquesado erheben, besaß auch die Graffcaft las Posadas. Sein Sohn, Franz Anton, 2ter Marques von Guadaleazar, Graf von las Posadas, Herr von Guetor de Santillan, † 1650, hinterließ nur Töchter, wovon die eine, Maria de la D, 1655, die ans dere, Anna, 1656, beide unvermählt, verstorben; das Majorat siel daher an eine Seitenlinie, und nachdem diese bald erloschen, an die Gräfin von Casapalma, Franzisca Fernandez de Cordova, deren Großmutter des Isten Marques von Guadalcazar Tochter gewesen.

Lobo Gutierrez, der Grunder des Majorats von Guabalcazar, hinterließ außer bem Sohn, ber barin sein Rachfolger, einen jüngern Sohn, Rodrigo Lopez de Córdova, der durch seine Ebe mit Johanna oder Eleonora de Boccanegra der Ahnherr einer besondern Linie geworden ift. Rodrigos Urenfel, Runez de Chaves Paceco Córdova y Boccanegra, Herr von los Aposteos, erheurathete mit Maria Bazquez de Coronado, bes Bicekonigs von Reu-Galicien Tochter, bas Marquesabo Billamayor und wurde der Grogvater von Karl und Runez. Rarl, 3ter Markgraf von Billamapor, Graf von los Aposteos, war mit Johanna Maria de Portugal y Mendoza verheurathet und brachte dadurch die Grafschaften Villardompardo, Coruña und Paredes, das Marquesado Belegna und das Bizcondado Torija an sein Saus, Guter, die indeffen bald wieder an andere Familien übergingen, nachdem seine Enfelin Maria, mit der bie ganze Linie zu Grab getragen wurte, kinderlos verftarb. Karls Bruber, Runez herr von Santa-Fé, erzeugte mit Maria de Mendoza y Aragon, einer Tochter des Markgrafen Georg von Agropoli, zwei Töchter, die nach einander, der Mutter wegen, vie Marquesados Mondejar, Baldehermosa, Agropoli und die Grafschaft Tenvilla besaßen; Maria Gregoria, die jungere Tochter, war mit Kaspar Mendoza Ibañez de Segovia y Arevalo, + 1708 (man hat von ihm mehre genealogische Werke von Belang), verheurathet, und ihre Nachkommenschaft besitt noch beute Mondesar u. f. w.

So viel von der Rachkommenschaft des Lobo Gutierrez, des füngern von den Söhnen des Martin Alfons, mit dem Zunamen

el Bueno. Der altere Sohn, Alfons Fernandez de Montemapor, folgte dem Bater als Gter herr von las hermanas, Albendin und Montemayor, war von 1317 bis 1325 Abelantado der Greuzen und erhielt von König Johann I die Herrschaft Alcaudete im Königreich Jaen, an den Grenzen von Cordova, zum Geschenk. Sein Enfel, Alsons Fernandez de Montemayor, 3ter herr von Alcaudete, Ster Herr von las hermanas und Montemayor, besaß auch Torre Cardera und wurde der Großvater von einem andern Alfons Fernandez, der sich zuerst wieder von Cordova nannte, weil seine Mutter eine Cordova aus dem Hause Cabra gewesen. Diefes Sohn, Martin de Cordova, Montemayor y Belasco, 6ter herr und 1ster Graf von Alcaudete, nachdem Raiser Rarl V für gut gefunden, seine ausgezeichneten Rriegsdienste mit ber , Grafeuwürde zu belohnen, regierte Navarra als Bicekönig, dann, unter Philipp II, die africauischen Presidios als Generalcapitain und fiel endlich im Rampf gegen die Ungläubigen, Aug. 1558. Bon seinen vier Söhnen war Diego Bischof zu Calahorra (ernanut 23. Oct. 1556, † 1558), Franz bes Calatravaordens Ritter; Martin, Marques von Cortes, vertheidigte im J. 1563, samt seinem Bruder Alfons, Dran gegen Mulei Baffan Pafca, war, gleich seinem Bater und Bruder, Bicekonig von Navarra und Generakapitain der Presidios, wurde 1597 Prasident des Ordensraths, hinterließ aber feine Rinder aus feiner Che mit Hieronyma de Navarra, der Erbin des Marquesado Cortes. Alfons endlich, der älteste Bruder, Graf von Alcaudete, Bicefonig von Navarra und Generalcapitain von Dran, + 27. Febr. 1565, wurde ein Bater von sechs Sohnen. Drei ftarben in ber Rindheit; Alfons, der 3te Graf von Alcaudete, erreichte kaum das 20. Jahr; Franz Fernandez de Córdova y Belasco, 4ter Graf von Alcaudete, erheurathete mit Unna Pimentel das Marquesado Biana in Galicien, hinterließ aber bei seinem am 6. Januar 1632 erfolgten Ableben nur eine Tochter, Antonia, die fich mit Johann Pimentel p Zuniga verheurathete und bemnach Aleaudete und Biana in fremde Bande brachte. Diego endlich, des 2ten Grafen von Alcaudete fünfter Sohn, erheurathete mit Agnes de Alagon die Grafschaft Sastago in Aragonien und wurde

der Bater von Christoph, der Großvater von Michael de Córbova p Alagon. Diefer, Comthur von Montanchuelos in dem Orden von Calatrava und Gouverneur von Valenza am Po, vermählte fich 1671 mit Conftantia de Bazan Herrera y Rojas, Marquefa von Penalva, Frau auf Mariatos, Olmos und Villantodrigo. Sein ältester Sohn, Christoph de Cordova y Alagon, Graf von Saffago, Marques von Venalva und Aguilar, Erbfammerer von Aragonien, Comthur von Montanchuelds, Grande von Spanien, trug am 18. Jul. 1706 dem König Karl III bas entblöste Schwert vor, als dieser in der Hauptkirche von Saragossa den für die Ronige von Aragonien bergebrachten Gib ablegte, und wurde zur Belohnung des bei dieser Gelegenheit bewiesenen Gisers in die Bahl der koniglichen Rammerherren aufgenommen. Er war mit Maria Franzisca de Moncajo Palafor y Cardona Marquesa von Coscopetra verheurathet und hinterließ eine zahlreiche Nachkommenschaft, die in der neuern Zeit die Besitzungen der Marques von Valenzuela mit denen von Sastago vereinigte. Ehristophs Bruder Raspar war noch entschiedener als jener in der Juneis gung zu dem Erzhaus; er diente unter den Augen Karls III in den catalonischen Feldzügen, folgte demselben nach Deutschland und erhielt zur Belohnung seiner Treue ein Curaffierregiment, mit welchem er als Generalmajor ben Feldzügen von 1716 und 1717 gegen die Türken beiwohnte. 3m J. 1718 wurde er Feldmarschall-Lieutenant, 1723 aber General der Cavalerie sowie auch f. f. Rämmerer, Hoffriegerath und Administrator des Land= und Sauszengamts. 3m 3. 1726 erhielt er des Grafen von Gatbes Curaffierregiment; am 19. Mai 1736 wurde er unter bie niederöftreichischen herrenftande aufgenömmen, nachdem er die herrschaft Karlstein B. D. M. B. erfauft, und am 2. Rov. 1738 wurde er an des Herzogs von Aremberg Stelle zum Hauptmann über bie Trabantengarde verordnet. In ben Jahren 1737 und 1739 wurde er zu den Commissionen gezogen, die der Generale Sedendorf, Wallis und Reiperg Verfahren und ihre Operationen untersuchen mußten, und am 19. März 1741 wurde er selbst zum Feldmarschall ernannt. Im Dec. 1745 ward er Bicepräsident im Hoffriegsrath, gleichwie er schon früher f. k.

Geheimrath gewesen. Am 19. März 1753 wurde er zum Prässtdenten des neuen hoffriegsräthlichen Justizcollegis ernannt und am 29. Nov. n. J. in die Jahl der Ritter des goldnen Bließes ausgenommen. Er starb den 3. Oct. 1756, im 84. Jahr seines Alters, seine Wittwe, Waria Elisabeth von Guarient und Real, den 29. Nov. 1780, beinahe in der nämlichen Stunde wie die große Kaiserin. Kinder hinterließ der Feldmarschall keine, und mag der Graf Christoph von Córdova, Rittmeister bei Córdova Cürassiere, der 1734 als Generaladzutant zur Rheinarmee kam, nicht sowohl sein, als seines Bruders Christoph Sohn gewesen sein. Gewiß ist wenigstens, daß dieses zweiter Sohn Christoph hieß, und mag derselbe, nachdem Neapel verloren gegangen, wie so viele andere spanische Emigranten, Gelegenheit gesucht und gefunden haben, nach Spanien zurüczusehren.

Ferdinand Alfons, der Ahnherr der altern Linie des Hauses Cordova, war zweiter herr von Canete, Alcalde mapor und Alguazil mayor der Stadt Córdova, auch Alcande von Alcandete und Bater von fünf Söhnen, beren sungster, der uneheliche Roderich, ber Ahnherr der herren von Belmonte, aus welchen Joseph von Córdova, 2ter Marques von Moratilla, 15ter Graf von Priego, Iter herr von Belmonte und Salvares, auch von Gaibiel, Santa Croche, Algarrova und Benescalera, zu Ende des 17. Jahrhunderts als königlicher Mayordomo vorkommt, und der vierte, Diego, der Stammvater der Herren von Chillon, Marques von Comares, Herzoge von Segorbe und Cardona, von denen unten, geworden ift. Der ältefte endlich, Gonzalo, 3ter herr von Canete, diente mit großem Eifer Peter dem Grausamen, ging aber, weil er zum Lohn auf des Königs Geheiß ermordet werden sollte, zur Partei Beinrichs von Traffamara über, und seine Berdienste um den neuen Berren maren so ausgezeichnet, daß Beinrich sich gemüßigt fand, sie im 3. 1369 mit einem ausgedehnten Landftrich im Königreich Cordova, mit Aguilar, Priego, Monturque, Montilla, Torre de Almenara, Caftro Gonzalo, Ovicco, Belbis, Almesquitiel und Villar de Don Lazaro zu belohnen. Gonzalv ftarb als Ricco hombre von Castilien im J. 1422. Sein süngerer Sohn, Diego, vermöge

paterlicher Disposition herr von Baëna, wurde von Konig Beinrich III zum Marschall von Castilien ernannt, war auch Alguazil mapor von Cordova, Alcayde de los Donzeles (Domicellorum, der Cadets, die zu dem Hof gehörend unter der Aufsicht eines erfahrnen Ritters zum Waffenhandwerk erzogen wurden) und von Cabra, herr von Billaizan, Billacisla, Mazariegos, Bascones und Revenga und in erster Che mit Sanca Garsia de Rojas, Frau auf Poza, in anderer Che mit Agnes de Ayala, Fran auf Casarubios, verheurathet. Die einzige Tochter zweiter Che, Marina, brachte Casarubios an ihren Gemahl, Friedrich Enriquez. Bon den drei Söhnen erfter Ehe war der jungste, Sancho, Bischof zu Aftorga; für die beiden altern, Johann und Peter, errichtete Diego gemeinschaftlich mit seiner ersten Gemahlin am 17. Jan. 1423 vor dem Notarius Lobo Martinez zwei Masorate, von benen bas eine, Poza, Billaquiran, Villacisla, Bascones und Revenga dem ältern Sohn Johann, das andere, auf Baëna, Dona Mencia und den Gütern in Bermeda, Cordova und Cabra begründet, bem jüngern, Peter, bestimmt wurde. Johann, der den mutterlichen Namen Rojas angenommen hatte, farb um 1454; seine Enkelin, Elvira, seines ältesten Sohnes Diego Tochter, Frau auf Poza, Billaquiran 2c., war mit Diego von Rojas, dem Iten herrn von Monzon, verheurathet, daß demnach Poza, welches zu Gunften von der Elvira Sohn, des Johann von Rojas, von Karl V zu einem Marquesabo erhoben wurde, wieder an das Saus ber frühern Besiger gelangte. Johanns von Rojas jüngerer Sohn, ber Elvira Dheim, Gomez Manrique de Rojas, erbte von der Mutter Requena, welches aber seine Enkelin, Anna de Rojas p Manrique, um 1570 durch Beurath an die Acuna Puertocarrero brachte. Des Gomes altefter Sohn, Anton de Rojas flarb als Erzbischof von Granada und Patriarch von Indien, nachdem er früher Bischof von Mallorca, Palencia und Burgos gewesen.

Peter Fernandez de Córdova, des Stifters des Hauses Córdova-Rosas süngerer Bruder, Marschall von Castilien und König Heinrichs IV Apo, hatte mehre Söhne; in dem Masorat Baëna folgte ihm aber nicht der älteste, Gonzalo Carillo de Córdova,

ber die bald wieder erloschene Linie auf Almodovar, Robrigalvares und Eftrella begründete, sondern der zweitgeborne, Diego Fernandez de Córdova, in den Langwierigen Unruhen unter Beinrich IV dieses Rönigs getreuer und geraume Zeit beinahe einziger Diener in Andalufien, wofür Beinrich ihn auch zum Grafen von Cabra ernannte. Aber nicht nur für den König hatte Diego zu ftreiten : der Bunfch, sich der wichtigen Stadt Cordova zu verfichern, und mancherlei Familienverhältniffe erweckten ihm unter seiner Berwandtschaft mächtige Gegner, und vorzüglich wurde durch seine Fehde mit den Bettern von Aguilar bas reiche Andalusien Jahre lang beunruhigt. 3m J. 1466 nahm er den Rebellen Ecija, wogegen er 1468 die Belagerung von Bujalance aufheben und ein ziemlich weit gediehenes Unternehmen auf Cordopa aufgeben mußte, nachdem ber Bergog von Medina-Sidonia den Aguilars bedeutende Verstärkung zugeschickt. 3mar ftellte bes Königs Reise nach Audalusien, 1469, für einen Augenblick die Ruhe wieder her; die Stadt Córdova selbst wurde von Alfons von Aguilar übergeben; er versöhnte sich auch, gelegentlich bes Fronleichnamfestes, mit dem Grafen von Cabra, dem ber Konig sofort den Aleazar der Stadt anvertraut hatte, und empfing dafür Santa Ella und bas Schloß von Rambla, sowie sein Gegner Castro del Rio und Montoro: aber kaum schien das schwierige Geschäft beendigt, so erhob sich die Burgerschaft der Stadt Cordova, durch Aguilars Emissarien getrieben, zu wüthigem Aufstand; der König sollte, so forderten die Aufrührer, den Grafen von Cabra wie den von Aguilar anhalten, die der Stadt ents zogenen Ländereien zurückzugeben. Der Graf fand, daß man eigentlich nur ihn damit meine; es wurmte ihn nicht minder, daß seine Eroberung Ecija einer Creatur Billenas anvertraut wurde: und er griff neuerdings zu den Waffen, mahrend seine. friegerischen Göbne, Diego und Sancho, auf Aguilars Befehl zu Cordeva in einer Ratheversammlung verhaftet (15. Dct. 1469) und nach Canete gebracht murden. Nun exhielten sie zwar auf föniglichen Befehl ihre Freiheit wieder, nachdem sie zuvor versprochen, Alcala Real, welches der Graf von Cabra dem von Aguilar entrissen, zurückzugeben, wie schon mit dem Alcazar von

Corbovar geschehen; aber ihr Bater, der fich von dem König vernachläffigt glaubte, verließ die Sache, der er so manches Jahr gedient, um fortan für die Infantin Isabella gegen die Aguilar au freiten. Eben hatte er durch die Einnahme bes festen, für vie Stadt Cordova höchst wichtigen Almodovar einen entscheibenden Vortheil über seine Gegner erlangt, 1473, als des Ronige Ableben und ber Infantin Isabella Thronbesteigung seinem Ehrgeiz eine ruhmlichere Bahn eröffnete. In Anerkennung der Dienste, die er in dem Arieg mit Portugal und Granada leistete, wurde der Gemahlin des Grafen von Cabra auf ewige Zeiten bie Merced del Brial de la Reyna, das Recht, das Ricid, welches die Königin am Feste der Erscheinung des herrn ober zu Oftern anlegen murbe, zu befigen. Diego war auch Bizconbe von Jenafar, herr von Baëna, Rute und Zambra, Marschall von Castilien, Alguazil mayor von Córdova und wurde inzwei Chen Bater von sieben Söhnen, von denen uns doch nur Diego, Martin und Sancho, samtlich aus der erften Ebe, intereffiren.

Sancho war Ister Herr von Casapalma, von Villa de Runo, Arropo, Pililla, Quintanilla und Billaverde del Monte, Alcapbe von Cazara bonela, auch Ferdinands des Ratholischen Hatschierhauptmann und Maestre Sala. Sein jüngerer Sohn, Johann, Alcapbe von Cajara bonela, wurde der Ahnherr der Marques von Miranda de Auta, Grafen von Amarante, Bizconden von Colmenar, sowie der Grafen von Puertollana, welche lettere wegen ber früheren Besiger von Puertollana ben Geschlechtsnamen Laso de la Bega annahmen. Sanchos alterer Sohn, auch Sando genannt, Alferez von Malaga, führte bas Baus Cafapalma fort, und wurde sein Urenkel, Franz, Gter herr von Casapalma, Alferez mayor von Malaga, 1632 in den Grafenfand erhoben. Des iften Grafen von Casapalma Enkelin, Franzisca, geb. 1662, brachte Casapalma sowie das Marquesado Guadalcazar an ihren Gemahl Felix Fernandez von Cordova, ben Iten Berzog von Seffa und Baëna. — Martin, des Isten Grafen von Cabra dritter Sohn, herr von Salzarejos, Alcapbe von Ecija, Bujalance und Calahorra, Alferez mapor von Cor-

dova, wurde der Ahnherr der Bizconden de la Puebla de los Infantes, die noch um die Mitte des 18. Jahrhunderts das Alferez-Amt ju Cordova befleideten. — Diego endlich, des Iften Grafen von Cabra zweitgeborner Sohn (der altefte, Peter, farb als Jüngling), Marschall von Caftilien, folgte dem Bater, wie in dem Majorat, so in den friegerischen Reigungen. Er war es, den Alfons d'Aguilar 1469 verhaften ließ; statt aber, wie er doch versprochen, sich durch die Abtretung von Alcala Real zu lofen, forderte er feinen Gegner, den er einen treulofen Berrather schalt, jum Zweikampf heraus. Aguilar nahm den Handschuh auf, weigerte fich aber, nachdem der Konig von Castilien den erbetenen Rampfplag versagt, den Rampf, nach Diegos Borschlag, in Granada Angesichts des Morenkönigs zu bestehen, porschüßend, wie ihm dieses Fürsten Borliebe für die Cabras allzu bedenklich scheine. Richtsdestoweniger erschien Diego wohl gerüftet am bestimmten Tag zu Granada und hielt ruhig vor den Schraufen, bis die für den Zweifampf bestimmte Stunde verftrichen: wie sich da auch noch kein Aguilar blicken ließ, melbete er dem Ronig, wie er seinen Befehlen und ben Gesegen der Ritterschaft Genüge gethan; der Mohamedaner aber erklärte ihn für einen tapfern Ritter, der als Sieger scheide, und den Alfons de Aguilar für einen Berräther. Sodann murde Aguilars Bilduiß dem Streitroß des Marschalls an den Schweif geheftet, solches dreimal innerhalb der Schranken in die Runde geritten, mahrend das Bildniß schleifte. Bum Beschluß meldete ein Manifest, an die vornehmsten Städte Spaniens gerichtet, ihren Bürgern ben ganzen hergang der Sache (1470). Später erscheint Diego als einer der ausgezeichnetesten Selden des Rrieges mit Granada; nach einer langen Reihe rühmlicher Thaten erfocht er am 21. April 1483 bei Lucena über Mohamed Abo Abdeli, ben Ronig von Granada, und deffen zehnfach überlegenen Schwarm einen entscheidenden Sieg, und wurde der König selbst sein Gefangner. Bur Belohuung erhielt Diego eine jährliche Pension von 100,000 Maravedis; auch wurde ihm erlaubt, in sein Wappen das Bild eines gefesselten Königs mit der Krone auf dem haupt aufzunehmen und daffelbe mit 9 Standarten, als so

viele er an diesem Zag den Moren abgenommen, zu umgeben. Zwei Jahre später nahm indessen der neue König von Granada empsindliche Rache: in dem Gesecht bei Moclin, 1485, verlor Diego beinahe seine ganze Mannschaft, selbst seinen tapfern Bruder Gonzalo, den Geschicht- und Romanschreiber so oft mit einem andern berühmtern Gonzalo von Córdova verwechseln, und er persönlich entkam nur mit genauer Noth.

Diego hinterließ eine zahlreiche Nachkommenschaft: der ältefte Sohn, Diego, folgte in dem Majorat; ber andere, Inigo, bes St. Jagvordens Ritter und Ferdinands des Ratholischen Gefandter bei dem papftlichen Stuhl, wurde der Stammvater der 1622 ausgestorbenen Berren von Guetor de Santillan und Palomares; der britte, Franz, war Bischof von Palencia und Graf von Pernia, auch daneben Diegos, des Bischofs von Avila, Bater; der fünfte, Anton, St. Jagoordens Mitter und Corregidor von Toledo, war mit Maria Hurtado de Mendoza, Frau auf Torrequebradilla, Torralva und Torrejon, verheurathet und wurde der Ahnherr der Grafen von Torralva (die Grafschaft dieses Namens wurde durch königl. Briefe vom 10. Sept. 1640 errichtet), die auch das Marquesado Fuentes, dann Talara und Totanes besigen. Diego, der älteste Sohn, 3ter Graf von Cabra, wurde Bater von 13 Kindern: der älteste Sohn, Diego, farb in früher Jugend; von Ludwig wird sogleich Rede sein; Peter wurde der Ahnherr der bald wieder erloschenen herren von la Zubia und las Guajaras (beide Orte liegen in der Bega von Granada); Alvaro endlich gründete die Linie der Marques von Balenzuela, deren Majorat, wozu ein bedeutendes Gebiet in der Alpujarra mit den Hauptorten Orgiva und Busquistar gebort, sedoch im Jahr 1685 durch Heurath an die Benegas gefommen ift.

Ludwig, Ater Graf von Cabra, Bizconde von Jsnasar, Herr von Baëna, Doña-Mencia, Albendin, Rute und Zambra, vermählte sich den 24. Febr. 1520 mit Elvira de Cárdova, des Großcapitains einziger Erbin, und brachte hierdurch die Herzog-thümer Sessa, Terranuova, S. Angelo und Torremaggiere, das Marquesado Bitonto, die Fürstenthümer Jasa, Benosa, Squillace

und andere große Guter im Neapolitanischen an sein Saus. Er parb zu Rom den 17. Aug. 1526. Sein Sohn, Gonzalo, 3ter Berjog von Seffa, 5ter Graf von Cabra, des goldenen Blieges Ritter, wurde, nachdem er Terranuova veräußern muffen, am 19. Aug. 1561 zum Berzog von Baëna ernannt und ftarb den 3. Dec. 1578. Seine alteste Schwester, vermählte Marquesa von Gibraleon, folgte ihm als 4te Berzogin von Seffa, 2te von Baëna und 6te Gräfin von Cabra; weil sie aber am 9. Juni 1597 ohne Kinder, wie ihr Bruder, farb, so flet ihre ganze reiche Erbschaft an ihren Reffen, Ludwig von Cardona, und nach deffen baldigem Abgang an seinen jungern Bruber Anton. Anton war der Sohn der Beatrix von Cordova, einer jungern Tochter bes 4ten Grafen von Cabra, und des Ferdinand Folch (Fulco) von Cardona p Requesenes, 2ten Berzogs von Somma, Grafen von Palamos, Calonge und Olivito, Barons von Belpuech, Leñola, Bal de Almonacid, Großadmirals von Reapel, und obgleich väterlicher Seits aus dem größten Sause Cataloniens entsprossen, fand doch Anton, gleich seinen Nachkommen, für gut, dem mutterlichen Namen Cordova ben Borzug zu geben, weshalb ich mich auch berechtigt glaube, sie bier aufzustellen.

Anton Fernandez de Córdova Cardona y Requesenes; Ater Berzog von Somma, 5ter von Sessa, 7ter Graf von Cabra, ftarb ben 6. Januar 1606. Sein zweiter Sohn, Ferbinand, war Abt von Rute und Archidiacon der Kirche von Córdova. Det dritte, Gonzalo Fernandez von Córdova, Fürst von Marantea, hatte sich nichts Geringeres vorgesest, als den Kriegsruhm seines Eltervaters und Namensvetters, des Großcapitains, zu erreichen. Er diente von der frühesten Jugend an, vornehmlich in den Nieberlanden, und galt bereits für einen der bedeutendften Generale der Monarchie, als Spinola, den der Ablauf des Baffenstillftandes und die Bewegungen der Hollander nach dem Riederrhein abriefen, ihm das Commando in der Pfalz übertrug. Er vollendete die Eroberung dieses Landes, obwohl er bei Mansselds Annäherung die Belagerung von Frankenthal aufzuheben hatte, fiegte, gemeinschaftlich mit Tilly, dem ihn die Infantin untergeben, am 8. Mai 1622 bei Bimpfen, mußte fich bann aber,

um den Bewegungen bes Berzogs von Braunschweig und des Mansfelders zu folgen, nach den Riederlanden wenden; er blieb zwar Sieger in der Schlacht bei Fleurus, 30. Aug. 1622, konnte aber doch die Geschlagenen nicht verhindern, sich mit dem Prinzen von Oranien zu vereinigen und ben Entsat von Berg-op-Zoom Im folgenden Jahre mußte ihm endlich au bewertstelligen. Frankenthal überliefert werden. Als bei dieser Gelegenheit 1625 "die Spanier unter Don Ferdinando Consalvo de Cordua vor den Ort Oggersheim famen, und die dasigen Ginwohner auf der einen Seite den hellen Saufen ankommen saben, sprungen sie auf der andern aus. Furcht über die Stadtmauer hinunter und liefen Es blieb also Niemand als ber Rübhirte Hans Warsch mit seiner hochschwangern Frauen allein darinnen. Dieser hirte accordirte hierauf mit dem Trompeter, welcher die Stadt aufzufordern kam, weil die Thore noch fest zugeschloffen waren. Rurg nach der Uebergabe der Stadt fam gebachte Birtensfrau mit einem jungen Sohn darnieder, welchen der General Dont Corbua und die vornehmsten spanischen Officirer aus der Taufe huben, sich auf ihre Kosten lustig machten und den Hirten mit an des Generals Tafel nahmen." Im J. 1625 wurde Gonzalo dem Generalgouverneur von Mailand, dem Herzog von Feria, als Feldmarschall beigegeben; aber schon 1627 trat er als Generals gouverneur an dessen Stelle. In diesem Posten half er den wegen des Beltlins ausgebrochenen Krieg beilegen, wogegen durch feine Rathschläge hald ein anderer wegen der Mantuanischen Erbschaft entstand. Die ganze Landschaft Montferat hatte er bereits ein= genommen, und die Hauptstadt Casale soute dasselbe Schickal erfahren, da ließ sich Gonzalo durch listige Unterhändler bethoren und durch ben zwischen Frankreich und Savopen abgeschlossenen Pacificationsvertrag schreden. Er führte fein Beer ab in dem Augenblick, wo er für die Sicherstellung der spanis ichen Berrichaft in ber Lombardei ben entscheibenbften Schritt thun konnte, wurde dafür seines Gouvernements entset, wobei das Wolf von Mailand, welches ihm vorwarf, er wisse nur zu ftubiren, nicht zu handeln, die ausgelassenfte Freude an den Tag legte. »Nel suo partire di Milano, gl' intervenne cosa che da

qualche scrittore contemporaneo vien notata come la prima di quel genere che accadesse qui ad un par suo. Uscendo del palazzo detto della Città in mezzo ad un grande accompagnamento di nobili, trovò uno sciame di popolani, i quali, parte gli si paravano dinanzi in sulla via, parte gli andavan dietro gridando, e rinfacciandogli con imprecazioni la fame sofferta, per le licenze, dicevano, concedute da lui di portar fuora frumento e riso. Alla sua carrozza, che veniva in seguito, lanciavano poi peggio che parole: sassi, mattoni, torsi di cavolo, bucce d'ogni sorta, la munizione solita in somma di quelle spedizioni. Rispinti dalle guardie, si ritirarono, ma per correre, ingrossati per via di melti nuovi compagni, a prepararsi a porta Ticinese, di dove egli doveva poco dopo uscire in carrozza. Quando questa giunse con un seguito di molte altre, lanciavano sopre tutte, con mani e con fionde una grandinata di pietre. La cosa non andò oltre. « Sonzalo mußte geraume Zeit in Ungnade leben. 3m J. 1632 wurde er nochmals nach den Niederlanden geschickt; er tam zu spat, um Maaftricht zu entsetzen, mußte beshalb auf sein Lieblingsproject, den Schweden eine Diversion zu machen, verzichten, wurde 1633 nach Spanien zurückzerufen und ftarb unvermählt den 16. Febr. 1645. In seiner Grabschrift zu Baëna wird er ber zweite Großcapitain genannt; ein Titel für ihn allzu schwer.

Der sechste von des Herzogs Anton Söhnen, Franz, wurde Marques von Poza durch seine Vermählung mit seiner Bruders, tochter Johanna und Vater einer an Raspar Messia Philipez de Guzman, den 2ten Marques von Leganez, verheuratheten Tochter. Ludwig endlich, der älteste der Brüder, Herzog von Somma, Sessa und Baëna, Graf von Cabra, Großadmiral von Neapel, † 14. Nov. 1642, war mit Mariana de Rojas, der 4ten Marquesa von Poza, verheurathet. Seine süngste Tochter, Johanna, erbte Poza und wurde an ihren Oheim, Franz de Córdova verheurathet. Sein Sohn, Anton II starb als von Sessa 7ter, von Baëna 5ter, von Somma 6ter Herzog, als 9ter Graf von Cabra und Palamos, Vizconde von Isnajar, Baron

von Belpuech, Großadmiral von Neapel, den 20. Januar 1659. Diefes Gemahlin, Teresa Pimentel, hatte ihm 6 Rinder geboren. Der jungfte Sohn, Diego, des St. Jagoordens Ritter und Dreis zehner, wurde Marquez von Guetor de Santillan und Duintana, Graf von Villaumbrosa und Caftro nuevo durch zwei Vermählungen, blieb aber in beiden Chen ohne Kinder. Sein Bruber Franz, 8ter Herzog von Sessa, von Baëna und Somma, 10ter Graf von Cabra und Palamos, Bizconde von Isnajar, Baron von Belpuech, Leñola, Urafava und Calonga, herr der Städte Rute und Zambra, Großadmiral von Neapel, Comthur von Almagro und Obreria in dem Orden von Calatrava, Bicekonig und Generalcapitain von Catalonien, königl. Rammerherr und Oberstallmeister, wurde weniger befannt durch seine Aemter und Burden, als durch eine Liebesgeschichte. Noch bei Lebzeiten seiner ersten Gemahlin, Jabella Fernandez de Córdova, des 5ten Marques von Priego Tochter, hatte ihm Mencia Davalos, die Tochter eines schlichten landedelmanns aus Andalusien, gefallen. Sie verwarf aber alle Antrage des Herzogs, daß dieser, seinem Liebesleiden ein Ende zu machen, als Wittwer sich gemüßigt fand, ihr feine Band zu reichen. Dieses geschah ohne seines Baters, der damals noch am Leben, Borwissen. Entruftet über solche Bernachlässigung, gleichwie über die ungleiche Beurath felbft, focht der alte Berzog ihre Gültigkeit an. Sie wurde von einem Chegericht untersucht, und nach langem Rechten erfolgte ein Spruch, der die Liebenden trennte. Mencia verschloß sich in ein Domi= nicaner-Nonnenkloster, ohne jemals den Titel einer Berzogin aufaugeben, und ihre einzige Tochter, Maria Regina, folgte Diesem Beispiel, indem sie zu Cordova in einem Nonnenkloster Capuzinerorbens ben Schleier nahm. Der Berzog aber, ohne ben völligen Ausgang eines ihn so nahe berührenden Rechtsftreits abzuwarten, hatte sich fcon früher in dritter Ebe mit Anna Maria Pimentel v Enriquez, der 6ten Marquesa von Tavara und Gräfin von Billada, verheurathet und erzeugte mit ihr vier Töchter, von denen Ludovica und Anna Maria, lettere verm. mit Anton von Toledo-Osorio, nach einander Tavara und Billada erbten. In des Herzogs zweiter Ehe scheint Cervantes den Stoff gefunden zu haben für die

Erzählung bes Liebeshandels von Don Fernando mit der schönen Bäuerin Dorothea.

Die Herzogin Anna Maria starb den 16. März 1680, und Franz schritt zur vierten Che mit Maria Andrea de Guzman p Zuniga, des 4ten Marques von Billamanrique Tochter, und wurde nochmals Bater von drei Kindern, von denen der älteste Sohn, Emanuel, mit Faustina Dominica de Montezuma y Sarmiento die mexicanische Graffcaft Montezuma (eigentlich nur ein Grafentitel mit einer damit verbundenen Penfion) erheurathete, während des Herzogs Franz jungster Sohn erster Ehe (die zwei ältesten starben in der Rindheit, der dritte, Franz, 11ter Graf von Cabra, ftarb 1685 vor dem Bater), Felix, als von Seffa 9ter, von Baëna 7ter, von Somma 8ter Bergog, als 12ter Graf von Cabra und Palamos, als Großadmiral von Neapel, Bizconde von Isnajar, Baron von Belpnech, Lenola und Calonga, Herr von Rute, Zambra, Albendin, S. Jago de la Puebla, Malpartida und Seron succedirte. Felix war auch des Ordens von S. Jago Comthur zu Estriana, Generalrapis tain des Oceans und der Küsten von Andalusien, sodann Hauptmann bei den von Philipp V neu errichteten Gardes du corps, vermählte sich den 11. Aug. 1678 mit Franzisca de Córdova, der 3ten Gräfin von Casapalma und 5ten Marquesa von Gnadalcazar, und nach ihrem am 12. Sept. 1680 erfolgten Tob in anderer Che mit Margaretha de Aragon, des 6ten Berzogs von Segorbe Tochter, verm. 4. März 1685, und ftarb im Jul. 1709. Die einzige Tochter erster Che, Franzisca Maria Manuela brachte Casapalma und Guadalcazar an ihren Gemahl, Franz Ricolaus de Apala, Belasco y Cardenas Graf von Colmenar. Der alteste Sohn zweiter Ehe, Franz Xaverius Herzog von Sessa und Baëna, Großadmiral von Reapel, auch ber verwittweten Rönigin von Spanien, Elisabeth Farnese, Dberftallmeister, ftarb den 19. Mai 1750, feine Wittwe, Teresa de Guzman, Marquesa von Montealegre, im Juni 1751. Der ältefte Sohn, Herzog von Seffa und Marques von Montealegre, wurde im Febr. 1758 zum Obrifthofmeister ber Königin ernannt. Bon ben Gutern des Hauses, die in der neuern Zeit an die Grafen von Altamira gekommen sind, liegen Cabra, Baëna, Isnajar, DoñaMencia, Albendin, Rute, Zambra, im Zusammenhang, oder doch
nur durch die Staaten der Herren von Agustar, nachmalen Herzoge
von Medina-Celi, getrennt, im Umfang des Königreichs Cordova, Seron im Königreich Granada, bei Purchena, Palamos,
Calonga, Belpuech, Leñola, Olivite in Catalonien, Sessa in
Terra di Lavoro.

Gonzalos, des dritten herrn von Canete alterer Sohn, Alfons Fernandez de Cordova y Aguilar, folgte dem Bater im Besit von Priego, Aguitar und Canete. Sein altester Sohn, Gonzalo, farb noch vor ihm, hinterließ zwar zwei Sohne, Alfons, mit dem Beinamen el Desheredado, und Diego; weil aber das Repräsentationsrecht noch nicht eingeführt, konnten Re den Großvater nicht beerben, sondern des Alfons jungerer Sohn, Peter, folgte als edler Berr von Aguilar und Priego und als Ricco hombre von Castilien. Peter ftarb im April 1424. Sein altester Sohn, Alfons, wurde in dem Besit des Majorats burch seinen Better, den Desheredado, beunruhigt; viele Jahre wurde gestritten, und die berühmtesten Rechtsgelehrten der da= maligen Zeit versuchten ihre Runft an dem verwickelten Sandel, bis endlich der Desheredado durch Bergleich vom 20. Aug. 1439 allem Unspruch entsagte. Alfons überlebte seinen Sieg nicht Lange, er starb unbeweibt im 3. 1441 und wurde von seinem Bruder, Peter III, beerbt. Peter III, 5ter Berr von Aguilar, starb 1455, nachdem er in seiner Che mit Elvira de herrera Bater von zwei Söhnen geworden. Der jungere, Gonzalo Fernandez de Corbova, war zu Montilla 1453 geboren und hatte, faum noch ein Anabe, bei den in der Stadt Cordova alltäglichen blutigen Ereigniffen Antheil genommen. Die Anhänger bes Saufes Aguilar, durch den frühzeitigen Tod Peters III ihres Anführers beraubt, wollten nämlich, ihre Thatfraft zu spornen, in jedem Gefecht bessen hinterlassene Waisen in ihrer Mitte haben. Gonzalos Erzieher war der biedere Ritter Diego de Carcamo, und das unter ihm Erlernte zur Anwendung zu bringen, eilte der Bogling gar zeitig bem Hof des Infanten Alfons zu. Für den Gonzalo war aber hatten die - Aguilar Partei genommen.

nach Avila gelangt, und es ftarb der Infant, daß viele seiner Anhänger sich zurückzogen. So that namentlich Gonzalo, den jedoch bald wieder des Infanten Schmester und Erbin, Isabella, zu fich nach Segovia entbot. Freudig folgte der Geschmeichelte dem ehrenden Ruf, und von seinem erften Auftreten an beschäftigte er burch seine ungewöhnliche Körperschönheit, feine Sitten und Gewandtheit in allen ritterlichen Uebungen die Aufmerksamkeit des Hofes, gleichwie sein Aufwand in Kleidung, Tafel, Pferden, Gefolge, seine ganze Haltung mit einem Wort, ihm den Titel el principe de los caballeros erwarb. Dabei fand ber Majoratsherr, bem bie Koften folchen Aufwands zur Laft fielen, seine Rechnung nicht. Er ließ dem Berschwender eine bruderliche Zurechtweisung zufommen. me quitarás, hermano mio, « erwiederte Gonzalo, » este deseo que me alienta de dar honor á nuestro nombre, y de distinguirme. Tú me amas, y no consentirás que me falten los medios para conseguir estos deseos; ni el cielo faltará tampoco á quien busca su elevacion por tan laudables caminos.« In der Schlacht bei Albuera, unweit Merida, 24. Febr. 1479, entscheidend für den Krieg mit Portugal, wiewohl nur 30 Portugiesen, 10 Castilianer gefallen waren, befehligte Gonzalo feines Bruders Reitergeschwader von 120 Mann, und öffentlich belobte der oberfte Feldhauptmann, Alonso de Cardenas, der Großmeifter von Santpago, die von ihm bewiesene Tapferkeit, als welche in den Augen eines Spaniers um so verdienstlicher, je größer die Gefahr, welcher der junge Beld, vollkommen zu Ueberfluß, durch den prahlerischen Glanz seiner Rüftung, durch den Purpurmantel sich ausgesett hatte. hinwiederum bezeigte Gonzalo Zeitlebens diesem Großmeister, nicht minder dem Grafen von Tendilla bie ausgezeichnetfte Sochachtung; in ihnen, pflegte er zu sagen, verehre er seine Lehrer in der Runft des Krieges.

Die eigentliche Schule-boch, worin er seine Anlage zum Feldherrn ausbilden lernte, sollte der langwierige Krieg mit Granada werden. Proben seiner Tapferkeit legte Gonzalo bei der Einnahme von Tajara ab, bei der Erstürmung det Borstädte von Loja, die zwar einem Engländer, dem Lord Escales, der

mit 100 Geharnischten in bem driftlichen Lager fich eingefunden hatte, seine Zähne tostete, ein Berluft, welchen bie von R. Ferbinand in Person bem zahnlosen Baron abgestattete Condolenze visite kaum aufwiegen konnte. Vor Illora, "bem rechten Auge von Granada", führte Gonzalo die Angriffscolonnen zum Sturm, und von allen der erste schwang er sich zur Mauer auf, weshath er, nachdem die Stadt am 9. Juni 1486 ihre Thore geöffnet hat, jum Gubernador für dieselbe bestellt wurde. Bon diesem Posten aus beunruhigte er burch unabläffige Streifzüge die Hauptfadt Granada, und soll er ob jener verderblichen und raftlosen Thatigkeit zum erstenmal von den Moren den Titel Großcapie tain, als das Geständnig ihrer Furcht und Bewunderung, empfangen haben. Auch ein ausgezeichnetes Talent zu Unterhandlungen hat in dieser Periode seines Lebens Gonzalo bereits augefündigt. Die 3wistigfeiten ber brei Könige, welche um bie Trummer ber herrlichkeit von Granada ftritten, anzufachen, und ihrem Soubling Boabdallah zu Beistand wurden Gonzalo und Martin de Afarcon von der Königin Isabella nach Granada entsendet, und hat Gonzalo die Kriegelift, mittels deren Boabdallah seinen Widersacher Mahomed el Zagal vertrieb, angegeben. Aber Boabdallah vermochte es nicht, die Bedingungen, unter welchen ihm der Christen Sous verheißen, zu erfüllen, und gegen ihn, gegen seine Residenzstadt wendeten sich die Waffen der katholischen Herrscher (1491). Die Königin Isabella kam felbst in das Lager und bewohnte ein eigenes Zelt, als darin am 14. Jul. Feuer ausbrach. Sie wurde aus den Rammen gerettet, die sedoch den größten Theil ihrer Garberobe und ihres Schmude verzehrten. Die Runde von folchem Unfall gelangte alsbald nach Illora, wo Gonzalo mit seiner Neuvermählten, Maria Manrique, Frau auf Sotorgudo, weilte, und der ganze reiche Kleidervorrath ber jungen Frau, der Navia, wurde alsbald verwendet, die von der Königin erlittene Einbuße zu ersegen. Ihren Dank für die willkommene Gabe aussprechend, meinte Isabella: »que donde habia verdaderamente prendido el fuego era en los cofres de Illora, mogegen in gewohnter Urbanität Gonzalo äußerte: »que todo era poco para ser presentado á tan gran reina.« Bon dem an blieb er bei dem Belagerungsbeer, und beinabe hatte er in einem der letten Gefecte des Krieges das Leben eingebüßt. In einem nächtlichen Jusammentreffen mit dem Zeind fiel er in einen hinterhalt, seine Mannschaft wurde zum Weichen gebracht, ihm selbst das Pferd erschlagen, und sollt er schwerlich aus dem Sumpfloch fich bervorgearbeitet haben, wenn nicht ein criado, Frau und Kinder bem geliebten Beren empfehlend, sein eigenes Pferd ihm überlaffen und hierdurch gewissem Tod sich geweihet hatte. endlich alle Mittel des Widerftands erschöpft, König Boabballah um die Uebergabe zu handeln begehrte, wurden Gonzalo und des Königs von Aragon Geheimichreiber, Ferdinand von Zafra, beide der arabischen Sprache vollkommen mächtig, entsendet, die Bedingungen zu verabreben, ein Auftrag, der mit Gefahr verbunden, indem die Unterhändler bei Racht, in dem tiefften Gebeimniß der Stadt eingeführt werden mußten. Am 2. Januar 1492 wurde Granada übergeben, und empfing Gonzalo den Lohn feiner Bemühungen, dieses Resultat berbeizuführen, in der Berkeihung eines ausgedehnten Landbesitzes in dem eroberten Gebiet, verbunden mit dem Bezug einer auf den Seidenhandel gelegten Abgabe.

Anch nach beendigtem Krieg folgte Gonzalo fortwährend dem töniglichen Hoflager, unter dessen höchsten Zierden er bereits in dem Ruhm seiner Thaten leuchtete, nicht mehr, wie noch unlängst, einzig durch den Prunt seines Aeußern und den romautisch seinen Anstand der Sitten, den das Ritterthum als ein Bermächtnis dem scheidenden Jahrhundert hinterlassen hatte. In der solgens den Erzählung spiegelt sich Gonzalos Galanterie. Die Königin begleitete ihre Tochter, die Infantin Iohanna, zu dem Schiff, welches diese, des Erzherzogs Philipp Braut, nach Middelburg zu tragen bestimmt, und kehrte, nachdem der letzte Abschied geseben, in einem Boot nach dem Strand von Laredo zurück. Die eben eintretende Fluth erschwerte aber das Landen; während die Matrosen bemüht, das Boot hinauf, zu einer bequemern Stelle zu schleppen, sprang Gouzalo, ohne des reichen Seidenstoffs und des carmoisinrothen Sammets seines Anzugs zu achten, über

Bord, und mit feinen nervigen Armen die Rönigin umfassend, trug er sie, unter dem Jubel und Beifallruf der Zuschauer, an Land. "Er wollte nicht, daß der Leib seiner königlichen Herrin in der Berührung durch rohe Hände entweihet werde." Schade nur, daß dieser Verrichtung Datum, welches durch den Ausbruch der Infantin an das J. 1496 geknüpft, mit Gonzalos Verrichstungen in Italien unvereinbar.

Ihn hatte, ver allen andern Zelbherren, der Scharfblick ber Königin Isabella zum Anführer ber dem König von Reapel verheißenen Hulfsvölker auserseben. Diese, nur 600 Langen und 5000 Fußfnechte, außer den bei der Flotte verwendeten 1500 Mann, zählend, erreichte nach einer fürmischen Ueberfahrt Meffina am 24. Mai 1495. Am 26. Mai feste Gonzals nach Reggio über, deffen Castell noch für die Reapolitaner hielt und das jest samt Tropea und Amantea bestimmt, den Spaniern als Sicherheit für die aufzuwendenden Rriegstoften gu dienen. Die muthigen Entschließungen ihres jugendlichen Ronigs und die ju seinem Befehl gestellten Gulfstruppen belebten die folummernde Ergebenheit der Calabresen: fie erhoben fich massenweise, und in wenigen Tagen sah Ferdinand sich an der Spize von 6000 Mann, ungeübtes Bolt freilich, die ihn zu lebhaftem Bordringen veranlagten. Sta Agata, Seminara öffneten ihm ohne Widerstand ihre Thore, indessen eine venetianische Gulfsflotte Monopoli beimsuchte und nach argem Blutvergießen nahm. Aber einer ber versuchteften unter ben frangefischen Anführert, Berald Stuart von Aubigny, den Karl VIII zum Contestabile des Königreichs Neapel, nicht, wie Presentt will, zum Großconnétable von Frankreich, ernannt hatte, traf bereits Anstalten, ben weitern Fortschritten seiner Gegner entgegenzutreten, und 20g, nachdem er alles in den Befatungen entbehrliche Belf gesammelt, auf dem fürzesten Wege gen Seminara. Ronig Ferdie nand, dem des ruftigen Feindes Stärke unbefannt, der hingegen auf die eigene numerische Ueberlegenheit rechnete, wollte sogleich folgen, während Gonzalo mancherlei, einen solchen Entschluß widerrathende Bedenklichkeiten empfand. Es verhehlte sich dieser keineswegs, daß seinen Spaniern Kriegserfahrung und Zucht,

die eigentliche Stärke der Schweizer im französischen Sold, abgehe; er fand, daß die spanische schwere Reiterei, obgleich im Ruf der Schönheit und vorzüglichen Ausruftung jede andere abertreffend, boch teineswegs durch diese Eigenschaften ein allzu großes Migverhältniß ber Zahlen zu erseten vermöge, zumalen die meiften ihm beigegebenen Reiter nur Ginetes, die unschägbar für den Rampf mit leicht berittenen Moren, doch keineswegs geeignet, bas Anprallen ber in Gifen gehüllten, auf ungeheuern Streitroffen berittenen frangofischen Gendarmen abzuweisen. Auch fein Fugvolt, das durch in den Ruftenftadten zurückgelaffene Besatungen bedeutend vermindert, und dabei lediglich mit kurzem Schwert und Schild bewaffnet, hielt er nicht für geeignet, der dichten Phalanx ber schweizerischen Pifenirer entgegengestellt zu werden, und für die tumultuarischen Scharen der Calabresen empfand er nur Berachtung. Endlich schien es ihm Uebermaas der Bermeffenheit, einen Feind, deffen Zahl durchaus unbefannt, auf Geradewohl bestreiten zu wollen. Diese Gewißbeit wenigstens, meint er, muffe man vor allem fich zu verschaffen fuchen. Aber ber Ungeduld Ferdinands mußt er nachgeben, ba auch die eigenen Landsleute seine Behutsamfeit migbilligten und ihm zu bedenken gaben, wie febr, in diefem entscheidenden Augenblick ben Schein eines Mißtrauens in die eigenen Krafte verrathend, er die Rampfbegierde der Soldaten abkühlen wurde. Reineswegs überzeugt, ließ er sich durch das allgemeine Geschrei hinreißen, und führte R. Ferdinand ohne weitern Bergug bas Heine Beer bem Feind entgegen.

Drei Miglien etwa, in öftlicher Richtung von Seminara war er fortgezogen, als er in der Ebene an einem der Zufüsse des Marro das seindliche Heer in voller Bewegung erblickte. Sosort, an dem sansten Abhang eines Hügels Posten sassend, macht er sich bereit; den Angriff zu empfangen, seine Reiterei als rechten Flägel ausstellend. Ohne Berzug überschritten Ausbignys 400 Lanzen und 800 Chevauxlegers mit mehr Kühnheit als Borsicht den Fluß, so daß ihre Ordnung sich brach. Wäherend sie, auf dem südlichen Ufer angelangt, diese wiederzusinden bemühet, wurden sie von den sie umschwärmenden Ginetes bes

١

läftigt, die aber, als der Franzosen Schlachtlinie endlich erneuert, ploplich linksum machten und a mas que galope bavonjagten, um mittels eines den Moren abgelernten Runftgriffs auf dem nächsten gunftigen Punft fich zu wenden und den Angriff unter vortheilhaften Bedingungen zu erneuern. Dergleichen Taktif war aber den Calabresen fremd: sie hielten die Ginetes für geschlagene Leute, die nur mehr in der Flucht ihr Beil finden konnten, und beeilten fich, bem Beispiel zu folgen. Dhne der Schweizer Angriff abzuwarten, liefen sie davon; ohne Widerftand, ohne Barmherzigkeit wurden fie von den nachjagenden Reisigen niedergehauen. Längst waren sie, zusamt ihrem König, von ber Bablfatt verschwunden, und im dichteften Schlachtgewühl bewegte fic noch immer Gonzalo an der Spige bes Baufleins Spanier, nicht zwar in der Hoffnung des Sieges, sondern nur um der Neapolitaner Flucht zu beden, bis es ihm, bei der Ermüdung der Franzosen, möglich wurde, seine Reiterei, die nicht allzu sehr gelitten hatte, nach Seminara vorläufig in Sicherheit zu bringen. Auch Ronig Ferdinand hatte sich baselbst eingefunden, begab sich aber noch an demselben Tag an Bord eines Schiffes, das ihn nach Sicilien zurücktrachte, und am folgenden Tage, bei grauendem Morgen trat Gonzalo mit seinen Reisigen den Rudjug auf Reggio an. Es war die erfte Schlacht, die er leiten, die einzige, die er verlieren sollte; sie schwächte sedoch teineswegs die Zuverficht der seinen Befehlen untergebenen Golbaten, da er wider seinen Willen jum Schlagen gebracht worden und genugsam Beranlassung gegeben hatte, in den Bechselfällen des kurzen Feldzuges seine Standhaftigkeit, wie seine Borficht zu bewundern. Auch König Ferdinand nahm Lehre vom Unglud. Bon Anfang ber war es seine Absicht, mit der spanifchen, von Requesenes befehligten Flotte geradesweges seiner Hauptftadt zuzusteuern; das hatte Gonzalo widerrathen, als welcher mit der Natur des Landes und des Bolfes, in welchem er aufzutreten berufen, ganglich unbekannt, einer spflematischen Rriegsführung, die ihn nicht zu weit von seiner Bafis, von Sicilien trenne, den Borzug gab. Jest ließ Ferdinand sich nicht weiter zurüchalten, die Bevölkerung von Reapel nahm freudig ihn auf,

und der Graf von Montpensier, der französische Bicekönig, sah sich genöthigt, eine Capitulation für die Castelle einzugehen, dann, seinem Wort treubrüchig, entsam er mit einem Theil der Besatung nach Salerno, von dannen er später, um sich des Jolles von den wandernden herden zu versichern, nach Apulien das Kriegstheater verlegte, wo R. Ferdinand überall ihm gegensberstand. Nach einer Reihe unerhedlicher Ereignisse warf Montpensier sich in die seste Stadt Atella in Basilicata, die sosort dach allen Geiten von Ferdinands Truppen umschlossen wurde.

Gonzalo hatte indeffen im Lauf eines mühseligen Feldzuges Calabrien zum größten Theil von Feinden gesäubert. raube und bergichte Land, in seiner natürlichen Beschaffenheit den Alpujarras vergleichbar, und wie diese mit befestigten Ortschaften befäet, gab ihm Gelegenheit, die in bem Rrieg mit ben Moren gesammelten Erfahrungen in Anwendung zu bringen. Seine schwere Reiterei sparsam verwendend, forderte er um so größere Thätigkeit von seinen Ginetes, und absonderlich von feinem Fugvolt, das er jedoch vor jedem ernftlichen Zusammentreffen mit ben gefarchteten, aber wenig beweglichen Schweizern zu bewahren suchte. Die Minberzahl wurde durch die Schnelligkeit ber Bewegung und burch Kriegslisten ausgeglichen; wo der Feind fich deffen am wenigsten versah, wurde er angefallen, aus seinen festen Plagen burch nächtliche Ueberfalle vertrieben, ober durch scheinbares Zurudweichen verlockt, bis er in den ihm gelegten Hinterhalt siel. Wo ber Feind zu mächtig, um bergleichen Kunftftude an ihm zu versuchen, ober allzu feindlich gestimmt die Bevölkerung, dahin wurden die Ginetes geworfen, um durch schreckliche Raubzüge und Verwüftung die farren Gemuther zu beugen, fie in die Unmöglichkeit zu versegen, das in eine Bufte verwandelte Gebiet länger zu behaupten ?-außerdem wurde seder-von den Eingebornen geleistete Widerstand auf das frengste geahndet, wogegen der unterwürfige Zeind sofort als Freund behandelt wurde. Die Franzosen wurden durch eine ihnen durchaus fremde Kriegsführung ganz und gar außer Faffung gebracht, und Aubigny, fortwährend von dem Uebet gepeinigt, das ihn verhindert hatte, den bei Seminara erfochtenen Sieg zu verfolgen, der Podagrift Aubigny vermochte in keiner Weise dem rührigen Gegner Schranken zu setzen.

Fiumara di Muro, Gonzalos erste Eroberung, sollte ihm alebald wieder entriffen werden; aber eine bedeutende Niederlage verleibete bem Feind seinen Berfuch. Calanna und Bagnara folgten dem Schickfal von Fiumara. Squillace, Ricaftro, Cotrone ergaben fich ohne Widerftand, wenngleich der Graf von Mileto Miene gemacht hatte, in Nicaftro fic vertheibigen zu wollen. Dort mußte Gonzalo fast zwei Monate in Unthätigkeit aubringen, weil die aus Spanien verheißenen Refruten nur febr spärlich eintrafen, die Gelder gang und gar ausblieben. Eine Barfendung aus der Heimath, die im Febr. 1496 ihm zugefommen, machte es endlich möglich, die Operationen im Felbe wieder aufzunehmen, und zunächst mittels ber Einnahme von Evsenza, von welcher ber Fall von Renda und Montalto bie Folge, fic des ausgedehnten Cratithales ju verfichern. Cofenza, zweimal in einem Tage vergeblich bestürmt, hatte beim britten Sturm unterliegen muffen. Eben so ernftlichen Widerftand fand Bonzalo zu Caftrovillare, das mit fturmender Sand genommen, gepländert und eingeaschert wurde. Dort vernahm ber Feldherr, daß die Barone von der angevinischen Partei, die S. Severino vorall, fünfzehn an der Zahl, zu Laghins auf der Burg berathschlagten, wie den Fortschritten der Spanier Einhalt zu thun, auch zu dem Ende bereits eine Dacht von 4000 Mann, so viel etwan Gonzalo befehligte, um fich versammelt hatten. Deshalb hielten sich auch die herren borten vollkommen ficher, zumal fie noch burd mehre Seften des Farften Bifignano, wie namentlich Morans, wo das Landvolf aufgeboten, geschütt. Gleich mit der einbrechenden Racht feste Gonzalo fich in Bewegung; die unordenkliche Bauernarmee, welche ihm den Zugang von Morano ftreitig machen wollte, wurde ohne Dube zerftreut, mit berfelben Leichtigkeit die Stadt genommen und der Marsch die ganze Racht bindurch fortgesett, bis mit Tagesanbruch der Wald von Laghino Unter deffen Sous konnte die Infanterie unbemerkt fic bem Burgfleden Lagbino nabern, die Brude über ben Fluß Las, die ihn von der Burg scheidet, einnehmen; denn dieser

Brude fich zu verfichern, Patronillen auszusenden, ober auch nur Shildwachen aufzustellen, war feinem der Angevinen eingefallen. Gleichzeitig hatte Gonzalo mit seiner Reiterei eine Schwenfung promaufwärts gemacht und zwei Miglien oberhalb Laghino eine Furt aufgefunden, mittels beren er bas rechte Ufer erreichte, dann wieder abwärts sich schwenkend den obern Stragen von Laghino einsiel. Aufgeschreckt endlich durch das Pferdegetrappel, eilen die sorglosen Gegner der Brude zu, in der Hoffnung, auf der Burg drüben Zuflucht zu finden, und sie überlieserten sich saft ohne Widerstand der daselbst aufgestellten Infanterie. Der einzige Amerigo S. Severino, der Familie und Partei leitendes Princip, fiel als ein Mann, ber Graf von Nicaftro samt 20 der ihm befreundeten Barone, unzählige Rittersleute geriethen in Gefangenschaft, der übrige Saufen zerftreute fic nach allen Winden. Ueber Aliano, welches mit Gewalt genommen werden mußte, in deffen reichen Borrathen aber das fleine Deer nach den anhaltenden Entbehrungen sich gutlich thun konnte, über Pietra Pertosa, Potenza, Gesualdo, wo abermals ein bedeutender Widerstand zu besiegen, gelangte Gonzalo am 24. Juni 1496 zu dem von mehren Seiten umschlossenen Atella, oder pielmehr zu dem in bedeutender Entfernung von der Stadt belegenen Punkt, wo der König, der Markgraf von Mantua und der papfilice Legat fich eingefunden hatten, ihn zu begrüßen. Unter des Belagerungsheeres fturmischem Freudenruf: evviva il grand capitan! der seitdem dem Geseierten eigenthümlich geblies ben ift und der fürwahr demjenigen geburt, der mit 100 Laugen, 500 Ginetes, 1500 Pifenieren den beschwerlichen und gefahrvollen Marsch durch das halbe Königreich zurückgelegt und im Flug die vielen Festen gewonnen hatte, bezogen die Spanier das ihnen bestimmte Quartier, womit die Einschließung vervollständigt. Noch an demselben Tage sette Gonzalo sich die Vernichtung ber Mühlen vor, durch welche die Belagerten zeither mit feinem Mehl versorgt worden. Die Wichtigkeit dieser Mublen einsehend, hatte Montpensier sie mit einer farken Abtheilung gascognischer Bogenschützen und Schweizer Pifeniere besett, Bis dahip batte Gonzalo jedes Zusammentreffen mit größeren Massen der gefürch=

teten Alpensöhne zu vermeiden gewußt; seboch war durch bas zufällige Zusammentreffen mit fleinen Abtheilungen und die das durch gewonnene Renntnig ihrer Rriegsmanier ber Spanier Scheu por dieser gefürchteten Infanterie bedeutend gemindert worden, zumal Gonzalo ben Schweizern ben Gebrauch der langen Pifen abgelernt und sie den furzen Schwertern seiner Landsleute bingugefügt hatte. Im Bertrauen auf die eingeführte Berbefferung führte er sein Zugvolk zum Sturm auf die Mühlen, und nur eine einzige Salve hatte er von Seiten ber Bogenschützen auszuhalten, mährend die Schweizer des alten Ruhmes durchaus unwürdig fich erzeigten. Sie wichen eben so schnell als bie Gascogner, und bis auf den Grund wurden die Mühlen geschleift, 1. Jul. Drei Tage nachher wirkte Gonzalo zu ber Einnahme von Ripa Candida, wodurch die Belagerten bisher eine Berbindung mit Benosa und dem Gebirg unterhalten hatten, nach deffen Berluft aber sie sehr bald aus Abgang jeglicher Bufuhr bem außerften Mangel verfielen. Gine Beile noch trogten fie den schmerzlichsten Entbehrungen, dann murde, 21. Jul., eine Capitulation errichtet, vermöge welcher nach Ablauf von 30 Tagen Atella und Alles, was noch von den Franzosen im Umfang des Königreichs besett, nur mit Ausnahme von Gaeta, Benosa und Tarent, dann von den Pläten, in beren Besit Aubigny bei Unterzeichnung dieses Bertrags sich befinden möchte, den Siegern übergeben werden sollten. Montpenfier konnte jedoch diese Capitulation nur theilweise erfüllen, nachdem mehre ber ihm untergebenen Festungscommandanten vorschützten, daß fie nicht von einem Bicekonig, fondern von ihrem Ronig eingesetzt worden, Aubigup aber bes überlegenen Gegners Marsch gegen Rorden benutt batte und zu benugen fortfuhr, um ben engen Begirf in dem nördlichen Calabrien, auf welchen er beschränft gewesen, durch gludliche Zuge zu erweitern. Solchen Wortbruch zu bestrafen, wurde Montpensier mit seiner gangen Beeresabtheilung angehalten und nach verpesteten Cantonirungequartieren in der Umgebung von Baja und Pozzuoli verwiesen, während Gonzalo sich gegen Süden wendete, um vorläufig die Franzosen aus Capitanata zu verdrängen. In Potenza angelangt, empfing er

bie Unterwerfung von Tito, Calvello, Laurenzano und den dassigen beinahe für unüberwindlich erachteten Schlössern, daß er, von Erfolg zu Erfolg hingerissen, die Möglichkeit erfah, seinen Widersachern vollends Calabrien zu entreißen. Bergeblich wollte Aubigny auf die Capitulation von Atella sich berusen; daß er den Anfang gemacht habe, sie zu verleßen, wurde ihm aus den von seinen Truppen eingenommenen Stellungen bewiesen, und in verdoppelter Lebhastigseit drängte Gonzalo vorwärts, die er nach der Einnahme von Morano, Castrovillare, Cassano, Cosenza den seindlichen Feldherren dergestalten umgarnt hatte, daß diesem nichts übrig blieb, als in der Capitulation von Groppoli die vollständige Räumung der Provinz und des Königreichs einzugehen.

Bollständig hatte bemnach Gonzalo seine Aufgabe gelöset, als er die Kunde empfing von dem am 7. Oct. 1496 erfolgten Ableben R. Ferdinands II, als dessen Rachsolger ohne Widerrede sein Oheim Friedrich erkannt worden. Der unwillsommenen Botschaft solgte nach kurzem Zwischenraum die von dem neuen König ausgehende Einladung, es möge Gonzalo bei der Belagerung von Gaeta ihn unterstüßen. Sofort setzte das kleine Heer sich in Bewegung, um der Länge nach die Besitzungen der S. Severino durchschneidend, der nördlichen Grenze des Königereichs sich zuzuwenden. Nirgends sand es Widerstand, nur daß das einzige Avella seine Thore verschlossen hielt und selbst gegen Bezahlung die Lebensmittel verweigerte, eine Widerspenstigkeit, welche der Stadt alle Schrecknisse eines Sturmes zuzog, und über Mola gelangte Gonzalo nach Gaeta, das schon den folgenden Tag capitulirte.

Der Groß-Capitain hätte bemnach seinem Bolt einige Ruhe vergönnen mögen, aber der Aufforderung, so sept aus Rom ihm zutam, konnte er die Folge nicht versagen. Oftia, der befestigte Punkt, aus welchem Papst Alexander VI nicht ohne Anstrengung den Cardinal della Rovere vertreiben lassen, war diesem von R. Karl VIII zurückgegeben worden, und hatte sich daselbst in des Cardinals Namen ein Biscaper, Menaldo Guerri, seines Gewerdes ein Schnapphan, niedergelassen, umgeben von einer räuberischen Horde, welche die ganze Gegend unsicher machte, die

Handelsverbindungen störte und ben Römern die Zufuhr von Lebensmitteln erschwerte. Unfähig, durch eigene Kräfte die Maubhole zu zerftoren, rief bie papftliche Regierung ben Beifand Gonzalos an, und bem h. Bater einen Ritterdieuft zu erweisen, zeigte biefer sich bereit. Un ber Spige von 300 Reitern und 1500 Fußtnechten legte er fich vor Offia; fünf Tage lang wurde der Ort beschoffen, dann Angesichts einer bedeutenden Brefche Sturm geboten. Die Mauern waren noch nicht erstiegen, als unerwartete Unterftugung den Spaniern zufam. Ihres Ronige Gefandter zu Rom, Garcilaso bella Bega, verschmähte es, ber Anstrengungen seiner Landsleute unthätiger Zuschauer zu bleiben: an der Spige eines drapello eletto, gebildet aus den in Rom weilenden ruftigen Spaniern, traf er im entscheibenben Moment vor Oftia ein, und mahrend alle Krafte der Bertheidis gung um bie Breiche beschäftigt, brang er mit feinem fleinen verwegenen Saufen von der entgegengesetzten Seite der Stadt Auf diefe Beise überrascht, in Ruden und Fronte zugleich bebrängt, ließ Guerri von fernerm Widerftand ab, um fich und seine Mitfreiter der Gnade des Siegers zu überlassen. Seines Tagwerks frob, übergab Gonzalo feine Eroberung den papftlichen Behörden, die hinwiederum ihre Dankbarkeit ihm zu bezeigen nicht verabfäumten. Sein Einzug zu Rom wurde ein Triumph; alle Erker und Fenster waren mit Zuschauern angefallt, und in den Straffen drangte fich eine frohliche Menge unter dem unaufhörlich sich erneuernden Ruf: "Es lebe Gongato, der Befreier von Rom!" und dem also begrüßten Feld= herrn folgte in geschloffenen Reihen, mit fliegenden Fahnen und Hingendem Spiel, das fleine Herr, in deffen Nachhut die Gefangnen aus Dftia bem Pobel ein Gegenstand bes Sohne, wie unlängst bes Schredens. Der Zug berührte die Haupt-Aragen. Vor dem Vatican wurde Salt gemacht und Gonzalo zur Aubienz geführt. Alexander VI erwartete seiner auf dem Thronfit des Prunksaales, umgeben von Kirchenfürsten und Alle Cardinale erhoben sich in dem Augenblick, daß Gonzalo den Saal betrat. Er seiner Seits kniete nieder, den Gegen des h. Baters zu empfangen; aber Alexander hob ihn

vom Boden auf, tußte ihn vor die Stirne und verehrte ihm bie goldene Rose. Darauf begann die Berhandlung, von Gonzale mit Gnadengesuchen eröffnet; Berzeihung fur Guerris und deffen Spießgesellen, eine Steuererleichterung für die Bewohner von Offia wurden ihm bewilligt. Darauf flagte ber Papft ob der von den katholischen Ronigen ihm bezeigten unfreundlichen Gesinnungen, und wie in ähnlicher Lage der Cid gethan baben soll, that jest Gonzalo: in feurigen Worten zählte er die mancherlei, durch seine Könige der Kirche geleisteten Dienste auf, für welche eitel Undank ihnen geworden sei, und von den eben vernommenen Aeußerungen Anlaß zu einem Racblic auf des Papstes Lebensweise übergehend, ertheilt er ihm den Rath, einen Wandel zu laffen, welcher ber gesamten Christenheit Aergerniß gebe. Der also Zurechtgewiesene, weit entfernt, Unwillen ob solchen Tadels zu verrathen, bezeigte vielmehr Bermunderung, den stattlichen Ritter so gewandt in der Handhabung der Rede und vollständig unterrichtet in Dingen, die feinem Beruf fremb, zu finden.

Auf dem Rudmarsch brachte Gonzalo Rocca Guglielma zu Fall, als womit die Fehde mit dem Prafecten von Rom, Johann della Rovere, des Cardinals Bruder, beendigt, nachdem R. Friedrich ihm schon vorher die dem Marchese von Pescara entzogenen, pon Karl VIII an ihn gereichten Leben, dann Sora und Arce entrissen, auch die Grafschaft Alvito sich unterwürfig gemacht batte. In Reapel ward dem Groß-Capitain der ehrenvollfte Empfang bereitet. Während seines Berweilens bewohnte er bas königliche Schloß, und empfing er aus Friedrichs Banden die Urfunde, worin ihm zwei bischöfliche, dann sieben kleinere Stadte, darunter S. Angelo in dem nördlichen Abruzzo mit 3000 Basallen, als ein Berzogthum, ju Eigenthum verliehen. Es war ihm schon früher diese Dotation zugedacht gewesen; er hatte fie aber verbeten, es sei denn, daß er zu ihrer Annahme die Genehmigung seines Hofes erhalte. Bon Neapel aus machte er einen Ausflug nach Sicilien, wo er sofort als Tröfter eines migvergnügten Bolfs, als Friedensftifter auftrat. Aber wiederum - bedurfte seiner R. Friedrich, als der mit der Belagerung von Diano, der einzige den Franzosen gebliebene Ort, in keiner Weise auf ein Ende kommen konnte. Gonzalos Anstrengungen erlag die stolze Feste, und hiermit sein Tagwerk krönend, kehrte er 1498 mit der Mehrzahl seiner Castilianer nach der Heimath zu-rück, doch in den Städten, welche zur Sicherheit für die ausgewenden Kriegskosten seinem König angewiesen, hinreichende Besasung zurücklassend. Der katholische Ferdinand empfing ihn mit dem Compliment, daß die Unterwerfung von Neapel, die Bertreibung der Franzosen Größeres sei, als die Eroberung von Granada.

Abermals sollte Gonzalo die Feinde bes driftlichen Glaubens befreiten. Die Moristen in den Alpujarres hatten fic emport und konnten, von Marocco aus unterstätt, gefährliche Feinde werben. Der Großcapitain befand fich eben zu Granaba und sofort zog er aus in Gefellschaft des Bicekonigs, des Grafen von Tendilla, um das auf dem bochften Punft des Gebirgs gelegene Guejar, wo der Aufruhr seinen Anfang genommen hatte, anzugreifen. Dahin zu gelangen, mußte eine Ebene burchzogen werben, welche burch der Moristen Arbeiten unter Baffer gefest; bann ging es die steilen Felfenpfade hinan. Schweren Berluft erlitten die Christen über dem Aufsteigen; endlich befanden sie fich Angesichts der ftarfen Mauer. Gonzalo, der erfte zu ihrem Buß gelangt, erfaßte eine Leiter, flog bie Sproffen hinan, erschlug ben Feind, der auf der Zinne fich ihm entgegenstellte, und war der vorderste, dem Ort einzudringen. Mittlerweile hatte sedoch ber Aufruhr das ganze Gebirg ergriffen, daß zu deffen Dampfung König Ferdinand ein ganzes heer herbeizuführen Den Rebellen entsant ber Muth; fie zeigten sich nicht abgeneigt, zu capituliren, und gaben, der Unterhandlung einzuleiten, Geisel zu Handen bes Großcapitains, von deffen Großmuth sie ber gunftigften Bedingungen sich versaben. erhielten in der That Bedingungen, auf welche, ohne solchen Bermittler, niemals fle hoffen durften (1500).

Bald entwickelte sich der Keim zu fernern Fehden in Italien. Gonzalo, der für seine Person gegen den neuen König von Neapel sich höchst großmächig benahm, und geraume Zeit jede Besohnung

für seine wichtigen Dienfte ablehnte, hatte im Ramen seines Ronigs Die ausschweisendsten Forderungen aufzustellen. Das erschöpfte Land sollte alle Kosten, welche Spanien für beffen Bertheidigung ausgewendet, erseten, und blieben deswegen die wichtigften Plate in Calabrien von den Spaniern besetzt. Dem gesellte fich eine auf Familienverhältniffe gegrundete Spaunung zwischen ben Bofen von Reapel und Aragon. Alles dieses zusammengenommen erzeugte den monftrösen Theilungsvertrag vom J. 1500, an dem Gonzalo um so mehr Antheil haben mag, da er sich damals selbst in Spanien befand, auch sogleich fertig war, ben Bertrag in Bollzug zu bringen. Unter bem Bormand, ben Benetignern gegen die Türken beizusteben, ging er mit 52 Schiffen, worauf sich 4000 Mann Infanterie, 300 Lanzen und 300 leichte Reiter befanden, von Malaga aus unter Segel. Er nöthigte die Turten, die Belagerung von Bante aufzuheben, auch die Insel Cefalonia, deren sie sich bereits bemeistert hatten, zu räumen; dann aber wendete er fich nach Sicilien, Zu Syracus wartete feiner ein Gesandter der Republik Benedig, beauftragt, ihm das Diplom eines Nobile von Benedig und fofibare Geschenfe in Silber- und Pelzwerf, in Geweben von Brocat und Seide zu überbringen. Er verweigerte lange die Unnahme; gezwungen endlich, nachzugeben, entsendete er die Rostbarkeiten an seinen Rönig, einzig das Diptom behaltend, »que lo hacia para que sus competidores, aunque fueren mas galanes, no pudiesen á lo menos ser mas gentiles hombres que él,« wie er schergend fic äußerte.

Bevor er von Sicilien aus seine Wassen nach Calabrien trug, entsendete er einen Edelmann an den König von Reapel, um ihm alle Güter, die er von ihm empfangen, zurückzugeben; denn die ritterliche Sitte erlandte nicht, einen Wohlthäter zu befriegen: aber K. Friedrich, weit entsernt, seine Donation zu-rückzunehmen, bestätigte sie nochmals, mit dem Zusap, daß er auch seiner Feinde Verdienst zu schähen wisse und dieses durch sernere Inaden zu befunden wünsche. Am 15. Jul. 1501 sanz dete Gonzalo bei Tropen, und die beiden Calabrien unterwarsen sich auf der Stelle, nur daß Cosenza eine Belagerung ersorderte,

indem frangofisch gesinnte Barone den Ort mit ihren Kriegsvolkern befest hatten. Mit gleicher Leichtigkeit burchzog er bie Ebenen von Apulien, wo ihm Gallipoli, Dtranto und Manfredonia überliefert murben. Schwieriger ergab sich die Eroberung von Tarent, so als das Haupt und Bollwerf von Apulien zu. betrachten. Die Stadt hatte eine Besatzung von 6000 Mann, welche bem Ramen nach ber Kronpring, Bergog Ferdinand von Calabrien befehligte. Die Stärke der Besatzung, die Festigkeit des Ortes betrachtend, beschränkte sich Gonzalo auf eine Blofade, welche zu ftugen, er nach altem Brauch zwei Baftillen errichten ließ, indeß bes Inan Lezcano Galeren ber Stadt bie Gemeinschaft mit bem Meer abschnitten. Der Langwierigfeit ber Blotade erlag die Standhaftigfeit der Rathgeber des Prinzen: unter dem Borwand, für deffen Sicherheit zu forgen, verlangten sie einen Waffenstillstand für zwei Monate, die benutt werden follten, um die Befehle des Konigs zu vernehmen. Gie erhielten auch nach ber zwei Monate Berlauf eine Berlangerung des Anftandes auf weitere zwei Monate, während deren die Stadt neutral fein wurde, in Erwartung der ihr etwan zukommenden Berstärkungen oder Lebensmittel. Blieben die aus, so sollte die Stadt übergeben werden, dem Bergog von Calabrien jedoch freifteben, seinen Bater aufzusuchen ober sich nach Belieben einen Aufenthaltsort zu wählen. Diese Capitulation zu halten, verpflichtete fich Gonzalo im Angesicht seines heeres durch einen Sowur über ber gesegneten Softie gesprochen. Nichtsbestoweniger wurde Don Ferdinand nach Spanien gebracht sa padecer el triste y mágnifico trato de un prisionero de estado. Este es un torpe borron en la vida de Gonzalo, que ni se lava ni se disculpa por la parte que de él pueda caber al rey de España, y seria mucho mejor no tener que escribir esta página en su historia.«

Während das kleine heer vor Tarent sestgehalten, litt es schwer unter dem Mangel an Lebensmitteln und Geld; ungeachtet der knappen Zeit zeigte sich jedoch Gonzalo den Augen der Franzosen und Italiener in der ihm angebornen Prachtliebe und Großmuth. Philipp von Cleve, der herr von Ravenstein, nache

bem er in seiner abenteuerlichen Rreuzsahrt nach ber Insel-Lentnos unsägliches Ungemach erlitten, erreichte in dem kläglichften Zustand die Kuste von Calabrien. Sofort schickte Gonzalo ibm einen Borrath von Rleidungsftuden, Erfrischungen aller Art, der vielmehr eines Königs Gabe zu sein schien und allen Bedürfnissen des von Ravenstein und seiner Leidensgefährten abhalf. Das ereignete sich, mahrend das heer por Tarent am mehrsten benöthigt, und laut murrten die Soldaten, daß ihr General den Fremden so freigebig, ihnen so knauserig, viele Monate Lobnung schuldig sei, in der Berpflegung höchft sorglos fich erzeige. »Mas le valiera pagarnos, que ser tan generoso á costa nuestra, « so riefen viele Stimmen, und rasch erhob sich das Murren zu lauter Rlage, zu Aufruhr das heer. In bellen Baufen, bewaffnet, traten die Soldaten vor den Feldherren, suchten ihn durch ihre Saltung, durch Waffengeklirr einzuschüchtern und verlangten auf der Stelle ihren ganzen Soldrückfand. Unbewaffnet, ruhig ftand er in Mitten dieses Tumulte, dem Geschrei, den Wuthäußerungen besonnene Burbe enigegensegend. Ein Goldat, vor andern unbändig, hielt ihm die Pike auf bie Bruft. "Nimm bich in Acht, daß du mich nicht, ohne es zu wollen, verwundeft," sprach lächelnd Gonzalo. Ein Sauptmann, der Biscaper Zciar, vergaß sich so weit, daß er des Feldherren Tochter Elvira mit Benennungen belegte, »que la dignidad de la historia no consiente repetir. Diese Tochter liebte er unendlich; sie mußte in seinen Bugen ihn begleiten: um so mehr werden des Biscapers freche Aeußerungen ihn verlett haben, die er jedoch nicht zu verfteben schien, lediglich mit der Beruhigung der Meuterer beschäftigt, was ihm auch mittels der Berbeißung einer Abschlagzahlung gelang. Bei Tagesanbruch hing Iciar zum Fenster seines Quartiers heraus, ein Beispiel von Strenge, so einstweilen die Aufrührer im Zaum hielt. -Bald aber einigten sie sich in dem Entschluß, zu des Casar Borgia Fahnen überzugeben, und das wurde ausgeführt worden sein, hatte nicht ein gludlicher Zufall eine reich belabene Galere aus Genua in den Meerbusen von Tarent geführt: Gonzalo ließ sie aufbringen, unter dem Borwand, daß sie den Türken Gifen zuführe; die

Ladung wurde verkauft und der Erlös, über hundertiausend Duscaten, auf die Besriedigung der Soldaten vermendet.

Gonzalo hatte niemals gezweifelt, daß der Partagetractat ju einem Krieg mit Frankreich ausschlagen werbe, und beghalb gesucht, so viel es in den friegerischen Zeiten möglich, die Gemuther der Eingebornen, d. i. ber Bornehmen, indem von den andern feine Rebe, ju gewinnen. Die mächtigen San-Severino 3. B., welchen R. Friedrich in Betracht ihrer hinneigung gu Franfreich die Guter genommen hatte, sette er in alle ihre Rechte wieder ein. Die beiden Colonna, Prosper und Fabricius, angezogen durch den Glanz seiner Baffenthaten, boten unaufgefordert ihm ihre Dienfte an, und den Werth solcher Belfer erkennend, untergab er einem jeden der beiden Brader einen Flügel seines heeres, eine Aufmerksamkeit, wodurch er die Italiener scharenweise zu seinen Fahnen lockte und behufs der Belagerung von Tarent 12,000 Mann um fich versammeln konnte. Aber Die Franzosen benutten den verlängerten Widerftand biefer Fefte, um allgemach Capitanata und Bafilicata einzunehmen, obgleich diese Landschaften von Alters ber zu Apulien und also zu dem spanischen Antheil gerechnet wurden. In einer Conserenz, bie Gonzalo deshalb mit dem frangofischen Befehlshaber, bem Bergog von Remours, hatte, wurde beliebt, aber ben Streit an die beiderfeitigen Ronige zu berichten; aber während ihre Entscheidung erwartet wurde, fiel Johann Baptift Marzano, einer ber Barone von der frangosischen Partei, Calabrien ein und nahm Roffano und andere Plage, die zwar sein Eigenthum, aber von den Spaniern besetzt waren, und von ber andern Seite machte Ludwig von Ars, den der französische Feldherr früher mit 3000 Anechten den Spaniern zu Gulfe geschiet, Miene, die Orte, die fich an ihn ergaben, für seinen Rönig zu behaupten.

Die Schwierigkeiten seiner Lage betrachtend, bezog Gonzalo alsbald nach dem Fall von Tarent, 1. März 1502, eine drohende Stellung zwischen Barletta und Andria, während er durch ein Detachement seinen Gegnern in der Besignahme von Altamura zuvorkommen und sie aus Matera versagen ließ. Am 9. Juni hatte er nochmals in St. Antonien Clause, zwischen Melsi und

Atella, eine Conferenz mit dem Berzog von Remours, um wo möglich die obwaltenden Zwistigkeiten auszugleichen; aber auch biefer Bersuch lief fruchtlos ab, und fon am andern Morgen ließ Gonzalo Atripalda wegnehmen, wie die Franzosen kurz vorher mit Troja gethan, und erlitten fie dazu, als fie ben Ort wieber haben wollten, bedeutenden Berluft. Mittlerweile famen ihnen aber von mehren Seiten Verftärfungen zu, und Canosa mußte sich nach neuntägiger lebhafter Belagerung (vom 2. Jul. 1502 ab) an den Bergog von Nemours ergeben; Duaranta und Bisceglia wurden ibm überliefert; die ganze Landschaft Capitanata bis auf Manfredonia und Monte St. Angelo war von den Franzosen besett, ber Großcapitain durch ein heer von 10,000 Fußgängern und 7000 Reitern von allen Seiten eingeschloffen. Er war verloten, wenn die Belagerung von Barletta betrieben wurde gleich sener von Canosa; flatt deffen ließ Remours sich verleiten, seine Rrafte an theilen, um seinen Berbündeten, ben G. Geverino, die uneingedent ber von Gonzalo empfangenen Wohlthaten, und den Marjano, in ihren Unternehmungen im Saben beizustehen, und während Aubigny bei Terranuova in Calabria citra fiegte, glaubte Nemours auch noch die Belagerung von Tarent vornehmen zu dürfen. Solche Bermeffenheit konnte nicht ungeftraft bleiben: Tarent leistete hartnäckigen Widerftand, und Gonzalo, wie sehr sein kleines Beer durch Mangel und Peft gelichtet, warf am 22. Ang. die Franzosen mit bedeutendem Bertuft über ben Dfanto zurud, was bie Lage von Barletta nicht wenig erleichterte.

Diesem Bortheil solgte sehr balb bas Scharmügel, in welchem Don Alonso de Sotomapor der Gesangne des Ritters Bapard geworden ist. Davon erzählt der Loyal serviteur solgendes: »Etant le don chevalier en une garnison où le vaillant capitaine Louis d'Ars l'avoit logé, qui s'appeloit Minervino, avecques quelques aucuns de ses compagnons, ennuyé d'être si longuement en cage sans aller voir les champs, leur dit un soir: »Messeigneurs, il me semble que nous croupissons trop ici sans aller voir nos ennemis; il en pourroit, de trop demeurer, en advenir deux inconvéniens: l'un, que par saute

d'exercer les armes souvent, deviendriens tous effeminés; l'autre qu'à nos ennemis le coeur pourroit croitre, pensent entre eux que pour la crainte que en avons n'osons sortir de notre fort. Pourquoi je suis délibéré d'aller demain faire une course entre ci et Andria ou Barlette. Peut-être aussi que nous trouverons de leur côté coureurs, ce que je désirerois à merveilles, car nous nous pourrons mêler ensemble et à qui Dieu en donnera l'honneur s'il l'emporte.«« A ces paroles n'y eut celui qui répondit autrement que à sa volonté. Si firent le soir ceux qui devoient être de la course regarder, si rien ne failloit à leurs chevaux, et se mirent en ordre comme pour achever ce qu'ils avoient entrepris. Si se levèrent assez matin, et se mirent aux champs environ trente chevaux, tous jeunes gentilshommes; et bien délibérés, chevauchèrent vers les garnisons de leurs ennemis, espérant d'avoir quelque bonne rencontre. Le jour même, étoit serti de la ville d'Andria, pour pareillement courir sur les François, un gentilhomme espagnol, parent prochain du grand capitains Gonzale Ferrande, qui s'appeloit dom Alonse de Soto-Mayor, un fort gentil chevalier et expert aux armes, qui en sa compagnie avoit quarante ou cinquante chevaux d'Espagne, sur lesquels étoient gentilshommes tous éleus aux armes. Et telle fut la fortune des deux capitaines, qu'au descendre d'un tertre se vont voir les uns les autres environ à la portée d'un canon. Je ne vous saurois dire lequel fut le plus joyeux, mêmement quand ils apercurent que leur puissance étoit pa-Si commença le bon chevalier, après qu'il eut au vrai aperçu les croix rouges, parler à ses gens, auxquels il dit: » Mes amis, au combat sommes venus; je vons prie que chacun ait son honneur pour recommandé; et si vous ne me voyez faire aujourd'hui mon devoir, réputez-moi lâche et méchant toute ma vie. « Tous répondirent : » Allons, capitaine, donnons dedans, n'attendons pas qu'ils aient l'honneur de commencer.«« Alors baissèrent la vue, et en criant: France! France! se mettent au galop pour charger leurs ennemis; lesquels d'une assurée et fière contenance, à course de cheval,

criant: Espagne! Sant-Yago! à la pointe de leurs lances gaillardement les reçurent. Et en cette première rencontre en furent portés par terre de tous les deux côtés, qui furent relevés par leurs compagnons à bien grand peine. Le combat dura une bonne demie heure qu'on n'eût su juger qui avoit du meilleur; et comme chacun en désiroit l'issue à sa gloire, se livrèrent les uns aux autres, comme s'il fussent tous frais, un très périlleux assaut; mais comme chacun peut assez entendre en telles choses, est de nécessité que l'un ou l'autre demeure vainqueur. Si advint si bien au bon chevalier, avec la grand peine qu'il y mît et le courage qu'il donnoit à ses gens, qu'en ce dernier assaut rompit les Espagnols; et y demeura sur le champ de morts, jusques au nombre de sept et bien autant de prisonniers; le reste se mit à la fuite, desquels étoit ledit capitaine Alonse, poursuivi par le bon chevalier, qui souvent lui crioit: »» Tourne, homme d'armes! grand honte te sera de mourir en fuyant. « Lors Alonse, comme un lion échauffé, se retourna contre le bon chevalier auquel il livra âpre assaut; car sans eux reposer, se donnèrent cinquante coups d'épée. Cependant fuioient toujours les autres Espagnols, qui avoient abandonné leur capitaine et laissé seul; ce néanmoins gaillardement se combattoit; et si tous les siens eussent fait comme lui, je ne sais qui enfin eût eu du meil-Bref, après avoir longuement combattu par les deux capitaines, le cheval de dom Alonse se recrut et ne vouloit tirer avant. Quoi voyant icelui bon chevalier, lui dit: \*\*Rendstoi, homme d'armes, ou tu es mort. — A qui, répondit-il, me rendroi-je? — Au capitaine Bayart, « dit le bon cheva-Alors dom Alonse, qui déjà avoit oui parler de ses faits vertueux, aussi qu'il connoissoit bien ne pouvoir échapper, pour être de toutes parts enclos, se rendit et lui bailla son épée qui fut reçue à grand joye. Puis se remirent les compagnons au retour vers leur garnison, joyeux de la bonne fortune que Dieu leur avoit ce jour donné; car ils n'y perdirent un seul homme. Bien y en fut blessé cinq ou six et deux chevaux tués; mais ils avoient des prisonniers pour les

récompenser. Eux arrivés à la garnison, le bon chevalier, fils adoptif de dame Courtoysie, qui déjà par le chemin avoit entendu de quelle maison étoit le seigneur dom Alonse, le fit loger en une des belles chambres du château, et lui donna une de ses robes, en lui disant ces paroles: »»Seigneur dom Alonse, je suis informé par les autres personnes qui sont céans que vous êtes de bonne et grosse maison, et qui mieux vaut, de votre personne grandement renommé en prouesse, par quoi ne suis pas délibéré vous traiter en prisonnier; et si vous me voulez promettre votre foi de ne sortir de ce château sans mon congé, je le vous baillerai pour toute prison. Il est grand; vous vous y ébatrez parmi nous autres. - Capitaine, répondit dom Alonse, je vous remercie de votre courtoisie, vous assurant sur ma foi ne partir jamais de céans sans votre congé. « Mais il ne tint pas bien sa promesse, dont mal lui en prit à la fin, comme vous verrez ci-après; toutefois un jour, comme ils devisoient ensemble, composa dom Alonse de sa rançon à mille écus.

»Quinze ou vingt jours fut dom Alonse avecques le capitaine Bayart et ses compagnons, faisant grand chère, allant et venant par tout le château sans que personne lui dit rien; car y il étoit sur sa foi qu'on estimoit qu'il ne romproit jamais. Il en alla autrement, combien que de lui; ainsi qu'il dit après, n'y avoit aucune faute; ains s'excusoit que, pour ce qu'il ne venoit nuls de ses gens devers lui, alloit de luimême quérir sa rançon, pour icelle envoyer au bon chevalier, qui étoit de mille écus. Toutefois le cas fut tel: Dom Alonse, allant et venant par le château, se fâcha, et un jour, devisant avecques un Albanois qui étoit de la garnison du château, lui dit: »» Vien-çà, Théode! si tu me veux faire un bon tour, tu le me feras bien. Et te promets ma foi, que tant que je vivrai n'auras faute de biens. Il m'ennuye d'être ici, et encore plus que je n'ai nouvelles de mes gens; si tu veux faire provision d'un cheval pour moi, considéré que je ne suis en cette place aucunement gardé, je me sauverai bien demain matin. Il n'y a que quinze ou vingt milles jus-

ques à la garnison de mes gens; j'aurai fait cela en quatre heures, et tu viendras avecques moi; je te ferai fort bien appointer, et te donnerai cinquante ducats. « L'Albanois, qui fut avaricieux, le promit, combien qu'il lui dit devant: -- Seigneur, j'ai entendu que vous êtes sur votre fei par ce château, notre capitaine vous en feroit querelle. - Je ne veux pas rompre ma foi, dit dom Alonse; il m'a mis à mille duçats de rançon, je les lui envoyerai; je ne suis obligé à autre chose. — Bien done, dit Théode l'Albanois, n'y aura point de faute que demain, au point du jour, je ne soie à cheval à la porte du château quand elle ouvrira; faites semblant de venir à l'ébat, et vous trouverez le votre. « Cela fut accordé entre eux et exécuté le lendemain; car ainsi qu'il fût proposé, se trouvèrent si bien à point que, sans ce que le portier s'en donnât autrement garde, pour ce que déjà étoit adverti qu'il étoit sur sa foi, parquoi le laissoit aller et venir, dom Alonse monta à cheval et s'en alla tant qu'il put Ne demeura guères que le bon chevalier, qui étoit vigilant, vint en la basse-cour du château et demanda où étoit son prisonnier, car tous les matins s'entretenoit avecques lui; mais personne ne lui put enseigner. Si fut ébahi; et vint au portier, auquel il demanda s'il l'avoit peint vu. Il dit que oui, dès le point du jour, et près de la porte. La guête sonna pour savoir où il étoit; mais il ne fut point trouvé, ni aussi ledit Théode, Albanois. Qui fut bien marri, ce fut le bon chevalier. Si commanda un de ses souldars et lui dit: \*\*A coup, montez à diligence à cheval, yous dixième, et piquez droit vers Andria, voir si vous trouverez notre prisonnier; et si le trouvez, faites qu'il soit ramené mort ou vif. Et si ce méchant Albaneis est empeigné, qu'il soit ramené aussi, car il sera pendu aux créneaux de céans, pour exemple de ceux qui voudreient une antre seis faire le lâche tour qu'il a fait. »Le Basque ne sit autre délai, mais incontinent monta à cheval, et à pointe d'éperons, sans regarder qui alloit après lui, combien qu'il fût très bien suivi, prit son chemin vers Andria, où à environ deux milles trouva Alonse descendu, qui

habilloit les sangles de son cheval, qui étoient rompues; lequel, quand il aperçut qu'il étoit poursuivi, cuida remonter, mais il ne put. Si fut atteint, repris et remonté. Théode ne fut pas si fol de se laisser prendre, car il savoit bien qu'il y alloit de la vie; si se sauva dedans Andria, et dom Alonse fut ramené à Minervino, où quand le bon chevalier le vit, lui dit: »»Hé! comment, seigneur dom Alonse, vous m'avez promis votre foi ne partir de céans sans mon congé, et vous avez fait le contraire? Je ne me fierai plus en vous, car ce n'est pas honnêtement fait en gentilhomme de se dérober d'une place quand on y est sur sa foi.«« Dom Alonse répondit: »» Je n'étois pas délibéré en rien vous faire tort. Vous m'avez mis à mille écus de rançon; dedans deux jours les vous eusse envoyés; et ce qui m'en a fait partir a été de déplaisir que j'ai pris pour n'avoir aucunes nouvelles de mes gens. « « Le bon chevalier, qui étoit encore tout courroucé, ne prit pas ses excuses en payement, ains le fit mener en une tour; là le tint quinze jours, sans toutefois le mettre en fers, ni lui faire autre injure; et de son boire et son manger étoit si bien traité que par raison s'en pouvoit bien contenter. Au bout de quinze jours vint une trompette demander sauf-conduit pour un de ses gens, qui lui vouloit apporter l'argent de sa rançon. Il fut baillé, et par ainsi l'argent apporté deux jours après; parquoi le seigneur dom Alonse fut de tous points délivré. Si prit congé du bon chevalier et de toute la compagnie assez honnêtement, puis s'en retourna à Andria; mais devant son partement il vit comment icelui bon chevalier donna entièrement l'argent de sa rançon à ses souldars, et n'en retint pas un seul denier pour lui.

Quand le seigneur dom Alonse fut arrivé à Andria, de tous ses compagnons et amis eut recueil merveilleux; car, à dire la vérité, il n'y avoit homme en toute l'armée des Espagnols plus estimé que lui, ni qui plus désirat les armes. Si le confortèrent le mieux qu'ils purent, lui remontrant qu'il ne se devoit point fâcher d'avoir été prisonnier, que c'étoient for tunes de guerre perdre une fois et gagner l'autre, et qu'il

suffisoit que Dieu l'eût rendu sain et sauf parmi ses amis. Après plusieurs propos, lui fut demandé la façon et la manière de vivre du bon chevalier, quel homme c'étoit, et comment durant sa prison il avoit été traité avecques lui. A quei répondit dom Alonse: » Certes vous promets ma foi, messeigneurs, que, quant à la personne du chevalier de Bayart, je ne cuide point que au monde il y ait un plus hardi gentilhomme ni qui moins soit oiseux; car s'il ne va à la guerre, sans cesse fait en sa place quelque chose avecques ses souldars, soit à lutter, sauter, jeter la barre, et tous autres honnêtes passe-temps, que savent faire gentilshommes pour eux exercer. De libéralité, il n'est point son pareil, car cela ai-je vu en plusieurs manières; mêmement quant il reçut les mille ducats de ma rançon, devant moi les repartit à ses souldars; et n'en retint un seul ducat. Brief, à vrai dire, s'il vit longuement, il est pour parvenir à de hautes choses. Mais quant à ce que me demandez du traitement qu'il m'a fait, ne m'en saurois trop louer. Je ne sais si ce a été de son commandement, mais ses gens ne m'ont pas traité en gentilhomme, ains trop plus rudement qu'ils ne devoient; et ne m'en contenterai de ma vie.«« Les uns s'ébahissoient de ses paroles, considérée l'honnêteté que l'on disoit être au bon chevalier; les autres disoient qu'on ne trouve jamais belle prison; aucuns lui en donnoient blâme. Et furent tant avant ces paroles que par un prisonnier de la garnison de Minervino qui retourna, fut amplement informé le bon chevalier, comment dom Alonse se plaignoit outrageusement du mauvais traitement qu'il disoit lui avoir été fait, et en jetoit grosses paroles peu honnêtes, dont il s'émerveilla grandement; et sur l'heure fit appeler tous ses gens, auxquels il dit: \*\*Messeigneurs, voilà dom Alonse qui se plaint parmi les Espagnols que je l'ai si méchamment traité que plus n'eusse pu. Vous savez tous comment il en va; m'est avis qu'on n'eût su mieux traiter prisonnier qu'on a fait lui, devant qu'il s'efforcat d'échapper; ni depuis, combien qu'il ait été plus resserré, ne lui a-t-on fait chose dont il se doive plaindre.

sur ma foi! si je pensois qu'on lui eût fait tort, je le voudrois amender envers lui. Parquoi, je vous prie, dites-moi si vous en avez apercu quelque chose que je n'aie point entendu. « A quoi tous répondirent : » Capitaine, quand c'eût été le plus grand prince d'Espagne, vous ne l'eussiez mieux traité. Et fait mal et pêché de s'en plaindre; mais les Espagnols font tant les braves et sont si pleins d'orgueil que c'est une diablerie. — Par ma foi! dit le bon chevalier, je lui veux bien écrire, et l'advertir, combien que j'aie la fièvre quarte, que, s'il veut dire que je l'ai maltraité, je lui prouverai le contraire par le combat de sa personne à la mienne, à pied ou à cheval, ainsi qu'il lui plaira. « Si demanda incontinent un clerc et écrivit une lettre en cette substance: >>Seigneur dom Alonse, j'ai entendu que, après votre retour de ma prison, vous êtes plaint de moi, et avez semé parmi vos gens que je ne vous ai point traité en gentilhomme; vous savez bien le contraire; mais pource que, si cela étoit vrai, me seroit gros déshonneur, je vous ai bien voulu écrire cette lettre, par laquelle vous prie rabiller autrement vos paroles devant ceux qui les ont ouies, en confessant, comme la raison le veut, le bon et honnête traitement que je vous ai fait; et ce faisant, ferez votre honneur et rabillerez le mien, lequel contre raison avez souillé. Et si vous seriez refusant de la faire, je vous déclare que je suis délibéré de vous faire désdire par combat mortel de votre personne à la mienne, soit à pied ou à cheval, ainsi que vous plairont mieux les armes; et, adieu. De Minervino, ce 10. juillet.«« Par une trompette qui étoit au vaillant seigneur de la Palisse, qu'on appeloit La Lune, fut envoyée cette lettre à ce seigneur dom Alonse dans la ville d'Andria; lequel, quand il l'eut lue, lui fit réponse par la même trompette, sans demander conseil à personne, et écrivit une lettre contenant ces mots: »» Seigneur de Bayart, j'ai vu votre lettre que ce porteur m'a baillée, et entre autres choses vous dites dedans icelle avoir été par moi semé paroles devant ceux de ma nation que ne m'avez pas traité en gentilhomme, moi étant votre prisonnier, et que, si je ne m'en dédis, êtes délibéré de me combattre. Je vous déclare qu'oncques ne me dédis de choses que j'ai dites, et n'êtes pas homme pour m'en faire dédire; parquoi du combat que me présentez de vous à moi je l'accepte, entre ci et douze ou quinze jours, à deux milles de cette ville d'Andria, ou ailleurs que bon vous semblera.«

La Lune donna cette réponse au bon chevalier, qui n'en eût pas voulu tenir dix mille écus, quelque maladie qu'il eût. Si lui remanda incontinent qu'il acceptoit le combat, sans se trouver en faute au jour de l'assignation. La chose ainsi promise et accordée, le bon chevalier en advertit incontinent le seigneur de la Palisse, qui éteit homme fort expérimenté en telles choses; et le prit après Dieu pour son guidon, et son ancien compagnon Bellabre. Si commença à approcher le jour du combat qui fut tel que vous orrez.

» Quant ce vint le jour assigné du combat, le seigneur de la Palisse avec deux cents hommes d'armes, car déjà avoient les deux combattans cet accord l'un à l'autre, amena son champion sur le camp, monté sur un bel et bon coursier; et vêtu de blanc-par humilité; encore n'étoit point venu le Si alla la Lune le hâter, auquel il deseigneur Alonse. manda en quel état étoit le seigneur de Bayart. Il répondit qu'il étoit à cheval et en habillement d'homme d'armes. » Comment! dit-il, c'est à moi à élire les armes et à lui le camp. Trompette, va lui dire que je veux combattre à pied.«« Or, quelque hardiesse que montrât le seigneur Alonse, il eût bien voulu n'en être pas venu si avant, car jamais n'eût pensé, vu la maladie qu'avoit alors le bon chevalier, qu'il eut jamais voulu combattre à pied; mais quand il vit que déjà étoient les choses prêtes à vider, s'advisa d'y combattre pour beaucoup de raisons: l'une, que à cheval en tout le monde on n'eût su trouver un plus adroit gentilhomme que le bon chevalier; l'autre, que, pour la maladie qu'il avoit, en seroit beaucoup plus foible; et cela le mettoit en grand espoir de demeurer vainqueur. La Lune revint vers le bon chevalier, auquel il dit: » Capitaine, il y a bien des nouvelles; votre homme dit à cette heure qu'il veut combattre à pied et qu'il doit élire les armes. « Aussi étoit-il vrai; mais toutefois avoit déjà été auparavant conclu que le combat seroit à cheval, en accoutrement d'homme d'armes; mais par là sembloit advis que le seigneur dom Alonse voulût fuir la lice. Quant icelui bon chevalier eut écouté la trompette, demeura pensif un bien peu, car le jour même avoit eu la fièvre; néanmoins d'un courage lionique répondit: »»La Lune, mon ami, allez le hater; et lui dites qu'il ne demeurera pas pour cela qu'aujourd'hui ne répare mon honneur, aidant Dieu; et si le combat ne lui plait à pied, je le ferai tout ainsi qu'il advisera. « Si fit cependant le bon chevalier dresser son camp, qui ne fut que de pierres grosses mises l'une près de l'autre; et s'en vint mettre à l'un des bouts, accompagné de plusieurs bons, hardis et vaillans capitaines, comme les seigneurs de la Palisse, d'Oroze, d'Humbercourt, de Fontrailles, le baron de Béarn et plusieurs autres, lesquels tous prioient Notre Seigneur qu'il voulût être en aide à leur champion. Quand La Lune fut retourné devers le seigneur Alonse et qu'il connût qu'il n'y avoit plus de remède que pour son honneur ne vint au combat, s'en vint très bien accompagné, comme du marquis de Licite, de dom Diègue de Quiñones, lieutenant du grand capitaine Gonzalle Ferrande, dom Pedro de Haldes, dom Francesque d'Altamira, et plusieurs autres qui l'accompagnèrent jusque sur le camp, où, lui arrivé, envoya les armes au bon chevalier pour en avoir le choix, qui étoient d'un estoc et d'un poignard. Eux armés de gorgerin et secrète, il ne s'amusa point à choisir. Mais quand il eut ce qu'il lui falloit, ne fit autre dilation, ains par un des bouts fut mis dedans le camp son compagnon Bellabre qu'il prit pour son parrain, et le seigneur de la Palisse pour la garde du camp de son côté. Dom Alonse entra par l'autre bout, où le mit son parrain dom Diègue de Quiñones, et pour la garde du camp de sa part fut dom Francesque d'Altamira. Quant tous deux furent entrés, le bon chevalier se mit à deux genoux et fit son oraison à Dieu, puis se coucha de son long et baisa la terre, et en se relevant fit le signe de la croix, marchant droit à son ennemi, aussi assuré que s'il eût été dans un palais à danser parmi les dames. Dom Alonse ne montroit pas qu'il fut aussi de rien épouvanté: ains venant de droit fil au bon chevalier lui dit ces paroles: »»Señor Bayardo, que me quéreis? «« Lequel répondit: »» Je veux défendre mon honneur. « Et sans plus de paroles se vont approcher. Et de venue se ruèrent chacun un merveilleux coup d'estoc, dont de celui du bon chevalier fut un peu blessé le seigneur Alonse au visage en coulant. Croyez que tous deux avoient bon pied et bon oeil, et ne vouloient ruer coup qui fut perdu. Si jamais furent vus en camp deux champions plus semblans prudhommes, croyez que non. Plusieurs coups se ruèrent l'un sur l'autre, sans eux atteindre. Le bon chevalier, qui connut incontinent la ruse de son ennemi qui, incontinent ses coups rués, se couvroit du visage, de sorte qu'il ne lui pouvoit porter dommage, s'advisa d'une finesse; c'est que, ainsi que dom Alonse leva le bras pour ruer un coup, le bon chevalier leva aussi le sien; mais il tint l'estoc en l'air sans jeter son coup; et comme homme assuré, quand celui de son ennemi fut passé, et le put choisir à découvert, lui va donner un si merveilleux coup dedans la gorge que, nonobstant la bonté du gorgerin, l'estoc entra dedans la gorge quatre bons doigts, de sorte qu'il ne le pouvoit retirer. Dom Alonse se sentant frappé à mort laissa son estoc, et va saisir au corps le bon chevalier, qui le prit aussi comme par manière de lutte: et se promenèrent si bien que tous deux tombèrent à terre l'un près de l'autre. Le bon chevalier diligent et soudain prend son poignard et le met dedans les naseaux de son ennemi, en lui criant: \*\*Rendez-vous, seigneur Alonse, ou vous êtes mort. « Mais il n'avoit garde de parler, car déjà étoit passé. Alors son parrain, dom Diègue de Quiñones commença à dire: Señor Bayardo, ya es muerto i vencido aveis. Ce qui fut trouvé incontinent; car plus ne remus pied ni main. Qui fut bien déplaisant? ce fut le bon chevalier, car s'il eût eu cent mille écus, il les eût voulu avoir donnés

pour le vaincre vif. Ce néanmoins, en connoissant la grâce que Dieu lui avoit faite, se mit à genoux, le remerciant très humblement, puis baisa trois fois la terre; après tira son ennemi hors du camp et dit à son parrain: »»Seigneur dom Diégo, en ai-je assez fait? « lequel répondit piteusement : \* Trop, señor Bayardo, pour l'honneur d'Espagne. — Vous savez, dit le bon chevalier, qu'il est à moi de faire du corps à ma volonté; toutefois je le vous rends, et je voudrois, mon honneur sauf, qu'il fût autrement.«« Brief les Espagnols emportèrent leur champion en lamentables plaintes, et les François emmenèrent le leur avecques trompettes et clérons jusqu'en la garnison du bon seigneur de la Palisse, où, avant que de faire autre chose, le bon chevalier alla à l'église remercier Notre Seigneur; et puis après firent la plus grand joie du monde. Et ne se pouvoient tous les gentilshommes françois souler de donner louange au bon chevalier, tellement que par tout le royaume, non-seulement entre les François, mais aussi parmi les Espagnols, étoit tenu pour un des accomplis gentilshommes qu'on sût trouver.«

In Folge des Gefechtes, über welchem Sctomapor in Gefangenschaft gerieth, murbe von frangofischen Rittern die Behauptung aufgestellt, die Spanier, zu Fuß fechtend, möchten. ihnen wohl gleich fommen, dagegen ware unverkennbar ber Franzosen Ueberlegenheit zu Rog. Sothanem Gerede setzten die Spanier entgegen, fie seien ftete, ju Fuß wie ju Pferd, ihren Gegnern überlegen, was sich zur Genüge in den täglich vorfallenden Raufereien ergebe. Man erhiste sich von beiden Seiten, und die Franzosen erboten sich in einem Sondergesecht von eilf der ihren gegen so viele Spanier ihre ungezweifelte Ueberlegenheit ju befunden. Die Berausforderung gelangte Montag den 19. Sept. 1502 nach Barletta und wurde augenblicklich für den folgenden Tag angenommen. Nach der Berabredung sollte, wer fich ergeben wurde, in der Gefangenschaft bis zu seiner Auslösung verbleiben; für die Sicherheit der Wahlstatt, das Feld bei Arnessio, halbwegs von Barletta und Bisceglia, wurden Geisel ausgewechselt. Unter den für Spanien erkieseten Rampen befand

sich Diego Garcias de Paredes, seine brei Kopswunden verzessend. Es wurden für sie Wassen und Pferde mit Sorgsalt ausgewählt, und Prosper Colonna, die zweite Person im heer, übernahm die Gevatterschaft, während der Großcapitain bezeisterte und bezeisternde Worte zu den Borsechtern der Ehre Spaniens sprach. Die sind sodann zur bestimmten Stunde ausgezogen, ein seder von zwei Pagen begleitet, und dursten sie nicht lange der Gegner erwarten.

Die Gevattern theilten Feld und Sonne, die Trompeten schmetterten, und es folgte ein furchtbarer Zusammenftoß. der erften Charge wurden vier Franzosen die Pferde unter dem Beib erftochen; in der zweiten geschah bas Gleiche einem Spanier, der unter die vier auf ihre Füße gestellten Franzosen gerathen und heftig von ihnen bestürmt, fich ergeben mußte. bem nämlichen Augenblick fällte ein Spanier feinen Gegner mit bem Schwert; ein Franzose mußte sich erzeben. Diefer ging bei Seite, wie der besiegte Spanier gethan hatte. Ein anderer Franzose ftürzte vom Pferd; ihn zu tödten oder gefangen zu nehmen, drängten auf ihn ein sämtliche Spanier, während die Kranzofen alle zu feinem Beiftand fich vereinigten. Dit ber Streitaxt, mit Schwert ober Dolch wurde gesochten, von Blut trieften die Ruftungen, und ber Boben bededte fich mit ben Studen Eisen, welche von der Gemalt der Streiche herabfielen. In der dritten Charge wurden den Franzosen fünf, ben Spaniern zwei Pferbe getöbtet. Der Franzosen waren upch sieben zu Fuß und zwei zu Roß, und hatte es das Ansehen, als wenn die acht berittenen, zwei unberittenen Spanier fic unt auf ben Feind werfen dürften, um den Sieg zu erringen. Aber die Franzosen umgaben sich mit ben erschlagenen Gaulen als einem Ball, ber auf jeber Seite burch einen Refter gebedt, und mit den auf dem Boden ausgestreuten Laugen bewassnet, erwarteten fie den Augriff, während die Roffe ihrer Gegner, über bem Anblid ber Leichname flugig, ihren Reitern ben Geborfam verfagten und schlechterdings nicht bem Ball eindringen wollten. Borwarts suchten die einen sie zu treiben, mahrend andere Stimmen jum Rudzug riethen. Ueber diesem Zuwarten rief

Diego be Parebes feinen Gefährten zu, sie sollten abfigen und ju Fuß ftreiten, was er selbst, wegen ber Wunden am Ropf, nicht zu thun vermöge, und zu einem fühnen Sas sein Thier spornend, brach er sich Bahn burch die Verschanzung, und bestand er allein eine ganze Weile durch den Kampf mit den Feinden, die aber herzhaft sich vertheidigten und sein Pferd bermagen verwundeten, daß es ihn taum dem Gedrang zu entgieben mächtig. Noch bieb er um fich, da verlangten die Fransofen zu transigiren, bekennend, daß fie in der Behauptung, die Spanier seien minder gewandte Reiter als sie, geirret hatten; hiernach könnten sie insgesamt-als tüchtig erprobt von der Wahlftatt scheiden. Den mehrften ichien ber Borfclag annehmlich; der einzige Paredes wollte von keinem Bergleich hören: keineswegs, zürnte er gegen seine Mitkampfer, hatten sie ihre Ehre bewahrt; das würde nur der Fall sein, wenn diese halbbesiegten Leute genothigt, sich zu ergeben. In seinem Born sich fteigernb, weil ungehört sein Ausspruch blieb, verwundet und waffenlos, indem das Schwert seinen Sanden entsunken, griff er nach den Steinen, welche den Umfang der Wahlstatt bezeichneten, und schlenderte sie ben Franzosen nach den Röpfen. Mittlerweile waren die Spanier abgestiegen, und ihre Gegner, die Erneuerung des Gefechts zu hintertreiben, erboten fich, das Feld zu räumen, mit Burudlaffung ber über ben Boden gestreuten Trophäen.

sing Stunden hatte der Rampf gewährt, es war die Racht eingebrochen, und Prosper Colonna bezeugte den Spaniern, daß sie, auf den Borschlag eingehend, ihre Ehre wahren würden. Das schien ihnen einleuchtend; die Rampfrichter erklärten, die einen wie die andern hätten sich als gute Ritter bewährt, und wenn die Spanier gewaltiger im Streit, so hätten die Franzosen in der Ausdauer sie übertroffen. Die beiden Gesanguen wurden gegeneinander ausgewechselt, und die Franzosen zogen ihres Wegs gen Bisceglia; die Spanier kehrten nach Barletta zurück. Ihre besten Kämpen waren Paredes und Diego de Vera gewesen; unter den Franzosen hatte vorall Bayard sich ausgezeichnet. Der Großcapitain zeigte sich aber, wie viel Ehre auch die Seinen eingelegt haben, höchst unzusrieden mit dem Ausgang des Ge-

fects, und wird verfichert, er sei bes Billens gewesen, biegenis gen zu bestrafen, welche bei ihrer Ueberlegenheit im Streit nicht die Ausbauer, die Gewandtheit bewiesen, so ihrem Triumph Bollftandigfeit geben, die Gegner nothigen konnten, die Baffen ju ftreden. Paredes, der auf der Bahtftatt den Entschließungen seiner Baffenbrüder entgegen gewesen, führte vor dem General ihre Bertheidigung, gab ihm zu bedenken, daß, nachdem bie Franzosen ihren Irrthum hinfichtlich der Spanier bekannten, das Geleiftete keineswegs zu verachten sei, fintemalen bie Franzosen so gute Ritter als die Spanier. »Por mejores los envié yo al campo, « zürnte Gonzalo, und das Gespräch war zu Ende, nicht aber alle Bankerei um den Ausgang des Gefechts. Den Tag barauf entfendete Gonzalo de Aller, der Spanier, welcher fich überwunden befannt hatte, an den Franzosen, welchem das gleiche Loos geworden, eine Aussorderung, worin behauptet, daß er sich aus gegründetern Ursachen ergeben habe, als der Franzose, mit dem Zusag, daß, wenn dieser sothaner Behauptung widerspreche, er ihm das Gegentheil mit seiner Person und seinem Rog beweisen werbe. Der Franzose nahm die Forderung an, blieb aber aus an dem festgesetzten Tage, weshalb Aller bas Bildniß des ungetreuen Ritters bem Soweif seines Gaule angehestet schleifte. Gleiches erlebte Diego Garcia de Paredes mit dem Franzosen Formans, der in Schriften über Spanier und Italiener schimpflich sich geäußert hatte, die deshalb an ihn gerichtete Ausforderung annahm, fich aber nicht stellte. Sichtlich war der Franzosen Duellwuth in Abnahme begriffen. Die Einladung zu einem Sondergefecht vom 22 gegen 22 lehnten sie ab, auf das bevorstehende Zusammentreffen der beiben Beere fich berufend.

Allerdings gaben dergleichen Ereignisse keine Entscheidung; Gonzalo wußte sie aber trefflich zu benutzen, um den ritterlichen Geist, der ihn belebte, seinen nahen und fernen Umgebungen mitzutheilen. Tapfer nicht nur, auch großmüthig sollten sie sich erzeigen, den Frauen insbesondere und dem besiegten Feind, in welcher letzten Hinsicht er mit dem Herzog von Nemours eine Convention für die Auslösung der Gefangnen abschloß. Sie war um so nothiger, da nach einem ganzer zwei Monate durch

die brückende Hiße gebotenen Stillstand jest endlich die Möglichkeit größerer Operationen sich ergab. Den Anfang damit machte
Gonzalo in der Einnahme von Atripalda. Dagegen belagerte
ber Herzog von Remours, dem bedeutende Versärfung zugekommen, das von Pedro Ravarro neun Tage lang lebhaft vertheidigte Canosa, und wurde die Feste ihm durch ehrenvolle Capitulation übergeben. Er verlegte dahin sein Hauptquartier,
und die auf Manfredonia und Sant Angelo Meister der ganzen
Landschaft Capitanata, konnte er durch die Occupation von Visceglia und Quaranta mit seinem Heer von 10,000 Knechten und
7000 Reisigen den Großcapitain vollständig einschließen, ihn
auf die nächste Umgebung von Barletta beschränken, vollends ihn
überwältigen, wenn die Belagerung ernstlich, gleich sener von
Canosa, betrieben würde.

Aber Remours ließ sich verleiten, seine Kräfte zu theilen, um den abermals den Franzosen zugefallenen San Severino und ben Marzano für ihre Unternehmungen im Süden beizustehen, und während Aubigny bei Terranuova in Calabria citra siegte, wähnte ber Bergog fich fark genug, auch die Belagerung von Tarent vornehmen zu können. Dort wartete seiner hartnädiger Widerftand, und seine Bravade gegen Barletta, wo er Die Brude über ben Dfanto beschießen ließ, brachte ihm bedeutenben Berluft. Er hatte darauf mehre Tage verwendet, ohne daß. der schlaue Gegner außerhalb seiner Festungswerke zu erblicen. Raum hatte er jedoch ben Rudzug angetreten, so ließ Gonjalo seine ganze Reiterei unter Diego de Mendoza aufsigen, um die Franzosen zu verfolgen. Ohne die ihm beigegebene Infanterie abzuwarten, erreichte Mendoza ben von Barletta nur wenige Miglien entfernten Nachtrab der Feinde. Die wendeten fich fofort, und nach einem lebhaften aber furzen Gefecht liegen Die Spanier ab, verfolgt von dem unvorsichtigen Begner, ber in bem unregelmäßigen übereilten Marsch über die Gebur von dem Mitteltreffen fich entfernte. Bu gleicher Zeit traf die nachrudende spanische Infanterie mit der Reiterei zusammen, und warf die also vereinigte Macht sich in der Franzosen Flanke, als welche darüber einigermaßen in Unordnung gerieth. Die wurde vollKändig, als die Ginetes, nach der Moren Brauch, rasch sich wendeten und dreift der feindlichen Fronte einbrachen. Darüber gerieth Alles in Verwirrung: einige leisteten Widerstand, die meisten suchten zu entrinnen, was doch nur wenigen gelang; denn Mendoza brachte Gefangne in großer Jahl nach Barletta (22, Aug.), wo außerhalb der Nauern der Großcapitain vor seinem in Schlachtordnung ausgestellten heer hielt, seden Augenblick gerüstet, den Operationen Mendozas größern Nachbruck zu verleihen. Die wurden sedoch in solcher Geschwindigseit vollbracht, daß Nemours in seinem unordentlichen Rückzug, wie denn mehre Abtheilungen Infanterie bereits nach den Garussonen, woraus sie gezogen, zurückzelehrt waren, nichts von dem Geschick seiner Nachhut vernahm, bis er in den Mauern von Canosa geborgen.

Die Aufunft eines venetianischen Rauffahrers mit einer Ladung Getreide brachte deu dringenden Bedürfnissen der Befagung von Barletta eine willfommene, wenn auch nicht weit reichende Abhütse; das Getreide hatte Ivo d'Alègre zu Foggia in Beschlag genommen und zu seinem Bortheil an den Benetianer verkauft, wie sehr beffen seine eigene Leute bedürftig. Demnächst verlautete die willfommene Nachricht von der gänzlichen Niederlage der frangofischen Flotte unter Pregent, der genöthigt, Angesichts von Dtranto seine Schiffe zu verbrennen, damit fie nicht der Feinde Bente murden. Hiermit war für die Zusuhr aus Sicilien ber Seeweg eröffnet, wie denn schon in den nachsten Tagen fieben -Fractschiffe, mit Getreide und Fleisch beladen, dem Safen von Barletta einliefen. Daneben wurden die Franzosen vielfältig durch Streifzüge belästigt, als welche ihren Gegnern, gleich fehr durch Peft und hunger bedrängt, immer noch bas Mittel blieben, ihre Existenz zu verlängern. Um dieselbe Zeit erstiegen Peter Ravarro, der zeither in Meisterschaft Tarent vertheidigt hatte, und Ludwig de Herrera das Städtchen Castellaneta, nordwestlich von Tarent. Dazu hatten die Einwohner gewirft, und für den Abfall sie zu bestrafen, sette Nemours fein heer in Bewegung, hiermit Gelegenheit gebend zu einer großen Fouragirung, die Gonzalo bis jenseits Aupo ausdehnte. In Aupo befehligte der tapfere La

Paliee eine Besatung von 300 Reifigen und so vielen Knechten, und von dessen Isolirung durch den Zug gen Castellaneta hörte Gonzalo am 22. Febr. 1503. Noch in berselben Racht brach er mit seiner ganzen disponiblen Racht, 1000 Reiter, 3000 Fuß-gänger, auf. In Barletta blieben nur die nöthigsten Wachen zuruck, daher der Feldherr räthlich fand, einige der angesehensten Einwohner als Geisel für die Treue ihrer Mitbürger nachzu-sühren. Mit Tagesandruch langte das kleine Heer vor Ruvo an, und alsbald wurden die Geschütze gegen die alten Wälle gerichtet. Die nach vierstündigem Feuer gewonnene Bresche zu erstürmen, nahm Gonzalo sich zur Aufgabe, indessen eine zweite Colonne, mit Sturmleitern versehen und von Diego de Paredes geführt, gegen eine andere Stelle der Mauer ihr Glück versuchen sollte.

Der Angriff traf auf entschloffenen Widerstand. La Palice hatte feine Cataphracten absigen laffen und theilte fich mit ihnen in die Bertheidigung ber Bresche. Bei sedem Versuch, auf den gebrochenen Ballen Boben zu gewinnen, murten die Spanier zurüdgetrieben, wo dann die Bogenschützen aus ber Gascogne fe mit einem Sagel von Pfeilen überschütteten. Aber die Weichenben ftellten fich bald wieder unter den Augen des unerschütters Hichen Feldherren, und den unaufhörlich erneuerten Angriffen mußten nicht nur die Bertheidiger ber Bresche weichen, auch bie Rarren Mauern wurden überfluthet, in unwiderstehlicher Gewalt trieben die Sieger die Befagung vor fich ber, die doch an feber Strafenede, aus einzelnen Baufern das Gefecht wieder aufnahm. La Palice absonderlich hat als Held sich bewährt. Fortgeriffen, nicht überwältigt burch ben Strom, bestritt er unausgesett bas beharrlich sich um seine Person baufende Gedrang, bis babin eine Mauer ihm ben Weg verlegte. Jest mußte bie Mauer ihm den Rucken decken: ihr angelehnt, hielt er mit den freis famen Streichen feiner Art den wuthenden Saufen in Ehrfurcht, bis ihn, der von mehren Wunden blutend, ein Hieb in den Ropf traf, daß er flürzte, fich gefangen geben mußte, nachdem er noch Zeit gehabt, das Schwert über die Köpfe der Dranger fortzuschleudern; Rittersitte erlaubte ihm nicht, das gute Schwert bem Gefindel, von dem er umgeben, auszuliefern. Die gewonnene

Stadt wurde geplundert, reiche Bente gemacht, unabhangig von ben Gefangnen, darunter mehre hohen Standes; die Einwohner von Ruvo insgesamt, Männer und Weiber, verfielen der Willfur des Siegers. Gonzalo nahm die Ehre des weiblichen Theils der Bevölkerung, welche in ber Hauptkirche zusammengebrangt, in Soup, entließ, nach Barletta jurudgefehrt, alle weibliche Gefangnen ohne Losegeld, die Männer gegen eine mäßige Bahlung, erzeigte sich aber den Franzosen ungleich strenger: die wurden an Lezcans abgegeben, um als Galerensflaven gebraucht zu werden. Damit meinte Gonzalo eine Gnade ihnen angedeihen zu laffen, sintemalen sie mit ben Waffen in der Hand in einer mit Sturm genommenen Stadt ergriffen, das Leben verwirft hatten. Dagegen wurden die vornehmen Gefangnen von ihm mit der feinften Ausmerksamkeit behandelt; La Palice insbesondere hatte des Großcapitains eigenen Wundarzt zur Bedienung und empfing jegliche Erleichterung, die seiner Lage angemeffen. Gelegentlich des Unterschieds, welchen der Spanier zwischen vornehmen und nicht vornehmen Gefangnen macht, schreibt Prescott: "Wie sehr ein solches Verfahren der Menschlichkeit zuwiderlief, so widerstrebte es boch in der That dem hochfahrenden Rittergeiste gar nicht, welcher seine Milde nur den von hohem Range und aus edlem Blute Entsproffenen vorbehielt und fich um die geringern Claffen, mochten es Soldaten ober Bauern sein, wenig fümmerte, sondern diese ohne Mitleid allen Launen und Graufamkeiten solbatischen Uebermuthes preis gab." Ich entlehne ihm diese Stelle, weil ich, ähnliches vorbringend, von dem erleuchteten Präceptor Rarls des Großen in einer nicht minder erleuchteten Recension eine derbe Zurechtweisung empfing. herr von Sybel hat namlich in einem Anfall von Sentimentalität und in seiner rühmlichk befannten Liberalaterei für gut gefunden, dassenige, so sich aus Chronifen ohne Zahl ergibt und seber Schüler wiffen fann, daß nämlich das Mittelalter und lange Zeiten barnach einen gewaltis gen Unterschied zwischen hoch und niedrig geboren zu machen pflegten, mir als eigenthumliche Berkehrtheit anzurechnen und mich darum zu bemitleiden. Ich bemitleide keineswegs den großen Geschichtschreiber, wenn er auch noch so vieles nicht weiß.

Bevor er noch Caftellaneta erreichen konnen, erhielt Remours Runde von bem Geschick, womit Ruvo bedroht; er beeilte sich, umzukehren, konnte aber so wenig diese Feste retten, als die andere gewinnen. Nach Ruvo gelangt, fand er keine Spur mehr von einem Feind, bis auf die von den Zinnen berabwehenden spanischen Fahnen. Dagegen hatte die Expedition für die Spanier die wichtigsten Folgen. Außer der werthvollen Beute von Rleidungsftuden, Juwelen und Barschaften, entführten fie an die 1000 Pferde, welche es ihrem Feldherren möglich machten, seine Reiterei, deren geringe Anzahl bis babin seinen Unternehmungen ein wesentliches Hinderniß gewesen, zu ver-Die besten Leute, 700 Mann, wurden ausgesucht und mit frangöfischen Pferden beritten gemacht. Auch in dem Gefecht bei Canofa, 9-10. Dec., worin um den Besit einer großen Berbe zu ftreiten, zogen die Franzosen den Kürzern; die Berde blieb den Siegern. Fernerer Beunruhigung zu entgehen, ließ Nemours felbst die Brude über ben Dfanto zerstören, 30. Dec. 1502. Bald aber waren die bei Ruvo und Canosa gewonnenen Vorräthe verzehrt; wiederum erlagen die Bertheidiger von Barletta drudendem Mangel, welchem abzuhelfen, Gonzalo in Person auszog. den Triften von Canosa und Cerignola entführte er 40,000 Stuck Bieh, der ihn verfolgende Feind traf auf einen Hinterhalt und erlitt schweren Berluft, 15. Januar 1503. Fünf Tage später besiegte der thätigste von Gonzalos Partisanen, der castilianische Achilles, Don Diego de Mendoza bei Trani den französischen General La Motte, ber auch sein Gefangner wurde. Den Sieg zu feiern, ftellte Mendoza am Abend ein Banket an, zu dem La Motte geladen. Der von haus aus Prahler, auch von Wein erhitt, sprach mit Berachtung von den Italienern, als armseligen Kriegsleuten. Ein Castilianer, Inigo Lopez de Apala, nahm fic der Geschmähten an und versicherte, daß sich. im Beere Italiener fanden, die als gute Ritter den beften Rampen in ber Welt zu vergleichen: ber Franzose, auf seinem Ausspruch bestehend, vermaß sich, ihn auf der Wahlftatt mahrzuhalten, wenn man seinen Gesellen die gleiche Anzahl von Streitern entgegenstellen wolle. Bon dem Wortwechsel hörte Prosper CoLoung, und für die Ehre feiner Ration eifernd, nahm er in ihrem Ramen den Sandschuh auf. Der Rampen follten auf jeder Seite dreizehn sein und wurde ferner ausgemacht, bag, wer fich ergebe, nicht nur Roß und Waffen dem Sieger zu überlassen, sondern auch seine Freiheit mit einem Losegeld von 100 Ducaten zu erkaufen habe. Die für den Strauß Gewählten ehrte Gonzalo in ausgezeichneter Weife, gleichsam als beruhe auf ihrer Tapferkeit ber Ausgang bes Kriegs, und weil der Bergog von-Remours den Rampfplat ju sichern versagte, erklärte ber Großcapitain, daß er Allen Sicherheit gebe. Gehörig unterrichtet burch Prosper Colonna, vollfommen gerüftet zogen die Italiener auf: es öffneten fich die Schranken und auf das gegebene Signal erfolgte der Zusammenfich in solcher Hestigkeit, daß die Lanzen zersplitterten, nur mit Schwert und Dolch der Rampf fortgesett werden mußte. Außerordentlich waren der Franzosen Anstrengungen, aber sie erlagen der größern Gewandtheit ihrer Gegner, und in einer Stunde Lauf war der Kampf zu Ende, kaute de combattans. Ein Franzose war getödtet, ein anderer, nachdem er lange sich vertheidigt, lag sower verwundet am Boden und verdankte das Leben einzig der Bermittlung ber Richter, welche ben Sieg ber Italiener verfundigten. Zwölf Gefangne von dannen führend, verließen diese Die Wahlftatt, um dem Großcapitain sich darzustellen, mit ibm ju Racht zu speisen und Chrenbezeigungen, Aufmerksamkeiten ohne Zahl zu empfangen.

Am 22. Febr. wurde nochmals Ruvo im Sturm genommen, das abriatische Meer war frei geworden durch die Bernichtung der französischen Flottille, und Gonzalo begann Athem zu schöpfen, als am 5. März die längst erwartete Flotte aus Spanien auf der Rhede von Messina anlangte. Gleichwohl währte es noch die zum halben April, bevor das Heer, welches sie nach Reggio übergesest, seine Operationen eröffnen konnte, eine Frist, die Gonzalo höchst vortheilhaft verwendete, um den Markgrasen del Basto, der immer noch die Insel Ishia für den slücktigen König behauptete, zu gewinnen. Am 21. April wurde Aubigny dei Seminara, eben da, wo er früher gesiegt hatte, auf das Haupt geschlagen, und am 27. zog

Gonzalo, dem über Trieft 2500 Landsknechte zugekommen waren, von Barletta aus, seinem Gegner eine Schlacht anzubieten. Als er sich dem Ofanto näherte, traf ihn ein Bote des Erzherzogs Philipp mit der Nachricht von dem wegen Neapel abgeschlossenen Tractat (d. d. Lyon, 2. März 1503) und dem Besehl, sosort die Feindseligkeiten einzustellen. Gonzalo, durch eine geheime Beisung Ferdinands des Ratholischen belehrt, erwiderte, daß die Lage der Dinge nicht erlaube, Folge zu leisten; er müsse vielmehr seines Königs Besehle abwarten.

Bei Canne wurde Lager geschlagen, darauf am andern Tage ber Dfante überschritten und ber Marfc fortgeset, unter großen Beschwerlichkeiten. Der trodene sandige Boben glühte von bes Tages Sige, Menschen und Pferde fielen, einige erftickten. Die feltenen Brunnen gaben ein für Menfchen ungeniegbares Baffer, Die am Diranto gefüllten Soläuche konnten ber allgemeinen Roth und Besorgniß nicht abhelsen, veranlaßten vielmehr Unordnung. Gonzalo übertraf fich felbst in dieser Bedrängniß: den Gefallemen half er auf die Beine, die Ermatteten erholten fich auf seinen Zuspruch, eigenhändig reichte er ihnen zu trinken; es wurde jedem Reiter auferlegt, einen Fußgänger hinter ben Sattel zu nehmen, und den Befehl vollstreckte Gonzalo, indem er einen deutschen Fähnrich bei sich auf das Pferd nahm. Ungezweifelt mußte die Armee unterliegen, wurde sie von dem Feind, der berefts in voller Bewegung, auf der Ebene ereilt. In Seelenangst überschaute Gonzalo den weiten Raum, der ihn noch von der ausersehenen Stellung trennte.

Cerignola liegt auf einer Höhe, deren Abhang mit Weinbergen bedeckt und von einem leichten Graben, in der Tiefe
durch einen Teich geschützt. In diese Umschließung setzte Gonzalo sein Lager, während er zugleich den Graben möglichst vertiesen, die ausgeworfene Erde zu einem Wall verwenden und
diesen stellenweis mit Fußangeln und Palissaden besetzen ließ.
Dem Wall wurden die 13 Kanonen aufgepflanzt, dahinter
die Truppen geordnet, was aber noch nicht vollständig ausgeführt, als die Entdeckung von Quellen, der Durstigen Sast, sie
zu benußen, eine Berwirrung veranlaßte, die unheilbar werden

tannte, da eben Staubwolfen und die Meldungen der Spaber die Annäherung des Feindes verfündigten. Den außerften Anftrengungen des Feldherren gelang es doch, die Ordnung berguftellen, wofür ihm fehr gelegen die Paufe, welche die Franzofen machten, um in boser Stunde zu überlegen. Der Berzog von Nemours war nämlich der Meinung, den Angriff bis zum folgenden Morgen zu verschieben, wogegen Ivo von Alegre, Chaudieu, dem die Schweizer untergeben, und andere, zu augenblichlichem Borgeben riethen, damit nicht die Rampfbegierde der Massen erfalte. Alegre meinte, ber General sei allzu vorsichtig, kenne nicht genugsam eines Feldherren Pflichten, als worüber Nemours von leder jog und den Berwegenen durchbohren wollte, was Louis d'Ars faum verhindern konnte, indem er zwischen die Banker sich warf. Dui vraiment, aurnte ber Berzog, vous aurez la bataille puisque vous la voulez tant, et combattrai non comme froid, ains tel que je suis brave, bon et fidèle serviteur de son maître, et nullement poltron; mais j'ai belle peur que ce brave qui crie tant bataille, qu'il se fie plus à la vitesse de son cheval qu'au fer de sa lance.«

Bon der entgegengesetten Seite scheint auch Gonzalo, der annahenden Entscheidung gegenüber, nicht allerdings das in andern Gelegenheiten so bewundernswürdig bewährte sosiego beibehalten zu haben. In Gedanken vertieft, vernahm er des Diego de Paredes Burechtweisung: Para ahora, señor, es necesaria la firmeza de corazon que siempre soleis tener: nuestra causa es justa: la victoria será nuestra, y yo os la prometo con los pocos-Españoles que aqui somos.« Dem Zuspruch bankbar, gab Gonzalo die letten Befehle für die Aufstellung seines Beeres. 3m Centrum ftanben die beutschen Landsfnechte mit ihren langen Pifen; Die-Spanier auf dem ber Stadt Cerignola zugerichteten Flügel befehligten Pizarro, Zamudio und Villalba; den linken Flügel hatten Diego de Paredes und Pedra Navarro, dieser beauftragt, bas Geschüß zu beden. Die schwere Reiterei, unter bem Befehl von Diego de Mendoza und Prosper Colonna, in drei Abtheilungen, flanfirte auf jeder Seite die Schlachtlinie, bildete auch eine Reserve; mit ber leichten Reiterei hielten außerhalb

der Weinberge Fabricius Colonna und Pedro Paz, angewiesen, den Bortrab des Feindes zu beschäftigen und nach Gelegenheit zu agiren. In anderer Weise hatte der Herzog von Nemours seine Streitkäste geordnet. Den rechten Flügel, unter Louis d'Ars,' hatte die Gendarmerie, nach Gonzalos Ausspruch die schönste Reiterei, die man seit vielen Jahren in Italien gesehen. In dem etwas zurückgeschobenen Mitteltressen commandirte Chaubieu die Infanterie, Schweizer und Gascogner; noch weiter zurückgeschoben war der linke Flügel, hauptsächlich leichte Pferde, Alegre an der Spiße.

Eine halbe Stunde ungefähr vor Sonnenuntergang gab Remours den Befehl oder vielmehr das Beispiel zum Angriff, indem er an der Spige seiner Geharnischten die Bobe hinanzusprengen versuchte. Die beiben Beere waren einander ungefähr gleich; Gonzalo hatte 5500 Anechte, an Gleven, Bogenschützen und leichten Reitern 1500 Pferde. Auf Seiten ber Franzosen war, nach Zahl und Beschaffenheit, die Ueberlegenheit an Reis terei, die ein volles Drittel ihrer Streitmacht ansmachte; Gonzalos Stärke beruhte auf dem Fugvolk, welches unter ihm eine Soule sonder Gleichen durchgemacht hatte. Die Franzosen murden mit einer Artilleriesalve empfangen; ein Funken flog in den nachften Pulverkarren und diefer in die Luft, etwelche Befturzung veranlaffend, so aber Gonzalo alsbald hannte durch den Ausruf: »Buen ánimo, amigos; esas son las luminarias de la victoria!« Mittlerweile maren die Gendarmen zu dem Graben gelangt, von beffen Existenz sie so wenig Renntnig hatten, als zu Was terloo Rapoleons Caraffiere von dem Abgrund zu ihren Füßen wußten. Sie vermochten das hinderniß nicht zu besiegen, und der General ließ sie eine Schwenkung vornehmen, in der Hoffnung, einen bequemern Zugang zu finden. Diese Bewegung, unter dem Feuer der deutschen Buchsenschüßen auszuführen, veranlagte schweren Berluft, der schwerste ergab fich in der Person des Feldherren: eine Rugel traf das tapfere Berz. Ueber diesem Fall ergab sich Berwirrung unter der Reiterei; ihr abzuhelfen, ließ Chaudien das Mitteltreffen vorruden. In verzweifelten Anftrengungen versuchte diese Infanterie über ben Graben zu seten, bie frisch aufgeworsene Erbe ließ die Stürmenden keinen sesten Fuß gewinnen, und die starke Linie, welche mit ihren langen Piken die den Wall schügenden Landsknechte bildeten, vermochten sie nicht zu durchbrechen. Seine weichenden Scharen vermeinte Chaudien zum Angriss zurückzuführen, aber die glänzende Rüstung, die weißen Federn auf dem Helm machten ihn allzu kennttich, und eine Angel streckte ihn leblos in den Teich.

Reben ihm waren ber Schweizer ausgezeichneteste Sauptleute gefallen; die Verwirrung zu vervollständigen, führte Gonzalo seine Reiter zum Angriff. Allgemein wurde die Flucht, der weber Alègre noch die Prinzen von Melfi und Bisignano ju wehren vermochten. Das Nachhauen, bas Gemegel mahrte noch geraume Zeit; ohne jeglichen Widerstand brach Prosper Colonna bem französischen Lager ein, wo er des Berzogs von Nemours verlaffenes Zelt bezog, beffen Abendmahlzeit verzehrte, indeg Fabricio Colonna und der Großcapitain des Baffenbruders vermeinte Einbuße schmerzlich beklagten. Mehr als 3000 Franzosen sind an diesem für die Geschicke des Ronigreichs Reapel entscheibenben Tag (28. April 1503) gefallen; die Spanier bekennen nur 100, oder gar nur 9 Tobte. Am andern Tage wurde der Leichnam bes Herzogs von Nemours aus einem Saufen Erschlagener hervorgezogen, durch drei schwere Wunden entstellt, aber seinem Pagen kenntlich durch Ringe, die er an den Fingern trug. Gonzalo weinte bei dem Anblick bes großmuthigen Feindes und ließ ihn mit allen seiner hohen Geburt gebürenden Ehrenbezeigungen zu Barletta beerdigen.

Daneben verlor der Sieger keinen Augenblick in Berfolgung seines Siegs. Cerignola, Canosa, Melsi offneten ihre Thore, und da auch Aubigny bei Seminara, 21. April, geschlagen und gesangen worden, mochte das spanische Heer den Marsch zur Hauptstadt antreten. In Acerra erwarteten seiner die Bertreter der großen Gemeinde, unter Darbringung der Schlüssel von dem Feldherren die Bestätigung ihrer Aechte und Privilegien zu erbitten. Die wurde ihnen zugesagt, und am andern Morgen, 14. Mai 1503, erfolgte der pomphaste Einzug, dem zwar das heer sich nicht anschloß. Einige Tage früher war das seste

Capua von den Bortruppen besetzt worden. In den beiden, die Stadt Neapel beherrschenden Festen, Castel nuovo und Castel dell' Uovo, hatten die Franzosen starke Besagung, welche zu überwältigen, der Feldherr nur eine geringe Truppenzahl zu verwenden gedachte, mabrend nach Gaeta seine Bauptmacht bestimmt. Aber die Spanier weigerten sich, vor Empfang des aufgeschwollenen Soldräckfandes zu marschiren, und vorläufig fonnten nur bie Reiterei und die Landsfnechte verwendet werden, um Gaeta gu berennen, mahrend die Spanier, ju Reapel einquartiert, die Festen bezwingen murben. Beide hatten bisher als unüberwindlich gegolten. Zuerst wurde das Außenwert des Castel nuovo, der Thurm von San Bincente genommen. Sodann übte der Meister im Minenfrieg, Pedro Navarro, seine verderbliche Runft. Als weit genug ber Minengang vorgerudt, erließ er eine Aufforderung an die Belagerten. Sie wurde ichnode jurudges wiesen. Feuer legten die Minirer an, und eine machtige Brefche war geöffnet, 21. Dai. Dag er im Begriff zu fturmen, ließ Ravarro den Feldherren wissen; sein Schild erfassend, im Lauf gelangte biefer jum Fuß ber Bresche, welche zu behaupten bie Franzofen kaum versuchten, vielmehr hinter die zweite Ringmauer fich zurudzogem Die eine ber Bruden, welche ben Bugang verflatteten, hatten sie bereits aufgezogen, mit der andern waren fie noch beschäftigt, als des Großcapitains Junker, Pelaez Berrio, ben Schlußbalten erfaffend, sich samt ihm zur Sobe ziehen Ließ, in der Luft schwebend, die Schließen mit seinem Schwert zerhadte und alfo bie Brude zu Fall brachte; bann, nur von zwei Goldaten begleitet, dem innern Raum eindrang und geraume Zeit die Frangofen beschäftigte, bis es diefen gelang, fic in ben Donjon zu werfen. Der wurde aber ebenfalls in einem letten verzweifelten Sturm genommen, und nur wenige ber Bertheidiger verschonte das Schwert. Das ereignete sich den 12. Juni, beinahe Angesichts ber französischen Flotte, die sich um einen Tag verspätet hatte. Unermeglich war die Beute, ba ber Franzosen Anhänger ihre werthvollste Habe, Gold, Silber, Juwelen in dem Castel geborgen glaubten. Nichts desto weniger fanden fich mehre in ihrem Antheil an ber Beute verkurzt; ihre Rlagen vernehmend, sprach ber Felbherr: »Id & mi casa, poned la toda á saco, y que mi liberalidad os indemnice de vuestra poca fortuna.« Das ließen die beutegierigen Soldaten fich nicht zweimal sagen. Sie ftromten dem Quartier bes Feldherren zu, dem prachtvollen Palast des Prinzen von Salerno, aus dem Saufe San Severino, und aller Reichthum, der dort aufgehäuft, die Borrathe wurden geplündert. Das Caftel dell' Uovo hielt fich noch einige Wochen, erlag dann aber (11. Juli) ebenfalls der schrecklichen Thätigkeit von Navarros Minirern. Am 24. Juni ward San Germano genommen, am 29. ergaben sich Mocca-Guglielma, Trasetto und Mola, am 12. Juli gewann Fabricius Colonna im Sturm die wichtige Stadt Aquila. Borber schon hatte Gonzalo aus Spanien Gelber empfangen und damit die schwierigen Soldaten befriedigt, so daß er jest endlich seine ganze Macht vor Gaeta, nächft Benosa und Monte Casino, der einzige von den Franzosen noch behauptete Plat, pereinigen konnte.

In Gaeta hatte Ivo d'Alègre alles vereinigt, was dem Mißgeschick von Cerignola entgangen; dort hatten sich zu ihm gefunden die bedeutendsten der afrancesados, die Prinzen von Salerno und Bisignano, der Herzog von Ariand u. s. w.; an Rriegsbedarf fehlte ed nicht, und der Spanier Anstrengungen gegen die Festung blieben bermaßen erfolglos, daß Gonzalo, welchem zur Seite ein theurer Freund, Hugo de Cardona erschossen wurde, auf die Nachricht von der Annäherung einer zweiten frangofischen Armee, für gut fand, die Belagerung aufzuheben und sich bei Castellone, weiland Ciceros Landsig Villa Formiana zu seßen. Große Anstrengungen hatte Ludwig XII für den neuen Feldzug gemacht, 8000 Schweizer in Sold genommen, eine prächtige Reiterei, einen Geschützug wie kein anderer, ein heer von 20-30,000 Mann gesammelt, die gewaltige Ruftung einem seiner besten Generale, dem Marschall von la Trémonille anvertraut. Dem icheint es an Selbftvertrauen wenigftens nicht gefehlt zu haben. Bernehmend, daß die Spanier bereit, ihn zu empfangen, meinte er: »que holgaria mucho de ello,« baß die Spanier seiner zu erwarten gesonnen, »que daria veinte

mil ducados por hallar al Gran Capitan en el campo de Viterbo. « Dieselben Worte ließ er als ein Compliment an ben spanischen Gesandten zu Benedig, Lorenz Suarez gelangen, welcher, des Großcapitains Better, entgegnete: »mas hubiera dado el duque de Nemours por no haberlo encontrado en Pulla.« Einen ganzen Monat und darüber wurde aber das Beer ju Parma festgehalten, burch bes Cardinals von Amboise Bemühungen, auf Absterben Alexanders VI, 18. Aug. 1503, den päpftlichen Thron zu besteigen. Als endlich der Marsch wieder aufgenommen, verfiel la Trémouille schwerer Krantheit, die ihn nothigte, sich nach Mailand bringen zu lassen, mabrend der Markgraf von Mantua das Commando der Armee übernahm und sie ohne Saumen den Ufern der Tiber zuführte. Auf bie Nachricht, daß er ben Fluß überschreite, verließ Gonzalo am 6. Dct. das Lager bei Caftellone, um fich hinter ben Gariglians auruckzuziehen. hier, bei San Germano bezog er Stellung, so durch die Feste Roccasecca gedect, einigermaßen die Schwäche feines heeres ausgleichen konnte. Denn mit allen, namentlich über Trieft aus Deutschland ihm zugekommenen Berftarfungen zählte es nicht über 9000 Anechte und an Reiterei 3000 Mann, darunter zwei Drittel Ginetes; an Geschütz ftand es vollends den Franzosen bei weitem nach.

Ueber Pontecorvo vordringend, breiteten die Feinde auf dem rechten Flußufer sich aus; nachdem der Fluß überschritten, unternahmen sie die Belagerung von Roccasecca, wogegen der Großscapitain, obgleich der Markgraf von Mantua nur 6 Miglien von dannen entsernt und solglich die Nothsignale der Besatung wahrsnehmen mußte, am 16. Oct. das zeither von den Franzosen behaupstete Castell von Monte Casino mit Sturm nahm. Am 16. Oct. ließ er durch Prosper Colonna das seit 8 Tagen belagerte Roccasecca entsesen, wiewohl der Markgraf von Mantua, bestürzt über den daselbst gefundenen Widerstand, sich bereits zum Abzug entschlossen hatte, auch den 18. über den Fluß zurückging. Ein besseres Glück suchend, zog er hinab die beinahe zur Mündung des Flusses, wo ihm Torre di Garigliano nach mäßigem Widerstand überzgeben wurde. Die Besatung zog ab mit allen Kriegsehren, doch

schlechte Ehre erwartete ihrer im eigenen Lager. Bon Born ents brannt, daß fie Bedingungen angenommen hatte, flatt auf ihrem Poften zu fterben, fielen die Cameraden über die Feiglinge bet, die dann alle bis auf einen Mann über die Klinge springen mußten. Mit Goldaten der Art war freilich bas Unmögliche zu erreichen. Das scheint der Markgraf von Mantua nicht beberzigt ju haben. Der Boden, auf welchem die beiberfeitigen Beere fich bewegten, war niedrig und sumpfig, wie er es von jeher gewesen, erhielt aber setzt durch die gewaltigen, früher als gewöhnlich eingetretenen Regenguffe beinahe das Ansehen eines offnen Meers, nur daß der Franzosen Stellung, vermöge der höhern Lage, weniger versumpft als jene ihrer Gegner. Dabei hatten die Franzosen im Ruden eine farte, ihnen freundlich gestante Bevollerung mit den bedeutenden Stadten Fondi, Itri und Gaeta, mahrend ihre Flotte abermals unter Pregents Befehl, por der Mündung des Garigliano anternd, ihnen für den Uebergang bes Fluffes von außerordentlichem Rugen sein konnte. Für diesen Uebergang zählte ber französische Feldherr vornehmlich auf den unweit Trasetto unternommenen Brückenbau, der indeffen von wegen der fturmischen, boch angeschwollenen Gemässer mehre Tage erforderte und taum unter dem Soug ber in dominirender Lage aufgeführten Ranonen zu Stand gebracht werden tonnte. Brude zu bilden, mußten die Galeren ihre Boote barleihen, und waren diefe fart an einander befestigt, mit Brettern überlegt.

Die Arbeit war nicht sobald beendigt, und es begann am 6. Nov. der Uebergang, durch ein lebhaftes Kanonenfeuer unterstüt. Diesem Feuer, einem nicht minder stürmischen Angrisswichen die spanischen Borposten, um sich auf ihre Hauptmasse zurückzuziehen, und ergab sich in dieser bereits Unordnung, als Gonzals in der Rüftung eines Gineten, den Streithammer schwingend, durch die gebrochenen Reihen sprengte, die Flüchtlinge sammelte und in außerordentlicher Schnelligseit zum Stehen brachte. Navarro und Andrade sührten das Fußvolk herbei, und wurden durch verzweiselte Anstrengungen die Franzosen zurückgedrängt, genöthigt, auf die Brücke sich zu beschränken. Um diese selbst stritt man in unglaublicher Wuth, Officiere und

Gemeine, Reisige und Knechte fochten in der vollftändigen Leidenschaftlichkeit eines Zweikampfes. Mancher wurde unter bet Bufen der Roffe zerstampft, ungleich größer war die Zahl jener, welche von der Brude herabfturzten, dag beinahe zu enge das Flußbett für die vielen dem Meer zutreibenden Menschen und Pferde. Unter den helden des Tages leuchtete Fabricius Colonna, welcher der erste auf den Feind traf, und nicht minder der Alferez Fernando de Illesas. Dem riß eine Rugel die rechte Hand meg, und er faßte die Fahne mit der linken; auch dieser beraubt., hielt er das Banner mit den Elbogen. der Sige bes Gefechts mußten die Ranonen auf dem rechten Ufen schweigen, da ihrer Thätigkeit Freund und Feind gleich sehr ausgesett. Als jedoch die Frangosen allmälig jum Beichen gebracht, den Vortheil zu verfolgen, Gonzalo frisches Volk vorrücken ließ, bot dieses den französischen Geschützen ein allzu sicheres Ziel. Obgleich die Spanier, nach dem Ausbruck des Markgrafen von Mantua, fich ben Ranonenkugeln mit einer Gleichgültigkeit aussetzen, als seien and Luft, nicht aus Fleisch und Blut ihre Leiber zusammengesett, so litten sie dergestalten unter dem fürchterlichen Feuer, daß das Haupttreffen zu einer rudgängigen Bewegung genöthigt, welchev zu folgen, die Borbut nicht umbin tonute. Die Brude blieb demnach den Franzosen. Als beendigt die heiße Arbeit, wollte Conzalo in die dem Uebergangspunkt entgegengesetzte Schanze abermals Besatung werfen. Sprach Diego Garcia de Parebes: »Señor, ya no tenemos enemigos con quien combatir, sino con la artilleria: mejor será excusar la guardia, dejar que pasen mil é dos mil de ellos, y entonces los acometeremos, y quizá podremos ganar su campo.« Voll Ingrimm noch, das die Schanze verloren, versette ber Feldherr: »Diego Garcia, pues Dios no puso en vos miedo, no lo pongais vos en mi. — Seguro está vuestro campo de miedo, si non entra en el mas que el que yo inspirare, « gurnte der gute Ritter, faß ab, ftulpte ben helm auf, erfaßte das mit zwei handen zu führende Schwert, fturmte, er allein, auf die Brude. Ihn ertennend, meinten die Franzosen, er komme zu parlamentiren und gingen in graßer Zahl ihm entgegen. Er schickte fic an zu

sprechen; taum aber gewahrend, daß sie zwischen ihm und ihren Batterien sich befänden, so bonnerte er ihnen zu, daß er eine Probe von seiner Stärke ablegen wolle, und begann mit dem ungehenren Schwert um sich zu hauen. Einige wenige Landsleute eilten ihm zu hülfe, und es entspann sich ein Scharmützel, so dahin ausging, daß die Spanier abzogen, Paredes von allen der lette.

Die Franzosen, obgleich im Befig ber Brade geblieben, zogen fich noch an demselben Abend in ihre Quartiere zurud, und ihr Feldherr verzichtete vorläufig allen fernern Unternehmungen, da in den bodenlosen Wegen mit Pferden ober Geschüßen nicht fortjutommen, nur bag er auf bem spanischen Ufer einen Brudentopf anlegte. Auch der Großcapitain wollte nicht weiter den Elementen Trop bieten. Gleich nach bem Brudenkampf verlegte er sein lager eine Diglie rudwärts, auf eine Sobe in ber Rabe bes Dörfleins Cintura, in der Fronte mit einem tiefen Graben, der bald mit Baffer gefüllt, auf jedem Rlagel mit einer Schanze fich deckend. Jammervoll waren aber auch hier die Truppen untergebracht. In den Abhängen reichten Schlamm oder Baffer bem Mann bis zu ben Knien; um nicht zu verfinken, war er genöthigt, den Boden, so viel thunlich, mit Zweigen und Faschinen zu bedecken. Die auf die Bobe Angewiesenen hatten es nicht viel beffer. Die Schneegestöber, die Wochenlang ohne Unterlaß dauernden Regenstürme durchdrangen jede Spalte ber leichten Zelte ober ber zerbrechlichen, mit Zweigen bedeckten Butten, die ein Obdach gewähren sollten. Unregelmäßig ober gar nicht erschien die Löhnung, und gleich mangelhaft war die Berpflegung, indem sehr bald die geringen Borrathe des dem Lager anstoßenden Gebirglandes erschöpft. Unter diesen Sowierigkeiten bewahrte Gonzalo feinen Gleichmuth, der nicht selten zu Beiterkeit sich steigerte. Getreulich ging er ein auf die Roth und die Gefühle des geringsten unter seinen Mitftreitern, und statt in dem Vorzug des Ranges die Ausnahme von Beschwerlichkeiten und Leiden zu suchen, erfüllte er der Reihe nach alle Pflichten des subalternen Officiers, wie er benn, so heißt es, nicht selten die Wache bezog. Bor allem zeigte er sich in sener

unbeugsamen Beharrlichkeit, welchen den Starken in trüben und gefährlichen Stunden befähigt, den sinkenden Muth seiner Umsgebungen zu beleben. Die bedeutendsten Hauptleute, Mendoza, die beiden Colonna und andere, ihnen nicht ungleich, zeigten sich entmuthigt durch die namenlosen Beschwerlichkeiten und riethen dem Feldherren, seinem erschöpften Bolk einige Ersleichterung zu gönnen, es zurückzuziehen auf Capua, wo es sich körperlich und geistig stärken, zugleich sede Bewegung der Keinde überwachen könne. Trocken und entscheidend erklärte der Großscapitain: »Permanecer aqui es lo que importa al servicio del rey y al logro de la victoria; y tened entendido, que mas quiero duscar la muerte dando tres pasos adelante, que vivir un siglo dando uno solo hácia atras.«

Die Franzosen standen, wie gefagt, auf erhöhtem, bem giftigen Einfluß der Feuchtigkeit minder ansgesetzten Boden: sie hatten in den Ruinen von Minturna einen Tempel gefunden, ber ihnen theilweise Obbach gemährte, indeffen die nächsten Ortschaften erträgliche Cantonnirungsquartiere boten; jedoch litten sie nicht weniger als die Spanier unter dem Einfluß der Wittexung und in Bezug auf militairische Dispositionen noch mehr burch die Zänfereien unter ihren Anführern, die zulest den Markgrafen von Mantua veranlaßten, mit allen Truppen seiner Condotta das heer zu verlaffen. Sein Rachfolger im Commando, der Markgraf von Saluzzo mußte fortwährend auf die Behauptung des schmalen gandftriche zwischen bem Garigliano und dem Rirchenftaat fich beschränken. In dem Losen dieser Aufgabe schien der Winter, der jest mit ungewöhnlicher Strenge eintrat, ihn begünstigen zu wollen. Selbst Gonzalo zeigte sich zum Schein geneigt, Winterquartier in den innern Provinzen bes Rönigreichs, die nicht wie Terra di Lavoro verödet, zu beziehen, und bie Mehrzahl der französischen Gendarmen, arg mitgenommen durch Leiden aller Art, suchte Erholung in den rückwärts gelegenen Städten Itri, Gaeta, Fondt, indeß sie die Hut der Marschgegenden am Strom ber Infanterie, Schweizer und Landsknechte, überließ. So waren die Franzosen über eine Strecke von mehr als zehn Miglien zerstreut, wogegen die Gesamtheit

ber Spanier nur eine Miglie vom Fluß entfernt, seben Augenbick bereit, den Feind aufzusuchen.

Die sieben Wochen, mahrend beren bie beiden Beere einander im Angesicht ftanden, ohne daß von irgend einer Seite eine entscheidende Bewegung erfolgte, hatte der Großcapitain benugt, um durch Vermittlung des Gesandten in Rom, Don Francisco de Rojas, an der Aussöhnung der beiden großen, regelmäßig einander befehdenden Baufer Drfini und Colonna arbeiten zu laffen, indem er, falls sie zu Stand tame, auf die Unterstützung der Orfini hoffen fonnte. Diese von jeher frauzösischen Interessen ergebenen Welfen hatte R. Karl VIII töbtlich verlett, indem er ihnen das Fundament ihrer Größe, die Grafschaften Alba und Tagliacozzo in dem ftreitbaren Abruzzo entzog, um fie ben Gibellinen, den Gonna zu verleihen. Raum war die Berfohnung erfolgt, als die Orfini ihre Kriegsmacht, 3000 Mann, bem Großcapitain zur Verfügung stellten. befehligte Bartholomaus von Alviano, allerdings ein sehr befähigter tapferer Hauptmann, keineswegs aber, wie man doch beharrlich will, ein Drfini, geschweige das haupt ber Drfini. »Bartholomeo d'Alviano (essendo i suoi parenti perseguitati da Papa Paolo II) acconciatosi da fanciullo per paggio con Napoleone, e poi con Virginio Orsini, si portò di maniera con la casa Orsina, che adottato da loro, il Mondo ha creduto e crede ch'egli sia Orsino, essendo tuttavia nato in Todi della nobilissima ed antica famiglia degli Atti, sicome esso medesimo scrisse nella sua vita cominciata ma non finita da lui quando era prigione in Francia« (Sansovino).

Raum dem spanischen Lager eingekehrt, drang Alviano in den Großcapitain, daß er das bisher beobachtete vorsichtige Zaudern aufgebe und die ihm zugeführte Verstärkung benuße, um angriffsweise gegen einen Feind zu versahren, der nicht weiter den Bortheil der Zahl für sich habe. Des Italieners Gründe besiegten das Phlegma des Castilianers: der Uebergang des Garigliano auf drei Punkten wurde beschlossen. Dafür den Segen des himmels zu erstehen, wurde das Weihnachtssest in aller durch die Umstände verstatteten Feierlichkeit begangen: Andachts-

übungen, angestellt mit Leuten, welche so lange in ben schrecklichen Morasten geseufzt hatten, waren wohl geeignet, die helbenmuthige Standhaftigfeit, welche nuter beispiellofen Leiden sich bewährt hatte, zu fteigern. Das Detachement, so angewiesen, von San Germano aus ben Fluß zu überschreiten, lösete feine Aufgabe mit ungemeinem Geschick, lockte bie Besatzung von Rocca-Guglielma in einen Hinterhalt, machte ihr den Garaus und bemächtigte sich der Feste. Die Hauptmacht sollte von Seffa aus den Uebergang bewerfstelligen, und betrieb zu dem Ende Alviano, welchem der Bortrab untergeben, in der gangen Lebhaftigfeit seines Wesens den Bau der Brude, Die am 27. Dec. 1503 zu Stande fam. In derfelben Racht, die finfter und fturmisch, sührte Alviano, dem Paredes, Pizarro und Billalba beigegeben, diesen Bortrab, meift Reiterei, hinüber und wurde bie Besatung von Suzio im Schlaf überfallen und mehrentheils niedergemacht, was fich zu Castelforte wiederholte. Es folgte Gonzalo mit den Landsknechten und der übrigen Infanterie.

Die Nachrichten von dem Bau der Brude, von dem Uebergaug, -von dem Bordringen der Spanier gegen das Lager gelangten in einem Athem nach dem Sauptquartier des Marks grafen von Saluzzo unweit Torre di Garigliano. Dort hatte man Die Gegner immer noch festgebannt in ihre Sumpfe geglaubt, und wirkten daher gleich Donwerschlägen die auf einander folgenden Meldungen. Indeffen verlor ber Markgraf keine Zeit, sein zerfreutes Bolk, so viel thunlich, herauguziehen, auch erhielt Ivo d'Alègre Befehl, mit seiner Reiterei den Feind so lange zu beschäftigen, bis dahin des Feldherren Rudzug auf Gaeta gesichert fein murbe. In Eile verschwand auch die Brude, fo die Franzosen bei Torre di Garigliano gehabt, indem fie die Anker, woran die Boote lagen, abschnitten, diese dem Strom überließen. und Gepad, bann neun ber ichwerften Ranonen wurden im Stich gelaffen, eben fo die Rranten und Bermundeten, welche der Beneral vorzog, der Gnade des Feindes zu überlassen, damit sie nicht feinen Marsch erschwerten. Das übrige Geschütz murde ber Borbut zugetheilt; ihr folgte zunächft die Infanterie, bann als Nachbut die Gendarmerie, welcher der Markgraf fic angeschlossen

hatte. Alègre hingegen fand, bevor Suzio zu erreichen, der Spanier Hauptmacht auf dem rechten Ufer des Garigliano verseinigt; die Unmöglichkeit einsehend, eine solche Ueberlegenheit zu bestreiten, zog er sich eiligst zurück auf die in vollem Rückzug gen Gaeta begriffene Armee.

Gonzalo ließ einstweilen die Franzosen durch Prosper Colonna und deffen 200 Reiter verfolgen, dann durchschritt er in Cile, so geboten burch die Furcht, die Feinde möchten entwischen, ihr verlaffenes Lager, nur wenig Duse seinen Leuten verftattend, um die überall ausgebreitete reiche Beute aufzulesen. Leglich traf er mit den Franzosen zusammen, als deren Bewegungen durch die Schwierigfeit, in dem durch den Regen aufgewühlten Boden ihre Ranonen fortzuschaffen, vielfältig aufgehalten morden. Richts defto weniger waltete bei diesem Rückzug eine vortrefflice Ordnung, als welcher nicht wenig zu ftatten fam die Enge bes Begs, die auf beiben Seiten nur eine verhältnigmäßig geringe Truppenzahl zum Gefecht gelangen ließ, daher ber Erfolg hauptsächlich von der größern oder geringern Manoeuvrirfähigkeit abhing. Die französische Rachbut bestand vorzugeweise aus Genbarmen, die von den Zähnen bis zu den Zehen gepanzert, wohlfeilen Ranfs die leichten Truppen der spanischen Borhut abweisen konnten. Bei jeder Brude, bei jedem Engpaß, der eine vortheilhafte Stellung bieten konnte, schlossen diese Eisenmänner ihre Reihen und leifteten den hartnäckigften Widerftand, um für ben allgemeinen Rudzug Zeit zu gewinnen.

In dieser Weise, abwechselnd halt machend und sich zuruckziehend unter fortwährendem Scharmusiren, worüber sich sedoch für keine Partei namhaster Verlust ergab, erreichten die Franzosen Wola und die von dannen nach Gaeta hinüberführende Brücke. Einige Kanonenwagen, die hier brachen oder umgestürzt wurden, verursachten bedeutenden Aufenthalt und Verwirrung, die Infanterie verwickelte sich mit dem Geschützug. Der Rarfgraf von Saluzzo wollte die seste, durch die Brücke gebotene Stellung benußen, um die Ordnung wiederherzustellen. Es ergab sich ein verzweiseltes Gesecht. Vernhard Adorno an der Spise von 100 Lanzen machte einige glänzende Chargen; andere franz

zöfische Ritter brachen fühn ben Reihen ber Spanier ein, bag die Verfolgung in etwas nachließ. Dem Ritter Bayard wurden drei Pferde unter dem leib getödtet, und gerieth er zulest in das dichtefte Gewühl der Feinde, aus dem ihn doch sein Freund Sandricourt mittels verzweifelter Anftrengungen beraushieb. Es ift bas obne Zweifel fenes Abenteuer, welches, boch an unrechter Stelle, der loyal serviteur berichtet. »Le bon chevalier va adviser environ deux cens chevaux des Espagnols qui venoient droit au pont pour le gagner; ce qu'ils eussent fait sans grande résistance, et étoit la totale destruction de l'armée françoise. Si commença à dire à son compagnon: \*\*Monseigneur l'écuyer, mon ami, allez vite chercher de nos gens pour garder ce pont, ou nous sommes tous perdus; cependant je mettrai peine à les amuser jusques à votre venue, mais hâtez-vous. « Ce qu'il fit; et le bon chevalier, la lance au poing, s'en va au bout dudit pont, où de l'autre côté étoient déjà les Espagnols prêts à passer; mais comme lion furieux va mettre sa lance en arrêt, et donna en la troupe qui déjà étoit sur le pont, de sorte que deux ou trois se vont ébranler, desquels il en chut deux en l'eau, qui oncques puis n'en relevèrent, car la rivière étoit grosse et profonde. Cela fait, on lui tailla beaucoup d'affaires, car si rudement fut assailli que sans trop grande chevalerie n'eût su résister; mais comme un tigre échauffé s'accula à la barrière du pont à ce qu'ils ne gagnassent le derrière, et à coup d'épée se défendit si très bien que les Espagnols ne savoient que dire et ne cuidoient point que ce fût un homme. Bref, tant bien et si longuement se maintint que l'écuyer le Basco, son compagnon, lui amena assez noble secours, comme de cent hommes d'armes, lesquels firent auxdits Espagnols abandonner tout le pont, et les chassèrent un grand mille de là; et plus eussent fait quand ils aperçurent une grande troupe de leurs gens de sept à huit cens chevaux qui les venoit secourir. Si dit le bon chevalier à ses compagnons: »» Messeigneurs, avons assez fait aujourd'hui d'avoir sauvé notre pont, retirons-nous le plus serrément que nous pourrons. « Son conseil fut tenu à bon: si commencèrent à eux retirer au beau pas. Toujours étoit le bon chevalier le dernier, qui soutenoit toute la charge ou la plupart, dont au long aller se trouva fort pressé à l'occasion de son cheval qui si las étoit que plus ne se pouvoit soutenir, car tout le jour avoit combattu dessus. Si vint de rechef une grosse envahie des ennemis, qui tout d'un flot donnèrent sur les François en façon qu'aucuns furent versés par terre. Le cheval du bon chevalier fut acculé contre un fossé, où il fut environné de vingt ou trente chevaliers qui crioient: »»Rende, rende, Señor.«« Il combattoit toujours et ne savoit que dire, sinon: »» Messeigneurs, il me faut bien rendre, car moi tout seul ne saurois combattre votre puissance. « Or étoient déjà fort éloignés ses compagnons, qui tiroient droit à leur pont, cuidans toujours avoir le bon chevalier parmi eux; et quand ils furent un peu éloignés, l'un d'entre eux, nommé le chevalier Guyfray, gentilhomme du Dauphiné et son voisin, commença à dire: \*\*Hé! messeigneurs, nous avons tout perdu; le capitaine Bayart est mort ou pris, car il n'est pas avec nous. N'en saurons nous autre chose? et aujourd'hui il nous a si bien conduits et fait recevoir tant d'honneur! Je fais voeu à Dieu que s'il n'y devoit aller que moi seul, je retournerai, et plutôt serai mort ou pris que je n'en aye des nouvelles. « Je ne sais qui de toute la troupe fut plus marri quand ils connurent que le chevalier Guyfray disoit vrai. Chacun se mit à pied pour ressangler son cheval et remontèrent, et d'un courage invaincu se vont mettre au grand galop après les Espagnols, qui emmenoient avec eux la fieur et l'élite de toute gentilesse, et seulement par la faute de son cheval; car s'il eût peu endurer autant de peine que lui, jamais n'eût été pris. Il faut entendre que, ainsi que les Espagnols se retiroient et qu'ils emmenoient le bon chevalier, pour le grand nombre qu'ils étoient, ne se daignèrent amuser à le dérober de ses armes, ni lui ôter son épée qu'il avoit au côté; bien le désaisirent d'une hache d'armes qu'il avoit en la main; et en marchant lui demandoient toujours qui il étoit. Il qui savoit bien que, s'il se

nommoit par son droit nom, jamais vif il n'échappereit, car plus le doutoient Espagnols que homme de la nation françoise, si le sut bien changer; toujours disoit-il qu'il étoit gentilhomme. Cependant vont arriver ses compagnons criant: \*>France! France! tournez, tournez, Espagnols; ainsi n'emmenerez-vous pas la fleur de chevalerie. « Auquel cri les Espagnols, combien qu'ils fussent grand nombre, se trouvèrent étonnés; néanmoins d'un visage assuré reçurent cette lourde charge des François; mais ce ne put si bien être que plusieurs d'entre eux et des mieux montés ne fussent portés par terre. Quoi voyant le bon chevalier, qui étoit encore tout armé et n'avoit faute que de cheval, car le sien étoit épuisé, mit pied à terre, et sans le mettre en l'étrier monta sur un gaillard coursier de dessus lequel avoit été mis par terre, par l'écuyer du bon chevalier, le Basco Salvador de Borgia lieutenant de la compagnie du marquis de la Padula, gaillard gentilhomme. Quand le bon chevalier se vit dessus monté, commença à faire chose plus que merveilleuse, criant: \*\*France! France! Bayart! Bayart! que vous avez laissé aller. « Quand les Espagnols ourrent le nom et la faute qu'ils avoient faite de lui avoir laissé ses armes après l'avoir pris sans dire rescous ou non (car si une fois eût baillé la foi jamais ne l'eût faussée), le coeur leur faillit, et dirent entre eux: » Tirons outre vers notre camp, nous ne ferons meshuy beau fait. < -Quoi disant, se jetèrent au galop, et les François qui voyoient la nuit approcher, très joyeux d'avoir recouvert leur vrai guidon d'honneur, s'en retournèrent liement en leur camp.«

Die Spanier, durch die Beftigkeit sener Angriffe erschüttert, schienen einen Augenblick zu schwanken, aber Gonzalo gewann Beit, seine Cürassiere herbeizuziehen, und haben die aksbald das Gesecht zum Stehen gebracht, wiewohl der Feldherr in dringende Gesahr gerathen war. Indem er in die dichtesten Reihen der Streitenden sich vertieste, ftürzte auf dem glatten Boden sein Roß. Glücklicher Weise nahm er keinen Schaden, und indem er schnell sich aufrichtete, seuerte er durch seine Stimme und mehr noch durch sein Beispiel zu neuer Anstrengung die ermüdeten

Streiter an. Denn seit zwei Stunden tobte bas Gefecht, und weniger der Muth, als die Arafte wollten ihnen versagen, nach einem Marich von seche Meilen, vollbracht, ohne daß fie ben Abend vorher etwas genoffen hatten. Schusuchtsvoll mochte baher Gonzalo der Anfunft seines linken Flügels unter Andrade entgegensehen. Der war angewiesen, im Angesicht von Torre di Gariglians den Uebergang zu bewerffielligen. Er hatte mit Leichtigkeit fich des Brückenkopfs bemächtigt, konnte aber nicht ohne Schwierigkeit und Berzug die Boote auffangen, welche die Franzosen dem Strom preisgegeben, und deren er bedurfte, um die Berbindung mit dem rechten Ufer herzustellen. Als ihm das endlich gelungen, rudte er auf einem Bege, der gerader. und etwas öftlicher als bersenige, ben Gonzalo bie Seeseite entlang eingeschlagen hatte, den Franzosen in die Flanke. Die erschraden nicht wenig bei dem Anblid ber gleichsam aus ben Wolken gefallenen Feinde, und bedurfte es kaum des Angriffs, um sie nach allen Seiten hin zu zerstreuen. Die unbrauchbar gewordenen Geschütwagen, indem sie die Wege sperrten, vermehrten die Berwirrung, und die Infanterie wurde durch die fliehenden Reiter vollends über den Saufen geworfen. Markgraf soll das Beispiel der Flucht gegeben haben, und ift sie durch die lebhafte Berfolgung der Ginetes ungemein blutig ausgefallen. Biele der Flüchtlinge, die den Weg nach Itri eingeschlagen hatten, wurden abgeschnitten; eine ungleich größere Zahl erreichte boch das schüßende Gaeta. An Tobten allein mögen die Franzosen 3.— 4000 Mann verloren haben; bie Artillerie, die Fahnen, das Gepäck blieben den Siegern. Treffen, »la rota del Garellano, wurde ben 29. Dec. 1503, an einem Freitag geliefert, gleichwie die Schlachten bei Cerignola, Pavia und St. Quentin, daher die Franzosen noch beute den Freitag als einen Tag des Unglude scheuen, mabrend die Spanier ihn als den gludlichsten Tag der Woche ehren. Nach dem heißen Tagwerk schlief Gonzalo zu Castellone: ber Erholung bedurfte er gleich seinem Bolt, das den gangen Tog gefastet und gefochten batte, mabrend ber Regensturm feinen Augenblid feierte.

In der Frühe des folgenden Tags beschäftigte fich ber Feldherr mit den Anstalten zu einem Sturm auf den Berg Orlando, welcher die Stadt Gaeta überschaut. Aber dazu ließ die Entmuthigung ber geschlagenen Armee es nicht fommen. Die Festung stedte die weiße Fahne aus, und es begannen Unterhandlungen, denen die Capitulation vom 1. Januar 1504 folgte. Gaeta wurde mit dem Geschüt und den Rriegsvorrathen überliefert, dagegen den Franzosen freier Abzug zu Wasser oder zu Land bewilligt. Ueber bas Schicksal ber neapolitanischen Berren, welche als der Franzosen Anhänger in Gaeta Zuflucht gesucht hatten, war nichts bestimmt. Sie waren bemnach als Kriegsgefangne zu behandeln, zumal sie schon einmal begnadigt worden, und Gonzalo schickte fie nach den Kerkern vom Castelnuovo zu Reapel. Dagegen bezeigte er seinen bisherigen Feinden die großmuthigfte Theilnahme, zeigte fich befliffen, in jeder Beziehung ihr Schicksal zu erleichtern; punktlich wurde der Bertrag erfüllt, augenblicklich und ftreng jede gegen einen Franzosen versuchte Gewalt zurückgewiesen. Am 3. Jan. 1504 ritt Gonzalo ber Feste ein, worin er jum zweitenmal die Eroberung eines Königreichs vervollständigte. Eine kurze Rube vergönnte er sich, dann eilte er nach Neapel, vielleicht schon empfindend die Fieberanfälle, welche geraume Zeit an feinem Aufkommen verzweifeln ließen. Doch fiegte zulest seine ftarke Natur, nachdem die allgemeine Theilnahme bekundet hatte, daß der freisame Beld bereits der Liebling der Reapolitaner geworben.

Raum genesen, beschäftigte er sich mit der Einrichtung der Staatsverwaltung und mit der Abstellung verschiedener Missbräuche, die sich namentlich der Rechtspslege eingeschlichen hatten. Bielfältig wurden aber dergleichen Bestrebungen durch den Ungehorssam und die Ausschweisungen der Soldaten gestört. Diese, fortswährend unter dem Ausbleiben der Löhnung leidend, brachen zulest in offene Meuterei aus, bemächtigten sich zweier namhasten Städte und gaben hiermit das Beispiel den Soldatenrepublisen, die so ost in den niederländischen Kriegen die glänzendsten Ersfolge spanischer Wassen neutralisirten. Gonzalo sah sich genöthigt, mehre Fähulein aufzulösen, dann dem Lande Kriegssteuern aufs

zulegen, mittels deren die Unzufriedenen beschwichtigt wurden, die Welt aber ein noch verderblicheres Beispiel erhielt. Auch die auswärtigen Angelegenheiten erforderten eine gespannte Aufmerksamkeit. Die Genueser z. B. verlangten unter seinen Sout aufgenommen zu werden; die Medici hofften ihre Berrschaft in Florenz durch ihn hergestellt zu seben; die Pisaner, die Aretiner wollten sich an Spanien ergeben, um nicht ferner ben Florentinern dienen zu dürfen; die Reste der Gibellinen baten um Hulfe gegen die Franzosen. Am leichteften machte Gonzalo sich die Sache mit Casar Borgia. Den hatte der Cardinal Carvajal am 19. April 1504 in Freiheit gesett; statt aber ber Galeren, so der Großcapitain ihm zuschiden sollte, zu erwarten, eilte Borgia nach Nettuno, von bannen eine Barke ibn nach Rocca di Mondragone trug. Von dort gelangte er auf dem Landweg nach Reapel, wo Gonzalo mit allen Ehren ihn empfing, auch sofort mit ihm die Angelegenheiten von Italien berieth, namentlich Cafare Borhaben, fich in Pisa festzusegen. follten ihm die Galeren von Reapel zu Gebot ftehen, er auch im ganzen Rönigreich der Werbefreiheit genießen. Mittlerweile hatte aber Gonzalo sich R. Ferdinands Befehle hinfictlich seines Berhaltens gegen ben unbeimlichen Gaft erbeten, und die maren nur eben eingetroffen, als Borgia am 26. ober 27. Mai 1504 verhaftet, zur See nach Spanien geschafft wurde, nachdem in der unmittelbar vorhergehenden Conferenz der Großcapitain ihn mit Liebkosungen überhäuft, mit einer Umarmung beglückt hatte. Ueber den vielfacen Geschäften vergaß der Feldherr nicht ber tapfern Anführer, die mit ihm sich in die Lasten des Kriegs getheilt hatten. Den Colonna wurden die ihnen von den Franzosen entriffenen Güter zurückgegeben, Alviano erhielt die Stadt San Marco, Mendoza die Grafschaft Mileto, Ravarro die Grafschaft Dliveto, Paredes die Herrschaft Colonetta, Anton de Lepva, Andrade, Benavides nach Berhältniß. Alles unter vorgängiger Genehmigung feines königlichen Herren, deß sparsamer Sinn boch mitunter durch solche Freigebigkeit verlett wurde. Zuweilen hat er sich darum etwas verdrüßlich ausgesprochen, z. B.: "Es nutt mir nicht viel, daß Gonzalo für mich ein Ronigreich eroberte, wenn er Alles verschwendet, bevor es in meine Hände kommt." Ueberhaupt wollte sich am Hof die Ansicht geltend machen, daß ber Großcapitain mächtiger sei, als einem Unterthan zukomme.

Seine glänzenden Erfolge hatten im Uebermaas ben Reid erwedt, welcher als ein Schatten bem Berdienft zu folgen pflegt. Ropas, der Gefandte am romischen Sof, und Prosper Colonna machten ihren Ginfluß geltend, um die Dienfte des Großcapitains zu verkleinern, Argivohn ob feiner Treue hervorzurufen. Seine Böflichkeit, Freigebigkeit, prunkvolle Saltung murden als Runftgriffe dargestellt, bestimmt, die Solbaten und das Bolf zu ge-Sein Degen, hieß es, ftebe bem Meiftbietenden gu Bom Konig von Frankreich, vom Papft' feien ihm die glanzendsten Anerbietungen zugekommen. Mit dem Raiser, mit Erzherzog Philipp habe er einen Briefwechsel unterhalten, und wenn er feine Hinneigung zu Philipp noch nicht durch offene That verrathe, so scheine er nur auf den Ausgang des Zwistes von R. Ferdinand mit seinem Schwiegersohn zu warten. Es wurde ihm zur Last gelegt, daß er bei ber letten Papstwahl ben Cardinal della Rovere gegen den Cardinal Carvajal, den gebornen Spanier, bem eine mächtige Partei zu Gebot gestanden, begünstigt habe; daß er das Königreich Neapel mit despotischer Gewalt und ohne alle Rudficht für seines Herrn Befehle regiere; daß er die Rroneinkunfte auf schändliche Art verschleubere und die geiftlichen Memter nur nach Laune vergebe; daß er, um die Soldaten mehr und mehr an sich ju ziehen, bie ärgsten Frevel und Verbrechen ungestraft lasse. Ohne weitere Untersuchung wurde die Gewalt, Die Gonzako als Bicekonig übte, bedeutend beschränkt, und besonders geigte fich ber Ronig bedacht, aus ben wichtigern Festungen bie von seinem Feldherrn angeordneten Commandanten zu entfernen und fie dagegen Männern feiner eigenen Wahl anzuvertrauen. Gonzalo, seine Dienste also belohnt sehend, verfiel schwerer Rrantbeit, daß ihn die Aerzte bereits aufgaben; kaum bergestellt, bat er um die Erlaubniß, nach Spanien zuruckzufehren. Die Königin Isabella, die ihn beffer zu würdigen verstand, beruhigte ihn, und Gonzalo fuhr fort, seine Eroberung in Weisheit und Stärke zu regleren; boch nachdem-Isabella die Augen geschloffen, erwachte Kerbinands Argwohn zu neuer Stärfe. Prosper Colonna wurde nach Stalien zurückeschickt, ganz eigentlich, um seinem bisherigen Borgesegten Berdruß zu machen, und Gonzalo wurde dabei gezwungen, den größten Theil seiner Kriegsvölker ju entlaffen, obgleich er genothigt gewesen, die Bertheibigung von Pisa gegen die Florentiner zu übernehmen, obgleich es ihm gelungen mar, vortheilhafte und die wichtigften Resultate verfprechende Berträge mit Lucca und Siena zu schließen, auch fich bereits in Piombino festzusegen, wiewohl er eben die locenden, von Raifer und Papft gemachten Antrage, für den Fall nämlich, daß er zu ihnen übertreten wolle, ausgeschlagen hatte. war der Erzbischof von Zaragoza ernannt, um in dem Commando ihn abzulösen, und dagegen sollte Gonzalo, so wie er den Boden von Spanien betreten murde, laut eidlicher Berpflichtung das Großmeisterthum bes Ordens von S. Jago haben; da gelang es ihm nochmals, sich, wenn auch nur für furze Zeit, in den Augen des Königs durch das rührende Schreiben vom 8. Juli 1506 zu rechtfertigen. Aber gleich darauf, 4. Sept. schiffte Ferdinand sich zu Barcelona ein, um, wie es Dieß, seine neueste Erwerbung zu besuchen, vielleicht aber nur, um einen allzu mächtig gewordenen Vasallen von dem Schauplag seiner Großthaten abzurufen. Den 24. Sept. lief der König dem Hasen von Genua ein, wo Gonzalo ungefäumt ihm seine Aufwartung machte, sodann der Ehre genoß, in Neapel selbst den Monarchen zu empfangen, auch durch eignes Beispiel eine der weisesten Berfügungen deffelben vollstreden zu helfen. Ferdinand beabfichtigte, die confiscirten und mehrentheils anderweitig verliehenen Güter ber frangosisch gesinnten herren zurückzugeben, um den Frieden im Reich herzustellen, und Gonzalo war der erste, der das ihm zu Theil gewordene Herzogthum St. Angelo zu des Königs Berfügung stellte, eine Großthat, die nothwendig allgemeine Nachahmung finden mußte.

Dagegen zeigte sich der König bedacht, in dem Gemüth seines Feldherren sede unangenehme Erinnerung zu tilgen. Wohl hatte er sich bei seiner Ankunft bewegen lassen, den Anschuldsgungen von Verschwendung in dem Haushalt des Königreichs

insofern Gebor zu geben, daß Gonzalo im Interesse seiner Rechtfertigung sich die Gnade erbat, seine Rechnungen vorlegen zu dürfen. Das konnte nicht abgeschlagen werden; Gonzalo begann fein Manual abzulesen: 200,736 Ducaten 9 Realen an Ordensgeiftliche, Klosterfrauen und Arme, daß sie beten für Gr. Maj. Waffenglud; 700,494 Ducaten für Spione, und dergleichen unfinnige Poften mehr. Die Buborer lachten, beschämt verftumm. ten die Denuncianten, und der König bob die Sigung auf, wollte nicht weiter die Materie berührt wiffen. Noch cursiren als sprichwörtliche Rebensart las cuentas del Gran Capitan. Bon bem Augenblick an empfing diefer die ausgezeichneteften Beweise von Suld und Zutrauen: mit ihm wurden die wichtigften Angelegenheiten berathen; er galt als ber alleinige Bermittler der königlichen Gunft. In der bundigften Beise wiederholte Ferdinand das Bersprechen, sofort nach seiner Antunft in Spanien das Großmeisterthum von St. Jago niederzulegen, wofür die Bestätigung zu erhalten, er an den Papft sich wendete. Die Hingabe von St. Angelo zu ersetzen, erhielt Gonzalo das Berzogthum Seffa (25. Febr. 1507), und heißt es in der Donationsurfunde: »conferamos de buena gana, que tanta gloria y estado nos acrecentastes, que paresce cosa rezia poderos dar digno galardon.«

Aber in Reapel durfte Gonzalo nach dem Aufbruch des Rönigs nur noch zwei Tage weilen, auf daß er seine Angelegensheiten in Ordnung bringe. Außer den bedeutenden Schulden, in die er wegen seines großartigen Haushalts gerathen war, hatte er deren nicht wenige übernommen, um die Lage seiner vom Stüd weniger begünstigten Wassender zu erleichtern. Als ein Mann von Ehre zu bestehen, verkaufte er einen Theil der ihm verliehenen Dotation, und er schickte sich an, das Land zu verstaffen, welches er sast vier Jahre mit gleichviel Glanz und Ruhm beherrscht hatte. Die Gesamtheit der Bevölkerung von Reapel, darunter Damen vom höchsten Rang, wartete am Strand, ihm das letzte Lebewohl zu bringen. "Man sah kein Auge trocken." Huldigungen anderer Art erwarteten seiner zu Savona, wo die beiden Könige, Ferdinand und Ludwig einander trasen. Inmitten

aller hier entfalteten Herrlickeit blieb Gonzalo von Anfang bis zu Eude der Gegenstand allgemeiner Ausmerksamkeit und Berehrung, von wegen »la maestá occellente della presenza sua, la magnisicenza delle parole, i gesti e la maniera piena di gravitá condita di grazia, « wie der wahrlich nicht parteiische Guicciarbini bezeugt. Aber niemand offenbarte unverholen wie K. Ludwig
seine Bewunderung. Auf dessen Wunsch wurde Gonzalo zu der
Tasel gezogen, woran die königlichen Personen speiseten, und
wie bezaubert beschaute Ludwig die Persönlickseit, vernahm er
die Worte seines gepriesenen Gastes, den er noch absonderlich
ehrte, indem er eine überaus kunstreich gearbeitete Kette von der
Brust nahm und sie dem großen Mann umbing, »in modo, che
a giudizio di tutti non su manco glorioso quel giorno al Gran
Capitano che quello, nel quale vincitore e coma trionsante
entró con tutto l'esercito nella città di Napoli.«

Dem folgte für Gonzalo, auf spanischer Erbe angelangt, ein zweiter, ein letter Freudentag. Unwohlsein hatte ihn einige Tage zurückgehalten; seine weitere Reise nach Burgos glich einem Triumphaug. Für die zahllose, die Landftraße bedeckende Bolksmenge war in den anliegenden Städten taum Unterfommen ju finden, denn die entfernteften Bevölferungen hatten fich erhoben, ben Stolz Spaniens zu schauen. Bu Burgos ritt ber Gefeierte ein unter dem freudigen Jauchzen des Bolks und begleitet von einem Zug von Officieren, welche an ihren Personen ober an dem Sattelzeug ihrer Streitroffe die reiche Beute italienischer Siege jur Schau trugen. Des Helden Freund, der Graf von Urena, war ihm famt dem ganzen Hof auf des Rönigs Gebot entgegengekommen und sprach, bei bem Unblid folden Schaugepränges, bas schmerzliche Prophetenwort: "Dieses prächtige Schiff wird tieferes Waffer brauchen, um einzulaufen, als es in Capilien finden mag." Dhue Saumen ift das Wort in Erfallung gegangen. Das so feierlich verheißene Großmeifterthum von Sant Jago gab ber Ronig nicht aus Banben, und bie beabsichtigte Vermählung von Gonzalos Tochter Elvira mit seinem Freund dem Condestable von Castilien suchte R. Ferdinand in aller Beife au hintertreiben, vielleicht weil er die reiche Erbin feinem Enfel

Juan de Aragon, dem Sohn des Erzbischofs von Zaragoza, wünschte. Die Königin Germana erhielt ben Auftrag, bem Condestable, der mit einer natürlichen Tochter R. Ferdinands verheurathet gewesen, die zweite Berbindung zu verleiden. »No os da verguenza, condestable, « sprach sie, »siendo tan pundonoroso y tan discreto, enlazaros á una dama particular, habiendoos antes desposado con hija de rey?« Und es erwiederte ber Castilianer: »El rey me ha dado un ejemplo digno de seguirse, pues habiendo estado antes casado con una gran reina, despues se ha enlazado á una particular, digna serlo tambien.« Dem mildernden Zusatz unbeschadet, empfand die Königin tief die Beleidigung: nie hat sie dem Condestable verziehen, auch an Gonzalo ihre Rachelust geubt. Er allein hatte bis bahin ber Ehre genoffen, die Konigin zu begleiten, wenn sie öffentlich erschien; deren wurde er jest eutsett, der Herzog von Alba zum Nachfolger ihm gegeben.

Schmerzlicher wird Gonzalo wohl empfunden haben, daß Ferdinand ihn eine Fehlbitte thun ließ, als er sich, Angesichts bes ganzen Hofs, für seinen Reffen, den Marques von Priego verwendete. Unleidlich wurde ihm der Aufenthalt an einem Hof, wo sein ganzes Ansehen dahin, wo er nichts als Doppelzungig-Keit und niedrige Undankbarkeit erfuhr. Es wurde ihm erlaubt, auf feine Guter fich zurudzuziehen, ihm auch bald barauf gu lebenslänglichem Besit die Stadt Loja in der Umgebung von Granada verliehen. Bu vollem Eigenthum sollt er sie haben, falls er seinen Ansprüchen zu dem Großmeisterthum entsage; er entgegnete, niemals wurde er das Recht, so durch königliches und feierliches Versprechen ihm erworben, aufgeben, by que cuando menos, se quedaria con su queja, que para él valia mas que una ciudad.« Von der Zeit an lebte er meist zu Loja, abwechselnd zu Granada in ber Gesellschaft seines alten Freundes und Lehrers in der Kriegsfunft, des Grafen von Tendilla. hier beschütte er die Moristen gegen die Anfeindungen der christianos viejos; .er gefiel sich wie allezeit in Pracht und verschwenderischer Gaftfreiheit. Seine Burg ward ber Sammelplat für Die Ritterschaft von Andalusien, deren Zwistigkeiten er schlichtete,

und eine Schule ritterlicher Sitte; lebhaften Antheil bei allen Welthandeln nehmend, unterhielt er, in Zeiten davon Renntniß zu erhalten, an den vornehmften europäischen Sofen Correspondenzen. Aber jeglichen Antheil bei ben Angelegenheiten des Staats verfagte ihm hartnäckig R. Ferdinand, daher des Grafen von Urena Ausruf: »que encallada estará aquella navel« den aber Gon» jalo wiffen ließ: »que la nave, cada vez mas firme y mas entera, aguarda á que la mar suba para navegar á toda vela.« In der That schien die erwartete Fluth mit der Schlacht bei Ravenna eintreten zu wollen. Der Großcapitain wurde zum Befchl des in Malaga fich versammelnden Beers berufen (Mai 1512), und sofort strömte die gesamte Ritterschaft Spaniens nach Andalufien, um unter den Fahnen des flets siegreichen Feldherrn zu dienen. "Es schien," schreibt Peter Martyr, "daß Spanien alles hergeben sollte, was von edlem Blut ihm geblieben. Nichts wähnte man unmöglich oder auch nur schwer unter einem solchen Anführer. Es gab faum einen Ritter im Lande, ber nicht eine Schande darin gefunden hatte, zurudzubleiben. Wahrlich wunderbar ift die Gewalt, so er über Männer seden Standes übt." Selbst die Soldaten von der königlichen Leibwache desertirten, um unter Gonzalo zu dienen. Sehr bald aber schwand die ihm eröffnete Aussicht zu neuen Großthaten. König Ferdinand hatte taum Renntniß erlangt von der Unthätigkeit der Franzosen nach ihrem großen Sieg, als er befahl, mit ben Zurüftungen einzuhalten, sodann, August 1512, die Auflösung des Beeres ver-Eben befand fich Gonzalo in Antequera, beschäftigt mit den letten Anstalten zu dem Aufbruch; einiges Bolf war bereits Tief gebeugt durch die unerwartete Botschaft, ließ er die Manuschaften zusammentreten, theilte ihnen die ganftigen Nachrichten aus Italien mit, dankte ihnen für ihren guten Willen und erklärte seine Absicht, sie noch drei Tage im Lager bei Antequera festzuhalten. Solche Frift benutte er, um von seinen Gutern eine Sendung in Barichaft, Roftbarkeiten und Rleidungsftuden bis zu dem Belauf von hunderttausend Ducaten zu beziehen. Die vertheilte er unter die Truppen, wohl wiffend, daß so mancher sich zu koftspieligen, seine Mittel bei weitem überfteigenden Ruftungen

habe verkeiten lassen. Die unmäßige Freigebigkeit beklagte einer seiner Diener, und kurz beschied ihn der Gebieter: Dadlo, que nunca se goza mejor de la hacienda que cuando se reparte.« In einem schmerzlichen Schreiben an den König beklagte er demenächt bitterlich die ihm zu Theil gewordenen Kränkungen; er bat um Erlaubniß, sich in sein Herzogthum Terranuova in Calabrien zurückzuziehen, und begab sich, da auch dieses nicht zu erhalten, nochmals in die Einsamkeit von Loja.

Die lette Versuchung, der Gonzalo ausgesett sein sollte, ging von dem Erzherzog Rarl aus; dieser, unterrichtet von dem Berdienft und dem Migvergnügen des Großcapitains, ließ ihm die lodenbften Borschläge thun, und der Geschmeichelte, nachdem er fich des Beistandes der Grafen von Cabra und Urena und des Marques von Priego versichert, hatte nichts Geringeres im Sinn, als fich nach Flandern zu dem Erzherzog zu verfügen und denselben nothigenfalls mit gewaffneter Hand bem Reich Castilien einzuführen. Aber Ferdinand errieth den Plan, verweigerte dem Großcapitain die gesuchte Erlaubniß zu einer Reise nach England, ließ alle feine Sandlungen bewachen und endlich ben Safen von Malaga, wo er sich einzuschiffen gedachte, mit Embargo belegen. Mitten unter diesen Bewegungen wurde Gonzalo zu Loja im Dct. 1515 von einem Quartanfieber befallen; er ließ sich, gefundere Luft zu athmen, nach Granada bringen und ftarb daselbst, 78 Jahre alt, ben 2. Dec. n. J. Er wurde in dem dasigen Sieronymitanerklofter, in der Capelle, die er sich selbst zu seiner Ruhestätte erbauet, begraben, und widerfuhr, auf Ferdinands Befehl, der Leiche desjenigen, den er im leben so oft und so bitter gefrankt, tonigliche Ehre. Seine Gemahlin überlebte ihm nur um wenige Tage. Gonzalo befaß in Gefolge foniglicher Schenkungen, beren Berth doch demjenigen, so er aus eigenen Mitteln für den öffentlichen Dienft verwendet, faum gleich fam, sehr bedeutende Guter in dem Konigreich Neapel, als die Berzogthumer Terranuova an dem Crati, Seffa und Torremaggiore, die Fürstenthumer Jafa, Benofa, Squilace, bas Marquefado Bitonto, überhaupt ein Einkommen von 40,000 Ducaten; alles, nur nicht das Amt eines Großcondestable von Reapel, wurde seiner jungften Tochter

Elvira, die an Ludwig Fernandez de Córdova, den Aten Grufen von Cabra vermählt, zu Theil. Iwei ältere Töchter, die Gonzalo in seiner Ehe mit Maria Manrique erzeugt, Maria und Beatrix, faxben, jene in der Kindheit, diese als Jungfrau im J. 1508.

Borficht, Raltblutigfeit, Festhalten seiner 3mede, scharfe Menschenkenntniß sind vorherrschende Züge in des Großcapitains Charafter. Unberührt durch die dem Zeitalter eigenen gröbern Lafter, verrieth er niemals die seinen Landsleuten und Zeitgenoffen so häufig vorgeworfene unersättliche Habgierde. Fremd waren ihm Graufamfeit und Zügellosigkeit, welche bas Zeitalter ber Ritterlichkeit schänden. Bei jeder Gelegenheit war er bedacht, die Frauen gegen Befeidigung und Dishandlung zu schügen; in hauslichen Beziehungen wird ihm ber Ruf tadelloser Sittlichkeit von keinem Geschichtschreiber bestritten. Als Rrieger unübertroffen, scheint er nicht weniger in den Gang bes burgerlichen Lebens gepaßt ju haben. Seine Verwaltung in Neapel zeugt von Besonnens beit und gesunder Politik, und daselbst wie in der Zuräckgezogenbeit ficherte ibm fein bofliches, offenes Benehmen nicht nur die Zuneigung, sondern auch die feste Anhänglichkeit aller seiner Umgebungen. Latein hatte er nicht gelernt, Ansprüche auf Gelebrfamkeit machte er nicht, wohl aber ehrte und belohnte er fie, wo er ihr begegnete, in edler Beise.

Gonzalos größtes Berdienst beruhet ungezweiselt auf ben Reformen in dem Kriegswesen seines Boltes, auf bem Geist, welchen er dem Heere einzustößen wußte. Davon urtheilt Pressett : "Während dieses ganzen Feldzuges legte er sich aufs Lernen, indem er sich sorgfältig mit der Kriegskunst, der Mannszucht und den neuen Wassengattungen seiner Gegner bekannt machte und gerade so viel daraus entlehnte, als er in die alte Kriegsührung der Spanier aufnehmen konnte, ohne die letztere ganz abzuschaffen. Während er so die kurzen Schwerter und Schilde seiner Landsteute beibehielt, verstärkte er seine Schlachthausen durch eine große Menge von Landskhechten nach deutscher Art. Diese Anordnung wird von dem scharfsinnigen Macchiavellisehr gelobt, der sie als eine solche betrachtet, welche die Vortheile beider Kriegführungsanten in sich vereinige: da, während der lange Speer zu allen

Imeden des Widerstandes und selbst des Angeisse auf ebenem Boden diente, die kurzen Schwerter und kleinen Schilde die Träger derselben in den Stand sesten, unter die dunne Schlachtweihe der seindlichen Piten einzuhauen und den Feind zum Handsemenge zu bringen, wo er von seiner furchtbaren Wasse krinen Gebrauch machen konnte.

"Während Gonzalo diese Reuerung in den Waffen und der Rriegefunft machte, wendete er eine gleiche Aufmertsamteit auf die Bildung eines angemeffenen Charafters seiner Mannschaften. Die Umftande, in welche er zu Barletta und am Garigliano versett worden, verlangten dies dringend. Ohne Rahrung, Rleidung und Gold, ohne die Hoffnung, seiner verzweiselten Lage selbft dadurch eine Erleichterung zu verschaffen, wenn er einen Angriff auf den Zeind verfucte, mußte ber spanische Solvas in Unthätigkeit ausharren. Dazu war Geduld, Enthaltsamkeit, frenger Gehorsam und ein weit hoberer Grad von Entschloffenbeit erforderlich, als ber, welchen hinderniffe in der Schlacht, wie furchtbar diese an fich selbst auch sein mochten, erheischten, wo thatige Anstrengung, welche die außersten Krafte des Soldaten in Unspruch nimmt, seinen Muth belebt und ihn bis zu einer Berachtung der Gefahr fleigert. Aurz, er war dazu berufen, jenen schwersten aller Siege zu ervingen, den Sieg über fic selbft.

"Alles dies brachte der spanische Feldherr zu Stande. Er siehte seinen Leuten einen Theil seiner eigenen undesieglichen Geistesstärke, eine persönliche Liebe für sich ein, welche sie bewog, seinem Beispiel nachzustreben, und ein Jutrauen zu seinem Berkande und seinen Hülssmitteln, welches sie bei allen ihren Entsbehrungen mit einer sesten Zuversicht auf einen glücklichen Aussgang erfüllte. Eine anmuthsvolle Höslichseit zeichnete sein Bestragen aus, das weniger von steisem Hoszwang belästigt war, als bei Leuten seines hohen Ranges in Castilien gewöhnlich zu sein psiegte. Der solze und unabhängige Sinn des spanischen Soldaten war ihm nicht unbekannt, und weit entfernt, ihn durch unnötdige Einschränkungen zu quälen, zeigte er zu allen Zeiten die freisinnigste Rachsicht. Aber seine Milde war mit Strenge

gepaart, die sich bei solchen Gelegenheiten, welche sein Einschreiten ersorderten, auf eine Weise zeigte, die niemals ermangelte, Alles zu unterdrucken, was an Ungehorsam grenzte. Der Leser wird sich eines Beispiels davon bei der Meuterei vor Tarent erinnern, und gewiß war es durch die Ueberzeugung von solcher Macht, daß er so lange im Stande gewesen ift, die deutschen Söldlinge im Zaum zu halten, die sich unter den Truppen aller Bölser durch ihre Ausgelassenheit und Geringschätzung ihrer Borgesesten auszeichneten.

"Während Gonzalo sich so sicher auf die dauerhafte Gesundheit und ben geduldigen Sinn der Spanier verließ, rechnete er nicht weniger auf den Mangel dieser Eigenschaften bei den Frauzosen, die wenig von dem unter den ernsten Erfahrungen der letten Zeiten gestählten Charafter besagen und ihren gallischen Vorfahren darin glichen, daß sie durch unerwartete hindernisse leicht zu entmuthigen und schwer wieder zum Steben zu bringen hierin hatte er fich nicht verrechnet. Das französische Fußvolf, das aus der Landesmiliz gezogen, eilig zusammengebracht war, um bald wieder aufgelöft zu werden, und der unabhängige Adel und die Classe der Vornehmen, woraus die Reiterei zusammengesett gewesen, waren gleich schwer in den ftrengen Zwang soldatischer Regelmäßigkeit zu bringen. Die harten Prüfungen, welche die Seelen der spanischen Soldaten fahlten und ihren Körpern eine nervenstärkende Kraft verlieben, schmächten die ihrer Feinde, brachten Uneinigkeit in ihre Rathschluffe und verweichlichten ihre ganze Mannszucht. Indem Gonzalo die Wirkung von allem diesem abwartete und ruhig dem Augenblick entgegenfab, wo seine ermudeten und entmuthigten Gegner nicht mehr auf ihrer hut sein wurden, nahm er seine ganze Rraft zu einem entscheidenden Streich zusammen, um die Schlacht zu Ende au bringen."

Berherrlicht hat keiner den Großcapitain, wie das thut Don Jorge Manrique in seinen Coplas:

Amigo de sus amigos, Que Señor para criados Y parientes! Que enemigo de enemigos! Que maestro de esforzados
Y valientes!
Que seso para discretos!
Que gracia para donosos!
Que razon!
Muy benigno à los sugetos,
Y à los bravos y dañosos
Un leon.

Alfons Fernandez de Córdova, des Großcapitains älterer Bruder, folgte seinem Bater Peter III als Gter Herr von Aguilar, als Alcayde von Alcala la Real und Alguazil mapor von Cordova und ftand an Tapferkeit wenigstens auf keine Beise seinem Bruder nach, wie er dieses in der langwierigen Fehde mit den Bettern von Cabra und dem Bischof von Cordova hinlänglich befundete. Während der ganzen Regierung Beinrichs IV wußte er fich bald als deffen Gegner, bald als beffen Anhänger in dem Besit ber Stadt Cordova zu erhalten. in den ersten Jahren der Regierung der Königin Isabella handelte er als ein unabhängiger Fürst: er führte, trop des Waffenstillstandes, Krieg mit Granada (1477); er befehdete neuerdings ben Grafen von Cabra, mußte zwar ben Corregidor, welchen die Königin nach Cordova gesetzt, aufnehmen, auch demselben Monturque überliefern, als Bürgschaft, daß er den in ben Staaten bes Grafen von Cabra angerichteten Schaben vergüten wolle; wie aber dieser Corregidor, Diego de Melo, auch anfing, das herrenlose Gesindel, die bewaffneten Landstreicher, durch welche die Baronen im Nothfall ihre Banderien zu verftärken pflegten, einzuziehen, da bereuete Alfons bald genug die bisherige Nachgiebigkeit. Zwei Banditen, die nach dem Gefangnisse geführt werden sollten, ließ er mit gewaffneter Hand befreien, und der Corregidor, der berbeigeeilt mar, den Dienern der Gerechtigkeit beizustehen, mußte nach einem blutigen Gefecht in der St. Laurentienkirche Zuflucht suchen. Sie wurde sogleich von den Aufrührern eingeschlossen, aber keiner wagte es, ben heiligen Mauern einzudringen, bis Alfons 70 Mohamedaner, feine Stlaven, herbeiführte, die sofort die Rirchenthuren erbrachen und den Corregidor nach dem Caftell von Aguilar brachten, wo er geraume Zeit in ber Gefangenschaft schmachten mußte, bis

die Königin seine Freilassung verfügte, denn ein mehres wagte sie nicht zu thun, und scheint es sogar, als habe sie Monturque zurückgeben lassen (1477).

Beschäftigung anderer Art sand Alonso in dem Krieg gegen Granada: häufig, allzeit mit Ruhm, wird seiner gedacht; ihm, dann den Grasen von Cisuentes und Ureña wurde auch von König Ferdinand aufgegeben, den Ausstand der unlängst beswungenen Moren in den Alpusarras zu erdrücken. Wenn einer durch Ginez Perez de hita, den annuthigen Fabuliken, ausbeswahrten Romanze zu vertrauen, wäre Aguilar zu dem verwesgenen Eindringen in den herd der Empörung, in das unwegssemste Gebirg durch eine herausforderung R. Ferdinands versanlaßt worden. Es fragt der Monarch:

Qual de vosotros amigos, Yrá a la sierra mañana Al poner el mi pendon Encima del Alpujarra?

Reiner der Ritter, die solche Wagniß zu bestehen berufen, verlangte der Auserwählte zu sein.

Miranse unos a otros Y el si ninguno le daba. Que la ida es peligrosa Y dudosa la tornada; Y con el temor que tienen, A todos tiembla la barba, Sino fuera a Don Alonso Que de Aguilar se llamaba. Levantose en pié ante el Rey, Desta manera le habla: Aquesta empresa, Señor, Para mi estaba guardada, Que mi Señora, la Reyna, Ya me la tiene mandada. Alegróse mucho el Rey Por la oferta que le daba. Aun no es amanecido, Don Alonso ya cavalga.

Geradeswegs dem Herzen der Sierra Vermeja einbrechend, Lagerte sich der Christen kleines Heer am 18. März 1501 vor Monarda, an dem Rande selsichter Höhen, auf welchen, wie man wußte, die Moren in Scharen sich zusammengezogen hatten.

Richt lange, und es zeigten sich ihre zahlreichen Gruppen in den Abhängen des Felsengürtets, ein Anblick, der für Aguitars Mannschaft bergestalten herausfordernd, daß sie theilweise, ohne Befehl, den Flug in der Fronte überschritt und demnächst blindlings die weichenden Beiden verfolgte. Diese aber, durch die Bufalligkeiten des Bodens begunftigt, ftellten fich, und follte unvermeidlich, bei der ungemeffenen Ueberlegenheit des Feindes, das Gefecht den Christen verderblich ausgefallen sein, so nicht Aguilar, wenn auch unzufrieden mit ber Seinen Berwegenheit, sich beeilt batte, übrige Bolf ihnen zur Unterstützung vorgeben zu laffen. Ihm folgte auf dem Fuß der Graf von Urena mit dem Mitteltreffen, daß also, den Nachdruck verspurend, die Beiden gezwungen, die jähen Abhänge entlang ben eiligsten Rudzug anzutreten, bis zu einem Plateau, bas, von bem durch die Ratur gebildeten Felsenwall umschloffen, ihren Beibern und Rindern, auch unschätbarem Gut eine Zuflucht gewesen. Das Beibsvolf, Die Rinder entflohen unter fläglichem Geschrei in die entlegenen Thaler der Sierra, und die Manner selbst, unabläffig gedrängt, wußten nur mehr in der eiligsten Flucht Beil zu fuchen. Christen hingegen, fatt mit Lebhaftigkeit die zitternden Scharen an verfolgen, warfen sich auf die reiche, von dem Feind zurudgelaffene Beute, in der ganzen Unbesonnenheit und Sorglosigkeit zuchtlofer Banden. Bergeblich mühte fich Aguilar, die aufgeloseten Reihen berzustellen, einer letten Anftrengung sie zu befähigen, der Bentedurft, die Bermirrung mehrten sich von Augenblick zu Augenblick. Das Nachlaffen der Verfolgung verfpurenb, tamen zur Besinnung bie eben noch flüchtig gegangen, fie verfucten fic zu icharen, bann behutfam Anfange, unter ben Schatten der Racht, zu jenem Schauplas der Berwirrung zuruckzukehren. Eben beleuchtete das zufällige Auffliegen eines Pulverkaftens die greuelhafte Unordnung der Sieger, und die Gunft der Umstände zu benuten, aus den vielfältigen Spaltungen und Deffnungen des Felsenwalles hervorbrechend, fielen, unter betäubenden Lelies, die Moren über die Unvorsichtigen, die in vollkändiger Auf-Lösung, theilweise der Waffen entledigt, unter der Laft der unheilbringenden Beute schmankten. Des Widerftandes unfähig,

1

bachten zu entstieben bie Christen, unermudlich verfolgt durch einen Feind, der eben so wenig gesonnen, Gnade zu üben, als Gnade zu sinden er hoffen durfen. Eine große Anzahl der Fliebenden unterlag dem Schwert, andere, der Pfade unfundig, stürzten hinab zur Tiefe der Abgründe, die Masse riß fort sogar den Grasen von Urena, der jedoch, zu einem niedrigen Plateau gelangt, augenblicklich sich anschiekte, wenigstens diese Stellung zu behaupten, und zu dem Ende mittels der größten Anstrengungen seine entmuthigten Scharen zum Stehen zu bringen suchte.

Anders Alonso von Aguilar, der, eingewurzelt dem obern Plateau, burch alles Bitten seines Gefolges nicht zu bewegen, daß er den Rudjug versucht batte. "Wann hat man gehört," so fragte er, "daß Aguilars Banner von ber Bahlftatt wich ?" Ihm zur Seite ftritt sein älterer Sohn, Peter von Cordova, der viel verheißende Jungling. Dem schlug ein Steinwurf am Ropf eine schwere Bunde, ein Burffpieß durchbohrte seine Lende, und er fuhr fort, das eine Knie auf dem Boden ruhend, mit der blanken Waffe sich zu vertheidigen. Das konnte länger nicht der Bater ansehen. "Lasse unseres Sauses Soffnung nicht mit einem Streich vernichten, gebe, mein Sohn, lebe als ein driftlicher Ritter und pflege beiner troftlosen Mutter," also sprach er zu dem Jüngling, der taub blieb für Vorstellungen und Bitten, bis einige Männer bes Gefolges gewaltsam ihn aufgriffen und zu der Stelle trugen, wo noch der Graf von Urena fich behauptete. Es fielen mährend dem, einer um den andern, die auserwählten Ritter, so mit ihrem Dberhaupt zu siegen oder zu sterben begehrten, verlaffen nicht, aber allein zog Alonso auf ben ungeheuern, den Mittelpunkt der Ebne einnehmenden Felsen fich jurud, und den Ruden bem Gestein angelehnt, ringeum durch rührige Gegner bestritten, focht er, wie sehr auch der Blutverluft ihn eutfräftete, als ein Lowe.

Solo queda Don Alonso Su campaña es acabada, Pelea como un leon, Mas su esfuerzo no vale nada.

Mehr denn 30 Moren hatte Alonso erlegt; da brang ein Riese nach Kraft und Formen auf ihn ein, und zum Zweikampf gestaltete sich das Gesecht. Hartnäckig und lange spann das sich fort, bis Aguilar, dessen Brustharnisch durch die gewaltige Anstrengung gelöset, schwer in die Brust getroffen wurde, dann eine nicht minder gefährliche Kopswunde empfing. Schwansend warf er die beiden Arme um des Gegners Nacken, und also ihn umflammernd, kam er samt ihm zu Fall. Oben auf lag der Mor; den Bortheil ihm zu entwinden in Rennung seines gessürchteten Namens, vermeint der Unterliegende. "Ich din Don Alonso de Aguilar," so ruft er, und es entgegnet der Andere: "Ich din der Feri von Ben Estepar," ein den Christen schrecklicher, zumal verabscheuter Namen. Ihn vernehmend, rafft, den Unhold zu strasen, der sterbende Kitter seine letzte Kraft zusamen; aber der verzweiselte Stoß versehlt des Zieles, und in demselben Augenblick wird tödtlich Alonso getroffen von des stärkern Widersachers Dolch.

Don Alonso en este tiempo
Muy gran batalla hacia.
El cavallo le habian muerto,
Por muralla le tenia,
Y arimado a un gran peñon,
Con valor se defendia.
Muches Moros tiene muertos,
Mas muy poco le valia:
Porque sobre el cargan muchos
Y le dan grandes heridas,
Tantas que alli cayó muerto
Entre la gente enemiga.

Muerto quedó Don Alonso, Eterna fama ganada.

Der Graf von Urena, dem zur Seite der Sohn gefallen, suchte mährend dem in den verzweiseltesten Anstrengungen die Flüchtigen zu sammeln: vergeblich aber blieb all sein Bemühen; er selbst und seine Begleiter wurden durch den Strom fortgerissen. »Volvieron las riendas a sus caballos, y se retiraron a mas que galope por la multitud de los insieles.« In bitterm, schmerzlichen, aber ungerechten Hohn fragt die Ballade:

? Decid, conde de Ureña, Don Alonso donde queda?

Den auf dem Schlachtfeld erhobenen Leichnam bes helben lieferten die Moren den katholischen Königen aus, und wurde er durch deren Fürsorge in geziemender Pracht zu Cordova in St. Hyppolite Rirche beigesettt. "Aguilar fand bei ben Granden feinen Zeitgenoffen im bochften Anfeben, wegen seines erlauchten Berkommens, seines personlichen Charafters, feiner ausgedehnten Besigungen und der hoben Aemter, welche er in Rrieg und Frieden befleidete. Länger- denn vierzig Jahre bestritt er die Ungläubigen, als Jungling unter dem Banner seines Hauses, als Mann diesem Banner gebietend, oder als Bicekonig von Andalusien an der Spize königlicher Beere. Er war der fünfte Sproffe seines friegerischen und frommen Bauses, ber für Baterland und Christenglauben die fluchwürdige Secte Mahomeds befämpfend, sein leben aushauchen sollte, und darf man aus guten Gründen annehmen, daß seine Seele des herrlichen, einem driftlichen Streiter geburenden Lohnes theilhaftig geworden, da er noch an demselben Morgen die gesegneten Sacramente ber Buße und des Altars empfangen hatte." Also Abarca.

Zwei Söhne, in der Ehe mit Katharina Pacheco, einer Tochter des unruhigen Marques von Billena, erzeugt, überlebten dem Bater. Der jungere, Franz Pacheco de Cordova erhielt zu seinem Untheil ein Drittel und ein Fünftel der vaterlichen Berlassenschaft, Almunar namentlich, Lucar, Sierro und Suffi, welche Guter dem Bater als Preis der im Krieg mit den Moren vollbrachten Thaten geworden sind, dann ferner Albendin. ältere, eben jener Peter Fernandez de Cordova, der kaum dem Blutbad vom 18. März 1501 entrann, wurde noch in deffelben Jahres Berlauf durch königliche Briefe jum Marques von Briego ereirt, besaß außer dem Marquesado noch Montilla, Santa Crus µ. s. w., bekleidete auch zu Cordova das Amt eines Alcalde mapor, ohne doch, wie es scheint, sich ober seines Baters Berdienft in sothauer Stellung sattsam geehrt zu finden. Migvergnügen hatte sich mehren Edlen der Proping mitgetheilt und mag Beranlaffung gegeben haben zu einem Aufruhr in der Stadt Cordova, der bedenklich genug, um den König zu einer genauern Beleuchtung bes Ereigniffes zu veranlaffen. Bu dem

Ende mit den nöthigen Bollmachten ausgerüftet, kam der Mayors domo Ferdinand Gomez de Herrera nach Córdova, 1508; es wurde ihm aber sofort von Seiten des Marques von Priego die Beisung, sein Commissorium aufzugeben, die Stadt zu verlassen. Geziemend beantwortete der Mayordomo solche Vermessenheit, und der Marques, mit den Stadtverordneten im Einverständnis, bot seine Lehensleute auf, ließ den Commissarius greisen und schickte ihn als einen Gesangenen nach der Feste Montilla, von dannen er doch in den nächsten Tagen entlassen worden ist.

Der Bericht von diesem Vorfall traf den König in Burgos; ungefäumt mußten nach bem Suden 1000 Lanzen und 3000 Fußknechte aufbrechen, und es folgte ihnen auf dem Jug der Monard, ale welcher gesonnen, burch eine auffallende Buchtigung ber Großen Trog und Uebermuth zu brechen. Um so sicherer biefes bewerkstelligen zu können, erging zugleich ein Aufgebot an alle waffenfähigen Männer in Andalusien von 20 bis 70 Jahren. Aber der Marques beeilte sich, des Königs Born zu beschwichtigen; denn sein Dheim, ber Großcapitain, nachbem er in Berbindung mit dem Condestable und dem Almirante, doch vergeblich, eine Bermittlung versucht hatte, wußte dem Reffen keinen andern Rath, als daß er ohne die mindefte Saumnig der Willkur des entrufteten Herrschers sich unterwerfen muffe, ansonsten ungezweifeltes und vollständiges Berberben seiner warte. Dem Rath gehorsam, eilte Peter nach Toledo, vor dem König die Ruie zu beugen; fatt allen Bescheids aber empfing er den Befehl, seine Festungen auszuliesern. Unaufhaltsam seine Reise fortsetzend, traf Ferdinand am 7. Cept. 1508 in Córdova ein, und ohne Saumen wurde gegen den Marques Rlage auf hochverrath eingeleitet. In die fich einzulaffen, verweigerte er, einfach erinnerte er an bes Baters und ber Ahnen Dienfte, minder nicht an die Unterwürfigkeit und das Zutrauen, worin er fich und all das Seine des Ronigs Sanden überliefert habe. Uebrigens, fügte er hinzu, stehe ihm nicht an, mit seinem Derren zu rechten. Fordinand, gewohnt, wenig ber Rebensarten zu achten, ließ der Untersuchung ihren Lauf, untersagte der Burgenschaft von Cordova, die mit Bitten und Thranen ihn belästigte, fortan Peters Ramen zu nennen, hörte ben Großcapitain, der von den vornehmsten Granden begleitet, Fürbitte
einlegen wollte, kaum an und erwiderte ein leidenschaftliches,
obgleich ehrerbietiges Schreiben des Condestable, welcher am lebhaftesten beinahe dieses Handels sich annahm, in hochtrabenden
und stolzen Ausbrücken, wogegen der Condestable trocken und
ernst erinnerte, daß er dem König Ferdinand als Regenten,
der Dona Johanna als seiner Königin, dieser aus Schuldigseit,
jenem aus barer Gefälligseit diene.

Stärkern Eindruck machten boch endlich bas Murren und der Unwillen der Granden in ihrer Gesamtheit, als welchen unerträglich ichien, bag man ihres Gleichen vor ben Rath von Caftilien gieben wollen, nachdem biefes bisher einzig in Dajeflateverbrechen flattgefunden, und der von oben ber inspirirte Gerichtshof erklarte, ber Angeklagte, ber zeither in dem Dorf Fransiera bei Cordova in Saft sich befand, habe die Todesftrafe verwirft; doch wolle der Rouig, in Rudficht feiner ichleunigen unbedingten Unterwerfung, insofern ihn begnabigen, baß er eine Buse von zwei Millionen Maravedis entrichte, für seine Lebtage aus Cordova, Stadt und Bezirf, verbannt bleibe, nur unter des Ronigs ausbrudlicher Genehmigung dabin gurudtehren burfe, daß er alle seine Festungen in des Königs Gewalt laffe, und daß endlich Montilla, theilweise ber Schauplaß des verübten Frevels, bis auf den Grund gebrochen werbe. Außerdem mußten einige ber vornehmften, in ber Stadt Corbova aufäffigen Edelleute fterben, viele Burger murben gehenft, geftaubt ober verbaunt, die Banfer ber Coregidoren Carcamo und Bocanegra niedergeriffen. And das über der Feste Montilla Manerwert verhängte Urtheil wurde nach seiner ganzen Strenge vollzogen. Ein Prachtbau, in Andalufien nach Festigkeit und Schönheit sonder Gleichen, geseiert als die Geburteftatte des Großcapitains, wurde fie gang und gar niedergeworfen. »Montiliana illa atria quae vidisti aliquando multo auro, multoque ebere compta ornataque, proh dolor! funditus dirui sunt iussa, « flagt Peter Martyr, deffen lebhafte Theilnahme für den Marques deutlich wahrnehmen läßt, daß dieser der Lieblingsschäler des auch als

Staatsmann ausgezeichneten Gelehrten gewesen ift. Der Marques beschloß seine Tage in der Einsamkeit zu Baylen, allwo er am 24. Januar 1517 verschied, mit Hinterlaffung von fünf Tochtern, wovon eine, Terefa, das Nonnenklofter zu Aguilar ftiftete, während die älteste, Ratharina, alle Staaten ihres hauses dem 3ten Grafen von Feria, dem Lorenz Suarez de Figueroa, zubrachte. Ihre Sohne, Peter, Gomez, Alfons, Anton und Lorenz, gaben den vaterlichen Namen Figueroa auf, um den vornehmern, Cordova zu führen, und war Lorenz Bischof zu Signenza, früher Prior des Dominicanerklosters St. Paul zu Cordova; Anton, ein Jesuit, murde ber Stifter bes Jesuitencollegiums zu Montilla; Peter, der alteste Sohn, solgte dem Bater als 4ter Graf von Feria, war auch des goldenen Bließes Ritter, hinterließ aber aus seiner Che mit Anna Ponce de Leon nur eine Tochter, Ratharina Fernandez de Córdova y Aguilar, die der Großmutter als 3te Marquesa von Priego folgte und sich mit ihres Vaters Bruder, Alfons Fernandez de Córdova, vermählte, mährend Feria, eines der wenigen spanischen Majorate, in welchen der Mannstamm die näheren Frauen ausschließt, an ihren andern Dheim, des Grafen Lorenz zweiten Sohn, Gomez, fiel. Gomez, ber, seit ihm die väterlichen Staaten zugefallen waren, sich nur Figueroa nannte, ließ am 17. Sept. 1567 Feria zu einem Berzogthum erheben und ftarb den 7. Sept. 1571. Seine Gemahlin, Johanna Dormer, die jüngere Tochter des Wilhelm Dormer und der Maria Sidney, war Ehrendame der Königin Maria von England gewesen, und Gomez hatte sie kennen gelernt, wie er als Philipps II Gesandter das Inselreich besuchte. jählte nur 34 Jahre, als sie den Eheherrn verlor, verschloß sich fogleich in dem von ihr gegründeten Rlofter zu Zafra und lebte noch am 15. Juni 1608, als an welchem Tage ber Jesuit Ribabeneira, früher des Grafen von Feria Capellan, ihr den zweiten Band seiner Geschichte ber Beiligen zueignete.

Der Sohn, den sie zu Mecheln den 28. Sept. 1559 geboren, Lorenz Suarez de Figueroa y Córdova (ein jüngerer Sohn, Peter, starb als Kind), 2ter Herzog von Feria, 1ster Marques von Billalva, Herr von Zafra, wurde 1592 von König Philipp II

belästigte, fortan Peters Namen zu nennen, hörte ben Großcapitain, ber von den vornehmsten Granden begleitet, Fürbitte
einlegen wollte, kaum an und erwiderte ein leidenschaftliches,
obgleich ehrerbietiges Schreiben des Condestable, welcher am lebhaftesten beinahe dieses Handels sich annahm, in hochtrabenden
und stolzen Ausdrücken, wogegen der Condestable trocken und
ernst erinnerte, daß er dem König Ferdinand als Regenten,
der Dona Johanna als seiner Königin, dieser aus Schuldigkeit,
jenem aus barer Gefälligkeit diene.

Stärkern Eindruck machten boch endlich bas Murren und der Unwillen der Granden in ihrer Gesamtheit, als welchen unerträglich ichien, bag man ihres Gleichen vor ben Rath von Castilien ziehen wollen, nachdem dieses bisher einzig in Dajestätsverbrechen stattgefunden, und der von oben her inspirirte Gerichtshof erklärte, der Angeklagte, der zeither in dem Dorf Fransiera bei Cordova in Haft sich befand, habe die Todesstrafe verwirkt; doch wolle der Ronig, in Ruckficht seiner schleunigen unbedingten Unterwerfung, insofern ihn begnadigen, daß er eine Buße von zwei Millionen Maravedis entrichte, für seine Lebtage aus Cordova, Stadt und Bezirf, verbannt bleibe, nur unter des Rönigs ausdrücklicher Genehmigung dahin zurücktehren durfe, daß er alle seine Festungen in des Königs Gewalt lasse, und daß endlich Montilla, theilweise der Schauplat des verübten Frevels, bis auf den Grund gebrochen werde. Außerdem mußten einige der vornehmften, in der Stadt Corbova ansäffigen Edelleute fterben, viele Burger wurden gehenft, gestäubt ober verbannt, die Bäuser ber Coregidoren Carcamo und Bocanegra niedergeriffen. Auch das über der Feste Montilla Mauerwerk verhängte Urtheil wurde nach seiner ganzen Strenge vollzogen. Ein Prachtbau, in Andalusien nach Festigkeit und Schönheit sonder Gleichen, geseiert als die Geburteftatte des Großcapitains, wurde sie ganz und gar niedergeworfen. »Montiliana illa atria quae vidisti aliquando multo auro, multoque ebere compta ornataque, proh dolor! funditus dirui sunt iussa, « flagt Peter Martyr, dessen lebhafte Theilnahme für den Marques deutlich wahrnehmen läßt, daß dieser der Lieblingsschüler des auch als

Staatsmann ausgezeichneten Gelehrten gewesen ift. Der Marques beschloß seine Tage in der Einsamkeit zu Baylen, allwo er am 24. Januar 1517 verschied, mit Hinterlaffung von fünf Töchtern, wovon eine, Teresa, das Nonnenklofter zu Aguilar stiftete, mabrend die älteste, Katharina, alle Staaten ihres Hauses dem 3ten Grafen von Feria, dem Lorenz Suarez de Figueroa, zubrachte. Ihre Sohne, Peter, Gomez, Alfons, Anton und Lorenz, gaben den väterlichen Namen Figueroa auf, um den vornehmern, Cordova zu führen, und war Lorenz Bischof zu Signenza, früher Prior des Dominicanerklosters St. Paul zu Córdova; Anton, ein Jesuit, wurde der Stifter des Jesuitencollegiums zu Montilla; Peter, der alteste Sohn, folgte dem Bater als 4ter Graf von Feria, war auch des goldenen Bließes Ritter, hinterließ aber aus seiner Che mit Unna Ponce de Leon nur eine Tochter, Ratharina Fernandez de Córdova y Aguilar, die der Großmutter als 3te Marquesa von Priego folgte und sich mit ihres Baters Bruder, Alsons Fernandez de Cordova, vermählte, mährend Feria, eines der wenigen spanischen Majorate, in welchen der Mannsftamm die näheren Frauen ausschließt, an ihren andern Dheim, des Grafen Lorenz zweiten Sohn, Gomez, fiel. Gomez, ber, seit ihm die väterlichen Staaten zugefallen waren, fich nur Figueroa nannte, ließ am 17. Sept. 1567 Feria zu einem Berzogthum erheben und farb ben 7. Sept. 1571. Seine Gemahlin, Johanna Dormer, die jungere Tochter bes Wilhelm Dormer und der Maria Sidney, war Ehrendame der Königin Maria von England gewesen, und Gomez hatte sie kennen gelernt, wie er als Philipps II Gesandter das Inselreich besuchte. gablte nur 34 Jahre, als sie den Eheherrn verlor, verschloß sich fogleich in dem von ihr gegründeten Kloster zu Zafra und lebte noch am 15. Juni 1608, als an welchem Tage ber Jesuit Ris badeneira, früher bes Grafen von Feria Capellan, ihr den zweiten Band seiner Geschichte ber Beiligen zueignete.

Der Sohn, den sie zu Meckeln den 28. Sept. 1559 geboren, Lorenz Suarez de Figueroa y Córdova (ein jüngerer Sohn, Peter, starb als Kind), 2ter Herzog von Feria, 1ster Marques von Billalva, Herr von Zafra, wurde 1592 von König Philipp II

ausersehen, um Ramens feiner ber Bersammlung ber Ligisten in Paris, die für Frankreich einen König mahlen sollte, beijuwohnen, ober genauer, um die Berfammlung für die Infantin Isabella zu gewinnen. Er scheiterte aber bereits in ben vorläufigen Conferenzen zu Soissons, in denen er ben Berzog von Mayenne, der sich selbft die Krone wünschte, mit barte behandelte, und er scheiterte eben so vollständig in der Bersammlung selbft, die er zum erstenmal am 2. April 1593 besuchte, obgleich er den ursprünglichen Antrag, die Krone der Infantin und ihrem fünftigen Gemahl, bem Erzherzog Albert, zu übertragen, dabin modificirte, daß biefer Gemahl ein frangofifcher Pring, der Herzog von Guise nämlich, sein sollte. Er befand sich noch in Paris, als diese Stadt dem Ronig heinrich IV überliefert wurde, konnte zwar folches Beginnen, von dem er früh genug Runde erlangt, mit den wenigen Truppen, die ihm zu Bebot ftanden, nicht verhindern, verschaffte ihnen aber burch seine Haltung und die feste Stellung, die er im Tempel genommen, eine ehrenvolle Capitulation und freien Abzug, 22. März 1594. 3m n. 3. 1594 ging ber Bergog als Gesandter seines Ronigs nach Rom, den neuen Papft Clemens VIII zu begrüßen, sobann 1598 nach Catalonien und endlich nach Sivilien ale Bicefenig. Er flark zu Neapel im Januar 1607.

Sein einziger Sohn, Gomez Swarez de Figueroa, 3ter Berzog von Feria, 2ter Marques von Billasva, Ister Graf von Bafra, geb. 30. Dec. 1587, ist vielleicht der erste Große, der eine sorgfältige, rein diplomatische Bildung empfing, ob er gleich späterhin durch die Ratur seiner Aemter genöthigt wurde, sich auch dem Wassenhandwerf zu widmen und darin gar bald den ausgezeichnetesten Feldherren seiner Nation in der damakigen, an großen Männern schon minder ergiebigen Zeit gleichkam. Im I. 1606 ging er als Philipps III Gesandter nach Italien, dem neuen Papst Paul V die Obedienz zu leisten, später nach Frankreich, um mit der Regentin, der Königin Maria von Redici, zu unterhandeln. Im Jahr 1616 wurde er als Vicekonig nach Basencia, 1618 an des Don Pedro von Toledo Stelle als Generalgouverneur nach Maisand geschickt. Eben war die Feste

mit Savoyen vermittelt worben; der Auffand der Beltliner erzeugte sogleich eine nene: nicht mur daß der Berzog, dem die Wichtigkeit des Landenens für die Bertheidigung von Mailand, für die Berbindung mit Tyrol einleuchtete, deffen Bewohner fogleich in Schut nahm und Truppen zu ihrer Bertheidigung anrücken ließ, er beging auch offenbare Feindseligkeiten gegen bie Graubundner, trieb sie nach mehren blutigen Gefechten, nach der Einnahme von Chiavenna und Bormio vollends über die Grenze und ließ ihnen durch Anlegung von Schanzen und Jeftungen alle Paffe verschließen, während der Erzherzog Leopold die Graubundner auf ihrem eigenen Boben angfligte und ben Pratigau, die Städte Mepenfeld und Chur besetzte. Gang Italien, besonders die Nachbarn; Benedig und Savoyen, auch der Papft, wurden durch solches Beginnen beunruhigt; Frankreich zeigte fich bereit, diese Staaten zu unterftüten, und Spanien befand fich nicht in der Lage, mit so vielen Feinden zugleich ringen zu können: ein Bertrag kam daher zu Stande, der alles auf die vorige Lage der Dinge zurückführte. Weil es aber sich mit der Execution verzögerte, weil der Bergog von Feria bie Genueser gegen Savoyen und Frankreich beschützte, entspann fich ein neuer Rrieg, in dessen Lauf der Herzog die Franzosen wieder aus Chiavenna vertrieb, Acqui einnahm und die französische Besatung kriegsgefangen machte, den Prinzen Bictor Amadeus von Savopen bei Bestagno aus dem Felde schtug und überhaupt alle Unternehmungen des Connétable von Lesdiguieres hintertrieb, wiewoht er fetbft am 5. Aug. 1626 die Belagerung von Afti und am 17. Nov. n. J. die von Berua nach viermonatlicher Dauer aufheben mußte, auch bei dem Rudzug von Berua viele Leute perlor, ein Diggeschick, welches seine Abberufung zur Folge hatte.

Rach Berlauf von fünf Jahren wurde ihm nochmals die Regierung des mailändischen Staats anvertraut; er hatte ihr zwei Jahre vorgestanden und diese besonders benust, eine bedeustende Kriegsmacht auf die Beine zu bringen, als ihm der Besehl wurde, einen Theil dieser Armee nach Deutschland dem Kaiser zu hülse zu führen, die Borlande zu wetten, Breisach zu entsepen, dem hartbedrängten Herzog von Lothringen beizustehen.

Aus gewichtigen Gründen hatte ber Raiser ihm ein burchaus unabhängiges Commando, das einzig den Prinzen des Saufes untergeordnet sein sollte, bewilligt, dem Berzog von Friedland zu bitterm Berdruß. Sofort feste fich Feria, obgleich Ballenftein den Obriften Deodati an den Cardinal-Infanten abgesendet, um diesen Marsch zu widerrathen, ja feierlich dagegen zu protestiren, indem das Auftreten fremder Truppen im Reich das bereits weit vorgeschrittene Friedensgeschäft rückgangig machen muffe, mit ungefähr 10,000 Mann in Bewegung, in der Mitte des Sommere 1633. In den letten Tagen des Aug. überstieg er bas Wormser Joch, nachdem er in dem Marsch durch Beltlin von dem Herzog von Rohan unangefochten geblieben mar; er durchjog das obere Engadin, das Münsterthal, Tyrol, und bewerfs stelligte zwischen Ravensburg und Lindau am 29. September seine Bereinigung mit Altringer, ber auf des Raisers unmittelbaren Befehl sich von der Donau nach dem Bodenfee wenden muffen, nothigte hierdurch den Feldmarschall horn, die seit vier Wochen betriebene Belagerung von Constanz aufzuheben, und manseuvrirte bemnächst, um die Schweden zu einer Schlacht zu bringen. Dergleichen mar aber feineswegs die Meinung Altringers, dem Wallenstein sedes Unternehmen von Bichtigkeit unterfagt hatte, er musse anders bes lebens überdruffig sein; benn im Fall des Ungehorsams sei ihm nichts gewisser, als der Tod, und wenn ihn der Kaiser selbst pardonire: und der gewöhnlich so kede und rührige Feldherr bot jest seinen ganzen Scharffinn auf, um seines Collegen Unternehmungsgeist zu zügeln; es glückte ihm bamit nur allzu sehr. Der Reft ber iconen Jahreszeit wurde in Oberschwaben mit zwecklosen Marfchen, Die viele Menschen kofteten, weil ein überlegenes schwedisches Beer ftets zur Seite, bingebracht. Am 7. Oct. ftanden die Beere, behutfam fich berausfordernd, um Duttlingen; am 15. Oct. ging Feria bei dem schlecht vertheidigten Sedingen über ben Rhein, um den Entsat der wichtigen und hart geängstigten Festung Breisach zu versuchen. ohne sonderliche - Anstrengung , nachdem Rheinfelden mit Sturm und auch Laufenburg genommen worden; aber Altringer empfand solchen Schreden über die errungenen Bor-

theile, daß er nicht rubte, bis die ganze Armee weitläufige Cantonnirungsquartiere in dem Elfaß bezog. In diesen Duartieren sollte sie von den Schweden überfallen werden; aber der mannhafte Widerstand einiger Kronbergischen und Montecuccolischen Reiter gab dem Herzog von Feria Zeit, sein Bolk zu sammeln, bei Gebweiler, Sulz und Wattweiler eine feste Stellung zu beziehen und diese gegen alle Anstrengungen ber Feinde, die endlich am 20. Oct. 1633 abziehen mußten, zu behaupten. Der Herzog wollte ihre Bestürzung benuten, um auch Philippsburg zu entsetzen, da trennte sich Altringer formlich von ihm, um Renzingen, eine unbedeutende Postirung senseit Rheins, zu belagern, und dem Berzog, deffen Truppen immer mehr durch Mangel und die naßkalte Herbstluft litten, blieb nichts übrig, als zu folgen. Er zog noch einige Berftarkungen aus Burgund an sich, hinterließ in Thann, Ruffach, Ensisheim und andern Orten, die er den Schweden entriffen, farte Besatzungen, ging bei Breisach über ben Rhein und vereinigte sich bei Freiburg nochmals mit dem ungetreuen Waffenbruder. Um im Bürtembergischen seine Winterquartiere zu nehmen, zog er durch das Kirchzarter Thal über den Schwarzwald; allein Gustav Horn rief den Pfalzgrafen von Birkenfeld mit seinem Corps und die Rheingräflichen zu Gulfe, ließ fich durch den wurtembergischen Ausschuß, 10-12,000 Mann, verftarten und brangte nun bas faiserlich-spanische Beer in Ruden und Flanke, bis es nach langen verderblichen Anstrengungen genothigt, sich bei Duttlingen über die Donau zu ziehen, um das befreundete Bayern zu erreichen. Niemals hat Feria ein größeres Talent entwickelt, als in biesem Marsch (Nov. und Dec.): denn auf ihm allein ruhte beffen ganze laft, nachdem Altringer, erdrudt durch das Gefühl ber Schande, so er freilich fich aufgeladen, des Webes, durch ihn veranlaßt, unfähig geworden, nicht nur zu commandiren, sondern selbst für seine persönliche Sicherheit zu sorgen; niemals wurde es ben raftlos verfolgenden, dreifach überlegenen Schweden möglich, die entmuthigte, von Allem entblößte, dem ungewohnten Winter allein schon erliegende Armee in ein allzemeines Gefecht zu verwickeln, und wie groß auch ihr Berluft gewesen, wie sie

benn allein zwischen Biberach und Ulm über 1000 Mann burch hunger und Froft verlor, fie erreichte bie Iller, bei Schongen ben Lech und bezog zwischen Isar und Inn, bis Rosenheim und Braunau bin, die Winterquartiere. Sie hatte icon angefangen, sich einigermaßen zu erholen und den Fortschritten der Schweden ein Ziel zu fteden, da erlag ihr Führer, weniger den erlittenen Beschwerben, als bem Rummer über ben ungludlichen Ausgang eines Zuges, der zu großen Erwartungen berechtigt hatte und noch befonders merkwürdig geworden ift durch die Beobachtung ber genauesten, längst aus allen andern Seeren verschwundenen Rriegszucht. Gomez, erkrankt mabrend seines Aufenthaltes auf Solog Stahrenberg, 24. Dec., ließ, scheinbar genesend, sich nach Manchen bringen, wo er unter wichtigen Berathungen mit dem Rurfürsten und mit Altringer, wie der katholischen Sache unter Spaniens Beiftand aufzuhelfen, am 12. Jan. 1634 dem herren entschlief. Er hinterließ aus seiner zweiten Che mit Unna Fernandez de Cordova, einer Tochter des 5ten Marques von Priego, einen Sohn, Larenz Balthasar de Figueroa y Córdova, 4ter Bergog von Feria, der jedoch dem Bater bald in die Ewigfeit folgte, daher das Majorat des Hauses Figueroa an die jungere Linie in Priego fiel.

Ihr Ahnherr, Alfons Fernandez de Córdava, des 3ten Grafen von Feria und der Erbin des Hauses Córdova dritter Sohn, erheurathete, wie bereits erwähnt, mit der einzigen Tochter seines ältesten Bruders, mit Ratharina de Córdova, das Marquesado Priego. Alsons, sein jüngerer Sohn, stistete die bald wieder erloschene Linie der Marques von Celada. Der älteste, Peter, solgte dem Bater als 4ter Marques von Priego und 10ter Herr von Aguilar und Córdova und starb den 24. Aug. 1606 mit Hinterlassung von vier Kindern. Der älteste Sohn, Alsons Fernandez de Córdova p Figueroa, der Stumme genanut, Ster Marques von Priego, des goldenen Blieses Ritter, erbte auch das Majorat Feria und starb den 24. Jul. 1645, aus seiner Ehe mit Iohanna Enriquez de Ribera, des 4ten Marques von Tarisa Tochter, sechs Kinder hinterlassend. Der zweitgeborne Sohn (der älteste, Peter Marques von Montalvan, starb vor

bem Vater), Ludwig Ignaz Fernandez de Cordova Figueroa p Aguilar, 6ter Herzog von Feria und Marques von Priego, Grande von Spanien Ister Classe (durch Philipps IV Creation), ftarb den 22. Aug. 1665, nachdem er in seiner Che mit Mariana de Cordova y Aragon, des 7ten Herzogs von Sessa Tochter, ein Bater von 10 Kindern geworden. Der zweite Sohn, Alfons, Ritter bes Ordens von Calatrava, Domherr zu Cordova, Großinquisitor von Spanien, wurde von Papst Innocenz XII am 22. Jul. 1697 mit dem Cardinalshut beschenft und fach im Sept. 1699. Anton de Córdova erheurathete mit Ratharina de Puertocarrero p Guzman, einer Tochter des 4ten Grafen von Montijo, die Grafschaft Teva und bas Marquesado Arbales im Gebiet von Antequera, Guter, in deren Besit ihm sein Sohn und sein Enkel folgten, die aber späterhin als Eigenthum ber Hauptlinie vorkommen. Franz war Malteserritter, Gouverneur von Balenza am Po und commandirender General im Mailan-Der älteste Sohn endlich, Ludwig Franz Morig, Iter Bergog von Feria und Marques von Priego, des goldnen Bließes Ritter, vermählte sich im 3. 1675 mit Felicia Maria de la Cerba y Aragon, des Sten Berzogs von Medina-Celi altester Tochter, und ftarb den 23. Aug. 1690. Dieses altester Sohn, Emanuel, Ster Bergog von Feria und Marques von Priego, erbte, nachbem sein Dheim, der 9te Berzog von Medina-Celi, sein Leben als Staatsgefangner zu Pamplona geenbiget (1711), alle bie weitläufigen Staaten des Hauses Medina-Celi, starb aber unvermählt den 18. Dec. 1713 und hatte feinen Bruder, Nicolaus, von bem unten, jum Rachfolger, mabrend ber jungfte Bruder, Ludwig Anton Marques von Ardales und Graf von Teva, geb. zu Montilla den 22. Januar 1696, sich den geist= lichen Stand ermählte. Er wurde Domherr, sodann Dombechant zu Toledo und regierte als solcher das ganze Erzstift, indem der stets abwesende Erzbischof, der Cardinal-Infant Ludwig, ihm die alleinige Leitung der Geschäfte überließ. Un dem Tage, an welchem der Infant seine beiden Erzbisthumer, Toledo und Sevilla, samt dem Cardinalshut resignirte, 18. Dec. 1754, wurde Ludwig Anton zum Cardinal und im f. J. zum Erzbischof von

Toledo und Mitglied des Raths von Castilien ernannt. Bon ihm erzählt Casanova: »En quittant Nimes, je pris la résolution d'aller passer tout le carnaval à Aix, pays de parlement, où la noblesse a une réputation distinguée. Je voulais la connaître. Je sus me loger, si je ne me trompe, aux Trois-Dauphins, où je trouvai un cardinal espagnol qui se rendait au conclave pour donner un successeur au pape Rezzonico.

- »Ma chambre n'étant séparée de celle de l'éminence castillane que par une légère cloison, je l'entendis, en soupant, faire de fortes reprimandes à son principal domestique de ce qu'il épargnait en voyage, sur les repas et sur les logemens, comme s'il était le plus pauvre des Espagnols.
- Monseigneur, je n'épargne rien, mais il n'est pas possible de dépenser davantage, à moins de forcer les aubergistes à me demander le double de ce que coûtent les repas qu'ils vous donnent, et que V. E. elle-même trouve abondans de tout ce qu'on peut trouver de plus rare.
- \*Cela peut être, mais avec un peu d'esprit, vous pourriez faire ordonner par des exprès, des repas où je ne m'arrêterais pas et que vous payeriez de même; enfin faire préparer pour douze quand nous ne sommes que six, et surtout avoir soin que l'on serve toujours trois tables, l'une pour nous, l'autre pour mes officiers et la troisième pour les domestiques. Je vois ici que vous ne donnez aux postillons qu'un franc audessus de la taxe; il faudrait au moins leur donner un écu: cela me fait rougir. Quand on vous donne le reste d'un louis, il faut le laisser sur la table, au lieu de le remettre dans votre poche. Ce sont des gueuseries. On dira à Versailles et à Madrid, même peut-être à Rome que le cardinal de la Cerda est un avare. Je ne le suis pas et ne veux point en avoir la réputation. Ou cessez de me déshonorer, ou allez-vous en.

Ce singulier discours m'aurait fortement surpris un an auparavant; je l'écoutai alors sans étonnement, car j'avais acquis quelques connaissances du caractère espagnol. Tout pour la gloire, ou plutôt tout pour la grandesse!

»Si j'admirais la généreuse prodigalité du Señor de la Cerda, je ne pouvais que trouver pitoyables les sentimens d'ostentation de ce prince de l'église dans un moment où il allait participer au choix du chef de la Chrétienté.

\*Ce que j'avais entendu de la bouche de ce prélat me donna envie de le voir, et je me tins au guêt pour l'instant de son départ. Quel homme! Non seulement il était petit, basané, mal bâti; mais encore sa physionomie était si laide, l'expression de ses traits si basse, que je jugeai qu'Esope devait avoir été un Amour auprès de Son Eminence. Cela me fit comprendre le besoin qu'il avait de se faire respecter par la profusion, et de se distinguer par des décorations; car sans cela on aurait pu le prendre pour un garçon d'écurie, et si jamais il prenait au conclave la bizarre fantaisie d'en faire un pape, jamais le fils de Dieu ne serait sur la terre plus vilainement représenté. « Der Carbinat ftarb ben 26. Mâra 1771.

Nicolaus Fernandez de Córdova y Aguilar endlich, des 7ten Herzogs von Feria mittlerer Sohn, succedirte seinem Bruder Emanuel in Medina-Celi als 11ter, in Feria als 9ter Berzog, erhielt den 10. Januar 1724 den Orden des goldenen Bließes und 1738 den neuen sicilianischen Orden bes h. Januarii, war auch der Konigin Oberstallmeister und farb im März 1739, seine Wittme, Hieronyma Maria Spinola, des 4ten Marques von los Balbases Tochter, im Januar 1757. Sein ältester Sohn, Ludwig Anton Fernandez de Córdova y la Cerda, geb. 1703, führte bei des Baters Lebzeiten den Titel eines Marques von Priego. Er wurde königlicher Kammerherr, Capitain der Hellebardirer, Ritter des Ordens des h. Januarii im J. 1740, im Aug. 1747 außerordentlicher Gesandter am neapolitanischen Hof, um wegen ber Geburt eines Kronprinzen Glud zu wünschen, und hatte bie Ehre, bei bes Prinzen Taufe, am 4. Febr. 1748, Ramens seines Konigs Pathenftelle ju verseben. Als Belohnung für diese Gesandtschaft, in der er fich in außerordentlicher Pracht gezeigt, empfing er im April 1748 ben Orden des goldenen Bließes. Im März 1759 ward er könig-

licher Oberstallmeister, eine Stelle, in der ihn Karl III bei seiner Thronbesteigung bestätigte. Im n. J. eröffnete er jum' freien Gebrauch der Gelehrten die treffliche Bibliothet und bas Antifencabinet, bie er in seinem Palaft, einem ber schönsten und weitläufigsten der Hauptstadt, aufgestellt hatte. Er ftarb ben 14. Jan. Seine erfte Gemahlin, Maria Teresa de Moncada, bes Marques Withelm Raymund von Aytona Tochter und eine der reichsten Erbinen Spaniens, verm. 24. Nov. 1722, starb als ber Königin Camarera mapor ben 14. Mai 1756, worauf ber Berzog im Nov. 1763 sich anderweitig mit des Grafen Joachim von Buentes Tochtet vermählte, welche Che aber unfruchtbat blieb. Der einzige Sohn erster Che succedirte dem Bater als 13tet Herzog von Medina-Celi, farb aber unvermählt und wurde von seiner Schwester, Gemahlin des Herzogs von San Istevan bel Puetto, Emanuel de Benavides (verm. im Jun. 1755; ihre ältere Schwester, die Herzogin von Arcos, verm. 8. Dct. 1744, war nicht mehr unter den Lebenden) beerbt.

An das Saus Benavides gelangten hierdurch: 1) das Das jorat des Hauses Figueroa, oder das Herzogehum Feria, das Marquesado Villalva, die Grafschaft Zafra (liegen alle drei in Estremadura, in dem Partido von Badajoz) und das Marquesado Cesadd; 2) die Majorate der Häuser Cordova-Aguildr und Corboda-Chillon, als: Priego, Montalvan, Lucena (ein Herzogthuin), Montilla, la Puente de Don Gonzalo, Monturque, Aguifar, Carcabuen (zum Theil), Castro del Rio, Espejo, Santas Cruz, Canete, Billafranca, Chillon, überhaupt ber schonfte Theil ber schönen Provinz Cordova; 3) die in dem alten Hause Medina-Celi zusammengebrachten Majorate, als das Herzogthum Medina-Celi selbft, eine ausgedehnte Landschaft zwischen Aragonien und der Proving Guadalajara, die Grafschaft Puerto be Santa Matia bei Cadiz (die jedoch 1731 von Philipp V an bie Krone gezogen worden), das Marquesado Cogolludo in det Provinz Guadalajara, das Herzogthum Alcala de los Gajules, öftlich von Cabiz, die Grafschaft los Morales unweit Stullia, das Matquesado Alcala de la Lameda in Estemadura, das Herzogthum Cardona samt Solsonn in Catalonien,

an sich die bebeutendste Besitzung der Proping, und noch befon= ders wichtig durch die einträglichen Salzwerke (zu Ende des 17. Jahrhunderts gaben fie dem Berzog 40,000 Silberducaten jährliche Einfünfte), bas Marquefado Pallars in Catalonien zwifchen ben Thalern von Andorre und Aran, ebenfalls eine febr ausgebehnte Besitzung; die nicht minder weitläufige Graffcaft Ampurias oder Lampurdan an den Grenzen von Rouffillon; das Herzogthum Segorbe, durch Ausdehnung und Zahl der Bafallen bie wichtigfte Besitzung in dem Königreich Balencia; bas Marquesado Denia ebendaselbst; die Grasschaft Ampudia mit Duenas in der Provinz Palencia; die Grafschaft Santa Gadea bei Pancorvo; die Grafschaft Buendia; die Grafschaft Prades in Catalonien; das Marquesado Comares unweit Malaga; das Marquesado Billamizar; bas Bizcondado Villamur, bas Marquefado Biana de Bolo in Galicien; 4) das Majorat des Hauses Moncaba, meistens in Catalonien gelegen, als bas reiche Marquesado Aptona, la Puebla de Caftro, Osona, Jua de Bas, Cabrera, la Lagura, Llepostera, Callofa, Palma, Ader, Chiva, Castelnau, Beniarcho, Bal de Taberna, Aliafarin, nicht weniger die große Grafschaft Medellin in Estremadura und sehr wohl begründete Ansprüche auf bas Herzogthum Camina, auf Billareal, Balença und Baladaras in Portugal. "Der Herzog von Medina Celi," schreibt Townsend, "hält 30 Rechnungsführer in Madrid, außer den weitläuftigen Einrichtungen auf seinen Gütern, zumal in Catalonien, wovon ihm ein großer Theil zugebort, und in Andalusien, wo er ebenfalls ansehnliche Guter besitt. Sein Sohn, der Marques von Cogolludo, der ein besondres Bermogen hat und seine eigne Birthschaft führt, verficerte mich, daß er selbst blog in Madrid monatlich 30,000 Realen (gegen 4000 Pfd. Sterk. im Jahr) an seine Bedienten bezahlt." Des Herzogs Einfünfte wurden damals zu 1,500,000 Gulben berechnet.

Diego Fernandez, des Ferdinand Alfons, des Zien Herren von Cantele vierter Sohn, besaß aus der väterlichen Erbschaft Chillon, solgte seinem Bruder Alsons in der Würde eines Alscaide de los Donzeles und wurde der Bater von Martin, dem 3ten Alcaide de los Donzeles, der mit Maria Alonso de Argote p Godop die Herrschaften Lucena und Espejo erheurathete und als Gesandter von Castilien das Concilium zu Constanz besuchte. Martins Urenkel, Diego Fernandez de Cordova, 7ter Alcaide de los Donzeles, herr von Chillon, Lucena und Espejo (Peter, sein Bruder, wurde der Stammvater der Berren von Salares, Algarrobo und Benescalera), wurde burch eine Reihe mannhafter Thaten ber Schrecken der Mahomedaner, daß ber König Abo Abdeli sich endlich felbst aufmachte, Rache an ihm au nehmen (1483). Aber Diego vertheibigte nicht nur seine Stadt Lucena mit unbezwinglichem Muth, daß die Feinde ichimpflich abziehen mußten, sondern war es auch hauptsächlich, der das Treffen vom 21. April 1483, in welchem Abo Abdeli selbst ein Befangner wurde, herbeiführte und entschied. Spater regierte Diego das neu eroberte Navarra, und 1512 gab ihm Ronig Ferdinand Comares als ein Marquesado. Sein Sohn Ludwig, der 2te Marques von Comares, nahm als Gouverneur von Dran den König von Tremecen, durch Barbaroffa seiner Staaten beraubt, in Sout; nicht nur wurde Tremecen wieder gewonnen, sondern Barbarossa blieb auf dem Plag. Des Ludwig Sohn, Diego Fernandez de Córdova, der Africaner genannt, weil er in Dran geboren, 3ter Marques von Comares, 9ter Alcaide de los Donzeles, erheurathete mit Johanna Folch de Aragon, einer Schwester des letten Herzogs von Segorbe, alle Staaten der Bäuser Aragon-Segorbe und Carbona, b. i. die Berzogthumer Segorbe und Cardona, das Marquesado Pallars, die Grafschaften Prades und Ampurias, das Bizcondado Billamur, die Baronie Entenza, das Erbamt, eines Condestable von Aragonien u. f. w. und hinterließ diefelben, weil er feinen altesten Sohn, den Grafen Ludwig von Paredes und Ampurias überlebt, seinem Enfel Beinrich,

Heinrich de Córdova, Cardona y Aragon, Ster Herzog von Segorbe und Cardona, 4ter Marques von Comares, 10ter Al-caide de sos Donzeles, wurde in seiner Ehe mit Katharina Fernandez de Córdova y Figueroa ein Bater von sieben Kindern. Der älteste Sohn, Ludwig Raymund, folgte dem Bater in dem

Majorat; der zweite, Peter Anton de Aragon, war Clavijo des Ordens von Alcantara, Gouverneur und Generalcapitain von Rouffilon und Cerdana, Gefandter an bem papftlichen Sof, Bicekönig von Neapel im J. 1666, sodann Prafident der Gerichtshöfe und des Raths von Aragonien, wurde auch zugleich in die Zahl der Granden aufgenommen. Nach feines ältern Bruders Ableben nahm er den Titel eines Herzogs von Segorbe an, gleichwie er sich als ein Mann von 75 Jahren, um die Familie zu erhalten, mit seiner Großnichte, Anna Ratharina de la Cerba, der 17jährigen Tochter bes 8ten Berzogs von Medina-Celi vermählte; aber ber einzige Sohn dieser Ehe erreichte nicht völlig das zweite Jahr, und Peter Anton selbst ftarb, der lette Mann seiner Linie, 1. Sept. 1690. Anton be Aragon, der dritte Bruder, war Mitglied des Inquisitionsgerichtes und des Ordensrathes, als Innocentius X ihm am 7. Oct. 1647 den Purpur verlieh; er starb 8. Oct. 1650. Vincentius war des Ordens von Alcantara Ritter; Pascal, der jüngste Bruder, Domherr von Toledo, - Archidiaconus von Talavera und Präsident des Raths von Aragonien, wurde von Papst Alexander VII am 5. April 1660 in die Zahl der Cardinäle aufgenommen. Als Cardinal-Priester empfing er den Titel von St. Balbina. Er war auch Gesandter an dem papstlichen Sof, bis er 1665 als Bicekönig nach Neapel gesendet wurde. Bon Rarl II ober vielmehr von der Konigin Mutter murde er zum Großinquisitor von Spanien ernannt, ein Amt, welches er jedoch niederlegte, als ihm nach Balthasars von Sandoval Tod das Erzbisthum Toledo wurde. Er ftarb ben 28. Sept. 1677.

Der Majoratsherr endlich, Ludwig Raymund Folch be Aragon, Córdova p Cardona, Gter Herzog von Segorbe und Cardona, Mitter des goldenen Bließes, vermählte sich im Jahr 1630 mit Marianna de Sandoval, der ältesten Tochter des Herzogs Franz von Lerma, die ihm das Herzogthum Lerma, die Marquesados Cea, Denia und Billamizar und die Grafschaften Santa Gadea, Ampudia und Buendia zubrachte, aber 1658 die Welt verließ, worauf der Herzog die zweite Ehe mit Maria Teresa de Benavides, einer Tochter des Sten Grafen von San

Istevan det Puerto, einging. Er starb 13. Januar 1670, nache dem er in der ersten Che acht, in der zweiten fünf Rinder erzeugt. Heinrich, der alteste Sohn erster Ebe, geb. 1632, starb 1637, worauf der Titel eines Grafen von Ampurias, den er geführt, an seinen Bruder Franz fiel, der aber nur das 14. Jahr erreichte und kurz vor der Mutter farb. Sie wurde baber von ihrem dritten Sohn, Ambrostus, beerbt, der auch den Titel eines Herzogs von Lerma annahm, obgleich Lerma, Cea und Ampubia in Gefolge des von dem Berzog von Infantado erhobenen Anspruce und eines richterlichen Erkenntniffes vom 3. 1643 sequestrirt maren. Die Entscheidung dieses wichtigen Processes war indessen noch weit entfernt, als Herzog Ludwig, in der Eigenschaft eines Vormunders seines Sohns, fich mit bem Berzog von Infantado verglich, diesem Lerma und Cea abtrat und dagegen Denia, Ampudia u. f. w. seinem Sohn erhielt. Dieser, 4ter Berzog von Lerma, starb im April 1660 und wurde von seiner ältesten Schwester Katharina Antonia de Aragon p Sandoval beerbt. Katharina vermählte sich mit Thomas Franz de la Cerda, 8tem Herzog von Medina-Celi, erhob nach dem Tod des letten Berzogs von Infantabo aus dem Hause Sandoval neuen Anspruch an Lerma, unterlag aber in possessorio vermöge Urtheils vom 3. 1677 (in petitorio dauerte der Proces dis zum 3. 1705, als in welchem ihr Sohn, der Herzog von Medina-Celi, ganzlich abgewiesen wurde), erbte bagegen, da ihr Stiefbruder, der einzige Sohn zweiter Ehe, Joachim, 7ter Herzog von Segorbe, dem Bater nach wenigen Wochen in die Ewigkeit folgte (5. Marz 1670), auch die väterlichen Besitzungen und hinterließ solche durch ihren am 16. Febr. 1697 erfolgten Tob ihrem Sohn, bem 9ten Berzog von Medina-Celi. Cardona, Segorbe, Comares, Pallars, Ampurias, Prades, Villamur, Entenza, Lucena, Espejo, Chillon, Denia, Villamizar, Santa Gadea, Buendia, Ampubia sind seitdem dem Schicksal von Medina-Celi gefolgt.

Das herzogliche Haus San Istevan, in welchem so viele Hute oder Grandezen sich vereinigten — von 30 fabelt Casanova —, entlehnt seinen Titel der mäßigen Villa San Istevan
bel Puctto an dem Engpaß von San Istevan, der aus der

Mancha nach dem Guadalquivir führt, folglich in dem alten Königreich Jaen belegen ift. Den Moren hieß der Ort Iznotarafe; den Griftlichen Namen empfing er, weil er an St. Stephans, des Erzmärtyrers Tag den Moslimen entrissen worden. In spätern Zeiten war er der Hauptort einer bedeutenden Grafschaft, die zu einem Herzogthum erhoben in der erften Balfte des 18. Jahrhunderts, unter andern über Caftellar, tas Navas, Espelup sich ausdehnte und Jahrhunderte hindurch in dem Besit des Hauses Benavides blieb. Es soll dieses Hauses Ahnherr ein Bastardsohn des Königs von Spanien, des Alfond VII gewesen sein. Des dritten herrn von Benavides, des Suero Erbtochter, Maria Suarez de Benavides, nahm zum Mann den Peter Afonso de Leon, einen Enkel von König Alfons IX von Leon, welcher von der Aldonza Martinez de Silva zwei Söhne gehabt hatte, den Rodrigo Alonso, der mit der Herrfcaft Aliquer abgefunden, Bater des Peter Alonso geworden ist, und den Peter Alonso, den Ordensmeister von S. Jago. Meisters Sohn, Diego Alonso, hat mit einer Erbin Tenorio erheurathet, so daß von ihm die spätern Herren von Tenorio entstammen, und namentlich ber held sener, durch Mozaris Composition zu classischer Berühmtheit erhobenen Volkssage von Don Juan, dem Unwiderstehlichen. Singegen murde Peter Alonso de Leon, der Gemahl der Erbtochter von Benavides, Bater von Alfons Perez de Benavides, welcher in der Che mit seiner Coufine Terefa Perez de Tenorio, ber Erbin der Herrschaft Tenorio, ben Gten herrn von Benavides gewann, ben Johann oder Somez Monso, »gran privado de el Rey don Fernando IV que le dio la villa de Benavides, o Banavide, y es el que fue hallado muerto una noche en Palencia.« Mit Teresa Sobinez verheurathet, einer Tochter bes Alfons Godinez auf Jaraiceio und Cillervello, des Großtanzlers, aus deffen Che mit Agnes Teresa Tenorio, hinterließ Johann Alonso die Söhne Peter Alonso und Johann Alonso de Benavides, beibe kinderlos, vigleich dieser zwei Frauen sich gefreit hat, Die Maria Giron und die Mayor Bazquez de Minzo. Bei König Alfons XI stand er, als bessen Repostero mayor, als Justicia mayor de la casa

del rey und als Großnotar von Andalusien hoch in Gnaden; er hat auch bei den denkwürdigen Belagerungen von Algeziras und Tarifa viele Ehre eingelegt. König Peter erwählte ihn zu seinem Guarda mayor, ließ ihn aber endlich, weil er nach einer scharfen Belagerung, und nachdem alle Borräthe aufgezehrt, die Stadt Segorbe an die Aragonier übergeben, ermorden, 1364. Bereits 1358 hatte er Benavides, Aguilar, Tenorio, S. Muñoz, la Mota zu einem Majorat gewidmet, zu dessen dereinstigem Genuß er den Bruderssohn seiner Mutter, den Mendo Rodriguez de Biedma, berief, unter der Bedingung, daß er der Benavides Namen und Wappen annehme.

Des Hauses Biedma Abstammung leitet die Sage von einem Inigo Iniguez her, welcher bem Konigshause von Navarra entfammt, an dem Sof von Aragon verweilend, das Glud hatte, die von den Moren entführte Königin, samt seiner eignen Sausfrau aus den Banden der Rauber zu befreien, und dafür von bem dankbaren König die Berwilligung empfing, ben acht Reffeln des angestammten Wappens einen der Pfähle aus dem Schild von Aragon hinzuzufügen. Als aber nicht lange darnach bei einer feierlichen Gelegenheit beffelben Ronigs Banner entfaltet wurde und Juigo gewahrte, so berichtet der Sage fernerer Berlauf, daß trot ber ihm gewordenen Berleihung die Zahl ber Pfähle dieselbe geblieben sei, trat er zornentbrannt vor den Ronig und die versammelten Barone und gab mit den Worten: »que mas queria justa querella que cautelosa paga, Ansicht nach unvollkommen gebliebene Geschenk zurück, und der Ronig, dem Gewicht der von dem Zurnenden erhobenen Rlage weichend, ließ sich das Banner reichen, schnitt eigenhändig den einen Pfahl heraus und gab ihn dem tropigen Ritter. Es hat aber mit dieses Isten herrn von Biedma Enkeln Roberich und Ferdinand Ruiz das Haus in zwei Linien sich getheilt. Ferdinand Ruiz de Biedma, Merino mayor von Galicien, gest. 1313, erwarb in der besagten Landschaft mehre Ortschaften, die er unter dem collectiven Namen der Cafa de Biedma seinem ältesten Sohn Alsons hinterließ; es ist sedoch die Linie in seiner Urenkelin Elvira, der 6ten Herrin von Biedma, welche 1406 dem Diego

Lopez de Zuniga angetraut worden, erloschen. Ferdinands älterer Bruder, Roderich Iniguez de Biedma, 3ter herr von Biedma und Ortolanca, erheurathete mit Johanna Diaz de Fines die Berrschaft Fines, los Molinares de Estiviel und Mengibar, war Alcaide de los Reales Alcazares y fuerzas de la ciudad de Jaen und wurde, unter mehren Rindern, der Bater fenes Diego Sanchez de Biedma, ber von Biedma 4ter, von Fines 5ter Herr, Justicia mayor de la Casa del Rey, Ascasse mayor und Alcaide von Jaen, in der Che mit Maria Godinez jenen Mendo Rodriguez de Biedma gewann, welcher durch seines Betters Bestimmung 1364 zu der Erbschaft des Hauses und Namens Benavides gelangte, auch als Guarda mayor König Peters aus deffen Handen das Amt eines Caudillo mayor des Bisthums Jaen erhielt. Mendo Rodriguez de Biedma p Benavides verlor durch seine ftandhafte Anhänglichkeit an König Peter Palacios de Balduerna, Billamapor und Bonal, welche König Beinrich IV einem Liebling, Johann Gonzalo de Bazan, verlieh, und mußte sogar bas als Entschädigung bafür ihm verliebene San Istevan bel puerto aufgeben, bis daß der König, von Reue und Todesschrecken auf dem Krankenbett ergriffen, befahl, diese lette Besitzung dem Berfolgten wieder einzuräumen. Den Monarchen, der ihm das viele Leid angethan, hat Mendo noch um einige Jahre überlebt, indem fein Testament bie Jahrzahl 1481 trägt, und es folgte ihm in den Gütern der älteste Sohn Gomez Mendez de Benavides, welcher wie dieser, ber kinderlos 1385 sein Leben beschloß, seinen Bruder Diego Sanchez de Benavides jum Nachfolger hatte.

Diego hat das Amt eines Caudillo mayor des Bisthums Jaen, welches seinem Bruder nach Ableben des Gutiere Diaz de Sandoval verliehen worden, gleichfalls mit hohem Ruhm, den Moren zu Schaden, bekleidet, und ist den 19. Febr. 1413, während er an dem portugiesischen Hof als Gesandter weilte, mit Tod abgegangen. Bermählt mit Maria de Mendoza und in dieser Ehe Bater der Söhne Mendo Rodriguez, Gomez Mendez und Emanuel, hat er dem ältesten das Masorat, dem mittlern sa Mata, Billasonso und Benefarcis, dem jüngsten

Javalquinto, Eftiviel und la Bentofilla hinterlassen. Mendez, der ohne Kinder in seiner Che mit Maria Manrique be Rojas, errichtete aus dem von ihr in die Che gebrachten Fromesta, nördlich von Palencia, mit hinzufügung anderer Ortschaften 1467 ein Majorat, zu welchem, als nächster Erbe, sein Bruder Emanuel berufen wurde. Emanuel wurde Bater von drei Söhnen, Gomez, Johann Alfons und Sancho, von welchen dieser um der nüglichen, für die Eraberung von Granada gelei= steten Dienste willen von den katholischen Konigen das Leben Almunan empfing und daffelbe, samt feinen Erbgutern Manquilla und Canena, zu einem Majorat widmete. Es ift aber ber von ihm abstammende Zweig mit Martin de Benavides, dem 5ten Herrn von Almunan, zu Anfang des 17. Jahrhunderts erloschen. Johann Alfons, der eine Bruder des erften herrn von Almunan, besaß vermöge der väterlichen Disposition Javalquinto u. s. w. und empfing wegen der fühnen Thaten, welche er auf dieser unruhigen Grenze verrichtete, ben Beinamen el Bueno, mabrend er dergestalt fürchterlich sich ben Moren erzeigte, daß ihnen lange Jahre sein Name als ein Schredmittel, die Rinder zu beruhigen, biente. Jedoch hat Johann Alfons seinen Muth nicht allein gegen auswärtige Feinde bewährt: in Gesellschaft seines Brus bers Sancho unternahm er 1477, die Stadt Baeza, welche der Marschalk Diego de Córdova für König Ferdinand besetzt hielt, zu ersteigen; in dieser Wagniß ihn zu unterftugen, hatten Georg Manrique und der Comthur von Sabiote mit ihren Banderien, dann auch die Leute des Alfons de Aguilar sich bei ihm eingefunden. In der Mitternachtsstunde wurden die Benavides von ben vornehmsten Bürgern der Stadt, von den Cerones in vorsichtiger Stille eingelassen, und sie wendeten sich vor Allem dem Bause des Marschalks zu, hoffend, daffelbe in der Ueberraschung zu ersteigen. Aber es setzten die Hausgenossen eine ftandhafte Bertheidigung dem Sturm entgegen; es sank, von schwerem Stein getroffen, der Comthur leblos zu Boden, und während deffen versammelte ber Marschalk, ber zusällig nicht zu Haus geschlafen hatte, seine Freunde und Anhänger innerhalb bes Alcazars, in der Liebfrauenkirche, ging auf sein Geheiß Rodrigo

Diaz de Mendoza mit einer auserlesenen Schar von 200 Mann dem Manrique zu Leibe. Dessen Hausen wurde nach einem lebshaften Gefecht auseinandergetrieben; der Marschalt, einen ersten Erfolg benußend, brach aus dem Alcazar hervor, um sich zuerst der Stadtthore zu bemächtigen, dann die Eingedrungenen im Rücken zu fassen und in solcher Weise den vollständigsten Sieg zu ersechten. Die beiden Benavides, Georg Manrique, Gonzalo de Villalta, die Cerones wurden alle gefangen genommen; nur wenige von ihren Leuten entfamen.

Zehn Jahre später, 1487, war es vornehmlich Johann Alfons, welcher vermäge des von den katholischen Königen empfangenen Auftrags, des Muhamed Abuabdali Bemühungen, den Muhamed el zagal aus Granada zu vertreiben, unterflütte und dabei dermaßen die Bunft seiner Gebieter fich erwarb, daß fie ihm die Statthalterschaft der wichtigen, unlängst eroberten Stadt Bera und ihres ausgedehnten Gebiets übertrugen. des Johann Alfons Söhne, Emanuel, der 3te Herr von Javalquinto, und Valentin de Benavides, zugenannt el Brava, haben sich in den Kriegen gegen Moren und Franzosen bas Lob feltener Tapferkeit verhient. Emanuel namentlich, geb. 1469, batte sich bereits in bedeutenden Unternehmungen versucht, als er im Frühiahr 1503 mit 400 Reisigen und vier Fähnlein Fußwolf aus Sicilien nach Calabrien übersetzte, um sich mit Hugo be Cardona zu vereinigen, und der Feldherr, der in der Furcht vor Anbigup und seinen Franzosen gesonnen gewesen, sich in bie Gebirge zu werfen, gelangte, in Folge des Anzugs biefer Berftärfung, zu dem Entschluß, bei Terranuova eine Schlacht anzunehmen. Sie ging verloren, wie es scheint, einzig barum, baß um so glanzender die Genugthuung ausfalle, welche Aubigny bei Seminara, 21. April 1503, den Spaniern zu geben hatte. Benavides führte an diesem Tage die Vorhut, und im Moment, ben Rio secco ju überschreiten, ließ er fich mit bem feindlichen Feldherrn in eine Conferenz ein, welche als die Beranlassung zu dem Verlust der Schlacht darzustellen die Franzosen nicht verfehlen; denn es soll Carvajal, mährend Aubignys Aufmerksamkeit ber mündlichen Verhandlung zugewendet, auf

einer andern Stelle mit bem hintertreffen über bas Flüßchen und zugleich ber französischen Armee in ben Ruden gekommen sein. Wahr ift es, daß von langen Zeiten ber bie Familien Benavides und Carvajal durch erbliche Feindschaft entzweit, und daß der eine leicht zu einer Handlung, welche geeignet, des anbern Leumund zu beeinträchtigen, sich entschließen konnte. Bon einem sungern Sohn Emanuels, von Roderich, entstammte Peter de Benavides, der Gie Herr von las Rozas, der zu Anfang bes 18. Jahrhunderts genannt wird. Emanuels altefter Sohn, Johann, wurde ber Bater eines andern Emanuel, des Iten herrn und Isten Marques von Javalquinto, durch Creation von Diefes Enkelin, Isabella, von Javalquinto bie 3te, von Villareal 2te Marquesa, hat bie besagten Guter in bas Haus Pimentel getragen durch ihre Bermählung mit Alfons Anton, dem 11ten Grafen von Benavente. Gomez de Benavides, des Stifters des Hauses Javalquinto alterer Bruder und 2ter herr von Fromesta, wurde der Urgroßvater senes Ludwig, deffen Sohn Hieronymus 1559 Fromesta zu einem Marquefabo erheben ließ.

Des Hieronymus Enkel Ludwig, Ater Marques von Fromesta, erheurathete mit Anna Carillo de Toledo bas Marquesado Caracena, zwischen Cuenca und Huete, und die Grafschaft Pinto, und hinterließ als einzigen Sohn ben in ben Rriegen König Philipps IV häufig genannten Marques von Caracena, Ludwig de Benavides Carillo y Toledo. Es hat derfelbe seine ersten Feldzüge unter den Befehlen des Marques von Leganez gemacht und der Reihe nach Franzosen, Piemonteser und Parmesaner bestritten. In einem Gefecht bei Parma, 1635, ärntete er außerorbentlichen Ruhm, ber aber burch eine gefährliche Bunde theuer erfauft ward. Als Leganez, den Prinzen Thomas und Moriz von Savoyen zum Beiftand, die Mailandische Kriegemacht nach Piemont führte, 1639, erhielt Caracena die Weisung, mit einem abgesonderten Corps Moncalvo zu belagern, und der Plat wurde nach eilftägiger Bertheidigung an ihn übergeben. Bei der hierauf vorgenommenen Belagerung von Trino führte er eine ber vier Attaquen, und die Erstürmung ber Stadt, 4. Mai, wird

großentheils seiner Unerschrodenheit zugeschrieben. Bu bem Unternehmen auf Turin war er am 27. Jul. mit 1600 Mann des auserlesensten spanischen Fußvolks commanbirt und ihm aufgegeben, mittels einer Petarde das Schlofthor zu brechen und von da aus dem Innern der Stadt einzudringen. Allein er fand die Zugbrude vor dem Thor aufgezogen, so daß die Petarbe nicht anzubringen, und die mitgebrachten Sturmleitern waren für die Ersteigung der hohen Schlogmauern zu furz. Ungeachtet dieser an sich unübersteiglich scheinenden Hindernisse gelang es dem Marques, dem Schlofigarten einzubrechen und da sich festzusegen, in Erwartung des Eintreffens der drei andern Colonnen. Diesenige aber, auf deren Mitwirkung er zunächst angewiesen und die von Franz Tuttavilla (Eftouteville) befehligt, verirrte fich in ber Finsterniß, und Caracenas Lage inmitten ber Feinde wollte fritisch werden, als zufältig die Nachricht von dem Ersteigen des Schloßgartens des Tuttavilla Ohr erreichte. Sofort eilte er mit seiner Mannschaft ber Stelle zu, und ihr Eintreffen feste ben Marques in ben Stand, fich Bahn gur innern Stadt zu brechen. Als sein und des Tuttavilla Volf den Johannisplat überfluthete, entsank der Herzogin der Muth; sie flüchtete mit dem hofftaat und ben Garderegimentern in die Citadelle; Caracena aber ließ rasch das innere Schloßthor raumen, daß zuforderft die braußen haltende Reiterei, dann die beiden andern zu dem Unternehmen commandirten Colonnen, welche sich gleichfalls verirrt hatten, endlich ber Prinz Thomas selbft einziehen fonnten. Die Stadt war gewonnen, für Caracena, der sofort die Anstalten zu der Belagerung der Citadelle traf, Bestallung eines Generals von ber Cavalerie verdient, In solder Eigenschaft biente er bei ber Belagerung von Cafale, und wurde er abermals am 29. April 1640, als Barcourt mit der franzosischen Armee zum Entsas herankam, schwer, beinahe lebensgefährlich verwundet. Ein großer Theil ber in Piemont gemachten Eroberungen ging hierauf verloren, und bie beiden Prinzen föhnten fich mit der Herzogin Regentin aus, nachdem Caracena vergeblich alle Mittel aufgeboten hatte, den Prinzen Thomas in der Devotion für Spanien zu erhalten,

von ber anbern Seite aber auch ben neuen General-Statthalter, den Grafen von Siruela zu überzeugen, daß kein Opfer zu schwer fallen durfe, wenn es darauf ankomme, einen Bundesgenoffen von solcher Wichtigkeit festzuhalten. Als hierauf Prinz Thomas Miene machte, das unvollkommen befestigte und schwach besetzte Crescentino zu belagern, fam ihm Caracena durch einen Gemalt= markt zuvor, so daß es nicht nur diesem gelang, eine hinreichende Befagung in den Ort zu werfen, sondern auch die benachbarten Festen Trino und Santia sattfam zu bewehren, 1642. Noch wesentlicheres Berdienst erwarb er sich, als Angesichts der feindlichen Uebermacht der fede Berfuch, bas Schloß von Tortona zu entsegen, aufgegeben und die zum außersten compromittirte Armee in die frühern Positionen zuruckgeführt werden sollte. Er bestand darauf und seste gegen die Meinung des Grafen von Siruela und aller übrigen Generale burch, daß die Armee den Lauf des Bru verfolge, so daß sie durch dessen ftark angeschwol-Jene Gewässer von dem Feind geschieden bleibe, und es mußten in dem hierauf angetretenen Marsch diesenigen, welche im Kriegsrath des Marques entschiedenfte Gegner gewesen, fich überzeugen, daß einzig durch seine richtige Beurtheilung der verzweifelten Lage der Armee sie vor gewissem Untergang bewahrt worden.

In dem Feldzug von 1643 wurde Caracena mit 3000 Mann aus des Grafen von Siruela Lager zwischen Fregorelo und Bosco entsendet, um die Stadt Tortona von der obern Seite zu berennen. Er bewerkfielligte dieses unter Begünstigung eines Rebels, und selbst des außerhalb der Mauern belegenen Capuzinerklosters hat er sich bemächtigt, ohne daß die Besatung dessen inne gesworden wäre. Dieser glückliche Erfolg beschleunigte den Fall der Stadt ungemein; aber die Besatung warf sich in das Schloß und verschaffte durch ihren hartnäckigen Widerstand dem Herzog von Longueville hinreichende Zeit, um mit den zum Entsas bestimmten Truppen aus Frankreich sich einzusinden. Schon hatte er, verstärft durch Savoyarden seglicher Farbe, den Tanaro ersreicht; aber nimmermehr konnte er den Uebergang erzwingen: Caracena, dem der größte Theil der Reiterei und einiges kußvott beigegeben, vertheidigte das senseitige User mit gleichviel

Beschick und Thätigkeit. Etwas menigstens auszurichten, legte die feindliche Armee sich vor Asti, von wo sie abzuziehen, Caracena dem Montferat einfiel, nach einigem Widerfand Acqui mit den daselbst aufgehäuften Borrathen nahm, hierauf ein starkes Corps Cavalerie, mit welchem du Plessis-Praslin und der Marchese von Billa der Stadt zu Gulfe eilen wollten, zurücktrieb, endlich die ganze Landschaft und vornehmlich die Umgebung von Rivalta spstematisch verheerte, damit die feindliche Urmee, falls sie nochmals versuchen sollte, dem belagerten Tortona Luft zu machen, nirgends Lebensmittel finde. In ber That haben in Folge dieser Unstalten am 27. Mai die vereinigten Franzosen und Savoparden den Rückzug antreten muffen, während den nämlichen Tag noch die Citadelle von Tortong capitulirte. Als hierauf Siruela den Marques von Belgda, der zeither in den Niederlanden die Cavalerie befehligt hatte, jum Nachfolger erhielt, 1643, wurde Caracena nach den Niederlanden versett, um daselbft Beladas Commando zu übernehmen. Raum wird daher von 1641—1647 an Lys, Schelde oder Sambre ein friegerisches Ereigniß von einigem Belang ohne beffen Ditwirfung vorgefallen sein, und wenn auch nicht allzeit bas Gluck seinen Anstrengungen lächelte, so blieb doch selbst in verfehlten Unternehmungen des Mannes Beharrlichkeit und freudiger Muth unverkennbar. Der wesentlichste Unfall traf ihn, als er im Sept. 1646 dem Bergog von Enghien den Weg nach Dunkirchen gu verlegen, sein verschanztes Lager verließ und hierdurch den Streichen einer unwiderstehlichen Uebermacht fich aussette.

Mittlerweile hatten die Angelegenheiten der Lombardei mesentslich sich verschlimmert, daß kaum mehr die Fortschritte der Mosteneser, geschweige der Franzosen zu hemmen. Philipp IV-verslieh die Statthalterschaft der bedrohten und zerrütteten Provinz dem Marques von Caracena, 1648, und sofort hat dieser die nothwendigken Vorschrungen getroffen, um weiterm Berluft vorzubeugen und einige Ordnung dem Chaos der dortigen Verzubeugen und einige Ordnung dem Chaos der dortigen Verzwaltung einzusühren. Allerdings sah er sich genöthigt, bei Anschrung des Marschalls von Plessis-Praslin und des Herzogs pon Wodena die Belagerung von Casale maggiore auszuheben

(31. Mai 1648), in einer Beise noch dazu, welche einzig durch bie troftlose Beschaffenheit eines in der Eile zusammengerafften Beers erklärbar; aber die Stellung, die er hierauf bei Cremona bezog und die er durch eine befestigte Linie, von Cremona bis jum Oglio in einer Lange von neun Miglien reichend, für die Rriegekunft jener Zeit beinabe unangreifbar gemacht hatte, imponirte einen ganzen Monat lang den feindlichen Generalen, und nicht eber als am 30. Juni konnten sie sich entschließen, bie fürchterliche Linie anzutasten. Sie war burch breifache, zum Theil bewäfferte Graben gedect; gleichwohl währte ber Biberftand nicht viel aber eine halbe Stunde. Caracena selbft, nachbem er bas Gefecht berzustellen bas Unmögliche versucht, mußte von bem Schlachtfelb weichen, um gludlich in bem nahen Cremona Zuflucht zu finden; an Todten ließ er 1000, an Gefangnen 2000 Mann zurud; außerdem war wohl die Balfte seiner Truppen versprengt. Nichts besto weniger blieb ibm hinreichende Besinnung, um für die Bertheidigung der Adda, für die Bewahrung des wichtigen Plages Cremona die zwedmäßigsten Anstalten zu treffen, daß ber Feind nach wiederholten vergeblichen Anstrengungen die Adda zu überschreiten, genöthigt wurde, als das einzige ihm freigegebene Tagwert die Belagerung von Cremona vorzunehmen. Es gehörte bieselbe zu ben benkwürdigsten des langen Kriegs, gleichwie kaum eine andere dem belagernden Beer verderblicher geworden fein wird, bis endlich im Berbstmonat Plessis-Praslin sich babin gebracht sab, unverrichteter Dinge abzuziehen und auf einem weiten und beschwerlichen Umweg durch der Genueser Gebiet die Trummer seines Bolks in Sicherheit zu bringen. hierauf vertrieb Caracena, seinen Vortheil verfolgend, die Modeneser aus Pomponesco, und nothigte ben Bergog durch Ginfall in beffen Gebiet, das unnaturliche Bundnig mit den Franzosen aufzugeben, 1649.

Der Krieg, nicht weiter durch französische Umtriebe und heere genährt, da für einige Jahre Mazarins ganze Aufmerksamkeit den innern Unruhen zugewendet war, beschränfte sich auf unerhebliche Streifzüge, bis Caracena, trop der Erschöpfung des

Mailandischen Staats, sich 1652 im Stand befand, eine nicht unbebeutende Streitmacht nach Piemont zu führen und Trine und Crescentino, endlich auch am 21. Oct. jenes Casale zu nebmen, an welchem ber Reihe nach Gonzalo von Cordova, Ambrofius Spinola und Leganez gescheitert waren. Hingegen blieb bes Feldzugs von 1653 einziges Ereigniß von Bedeutung bas Gefecht bei la Rocchetta ben 23. Sept., welches hartnäckig unb blutig am Ende zu Gunften der Franzosen sich entschied. Der Statthalter selbst wurde verwundet, sein Reffe getodtet. follte bes Herzogs von Modena Gallomanie, die nur eingeschlafen war, so lange bas Schicksal ber Parteien in Frankreich unentschieben, ihm neue Sorgen bereiten. Den Unbeftandigen zu züchtigen, legte Caracena fich vor Reggio, 1655, wo der Berzog in Person mit 400 Ebelleuten, 900 Reitern und 4000 Fußgängern fic eingeschloffen hatte. In Betracht biefer Besagung, Armee vielmehr, mußte nach drei oder vier lebhaften Ausfällen die Belagerung aufgegeben werben. Bon seinem Schaben meinte ber Statthalter durch die Wegnahme von Bersello fich zu erholen, er hatte aber nur wenig ausgerichtet, als ber Bericht von ben Unftalten der Franzosen, den Ticino zu überschreiten, ihn nach Mailand zurückforderte. Bon da nach Pavia sich wendend, fand er auf der einen Seite eine französische Armee unter Broglio vor sich, auf der andern Seite bedrohte ihn der Prinz Thomas mit den Während diese vor allem seine Aufmerksamkeit Savoparden. beschäftigten, bewerkstelligten die Franzosen den Uebergang auf brei Bruden bei Baffignano und Belguardo, daß der Statthalter, in ber Hoffnung, ihrer burch eine Schlacht sich zu entledigen, veranlaßt wurde, alle seine betachirten Corps in Gile heranzugieben. Dieses Manoeuvre benutte ber Pring Thomas, um ebenfalls auf das linke Ufer des Ticino herüberzukommen, und dem also vereinigten heer eine Schlacht zu bieten, durste ber Statthalter nicht wagen. Die Belagerung von Pavia nahm ben 25. Jul. ihren Anfang. Dort hatte Caracena eine Besatzung von 3000 versuchten Solbaten zurückgelassen; benen schloß fich bie preitbare Bürgerschaft an, und auch die Bauern, die in großer Anzahl nach der Stadt geflüchtet waren, bewaffneten fich und Wetteiferten, ihrer 15,000 wie es heißt, mit den Soldaten und Bürgern in Unerschrockenheit und Thätigkeit. Bon der andern Seste hatte der Statthalter seiner Armee eine Stellung gegeben, vermöge welcher alle Zusuhr aus Piemont und dem Modenesischen den Belagerern abgeschnitten. Sie litten in Ausdauer und Ersgebung, mußten aber doch endlich, nach großem Berlust, mit Schimpf abziehen.

Es sollte biefes für die Lombardei Caracenas lette Waffenthat sein; ihm war ber Graf von Fuensaldana zum Nachfolger gegeben, 1656, mabrend er für seine Person bestimmt, in den Riederlanden bei dem Prinzen Don Juan dus schwierige und nicht immer tohnende Amt eines Apo für das Schlachtfeld zu üben. Doch hat er in dieser Stellung ben glorreichen Entsag von Balenciennes, 16. Jul. 1656, bewerkstelligt und nach einer hartnäckigen Vertheidigung die Uebergabe von Condé erzwungen, desgleichen ben Feldzug von 1657 mit der Wegnahme von St. Ghislain eröffnet. Aber in dem Maas die konigliche Autorität in Frankreich sich befestigte, in demfelben Maas erweiterten sich bort die Anstrengungen für den Krieg, daß alles Berhältniß ber ftreftenden Mächte zu einander aufhoren mußte, auch ohne Cromwells wahnsinnige Allianz mit den Franzosen. Die Feldzüge von 1657 und 1658 sind auf Seiten der Spanier eine ununters brochene Reihe von Unfällen, benen bie Dunenschlacht, in welcher Caracena wiederholte Probén der seltensten Unerschrockenheit ablegte, die Krone. Spanien sah sich genothigt, den ppres natfchen Frieden einzugeben, in allen Dingen nach dem Willen des Siegers sich zu bequemen. Als hierauf Don Juan im März 1659 die Riederlande verließ, wurde die Statthalterschaft für eine kurze Zeit an Caracena gegeben, aus beffen Banben fie fodann der Marques von Castel Rodrigo, von beffen administrativen Talenten man in Mabrid eine hobere Meinung hatte, übernahm. Wenigstens foll Cararena bie innern Angelegenheiten bes mailandischen Staats in großer Unordnung zuruckelaffen haben.

Richt eher denn 1665 erhielt er eine seinen kriegerischen Reigungen angemessene Beschäftigung, indem ihm bas Commando der gegen die Portugiesen bestimmten Armee, welches bis dasin

Don Juan und Marfin gehabt, aufgetragen wurde. Biele Zeit verging, wie dies in Spanien herkommlich, bevor das Heer, 15,000 Fußganger und 8000 Reiter, zusammengezogen mar, und nun erft, Jun. 1665, überschritt ber Generalissimus die Grenzen von Alentejo. Billavicivsa, die Stadt, ergab sich den 10. Jun.; bas Schloß aber, mit einer Besatzung von 1600 Mann, erforberte eine formliche Belagerung, beren langsamen Fortgang zu Formirung seiner Urmee sich zu Rugen zu machen der Rheinländer Friedrich von Schönberg oder Schomberg nicht ermangelte. Den 17. Jun. sette berfelbe, von Eftremdz ausgehend, seine Colonnen in Bewegung, und an demselben Tage wurde bei Montesclaros oder Billaviciofa geschlagen, Anfangs mit entschies benem Bortheil auf Seiten der Spanier. Das von dem Raiser dem Better überlaffene Curaffierregiment Rabatta insbesondere burchbrach die gange, in drei Linien aufgestellte Reiterei der Portugiesen und verfolgte demnächst in wuthiger Saft die Flüchtigen; denn nicht mehr den Sieg, über den kein Zweifel übrig zu, sein schien, sondern Rache um den theuern Führer, den an ihrer Spize gefallenen Rabatta, suchten diese Rataphrakten, in ihrem Grimm der durch das ungemeffene Vordringen in der Schlachtlinie entstandenen Lude vergessend. Diese aber zu benuten, zögert Schomberg nicht, und Infanterie und Artillerie vereinigt gegen die Lude schleudernd, gelingt es ihm, die feindliche Armee zu durchschneiden, die Reiterei von dem Fugvolf zu Diese ungeübte Masse, Jener verluftig, die sie als trennen. ihre Hauptstüße betrachtete, gerieth fofort in Unordnung, die auf seben Gedanken an Widerstand verzichtete. Die in ben Weinbergen zwischen Mauern aufgestellten Bataillone streckten das Gewehr; andere, die weniger durch örtliche hinderniffe aufgehalten, marfen fich in die Flucht, erlitten aber, bevor fie ben Part von Villaviciofa erreichten, in der Berfolgung schweren Berluft, ließen auch 45 Fahnen im Stich. Eine Brigade von 4000 Mann, welche burch Feldverschanzungen gebect, ergab fic au Gefangenschaft; 1500 Mann, die in den Laufgraben vor bem Solog Billaviciofa zurudgeblieben waren, gelangten, lebhaft von der Befatung verfolgt, nach Jurumenha, wohin auch Caracena

mit ber Mehrzahl ber Reiterei sich gewendet hatte. Richt über 5 Stunden mährte das Treffen; nicht über 1500 Mann, zu einem Drittel Portugiesen, blieben auf bem Plat: gleichwohl entschied diese unerhebliche Action über ben langwierigen Streit ber beiden Rronen. Das erschöpfte Spanien konnte nicht weiter die Eroberung von Portugal sich vorsetzen und verharrte einzig des Anstandes halber noch für längere Zeit in seiner feindlichen Stellung. Caracena, von Reuem in Alentejo eindringend, nahm Rudar, welches doch eben so schnell wieder verloren ging, als die Portugiesen ihre Eroberungen in Andalusien im Frühjahr 1666 aufgeben mußten. Nicht minder unbeständig und unerheblich in feinen Folgen erwies sich Caracenas Baffengluck in ben Monaten Sept. und Dct. 1666. Darauf scheiterte Schomberg in seinem Unternehmen auf Albuquerque. Es folgten noch Streifzüge von beiden Seiten, und schließlich murde in dem Friedensvertrag vom 13. Febr. 1668 die Unabhängigkeit Portugals anerkannt, ein Ereigniß, das Caracena nicht erlebte; er war zu Madrid den 6. Januar 1668 verftorben, in seiner ganzen Persönlichkeit ein Zeugniß für den unaussprechlichen über die spanische Nation gekommenen Berfall: benn wie er ohne Zweisel für sene Periode als ihr erster Feldherr zu gelten hat, so ist nicht minder einleuchtend, daß ihm von allen ausgezeichneten Eigenschaften seiner Vorgänger und Mufter lediglich die unwesentlichsten, Todesverachtung und sosiego, geblieben waren. Auffallend ift, was man, im Vergleich mit der Armuth des Staats, von seiner hinterlassenschaft erzählt, in welcher sich nämlich "allein in specie und an gemungtem Gelb 400,000 Pis foletten und 300,000 Pesos" vorgefunden haben sollen, ohne das viele ungemünzte Silber und die kostbaren Mobilien, und ohne 120,000 Pesos in Anweisungen auf die Kriegscaffe, welche jedoch der König an sich zu ziehen geruhte. Durch des Marques Absterben wurden brei Aemter erledigt : bas Generalat in Eftremadura, das Prafidium in dem Rath von Flandern und bie Feldzeugmeisterstelle (bas Generalat von der Artillerie). Ursache seines Todes ward einer alten Wunde auf der Bruft, die wieder aufgesprungen, beigemessen; bei hof war seinethalben

großer Rummer, weil er für der besten Soldaten einer von der spanischen Nation zu dieser Zeit gehalten wurde." Bermählt mit einer Tochter des 4ten Herzogs von Arcos, mit Ratharina Ponce de Leon (gest. 1701), hatte der Marques nur Töchter, deren ältere, Anna Antonia de Benavides Carillo y Toledo, von Fromesta die 6te, von Caracena die 3te Marquesa, 1673 dem Sten Herzog von Osuna, Raspar Tellez Giron, angestraut wurde, die jüngere, Mariana de Benavides Ponce de Leon, des Iten Grasen von Altamira, des Ludwig Moscoso Osorio Gemahlin, ihr Leben 1680 beschloß. Die Staaten von Caracena, Fromesta, Pinto haben sich in dem Hause Osuna vererbt.

Mendo Rodriguez, der älteste von den drei Sohnen des 1413 verftorbenen 3ten herrn von S. Istevan, folgte dem Bater in dem Besit von S. Istevan bel Puerto, las Navas, Espeluy und Caftellar, erheurathete auch Ibros unweit Baeja mit Leonora de Avalos, opferte aber dem Dienft R. Johanns II einen großen Theil seines Bermögens, wie er benn die Berrschaft Tenorio veräußerte und bedeutende Stude des Majorats pon Benavides, vor allem das Schloß selbft verpfändete, ohne Dieselben jemals einfosen zu konnen. Dennoch blieb seinem Sohn Diego Sanchez ein hinreichendes Befigthum, um den Glanz des Sauses und zugleich den alten Waffenruhm der Caudillos des Bisthums Jaen in fühnen Thaten, gegen die Moren verrichtet, aufrecht erhalten zu können. Vorzüglichen Ruhm gewann er in dem Streifzug 1458, für welchen Pedro Manrique sein Berbundeter. Nicht nur, daß die beiden driftlichen Barone reiche Beute entführten und eine für den Anbau der weiten Landa schaft hochwichtige Wasserleitung zerstörten, sondern sie erfochten auch über die in großem Ungeftumm fie verfolgenden Feinde einen Sieg, der 320 Moren das Leben fostete, indessen 80 in Gefangenschaft geriethen. Den Gegnern des Condestable Michel Lut eng verbunden, bemeisterte Diego fich des Schloffes Montizon, bierburch den Burgherrn, den Grafen von Paredes zu verhindern, daß er seinem Bruder, dem Condestable beistehe, eine Feindseligkeit, welche zu erwiedern, des Condestable Leute am 7. Sept,

1459 Espelup erstiegen. Bald darauf, 1470, ließ Diego Sanchez sich für die Interessen der Infantin Isabella und ihres Gemahls gewinnen, was sedoch den König Heinrich IV nicht abhielt, 1473. S. Istevan del Puerto zu einer Grafschaft zu erheben. Es ist aber der neue Graf, el bueno zugenannt in Betracht seiner tapsern Thaten, 1478 gestorben.

Sein Sohn Mendo Rodriguez, 2ter Graf von S. Iftevan, herr von Benavides, Fines, Biedma und Ibros, Caudillo mayor des Bisthums Jaen, zeigte fich bei allen Gelegenheiten der Ahnen würdig, nicht nur in Bekampfung ber Portugiefen, welche für König heinriche IV Tochter Johanna die Reiche von Caftilien suchten, sondern auch in dem Rrieg, deffen Biel die Eroberung Es ift aber der Graf um 1492 gestorben, von Granada. Bater von mehren Kindern, darunter Maria Pacheco de Benavides, welche, um den uralten Streit der beiden Familien zu schlichten, an Alfons Sanchez de Carvasal, den Iten herrn von Jodar, verheurathet wurde. Wie wenig aber die fromme Absicht zu erreichen gewesen, davon zeugen die blutigen Schlachten, welche 1520 zu Ubeda wie zu Baeza die Carvajal und Benavides einander lieferten. Der Frau von Jodar altefter Bruder, Graf Franz, legte große Ehre ein vor Dran, bei der Einnahme von Bugia und Tvipoli, gleichwie beffen Sohn Diego II, der 4te Graf von S. Istevan, dem Raiser Raxl in den ungrischen Feldzügen, 1529 - 1532, bei der glorreichen Eroberung von Tunis, 1535, in den Vorbereitungen zu dem Entsat von Perpignan, 1542, die ersprieglichften Dienfte leiftete. Er ftarb 1552, Bater senes Franz II, der, 5ter Graf von S. Iftevan, 1548 mit Isabella de la Cueva die Herrschaft Solera im sublicen Theil bes Königreichs Jaen erheurathete, sich jedoch babei verpflichten mußte, daß ein jeweiliger Majerateberr ftete die vereinigten Namen Benavides und la Cueva führen werde. Die Emporung der Moristen 1568 zu bestreiten, hat der Graf den äußersten Fleiß angewendet, und es verdankte der Marques von Mondesar die 1569 über die Rebellen errungenen Vortheile großentheils der bedeutenden Berftarfung, welche Franz dem Lager in den Grajaras zuführte. Alle Angehörige, Freunde und

Basallen bes Hauses Benavides hatten bei dieser Gelegenheit sich um den Regierer geschart. Der Graf ftarb 1580, 1586 sein Bruder Roderich, des Don Juan de Auftria Dbermundschenk, und 1587 sein ästester Sohn Diego III von Benavides und sa Cueva, 6ter Graf von S. Istevan, herr von Solera und la Cueva. Dieser hatte noch bei bes Baters Lebzeiten, bei Gelegenheit des Entsages von Maita, 1565, und in der vollständigen Unterdrückung der Empörung in den Alpujarras feine Unerschrockenheit bewährt. Diegos unehelicher Sohn war Mendo de Benavides, ber, Prafident der Kanzlei zu Granada 1625, Bischof zu Segovia 1633, als Bischof zu Cartagena (seit 1641) sein Leben 1644 beschloß. Gin ebelicher Gobn hingegen, Franz III, fuccebirte in bem Majorat und hatte, als einer von König Phis lipps IV Ministern, die Ehre, nicht nur den Monarchen in der Reise nach Andalufien zu begleiten, sondern auch auf der Rudreise zu S. Istevan ihn zu bewirthen. Der Graf ftarb 26. Sept. 1640, aus seiner erften Che mit Brianda de Bazan (verm. 1603) die Söhne Diego IV, Anton und Beinrich hinterlaffend. Anton, ber Patriarch von Indien, farb 1692.

Heinrich von Benavides; Staatsrath, General ber Galeren don Spanien, endlich 1684 Bicekönig von Navarra, heurathete nach einander zwei reiche Erbinen. Die erfte, Mencia Pimentet p Bazan, Marquesa von Bayona aus der väterlichen Erbschaft, war auch berufen, ber Mutter in den Marquesados von S. Cruz und el Biso zu succediren, farb aber noch vor derfelben, daher der verwittwete Gemahl die zweite Ehe einging mit Franzisca be Caftro Cabrera de Bobadiffa, der Sten Gräfin von Chinchon und Marquesa von G. Martin de la Bega. Aus diefer Che find aber keine Kinder gekommen, und es ftarb die Gräfin von Chincon 24. Febr. 1683, ihr Cheherr 1700, daß er also den einzigen Sohn, wie den Enkel, überleben mußte. Der Sohn, Franz Diego de Bazan y Benavibes, von S. Cruz und el Biso Ster, von Bayona Ster Marques, auch General' der Galeren von Spanien, war nämlich 1680 verftorben, aus der Ehe mit Franzisca de Velasco zwei Göhne und zwei Töchter hinterlassend. Bon biesen vermählte fich der altere Sohn, Joseph Bernardin

be Bazan y Benavides, Gier Marques von Santa-Eruz, 6. Oct. 1690 mit Emanuela de Alencastro, einer Tochter bes 2ten Herzogs von Abrantes; er wurde aber bereits am 27. Sept. 1693 aus diefem Leben abgerufen, worauf seine junge Wittwe im Mai 1694 in ben Karmelitenorden trat, um als Schwester Maria be la Conception in dem Rlofter S. Teresa bei Madrid ihr Leben zu beschließen. Die durch Josephs kinderloses Ableben erledigten Staaten erbte sein sungerer Bruder Alvaro, jener Marques von S. Cruz, von welchem S. Simon umständlichere Nachrichten mittheilt. "Er lebte unter Rarl II und zur Zeit von Philipps V Thronbesteigung vergeffen .und ärmlich auf seinen Gutern in der Mancha, nachdem er einer augenblidlichen Berühmtheit in Folge zweier fich gegenseitig widersprechenden Urtheile genossen hatte. Seine Frau, Maria de Billela y Alava, verm. 1696, klagte wegen Impotenz und sette nach einem weitläufigen Rechtshandel nicht allein die beantragte Chescheidung durch, sondern erhielt auch die Ermächs tigung für eine anberweitige eheliche Berbindung. Der Handel war kaum beendigt, ale ein Bürgermadchen vor die Schranken trat und Alimente für ein Rind forderte, deffen Bater der Marques sein sollte, und wiederum hat er den Proces verloren. harrte darauf in seiner Dunkelheit, bis die Ereignisse des Successionsfriegs zum erstenmal den Herzog von Berwick nach dem Rriegsschauplag in Capilien führten. Dem Feldherrn murde erzählt, wie der Marques von S. Eruz an der Spize seiner Bafallen einen der Engpäffe der südlichen Mancha dermaßen hartnäckig gegen eine feindliche Colonne vertheibigt habe, daß fie genothigt gewesen, eine andere Straße einzuschlagen und biermit wesentlichen Vortheilen zu verzichten. Das Bernommene, an sich wichtig und wichtiger durch bas Beispiel, theilte Berwid dem König mit, hierdurch Beranlaffung gebend, daß der anspruchlose Mann auch serner zu friegerischen Unternehmungen verwendet, endlich an den hof berufen wurde. Da fand es S. Eruz anfänglich gar unheimlich, mit der Zeit legte er gleichwohl seine natürliche Wildheit ab, und es wurden ihm, der fortwährend und mit Auszeichnung diente, höhere Grade angeboten,

bie er sedoch alle ablehnte, um sich ausschließlich zu ber Camarilla au halten, und leglich, die Mittel, die ihn bagu führten, find mir ein Geheimniß geblieben, bei der Königin Elisabeth die Stelle eines Mayordomo mayor zu bekleiben. Es war ein großer, starker Mann, rothbraunen Angesichts, mit schwarzen, dichten Augenbrauen, mit Augen, die gern jur Seite blickten, babei von einer fehr ftolgen, verachtenden und bespottelnden Saltung; selbft in seinen Berrichtungen um die Ronigin verrieth sich seine Unabhängigkeit, sein Sochmuth. Er war nicht unwissend, geiftreich, mit einer feltenen Feinheit des Geiftes begabt, und obgleich abgemeffen und feierlich, gefiel es seiner Grandeza; frei und ohne Buruchaltung über Personen und Sachen sich auszusprechen. Berichloffen gegen Jedermann, entschuldigte er bas mit ber Rnechtschaft, zu welcher seine Stelle bei Sof ihn verurtheile; eigentlich aber war jene Stimmung ihm angeboren, oder zum wenigften das Ergebniß einer vielsährigen Ginsamfeit. Allgemein ward er gefürchtet wegen seiner Aeußerungen, wegen seiner verachtenden Soffart, wegen seiner Unzugänglichkeit, die fich felbft nicht an öffentlichen Orten ober bei hof verleugnete, und noch mehr fürchtete man fein Schweigen, bem feine Blide eine eigenthumliche Bedeutsamkeit mittheilten. Er haßte gleich sehr Italiener wie Franzosen, ohne boch durch folden Sag in der Gunft des Rönigs ober ber Rönigin bas Mindefte zu verlieren. In seinen letten Jahren empfing er den heiligen Geift - und den Bließorden." Schon vorher hatte er die Comthureien Alhambra und Salana befessen. Am 9. Jan. 1722 wurde durch ihn auf der Fasaneninsel die dem R. Ludwig XV bestimmte Infantin gegen die Braut des Don Carlos, Mademoiselle de Montpensier, ausgewechselt, und Saint-Simon beschreibt weitläufig und mit großer Luft alle diplomatischen Feinheiten, durch welche ber Gefandte Philipps V den Anspruch des Prinzen von Rohan auf bas Pradicat »très-excellent seigneur son altesse« abjumeisen verstand. Durch des Marques bald darauf erfolgtes Ableben haben S. Cruz, el Viso, Bayona sich auf das Haus Silva vererbt.

Das Marquesado Santa-Cruz war das wichtigste Besitzthum des berühmten Hauses Bazan, welches von den alten großen

Herren von los Cameros abstammen und seine Benennung bem nördlichen Nachbar des Rouceval, dem Thal Baztan in Navarra entlehnen soll. Besagtes Thal erheurathete Fortunat Iniquez mit Maria Dhoaz um die Mitte des 12. Jahrhunderts. Peter II Gonzales, 11ter herr von Bazan, wendete sich zuerft nach Castilien, wo er wichtige Güter, beinahe das ganze Thal der Duerna (südlich von Astorga), Palacios de Balduerna, S. Pedro de la Tarce, la Bañeza Cepnos, Villamapor, Boñal ic. besaß, + 1421. Sein Enkel, Peter IV wurde von R. Beinrich IV von Castilien zum Vizconde von Balduerna ernannt, 1456, und hatte bas eigenthümliche Schicksal, als er 1470 die einander besehdenden Grafen von Benavente und Lemos versöhnen wollte und deshalb mit ihnen zu Billaspando handelte, daß er unerwartet von jenem, seinem nahen Berwandten, angegriffen, überwältigt und gefangen nach Benavente abgeführt, zugleich seiner Stadt Matifia beraubt wurde, + 1476. Seines altesten Sohnes, Peters V Enkelin Maria, 16te Frau von Baztan, 4te Bizcondesfa von Valduerna, brachte diese Staaten (nach spanischem Sprachgebrauch) an die Buniga Grafen von Miranda, von welchen sie in unfern Tagen an die Belasco Berzoge von Frias gekommen find, wogegen Peters V jüngerer Bruber, Alvaro I, jum Lohn seiner gegen die Moren bewiesenen Tapferkeit, von den katholischen Rönigen mit ben Ortschaften Finelas und Gorafe, unweit Guadir im Königreich Granada, beschenkt wurde. Alvars I Sohn, Alvaro II, Generalcapitain der Galeren von Spanien, zeigte sich ber großen Zeit würdig, in welcher zu leben ihm beschieden, und Rarls V lange und thatenreiche Regierung hat kaum ein Unternehmen zur See aufzuweisen, an welchem er nicht wesentlichen Antheil genommen; namentlich verbankte ibm ber Raiser größtentheils die Resultate seines glorzeichsten Feldzugs, Die Einnahme von Tunis und Goletta. Späterhin legte Alvar, misvergnügt, fich immer burch bas größere Glüd, nicht Berdienst, des Genuesers Andreas Doria verdunkelt zu sehen, sein Commando nieder, obgleich Rarl V lange sich weigerte, seine Entlassung zu bewilligen, und die Kaiserin den Johann de Acuña an ihn abschidte, um ihretwegen ihn zu ersuchen, daß er ben

Raiser mit solchem Migvergnügen verfconen moge. Indem Gefahren ohne Zahl im J. 1543 Spanien bedrohten, ließ Alvar neuerdings als General en el Oceano sich ankellen und richtete vor allem sein Augenmerk auf die Ausrüftung einer zweiten Flotte, nachdem die vorige vor Algier beinabe vernichtet worden. Bereits im folgenden Jahr konnte er mit 24 Schiffen aus den Bafen von Santander und Laredo auslaufen, um fich dem Beginnen einer französischen Flotte von 30 Segeln, welche die Rüften von Afturien und Galicien verheerte, zu widersegen. Den 29. Jul. 1544 wurde Alpar der Feinde ansichtig, die eben mit der Plunderung der Stadt Muros beschäftigt; er gab sogleich das Beiden zum Treffen, indem er den feindlichen Admiral angriff und in Grund bohrte, nachdem ein zweites Schiff, welches dem Admiral zu Hülfe kommen wollte, genommen war. Gefecht endigte mit der gänzlichen Niederlage der Franzosen, die 27 Schiffe, 3000 Todte und eine große Zahl von Gefangnen zurücklaffen mußten. Zehn Jahre später hatte Alvar noch bie Ehre, den Prinzen Philipp nach England zu seiner Bermählung überzuführen.

Alvaro III, Alvard II ältefter Sohn, Marques von Santa--Cruz, var 1569, herr von Finelas, Gorafe und el Viso, commandirte bei dem Entsat von Dran 1563 fünf und bei der Einnahme von Penon-de-Belez 1564 fieben Galeren. Im Jahr -1565 gludte es ihm, trop des heftigen Biderftandes, die Dunbung des Fluffes von Tetuan zu verftopfen und hierdurch einen für die Seerauber hochwichtigen Hafen zu vernichten. In dem Ereffen von Lepanto führte der Marques von Santa-Cruz das Reservegeschwaber, und in dem entscheidenden Moment, als Don .Juan bereits dem Ungestüm des Ali zu unterliegen schien, eilte er dem Prinzen zu Gulfe, dag biefer den erften Bortheil gu erkämpfen vermochte, wovon die völlige Riederlage ber Türken eine Folge. Außerdem eroberte Alvar die Capitana des Bep von Alexandrien und die meisten von Uluccialis Galexen. Im 3. 1573 nahm er, unter Don Juans Dberbefehl, die Stadt Tunis. In dem Unternehmen auf Portugal hat er, im Berein mit Alba, ben wie es scheint einzigen Weg zur Eroberung biefes Landes vorgezeichnet. Bahrend Alba an ber Spige des landheers über Elvas, Estremoz, Evoramonte, Montemor-o-Rovo, Alcacer-do-Sal nach Setubal vordrang, ging Alvar am 8. Jul. 1580 mit 71 Galeren von Puerto de S. Maria unter Segel. Die Seestädte Algarbiens unterwarfen sich ihm fast ohne Widerftand, und nachdem er das Borgebirg S. Bincent umschifft, erschien er im Angesicht von Setubal, 20. Jul. Sofort wurde das Landheer auf die Flotte vertheilt und nach einer furzen Rüftenfahrt zwischen Belen und Deiras wieder an das Land geset, 30. Jul. Bon bieser Seite ber hatte Niemand den Feind erwartet. Cascaes, Cintra, Colares, Deiras, Belen, Die Außenwerke von Lissaton waren baber nur schwach besetzt und ergaben sich nach turgem Widerftand, und nachdem Don Alvar den Durchgang durch die Barren des Tejo erzwungen, auch die portugiesische Flotte in der nämlichen Stunde geschlagen hatte, in der Alba den Prior von Crato, Dom Antonio, an der Brude von Alcantara besiegte, blieb der Hauptstadt und dem Königreich nichts abrig ale Unterwerfung.

Dom Antonio hatte in Frankreich machtige Unterftugung gefunden und ward burch sie in den Stand geset, sich in den Azoren festzusegen. Dabin mußte ihm ber Marques von Santa-Cruz folgen, 1582; eben waren die Franzosen im Begriff, die Eroberung von S. Miguel, der einzigen der Azoren, welche die spanische Herrschaft anerkannt, zu vollenden, als das spanische Geschwaber sich auf der Rhebe von Billafranca zeigte. feindliche Flotte ftellte sich ihm entgegen, murde aber nach fünfftundigem harten Gefecht, in dem fie nur an Todten 3300 Mann, und darunter ben berühmten Philipp Stroggi, einbußte, dergestalt besiegt, daß nur 18 ihrer Schiffe nach Frankreich entkamen. Zum warnenden Beispiel ließ Alvar die Gefangnen als Seerauber, und zwar die Edelleute, 50 an der Bahl, durch bas Schwert, die andern durch den Strang hinrichten. Den Wunsch, diesen Sieg durch die Eroberung der übrigen Azoren zu fronen, mußte er der Sicherheit der eben aus Oftindien angelangten Sandelsflotte wegen, die er in Person nach Liffabon führte, opfern.

Den Winter benutte Don Alvar ju ben gewaltigften Burüftungen, und konnte er am 23. Jun. 1583 mit einer Flotte von 78 Schiffen, die 10,000 Mann Landungstruppen führte, von Lissabon nach den Azoren unter Segel gehen. Vor Allem mußte Terceira, Dom Antonios Waffenplag, der von ungefähr 6000 Franzosen und Portugiesen vertheidigt, genommen werden. Um 26. Jul. landeten etwa 4000 Spanier, nachdem der Feind durch die Artillerie der Flotte vertrieben worden, bei dem Hafen las Muelas. Sie suchten sich in der Ebne auszubreiten, saben sich aber bald durch eine Reihe von Berschanzungen aufgehalten; es entspann sich ein hartnäckiges Gefecht, welches bamit enbigte, daß die Franzosen sich in das Gebirg warfen und die Stadt Angra ihrem Schickfal überließen. Sie wurde von den Siegern besett, welchen zugleich Dom Antonios Flotte, 31 Schiffe, in die Bande fiel. Die Franzosen, eben so fehr der Mittel zum Siegen als zum Entkommen beraubt, eingeschüchtert durch die hinrichtungen des vorigen Jahrs, wünschten zu capituliren, und die Spanier, den Krieg schnell zu endigen. Unterhandlungen wurden angeknüpft, in deren Gefolge die Franzosen, 2200 Mann fark, ihre Stellung verließen, Waffen und Fahnen überlieferten, auf spanischen Fahrzeugen eingeschifft und nach Frankreich abgeführt wurden. Dem Beispiel von Terceira folgten die andern Infeln, und bereits am 19. Aug. konnte Alvar die Azoren, mit denen er die Eroberung des Königreichs Portugal vollendet hatte, verlaffen. Es war dieses jedoch ber lette Dienft von Wichtigkeit, den er seinem König leisten sollte. Philipp II hatte ihm den Dberbefehl der sogenannten unüberwindlichen Flotte übertragen; fon ruftete er sich, gemeinschaftlich mit Alexander Farnese bie Engländer in ihrer Beimath zu überziehen, Rache zu nehmen für alle die Uebel, welche Eltsabeth über Spanien gebracht, und es handelte sich nur noch um die letten ihm zu ertheilenden Inftructionen: da fügte es fic, nachdem eines Tage in bem foniglichen geheimen Rath alle die Borschläge verworfen worden, die Don Alvar zum Besten bes Dienstes gewagt, und er hierüber endlich einige Ungeduld äußerte, daß Philipp II, der Hartnädige, zu ihm fagte: Marques, Ihr bezeigt Euch nicht fo gegen mich,

wie es meine Gewogenheit gegen Euch verdienet. Diese keinesmegs harten Worte ergriffen den eisernen Rann dergeftalt, daß
er, den Tod im Herzen, den Palast verließ und nach furzer
Frist, in den ersten Tagen des Maimonats 1588, als eben die
Flotte unter Segel gehen sollte, ein heftiger Fieberanfall seinem
Leben ein Ende machte. Er ist der größte Seeheld, den Spanien semals hervorgebracht, und sein Tod ein welthistorisches
Ereigniß; wenigstens starb Philipp II in der Ueberzeugung,
daß die unüberwindliche Armada ganz anders geendet haben
würde, wenn der Marques von Santa-Cruz sie sührte. Das
mit sich uneinige England würde in ihm einen zweiten Eroberer
gefunden haben und alsbann die Empörung der Niederländer in
sich erloschen sein.

Des großen Admirals ältester Sohn, Alvaro IV war Marques von el Biso und erbte mit den vaterlichen Gutern die Borliebe für bas Seewesen. Nachbem er in verschiedenen Streifzügen gegen Türken und Moren, durch die Eroberung von Durazzo, Mahometa, Lampedusa nicht geringen Ruhm erlangt, wurde er von Philipp III dem Generalcapitain der Flotte, dem Prinzen Philibert von Savopen, als Generallieutenant beigegeben, 1621. Als Generaltapitain der Galeren von Spanien vertrieb er 1625 die Franzosen und Piemonteser aus allen Pläten an der genuesischen Rufte, deren fie sich in ihrem Raubzug gegen Genua bemeistert Nach Spinolas Tod übernahm er bas Commands ber Armee in Montferat, ohne doch, da der Frieden beinahe abgeschloffen, Erhebliches leiften zu fonnen, oder vielmehr um fich von Mazarin überlisten zu lassen. 3m J. 1631 beschützte er Rordflandern gegen die Augriffe des Pringen Friedrich Beinrich, wogegen sein Unternehmen auf Seeland scheiterte. Dit eben so schlechtem Glud versuchte er 1632 zuerft allein, mit nur 16,000 Mann, indem die erschöpften Provinzen mehr nicht aufbringen tonnten, dann im Berein mit Pappenheim, Maaftricht zu ente fegen, und auch Limburg ging verloren. 3m J. 1635 bemeisterte. er sich ber Inseln St. Marguerite und St. Honorat an der Ruste der Provence. Er starb den 17. Aug. 1646, sein Sohn, Alvaro V, 3ter Marques von Santa-Cruz, den 21. Oct. 1660. Beil

dieses einzige Tochter, Anna Gusomara, verm. 2. Jul. 1660 mit Diego de Silva, 7ten Grafen von Galve, bereits am 23. Jul., 21 Tage nach ber Trauung verschieden mar, so folgte ihm in bem Majorat seine altefte Schwester, Maria Eugenia, 4te Marquesa von Santa-Cruz, des Isten Marques von Bayona, aus dem haus Pimentel, Bittme und Mutter zweier Töchter, deren älteste, Mencia, an Heinrich von Benavides verheurathet wurde und ihm zwei Kinder gebar. Die Tochter, Maria Ricoletta, wurde die Gemahlin Artals von Alagon, des 5ten Marques von Villasor und Montesanto. Der Sohn, Franz Diaz de Benavides p Bazan, 3ter Marques von Bayona, auch, nach ber Großmutter Tod, Ster Marques von Santa-Cruz, ingleichen Generalcapitain der spanischen Galeren, hinterließ mehre Rinder, darunter Alvar de Bazan p Benavides, Admiral von Spanien und in dem Successionsfrieg als Anhanger bes öftreichischen Sauses befannt, die jedoch fämtlich unbeerbt verftarben. Bayona, Santa-Cruz, Baldepenas, el Biso 2c. fielen daher an die Gemahlin des Don Jose de Silva p Meneses, Emanuela von Alagon, ste Marquesa von Billafor und Montesanto, eine Urenkelin ber 4ten Marquesa von Santa-Eruz aus dem Hause Bazan, und find seitdem in dem Hause Silva (oder vielmehr Padilla) geblieben. Ich gedenke übrigens dieser Successionsfälle, Diefer tollen Sprünge von einer Familie zur andern nur, um bemerkbar zu machen, wie fehr biejenigen irren, welche glauben, bag bas fpanische Majorat die Erhaltung des Familienglanzes bezweckte. Majorate find in Spanien nur Denkmäler der Eitelkeit ihrer Stifter, und vorzüglich aus ihrer abgeschmadten Einrichtung wird die politische Ohnmacht der Großen dieses Landes, die doch an Ausbehnung und Reichthum der Besitzungen taum irgendwe ihres Gleichen finden, erklärbar. Bayona liegt links ber Landftrage von Madrid nach Aranjuez, Santa-Cruz de Mudela aber in dem schönften Theil der Mancha und bildet mit el Biso und Balbepenas ein geschlossenes Ganzes. Zu dem Majorat gehörte namentlich der Weinzehnte in Balbepenas, der jährlich 9000-11,000 Arroben (900—1100 Ohmen) Wein bringt. Die vor-Beliche Gute dieses Weins ift bekannt. Die von dem Haufe

Alagon herrührenden Staaten von Billasor und Montesanto liegen in Sardinien, nordwestlich von Cagliari, und enthielten im Jahr 1780 in 16 Ortschaften 13,352 Menschen, außer 3 mit dem Grafen von Billanuova gemeinschaftlichen, von 1700 Menschen bewohnten Orten.

Diego IV de Benavides p la Cueva, Ster Graf von S. Iftevan, suchte friegerischen Ruhm in ben Gefilden ber Combarbei, 1637, und verdiente sich babei ein Curassierregiment und den Titel eines Marques von Solera. Nach dem Waffenstillstand vom 24. Aug. 1639 fehrte er in bas Mutterland jurud, um noch in bemselben Jahr bei der Wiedereinnahme von Salfes zu dienen; er beschütte sodann 1643 mit mufterhafter Thatigfeit Estremadura gegen die Anfalle der Portugiesen, regierte von 1647 ab Galicien als Generalcapitain, sowie Navarra in der Eigenschaft eines Bicekönigs von 1653-1659. Raum daselbst abgelöft, begab er sich nach Fuenterabia, wo eben Don Luis de Baro in den Friedensunterhandlungen begriffen, und wo ihm der älteste Sohn, Peter de Avila y Corella, 8ter Marques de las Navas, Graf von Risco und Cocentaina, durch den Tob entriffen wurde. Seines Schmerzes fich bemeisternd, gelang es ibm dergestalt dem Minister sich zu empfehlen, daß er in dem folgenden Jahr zu dem Amt eines Bicekonigs von Peru gelangte. Er ging zu Schiff im Nov. 1660, zog feierlich in Lima ein ben 31. Jul. 1661 und starb daselbst 16. März 1666. Wit Antonia de Avila y Corella hatte er das Marquesado de las Navas, die Grafschaften el Risco und Cocentaina, auch das Erbamt eines Alferez mapor ber Stadt Avila erheurathet, eine Erbschaft, welche nach des älteften Sohns, Peter de Avila y Corella Ableben an den zweitgebornen, Franz VI de Benavides Avila y Corella gefallen ift.

Franz, 9ter Graf und 13ter Herr von S. Istevan bel Puerto, 2ter Marques von Solera, 8ter Herr bes Hauses Solera und la Cueva, 9ter Marques de las Navas, 9ter Graf von Risco, 12ter Graf von Cocentaina, des Hauses Biedma in Andalusien 15ter, des Hauses Fines 17ter und des Hauses Benavides 20ster Regierer, 13ter Caudillo mayor des

Königreichs und Bisthums Jaen, Alcaide de los Reales Alcazares y fuerzas de la ciudad de Jaen, Alferez der Stadt Avila, Comthur von Monreal und einer ber Dreizehner in bem Orben von S. Jago, geb. 1644, wurde 1672 jum Generalcapitain von Andalusien, 1675 zum Bicekönig von Sardinien und 1678 zum Bicekönig von Sicilien ernannt. In dieser letten Stellung machte er es sich zur Aufgabe, die Ueberbleibsel und selbst die Erinnerungen des Aufruhrs von Meffina zu tilgen. Zu dem Ende ließ er das Stadthaus, wo die Rebellion vorbereitet worden, schleifen, . die große Glode der Domkirche, welche den Verschwornen das Beiden jum Ausbruch gegeben, einschmelzen und bas Erz zu einer Reiterstatue Konig Karls II umgießen. Diese Statue, von einer prunkenden Inschrift begleitet, wurde auf einem Marmorblock in der Mitte der umgepflügten und mit Salz bestreuten Bodenfläche bes vormaligen Stadthauses errichtet. Bicekonig zu Neapel von 1687 bis zum Januar 1696, empfing der Graf gleichzeitig mit seiner Abberufung die Ehren ber Grandeza, und kaum in Madrid eingetroffen, wurde er dem Staatsrath eingeführt, auch zum Caballerizo mayor und ferner zum Mayor= domo mayor der Königin (Maria Anna von Pfalz-Neuburg) er-Der hierdurch ihm eröffnete Zutritt zum Cabinet, bie genaue Berbindung, in welche er zu dem Cardinal Puertocarrero und dem Marques von Billafranca getreten, und vor allem eine an jenem Bof bochft felten gewordene Fertigkeit zu Geschäften, bereiteten ihm entscheibenben Einfluß auf die Ereignisse ber letten Regierungsjahre Karls II. Bon ihm schreibt Saint-Simon: »Saint-Estevan avait beaucoup d'esprit et de capacité et assez de droiture, extrêmement rompu au monde et à la cour et avait souvent des reparties fort libres et fort plaisantes, d'un esprit fin, doux, liant et sans aucune haine ni vengeance, et d'une dévotion solide et cachée, peu ou point attaché aux étiquettes d'Espagne et à ses maximes. Il avouait franchement sa passion extrême pour sa famille et pour ses parents les plus éloignés: en tout c'était un homme d'état. « Hauptsächlich auf seinen Betrieb wurden die Gräfin Berlepsch und der · Pring von heffen-Darmftadt entfernt; durch dieselben Runfte, ohne daß sedoch seine Cinwirkung bemerkbar, wußte er die Königin von ihren wenigen Freunden, dem Almirante vornehmlich und bem Bergog von Beragua abzusonbern, bis Maria Anna, zu vollfommener Isolirung herabgebracht, bei bem besten Willen in die Unmöglichkeit gerieth, ferner ben Ronig in der Anhanglichkeit zu ben Bettern in Wien zu erhalten. Diese, ben Absichten Ludwigs XIV ungemein förderlichen Erfolge waren kaum erreicht, und S. Istevan, welcher, so lange das Ziel nicht vollständig erreicht, den Cardinal Puertocarrero nicht aus den Händen und nicht aus ten Augen lassen wollte, erzwang von ihm einen Schritt, ohne den vermuthlich alle vorhergegangene Arbeit vergeblich gewesen sein würde. Der Beichtvater, welchen König Karl II von der Hand seiner Rönigin empfangen, da er mit Leib und Seele öftreichisch, wurde in sein Kloster zurückgeschickt und der erledigte Posten mit einem Individuum besett, dem Puertocarreros Willen die einzige Richtschnur. Unumschränfter Gebieter feitdem über des Königs Gewissen, wurde es dem fortwährend von S. Istevan geleiteten und inspirirten Cardinal ein Leichtes, ben sterbenden Monarchen zu überreden, daß der Sohn der Königin Maria Teresa von Frankreich nach göttlichen und menschlichen Rechten sein nächster Erbe sei, und bas Testament vom 2-5. Dct. 1700 tam zu Stand. (1) Bon bem Wechsel ber Dynaftie nach Möglichkeit

<sup>(1)</sup> Mit Wahrheit konnte bemnach Bayrac nieberschreiben: »Le feu comte de Santistevan fut un des conseillers d'état, qui contribuèrent le plus à déterminer le roi Charles II à déclarer le duc d'Anjou légitime successeur à la couronne d'Espagne, et qui eut le plus de part aux affaires de la monarchie pendant les cinq premières années du règne de ce monarque: et comme j'ai eu l'honneur d'avoir été auprès de lui pendant tout ce tems-là, et d'avoir eu beaucoup de part à sa confidence, je ne puis me dispenser de rendre témoignage à sa mémoire, en disant que jamais homme ne s'est mieux acquitté de son devoir envers le roi et envers l'état, que lui. Foncièrement versé dans les affaires du gouvernement, il alloit par sa pénétration et par sa prudence au devant des inconvénients les plus imprévus, et y apportoit les remèdes les plus efficaces qu'il étoit possible dans un tems de troubles et de factions. Toujours équitable dans la distribution des graces et des emplois, il n'avoit égard qu'au mérite, et regardoit les sollicitations comme un écueil dangereux, que ceux qui sont dans le ministère, doivent éviter soigneusement. Les marques sensibles

Bortheil zu ziehen, hatte S. Istevan nicht gesammt, sein Amt bei der verwittweten Königin niederzulegen, wogegen Philipp V ihn zum Mayordomo mayor der Königin Marie Louise Gabriele ernannte, ihm auch während der ersten fünf Jahre seines Regisments bedeutenden Einstuß auf die öffentlichen Angelegenheiten überließ. Mit Ehren und Reichthümern überschüttet, um welche er sich und sein Baterland, diesem zu unersestichem Nachtheil, an Frankreich versaust hatte, starb der Graf am 22. Aug. 1716, Wittwer seit 49. Jan. 1697 von Franzisca de Aragon p Sandoval, einer Tochter von Ludwig Raimund Folch, dem 6ten herzog von Cardona und Segorbe.

Der erfigeborne Sohn dieser Ebe, Diego de Benavides p Aragon, Marques von Solera, foct in der Schlacht bei Orbaffano, 4. Det. 1693, dem Berzog von Savoyen zur Seite, fturzte, von einer Rugel getroffen, und wurde vollende unter den hufen ber anfturmenden Roffe zertreten. Bermählt 1682 mit Terefa de la Cerda, einer Tochter des Herzogs Johann Franz von Medina-Celi, war er seit 1685 Bittwer und kinderlos. Auch den andern Sohn, den Aten Marques von Solera, Ludwig de Benavides y Aragon, hat der Bater überleben muffen, indem Ludwig zu Pamplona eines jähen Todes gestorben ift. Er war seit 1702 Bicekönig von Navarra und lebte mit Marianna de Borgia, einer Tochter bes 10ten Berzogs von Ganbia, in unfruchtbarer Che, baber sein wie des Baters Erbe ein dritter Sohn geworden ift, Emanuel Dominic de Benavides. Geboren zu Palermo 31. Dec. 1682, besaß Emanuel eine Domprabende zu Toledo, das Archidiaconat Alcaraz und die Abtei zu St. Peter und Paul in Sicilien, Pfründen, welche er jedoch, veranlaßt durch der Brüder Ableben, aufgab, um fich am 31. Dec. 1707 mit Anna Ratharina de la Cueva Arias Saavedra Pardo Tavera Ulva y Enriquez, einer Tochter von Balthafar de la Cueva, bem Bruder bes Iten Herzogs von Albuquerque, zu vermäh-Als Sumiller be corps hatte Emanuel zugleich die Ehre,

que j'ai reçu de sa libéralité pendant qu'il a vécu, sont des preuves qu'il ne fut jamais un seigneur plus bienfaisant que lui.«

in dem Congres von Cambray als erster Plenipotentiarius den Monarchen zu repräsentiren. Hierauf zum Apo bes Infanten Don Carlos ernannt, folgte er demfelben zu der Besignahme der Staaten von Parma; auch befand er sich in sener glänzenden Bersammlung zu Perugia, im März 1734, in welcher ber Infant ber leichten Eroberung des Ronigreichs beider Sicilien praludirte. Als Oberhofmeister stand er an dem neugebildeten Hof zu Neapel in hohem Ansehen, bis Tanucci Mittel fand, ihn von dannen zu verdrängen. Endlich ift Emanuel, der erfte Herzog von S. Istevan, in den Aemtern eines Caballerizo mapor des Königs Ferdinand VI und eines Presidente bel Consejo Real be las Ordenes, den 11. Oct. 1748 gestorben. Er hatte seit 25. April 1729 ben beiligen Geistorden, trug auch von beffen Stiftung an den Orden des heiligen Januarius. Seiner Kinder waren drei, Anton, Franzisca, geb. 1814, und Joachima, geb. 1723. Anton, 2ter Herzog von S. Istevan, geb. 1718, war Capitain der königlichen Hellebardierer, als er im März 1765 zu der Stelle eines Mayordomo mayor bei der Prinzessin von Afturien erhoben wurde; am 15. Febr. 1764 hatte er den Bliesorden empfangen. Seine erste Gemahlin, Maria de la Porteria Pacheco p Giron, farb, nicht völlig 24 Jahre alt, den 14. Nov. 1754; er ging hierauf im Jun. 1755 die zweite Che ein mit Maria de Córdova, einer Tochter des Herzogs Ludwig Anton Ferdinand von Medina-Celi, und find durch diese Bermählung alle Reichthumer der Herzoge von Medina-Celi an die Benavides übergegangen. Von den Nachkommen des Herzogs Anton von San Istevan gehet mir jegliche Nachricht ab. Nur finde ich, daß der Herzog von Medina-Celi und S. Istevan 1789 den Bliesorden empfing und daß man damals dessen Einkommen zu 1½ Millionen Gulden berechnete, ingleichen daß 1815 dem Herzog von Medina das Großfreuz von dem Orden Karls III verliehen worden, und daß er 1819 Mitglied ber Deputacion de la Grandeza be España gewesen. Das Wappen der Benavides zeigt im goldnen Shild einen rothen Pfahl, über welchen ein von Silber und Roth quer gestreifter, mit Gold gekrönter Löwe geht. Das Ganze umgibt eine silberne Einfaffung, welche mit 8 schwarzen Reffeln besett ift.

Die rudgangige Bewegung, ju welcher ber zweite Großcapitain genothigt gewesen, blieb nicht ohne Einfluß auf Tillys Berhalten. Seine Streitfräfte, durch Mangel und Krankheiten gelichtet, daß taum 8000 Mann übrig, lagerten den Nedar entlang von Beilbronn bis Beidelberg; beunruhigt durch die in der Rähe ihn bedrohenden Kriegsrüftungen des Markgrafen von Baden-Durlach, wird er nicht ungern die Bande geboten haben zu den abermaligen Unterhandlungen mit Mansfeld, die im Nov. 1621 eröffnet, Monate lang fich fortspannen, bis des Pfalzgrafen Friedrich unerwartetes Gintreffen zu Germersheim, in des Mansfelders Sauptquartier, das entschiedene Auftreten des Markgrafen von Baden die Hoffnung einer ganglichen Umwandlung der Dinge erweden konnten. Unter Sengen und Brennen überschritt Mansfeld den Rhein, um seine Bereinigung mit den Badnern zu bewerkftelligen, bann Tillys Stellung bei Wiesloch anzugreifen. In dem Gefecht bei Mingolsheim, 27. April, erlitt Tilly einige Einbuße, dann aber, mit Gonzalo de Córdova vereinigt, besiegte er bei Wimpfen, 5. Mai, das badische Beer, so wohl zur Balfte aufgerieben wurde, ungerechnet bie 300 ober 400 Pforzheimer, die in der Sunde, das ift, in der Luge geftorben zu sein scheinen. hinsichtlich biefer Schlacht, des Gefechtes bei Mingolsheim, der Einnahme von Ladenburg durch die Mansfelder muß ich auf Bb. 6 S. 116—123 verweisen.

Roch immer mochten Mansfeld und der Markgraf von Baben, wie sie sest abermals vereinigt, 20,000 Mann unter ihren
Befehlen zählen, und siel es einer solchen Racht nicht schwer,
sich der Darmstädtischen Lande und der Person des Landgrafen
zu bemächtigen. Mit der nämlichen Leichtigkeit aber hat Tilly
diese Macht auf Mannheim zurückgeworfen, dann bei Aschaffenburg eine Stellung bezogen, geeignet, dem anziehenden Herzog
Christian von Braunschweig die Bege zu der beabsichtigten
Berbindung mit Mansseld zu verlegen. Der herzog vermeinte
sich den Paß mit Gewalt zu eröffnen, lieserte und verlor am
19./9. Juni bei höchst die Bd. 4 S. 421—422 beschriebene
Schlacht. Die daselbst mitgetheilte, dem Desterreichischen Lorbeer-Crans (1625) des Nicolaus Besus entlehnte Relation

widerspricht auf das Bestimmteste demfenigen, so von dem Schidsal der Braunschweigischen Besatzung im Schlosse zu Höchst Martin
Zeiller in dem Theatrum Europäum erzählt. Daselbst heißt es:
"Das Schloß war mit einer ziemlichen Guarnison besetzt, deren
Besehlshaber sich resolviret, wann sie kein Quartier haben könnten,
wollten sie Feuer in das Pulver steden und sich also mit dem
Schloß in die Luft sprengen. Darauf ihnen zwar Quartier versprochen, und mit weißen Stäben abzuziehen veraccordirt worden.
Weil sie aber zuvor so heftig daselbst tyrannisset und die armen
Weibspersonen und Kinder unverschuldter Weise niedergehauen,
auch einen alten Pfassen castriret, hat General Tilly aus Antrieb des Obersten Leutenants Einatten sie alle niederhauen lassen."
Zeiller schrieb zu Ulm, Bellus konnte Augenzeuge der Ereignisse
in Höchst sein.

In dem unbegreiflichen Seitenmarich, burch den Aufenthalt in Sanau, hat jedoch Tilly den Gegnern Raum gelaffen, zu erreichen, was zu verhindern seine eigentliche Aufgabe gewesen. "Der Bischof von Halberstadt hat sich mit dem Bolk, so er noch im Rest gehabt, dem Mansfelder conjungirt," und benutten die beiden ihre augenblickliche Ueberlegenheit zu nochmaliger greuelhafter Berheerung des untern Elfaß, bis sie, am Ende ihre Sache unhaltbar findend, von dem Pfalzgrafen ihre Entlaffung forderten, die denn am 13./3. Jul. erfolgte. Sie zogen ber Maas zu; Tilly verfolgte seine Siegesbahn in der Pfalz, nahm Heidelberg und Mannheim (Bd. 6 S. 131 — 136), und ba nur mehr das einzige Frankenthal widerstand, durfte er seinen ermudeten Scharen Winterquartiere in ber Wetteran anweisen; er selbst begab sich nach Regensburg, wo Kaiser und Reich ihn boren wollten in Beziehung auf das gegen Dansfeld zu beobachtende Berfahren. Der hatte von Holland aus das friedliche Offriesland überzogen und hausete daselbst in gewohnter Beise. Tilly wies auf die Hollander hin, als die eigentlichen Brandftifter, wollte gegen ihre Frechheit die Mafeftat bes Reichs gewahrt wissen. Der Reichstag ging auf seine Anfict nicht ein; nur die Liga gab zu, daß ihr Feldherr die Hollander, falls sie mit Mansseld sich vereinigen und auf Reichsboben ihn

unterfäßen, als offenbare Feinde bestreite. Ständen sie dem Mansselder nicht bei, dieser ziehe sich aber auf hollandisches Gebiet, so wolle man ihn aller Orten hin als einen erklärten Feind verfolgen, ohne doch hollandische Festungen zu belagern. Dem war die alberne Clausel hinzugefügt, man solle vorher die Generalstaaten ermahnen und bitten, sich des Mansseld nicht anzunehmen, absonderlich den Bruch mit ihnen vermeiden. Im März 1623 fand Tilly sich wieder bei der Armee ein.

Im Sauptquartier zu Affenheim empfing er ben Besuch des Grafen Johann Ludwig von Nassau-Hadamar (Bd. 3 S. 427 — 437), der für die Stadt Diez Erleichterung in der Einquartierung erbitten wollte. Seinem Gesuch um so ficherer Eingang zu verschaffen, hafte er eine goldene Rette von 2400 fl. Werth zu sich gestedt; er machte aber sofort die Entdedung, bag mit bergleichen dem General nicht beizukommen. volle Aufmerksamkeit war den Ereignissen in Bessen und Westphalen zugewendet; aus Affenheim schrieb er an Herzog Friedrich Ulrich von Braunschweig, ber beschäftigt, bes Raisers Betzeihung für Berzog Christian zu erwirken, er freue sich sehr ob folder Bemühungen: denn ein dauerhafter Frieden sei nur dadurch zu erlangen, daß protestantische wie katholische Fürsten sich dem Raiser anschlöffen und ihn als ihren Herren verehrten. Er freue sich, daß Christian dazu sich entschließe, denn mahren Ruhm tonne ein deutscher Fürst nur unter bes Kaisers Fahnen ärnten. Bahrend dem hielt der Bischof von Halberstadt Rinteln und andere Orte an der Weser besetzt und verfündigte laut die Absicht eines Zugs nach Böhmen, wo er an den Thoren von Prag mit Bethlen Gabor zusammenzutreffen gebachte. Landgraf Moriz von Heffen-Cassel hatte durch eine lange Reihe von handlungen seine tudische Feindschaft bekundet. Es war hohe Zeit, einzuschreiten, fo wenig auch die Fürsten der Liga, nach Tillys Ausbruck, "die armen Priefter und Pfaffen Luft jum Rrieg bezeigten. Sie find beffelben nicht gewohnt, wollen gern Frieden haben und sedem Das Seine laffen, wenn man Ihnen nur das Ihre nicht nahme."

und verlangte er demgemäß von Bessen-Cassel den Durchzug.

Er wurde dem taiserlichen Beer durch Chicanen und Protestationen jeglicher Art erschwert. Nochmals, am 30. Jun. ließ ber Raiser dem Herzog Christian Berzeihung anbieten; am 26./16. hatte dieser von Tilly eine offene runde Erklärung verlangt, ob er Freund oder Feind sei. Er werde keinen Pardon annehmen, als wie er ihn selbst vorgeschrieben. Zwar ziehe er auf bem Eichsfeld einige Gelder ein, die man im vergangenen Jahr wegen Berschonung versprochen; boch könne man bas keine Brandschagung nennen, es mare benn, daß man auch die Gelber, welche Tilly in der Wetterau, in Franken und Schwaben erhebe, Brandschatzung nennen wolle. Mit allem Recht erhebt sich ber eble Berzog gegen den Vorwurf, daß er Brandschatzungen erhebe, er ließ brennen: am 12./2. Jul. lagen fünfzig Dorfer des Eichsfelds in der Asche. Am 20./10. Jul. gab er durch Armeebefehl das Eichsfeld preis. Die neugebaute Abtei Geroda ließ er samt ben Monden verbrennen. Tilly in seinem Antwortschreiben vom 3. Jul. bittet inständig den Unhold: er moge gedenken alles Jammers und Leids, so er über Land und Leute bringe; er möge auch jett noch die kaiserliche Gnabe annehmen. In Unterthänigs keit wolle er nicht verhalten, daß Se. Fürfil. Gnaden von einem ober dem andern, der dem Raiser oder seinem General übel zugethan sein muffe, mit Unrecht berichtet worden, als habe er irgend Geld erpresset. "Denn ich habe mich derselben Mittel nie gebraucht, auch zu brauchen niemals genothigt gewesen." Dem von Christian ihm gemachten Vorwurf, er handle ber Reichsverfassung zuwider, entgegnet der General: "Es ift nur meine Aufgabe, bas zu vollziehen, mas bes Raisers, als bes bochsten Oberhauptes im Reich und in der Christenheit, Ordnung und Befehl mit sich bringen, das ift Respect für den Raiser, Rube und Ginigkeit, Aufhören des verderblichen Kriegs."

Wiederholt bat Tilly die Fürsten des niedersächsischen Kreises, sie möchten den Herzog Christian bewegen, daß er die Wassen niederlege. Das versuchten sie auf dem Kreistag zu Lüneburg. Christian wollte nicht, griff wiederholt kaiserliche Truppen auf dem Eichsseld an. Tilly sah sich durch die ratio belli genöthigt, auf Braunschweigischem Gebiet die Bergseste

Ariedland an der Leine oberhalb Göttingen zu besetzen. Das Gleiche nahm Christian vor mit Nordheim und der noch näher bei Gottingen belegenen beffischen Bergfefte Pleffe. Gin Busammenftoßen zu verhüten, verlangten bie Fürften bes Kreises von Christian Abdankung oder Abführung seines Bolks binnen drei Tagen, widrigenfalls sie gegen ihn mit Tilly gemeine Sache machen wurden. Den andern Tag, 21. Jul. seste Christian sich mit feinen 21,000 Mann in Bewegung, überschritt am 25. Jul. bei Sameln die Weser und zog gegen Nordwesten, um sich, wie man glaubte, mit Mansfeld, ber noch immer bie Beißel für Ofifriesland, zu vereinigen. Er hatte verlangt, daß nun auch Tilly seine Truppen zuruckiehe; deffen Pflicht war es vielmehr, zuzuseben, wie sein Gegner die Berheißung, nicht nur den Rreis, sondern auch das Reich zu verlaffen, erfülle. Er verließ sofort den niedersächsischen Kreis, ging bei Borter 30. Jul. über die Weser und eilte ben Halberstädtern nach, die doch einen Borsprung von fünf Tagen hatten. Der half ihnen wenig, und am 6. Aug. erfocht Tilly ben entscheidenden, Bb. 4 S. 425-429 beschriebenen Sieg.

Der Infantin in Bruffel insbesondere über ben Bergang berichtend, erneuert er ben in Regensburg geäußerten Bunfc, schmerzlich beklagend, daß ihm auch jest untersagt gewesen, seinen Sieg zu verfolgen. Er meint, und betrog sich nicht in seiner Ansicht, daß man ansonst noch lange Jahre mit dieser Unruhe zu thun haben werde, denn niemals fei den-Leuten im Baag, die nimmer ruben wurben, zu trauen. Sollte man aber fortwährend die nothigen Mittel und die freie Sand ihm versagen, so muffe er bitten, daß man ihn der schweren Last des Armeebefehls gnädigst entheben wolle. Gleichwohl dauerten die Beschränfungen fort, so daß Mansfeld noch längere Zeit in dem ungladlichen Oftfriesland sein Unwesen fortsetzen fonnte. einem Aufenthalt von zwölf Tagen wendete Tilly fich sudwarts, um in heffen - Caffel Winterquartiere zu beziehen; Anholt blieb in Weftphalen zurud, und haben die von ihm bestandenen, Bb. 4 6. 431 — 432 beschriebenen Gefechte wesentlich auf Mansfelds Entschluß, in Holland Zuffucht zu suchen, eingewirft. Französische

Geschichtscher gebenken lobpreifend ber von Soche nach bem schmählichen Sieg bei Quiberon bezeigten Scipionischen Enthaltsamkeit, indem er fich von dem Directorium ermächtigen ließ, aus der Beute zu seinem perfonlichen Gebrauch einen hut Zuder, einige Flaschen Rum, einen Sattel zu verwenden. Tilly, der niemals, nicht Feind nicht Freund betrogen bat, der im Begriff, seine sieggewohnten Scharen, 25,000 Mann, nach Sessen zu führen, ersuchte ben bis Rehme ihn begleitenden Braunschweigischen Beamten, bem Berjog Chriftian dem Meltern vorzutragen, was er von ihm fich munsche. Er habe gehört, außerte er gegen ben Begleiter, daß im fürftlichen Geftut gute Pferde fallen. Er sei Willens gewesen, um ein solches ben Berzog zu ersuchen, habe das unterlassen in der Furcht, es moge ungleich aufgenommen werden; jest wolle er ben Beamten gebeten haben, feinen Bunsch dem Berzog vorzutragen, daß ihm demnächst mit einem guten Pferd für seinen Leib gewillfahrt werde. Ein ausehnliches schönes Thier begehre er nicht. Wenn es guten Mauls, sicherer Schenkel', sanften Ganges, so ware ihm bas bie Sauptsache, follt es auch sonft ein schlechter Rlepper sein. Mit einer solchen, Gabe, also berichtet ber Beamte an den Herzog, geschehe dem General wunderbar große Freundschaft und Courtoisie. Richt: minder harakteristisch ist Tillys Schreiben an die Jufantin, 3, Febr. 1624. Die wollte ihre Truppen vorschieben bis in Bergog Christians Hochkift Minden. Das solches unterbleibe, riefen Berzog Christian von Celle, Friedrich Ulrich von Braunschweig-Wolfenbuttel, der Administrator von Magdeburg die Bermendung Tillys an. Er meldet der Herrin: "Es ift Bahrheit was jene berichten. Ich habe dem Bericht allein nicht trauen wollen, habe mich auf meiner Reise mit eigenen Augen überzeugt. Das Land ift durch die Raubsahrten der Halberftähter und des Mansfelders, burch meiner Armada hin- und herzüge sehr verarmt. Eine neue Einlagerung wird hinwegnehmen was noch geblieben ift, wird das land ruiniren. Auch darf ich Ew. Hoheit aufmerksam machen auf die Folgen des Migvergnügens und Mißtrauens, welches bei diesen Fürsten erwachsen muß, wenn fie das zahle reiche Bolk so nabe seben zu einer Zeit, da sie hoffen völlig

Befreit zu bleiben und nach dem vergangenen Leiden einmal wieder Athem zu schöpfen. Ich bitte Ew. Hoheit um des Wohls und der Auhe des Reichs willen auf diese meine Bitte achten zu wollen." Es wurde ihm geantwortet, daß der Graf von Rietsberg, dem jene Truppen untergeben, Besehl habe, die Weser nicht zu überschreiten.

Man fieht, der Felbherr der Liga hatte bes Priegs genug. Auch die ligistischen Fürsten, die Infantin, der Raiser sehnten fich nach Frieden, und die Fürften des niederfächsischen Rreises empfanden dieselbe Sehnsucht. Aber die Umftande find jederzeit mächtiger denn die Menschen, und als solche Umftande ergaben sich fortwährend die Besorgniß vor den Hollandern und die feindliche Stimmung des Landgrafen von Beffen, der vor Jahren schon ein Anbeter von Heinrich IV, von Frankreich, von Sullys Bublereien gewesen, Dinge, die es ber Liga nicht erlaubten, ihr Beer abzudanken, wie drückend auch für sie deffen Unter-Dem gesellten sich jest Berwicklungen der gefährlichken Art: die sehlgeschlagene Heurath des Prinzen von Wales mit ber Infantin Maria Anna und die in der Person des Cardinals von Richelieu erfolgte Wiederaufnahme der abenteuerlichen, vor allem die Zerknidung von Deutschland und Deft-- reich bezweckenden Entwürfe von Sully und seinem Strohmann. Rönig Jacob, der von der spanischen Heurath die vollftandige Refauration seines Sowiegersohns, des Pfalzgrafen erwartet hatte, suchte in seinem Born die Berbindung mit Frankreich, und im Frühling 1624 hatten beide Mächte fich für die Theils nahme bei dem deutschen Krieg geeinigt. Doch blieb Frankreich vor ber hand unthätig; Rönig Jacob aber ließ im Oct. 1624 preffen und brachte auf diese Beise 12,000 Mann zusam= Deren Führung übernahm, bei ber beispiellosen Armuth Englands an brauchbaren Leuten, ber Mansfelder; mit einem Geschwader frangosischer Reiter murde ihm Bergog Christian nachgeschickt. Das vernehmend, die Ruftungen in Danemark und Soweden, die Aufstellung frangosischen Bolts bei Des bedeutend, forieb Tilly, Ausgang Febr. 1625, an den Rurfürft von Maing: "Ich sehe einen grimmigern, blutigern Krieg voraus, als jemals

seit ber bohmischen Rebellion. Ich setze aber mein Bertrauen auf Gott und die Gerechtigkeit."

Eben buhlten bie Ronige von Schweden und Danemark um bie Ehre, als Borfecter für England und Frankreich aufzutreten. Dazu spornte ben Ronig von Schweden seine genaue Renntniß des vielköpfigen Bettelftaats in Deutschland, das für seine unbegrenzten Eroberungsgelüste ihm das weiteste Feld bot; so hat auch Napoleon I ftets Deutschland als sein eigentliches Schlachtfeld betrachtet. R. Christian, ben gigantischen Entwürfen seines Rachbars fremd, wurde fich mit einigen ihm bequem gelegenen Provinzen, bergleichen Bremen das Erzftift, Berben, Minden, Denabrud, wohl auch Halberstadt, begnügt haben. Daneben hielt man ihn für mächtiger, als den König von Schweden, und die beiden Kronen erwählten ihn zu ihrem Ritter. Es gelang ihm in der Weise, welche auch heute Wahlen zu entscheiden pflegt, sich zum Rreisobriften für Niedersachsen ermählen zu laffen. Er gewann hiermit Schein und Grund, den Kreis mit seinen Truppen anzufüllen. Ihm allein waren diese Truppen vereidet und er hatte Er besoldete sie, oder versprach vielmehr sie zu die Führung. Das Geld sollte aus England und Holland kommen, hauptsächlich aber von den Deutschen erpreßt werden, wie man benn schon früher zu Ropenhagen die im Elsaß zu erhebenden Rriegssteuern berechnet hatte. Tilly suchte abzumahnen. die Nachricht von dem Convent zu Lanenburg, 25. März 1625, wo R. Christian zuerst seine Repe auf die bethörten Rachbarn warf, außerte er, d. d. Hersfeld, 11. Mai, "bag die Stanbe des Rreises in der Devotion des Raisers zu verharren, auch die widerwärtige Werbungen zu gestatten nicht gesonnen, solches ware J. Raiserl. Maj., als zu deren Hoheit es gereichte, auch ohne daß ihre Zusag und Schuldigkeit es erforderte, hinwieder zu erkennen geneigt: und gleichwie er gegen diesen Rreis einige Feindseligkeit bishero nicht vorgenommen, sondern sie bei dem ihrigen ohne Zufügung einiges Schabens verbleiben laffen, als möchte er ein mehrers nicht munschen, benn daß gedachten Erklarungen und Bersicherungen zufolg bei gedachtem Rreis bie widerwärtige Werbung ganz eingestellet, und der nothwendigen

Lands-Defension halber, mit welcher angeregte Armirung vertheidiget werden wollte, den Reichs-Constitutionen, Rreis- und Executions-Ordnungen gemäß, bevorab vermög des An. 1570 aufgerichten Abschieds, die vorgeschütte Landrettungswerbung vorgenommen wurde. Db dann wol in die Kon. Wurd. zu Danemark einige diffidenz so leichtlich nicht zu segen, daß fie bei den neulichen Tagen zu Bewerbung mit etlichen Kreis- und andern benachbarten Fürsten gehaltenen engen Conventen eine andere Resolution ergriffen, dann ihr geworbenes Bolf zur Defension des Baterlands und Rreises wider den Mansfelder und andere Feinde, zumal aber nicht gegen J. Rapf. Maj. ober bero Rriegsvolf angesehen sepen. Weil er aber boch verftanden, bag bei solcher Jusammenkunft auch ein Stadischer Ambassador erschienen, und dann manniglich eine Biffenschaft truge, wohin der Staaten Intention gerichtet, wie bieselbig gegen Raps. Maj. und ben gehorsamen Ständen des Reichs gesinnet, daß der Staaten und des Mansfelders Sandlung aus einem gleichstimmenben principio und Rathschluß herfür quelleten, und dann ihr größter Lift und-Fleiß ware, ihren Statum mit Anzundung frembber Emporung zu befestigen." In einem andern Schreiben fagt der General: die vorgenommenen Werbungen sind für die Abwehr des Mansfelders zu ftark. Im Frühling 1623 hatte der Kreis 10,000 Mann aufgestellt, nun, ba eine unmittelbare Gefahr mit bem Mansfelder nicht vorhanden, sollen es 30,000 sein. Gegen wen ift das ? Er bittet und beschwört die Fürsten zu erwägen, welches Unheil ein Rrieg ihnen bringen wurde.

Mansfeld befand sich indessen in vollem Anzug, hatte bei Kanten den Rhein überschritten. Im Mai und Juni ward vollends der Areis von danischem Bolf überschwemmt. Fortwährend mahnte, warnte, bat Tilly. Er schrieb den Fürsten zu, daß die Liga bereits eine Abdantung vorgehabt, daß schon einiges Bolt entlassen worden, welches man freilich auf den aus Niedersachsen vernommenen Ariegsruf wieder anwerben müssen. Er hat auf die Runde von den Umtrieden im Haag, in London, in Ropenshagen, den Kaiser um wirksame Unterstützung gebeten. Ein frisches heer wird kommen, das bittet er zu bedenken. Einsteinstellen

weilen ließ er das seine gegen die Beser vorgehen. erklären die Rreisstände "ein für allemal fategorisch und rund, daß fie mit fremden Bundniffen, mit auswärtigen Dachten nichts zu thun haben." Debre mogen es damit ernftlich gemeint haben, aber sie waren nicht mehr die Herren im Haufe: sich und das Ihre hatten sie dem Danenkonig überliefert. Der Schreiben wurden noch viele gewechselt. Eines, so dem R. Christian IV unmittelbar bestimmt, gelangte den 20. Jul. gegen die Racht in das danische Hauptquartier zu hameln. "Indem dieses Schreiben abging, gerieth ber Konig in Danemark zu Sameln in einen gefährlichen Buftand, welcher von Bielen für ein boses Omen und Borbotten ungludlichen Ausgangs seines Borhabens gehalten worden. Dann als er an gedachtem Drt die Bachten zu besichtigen herumritte, ward sein Pferd durch einen Souß scheu gemacht, also daß es anfing zu springen, den Ball hinauf fturzte und ben Bals brach, wodurch der Konig sehr verlegt worden und saft zween Tag sprachlos gelegen. Worauf nicht allein bie Konigl. Rath und Officirer solchen unversehenen Fall alsobald Markgraf Christian Wilhelmen, Abministratoren zu Magdeburg, zu wissen gethan, und ihn fich unverzüglich zu der Armee zu begeben gebeten, sondern auch dem Tillpschen Trompeter, so vorgedachtes Schreiben gebracht, den 21. Jul. nachfolgende Untwort anstatt eines Recepiffe ertheilt : Weil ihrem gnädigften König und Berrn, wider die Rom. Raps. Maj. oder dero Rapserl. Reputation ichtwas vorzunehmen, niemals in Gedanken fommen, und barum um so viel lieber 3. Raps. Maf. wolmeinende Intention wegen bes Religion- und Profan-Friedens und deren Confirmation vernehmen : bemnach so wurden bes andern Tage an ihn Grafen von Tilly von den Königlichen Rathen einer und der ander abgeschickt werden, um so viel beffer 3hr. Ron. Mas. Meinung dem selben zu eröffnen, die Media und Verficherung des Religion- und Pr ofan-Friedens zu vernehmen und nach gestalten Sachen zu verfahren."

Mit einem Schlag konnte Tilly den Krieg beendigen, er hoffte aber immer noch auf Frieden, ließ sich auf Erörterungen ein, die von der einen Seite freilich nur illusorisch. Tilly verlangte endliche Entscheidung. So man das heer nicht gutwillig ent-

laffe, werde er der Gewalt fich gebrauchen. "Weil nun die Danemarkische bei so beschaffenen Dingen keinen andern Rath gewußt, als die Jurudführung des Bolfs, bis es mit des Konigs Schwachbeit wieder jur Befferung fame, ins Werf ju fegen, machten fie folder den 25. Jul. einen Anfang und führten alles Bolt und andere Kriegsbereitschaften von Sameln, Munden und ben baberum liegenden Orten ab und zurud ins Stift Berden. Der Graf von Tilly wußte sich dieser Gelegenheit alsbald zu feinem Bortheil zu gebrauchen, impatronirte sich erftlich ber Stadt Sameln und legte eine Kapserliche Guarnison darein, und folgends auch in Münden eine andere: als solche aber daselbft fich zu viel Gewalts angenommen und nach Soldaten Brauch tapfer dominiren wollen, haben die Bürger, als welche, dieses Dings ungewohnt, solches nicht leiden wollen, derhalben zugefahren und die Goldaten desarmirt. Aber es bekam ihnen nicht am besten : benn Tilly legte ftrack, sobald er von diesen Sändeln berichtet wurde, eine ftarkere Guarnison hinein, also daß bie Burger, da fie vorhin nur 300 Mann gehabt, jeso mit viel gröffern Beschwerden 2000 unterhalten mußten. Tilly versicherte sich auch indeffen des Weserfroms bis an Petershagen, und fing fein Bolf an, im Braunfdweigischen Land und in der Grafschaft Schauenburg sehr wild und tyrannisch zu hausen, bann fie nicht allein mit Planbern und Brennen groffen Schaden thaten, sondern auch etlichen Evangelis fchen Predigern Sand und Füß abhaueten, andern Nasen und Dhren, wie auch etlichen Weibern die Bruft abschnitten und fonft viel barbarische Thaten verübten, also daß es Eurden und Zartarn faum ärger machen tonnen."

Dagegen wurden in Elze von Dänen und zusammengerotteten Bauern der Umgegend eine Schwadron Reiter und
zwei Compagnien Fußvolk zur Uebergabe gezwungen, nachdem
man ihnen feierlich das Leben und gute soldatische Behandlung
zugesagt. Sie sollten auf Umwegen in das dänische Hauptquartier abgeführt werden; unterwegs stießen Bauernhaufen
zu den dänischen Reitern von der Escorte. Plöslich machte
die Escorte Front gegen die wehrlosen Gefangnen, während
von der andern Seite der Hausen toller Bauern sie umringte:

"sest wollen wit," so brüllten sie, "den Landverderbern, ben Spaniern, den papistischen Bluthunden die Sälse brechen; mögen sie nach ihrer Maria schreien, wir wollen sehen, ob sie kommt ihnen zu helsen." Damit wurden die armen Leute, gleich einer Herde Vieh zusammengetrieben und mit Sensen und Oreschstegeln, mit Schüssen und Säbelhieben niedergemacht. Nur sehr wenige, darunter der baperische Hauptmann von Gleen, entkamen wie durch ein Wunder.

Herzog Friedrich Ulrich verlangte die Absührung einer in Popenburg aufgestellten Salvaguardia. "Sie ist bereits abgeschafft," entgegnete der alte Feldherr, "man hat meine Officiere von dort gefangen weggeschleppt, dann auf die übrigen sich gesworfen und sie gemordet. Woher nun sollt es nicht erfolgen, daß meine Soldaten zur Ungeduld gebracht, zu ungebürlichen Excessen gereizt werden ?" — "Indessen die Tillpsche und Dänesmärtische einander start in die Haar zu gerathen angesangen, und wo sie zusammen kommen, einander schlechte Courtoisse bewiesen, also daß mancher darvon des Tods worden. Als unter anderm im Dänemärkischen Läger im Stift Berden eine große Summa Gelds angelanget, theilte darauf der König von neuem Patenta aus, noch 12,000 zu Roß und Fuß zu werben, machte auch Anordnung, daß das Aufgebot des Ausschusses in andern seinen Provinzen angestellet wärde.

"Um dieser Ursachen willen brach das Kapserische Kriegsvolk, so unter dem von Friedland geworben worden und bishero
theils im Frankischen, theils im Schwäbischen Kreis etwas ausgeruhet, auch auf und zog durch das hessenland zu dem Tillyschen läger. Unterdessen gingen zwischen den Tillyschen und
Dänischen unterschiedliche Scharmügel vor. Sonderlich sind bei
Rebberg, so ein vornehmer Nieder-Sächsischer Paß ist, in einem
Morast liegend, die Tillysche häßlich gezwacket worden. Dann
als der Tilly in solche Bestung eine Besagung haben wollen,
und zu solchem End ein Regiment darfür geschickt, haben sich
bie darin so tapfer gewehret, daß in 200 von den Tillyschen
auf dem Plaß geblieben und viel beschädigt worden, der Rest
aber unverrichter Dingen wieder abziehen mussen. Hingegen

aber hatte Tilly besto besser Glud mit Stolzenau: bann sobald er darfür kommen, hat der darin liegende Obrist, ehe einiger Shuß geschehen oder andere Noth ihm darzu verursachet, sich schändlich ergeben, wodurch den Dänischen viel Proviant, Geschüs und Munition entgangen; also was Tilly an einem Ort einges busset, er am andern ziemlichermaßen wieder erseset.

"Diesem Succes sette Tilly tapfer nach und ruckte darauf auf Nienburg, so Luneburgisch und ein fürnehmer Pag an ber Weser, fort, welcher ohne 3meifel auch in nicht geringer Gefahr gewesen, wann nicht zu allem Glud ber Konig in Danemark durch ein intercipirt Schreiben den Anschlag erfahren und darauf eilends solch Ort mit einer ftarkern Guarnison und anderer Nothe. durft jum Widerftand aufs befte verseben batte. Gleichwol bemubete sich Tilly, fein Borhaben ins Werk zu fegen, griff zu solchem End die Stadt mit groffem Ernft an und beschoß und bestürmte sie auf das heftigste, vermeinend, sich in der Fury derselben zu bemächtigen; aber der Obrift Limbach, so barin commandirte, that mit der beihabenden Befagung fein Beftes und wehrte fich dermaßen, daß nicht allein etliche Sturm abgeschlagen, fondern auch durch stetige Ausfäll und Scharmusiren viel Tillpsche, erlegt wurden. Sonderlich geschahe den 27. August ein hartes Treffen: dann als 10 Cornet Danemarkische Reuter eine groffe Anzahl Wagen, so mit Victualien und allerhand Nothdurft beladen waren, in die Stadt convoyiren wollten, wurden sie von etlichen Tillpschen Trouppen, so mehrentheils Crabaten, ernftlich angesprenget; aber sie brauchten sich bei biefer Dccasion ihrer Bägen zum Bortheil und willfommten die Tillpiche dermaßen, daß, weil fie auch zugleich aus der Stadt mit dem Geschütz secundirt wurden, derselben nicht ein geringe Anzahl, darunter etliche vornehme Officirer, auf dem Plat blieben, der Reft sich falviren und also der Convoy freien Pag in die Stadt lassen mußte. An Danischer Seiten wurden bei diesem Treffen in 200 jum Theil erschlagen, jum Theil verwundet.

"Um selbige Zeit kam Johann Michael von Obentraut, so hiebevor in der Pfalz wider die Spanische sich tapfer gehalten, wie auch der Obriste Johann Philipp Fuchs, so vor diesem

Rapferisch gewesen, mit etlichen Trouppen im Danischen läger an, und wurde Obeniraut von Berzog Johann Ernft von Sachsen-Weimar über seine Reuterei jum General-Lieutenant verordnet. Den 1. Sept. thaten die Belagerte in Nienburg einen farfen Ausfall in die Rapserische Laufgraben, welcher ihnen also gludte, daß sie in 100 Mann niedermachten und zween Capitain gefangen mit darvon brachten. Den folgenden Tag ging es wieder rauh genug ber: bann als Herzog Johann Ernst von Weimar mit feiner Reuterei zu Bezahlung ber Goldaten etlich Geld und Proviant in die Stadt convopirte, kam es zwischen ihm und den Rapserischen barüber zu einem harten Treffen, in welchem auf Berzogs Seiten in 120 Reuter im Stich blieben und er selbsten in eine Achsel geschoffen, der Rapserischen aber auch eine ziemliche Anzahl blieben. Unterdessen thäten die Crabaten mit Rauben und Plundern und anderm Muthwillen im Land groffen Schaden, wodurch bas Landvolk in groffe Berbitterung gegen sie gerieth und vielen das Licht ausblies. hierzwischen befam der Konig aus etlichen intercipirten Schreiben Nachrichtung, daß der Berzog von Lüneburg mit dem Grafen von Tilly wider Ihre Maj. in guter Correspondenz ftunde. Derhalben nahm er Ursach, das Läneburgische Land seinem Kriegsvolk etliche Tag Preis zu geben, welches manchem ben Sad füllete, und ward unter andern eine Ruh für drei und ein Ochs für vier Reichsthaler, anch sonften andere köftliche Sachen, wie in bergleichen Occasionen zu geschehen pflegt, für ein schlecht Beld verfauft.

"Umb selbige Zeit wollte der Obriste in Orafenburg auch einen Raushandel anfangen und solche Bestung, so ein starter Paß, unterhald Nienburg gegen Bremen zu, dem Grafen von Tilly gegen Lieserung vier tausend Reichsthaler übergeben. Aber dieser Rauf wollte nicht gelingen, dann der Capitain, so den Possen merkte, kam diesen Dingen vor, und mußte der Obriste, da er nicht etwas anders gewärtig sepn wollte, darüber ausreissen. Tilly hatte zwar seine Lausgräben vor Nienburg sast bis an die Wäll gebracht und mit Schiessen und Feuerwersen keinen Ernst gesparet, weil er aber ein Thor an der Wesser nicht sperren können, wie heftig er sich auch deswegen bemühet, und

dabei der Belagerten tapfere Resolution gemerket, auch sonften Rundschaft gehabt, daß der Konig die Stadt zu entsegen mit aller Macht im Anzug ware, als hat er länger allda zu verharren nicht vor rathsam gehalten, sondern die Belagerung aufgehoben und nach Stolgenau, so zween Meil von dannen, zurud Unter solchem Berlauf fam der von Friedland mit seiner neuen Armee, so 20,000 Mann fark war, bei Göttingen an, und ob ihn wohl ber Bauern Ausschuß an den Paffen zu hindern und aufzuhalten sich unterftunde, mar es doch, weil die Macht zu groß, vergebliche Dub, und verloren die guten Bauern darüber ihre Fahnen und Cornet, murden mit Berluft weggeschlagen, rudte also Friedlander aus dem Göttingischen Gebiet auf Epnbed, das Fürstenthum Grubenhagen und das Bisthum Halberstadt fort. Daselbst fam ihm ein Berzog von Weimar mit etlich tausend Mann zu Roß und Fuß entgegen, hielt unterschiedliche Scharmugel mit ibm, in welchen von beiden Theilen viel auf dem Lauf blieben, bis sich die Rapserischen in den Stiften Magdeburg und Salberstadt einquartierten; die Stadt Balle hatte sich zwar resolvirt, bis auf den letten, da sie angegriffen würde, zu befendiren; aber als die Rapserischen herbeikamen und sie merkten, daß fein Succurs vorhanden, wurden sie andern Sinnes und ergaben sich mit Accord, so fauer es sie auch ankam.

"Der Graf von Mansfeld hatte bishero sich von neuem mit Bolt gestärtet und darauf seinen Ropf nach dem Niedersächsischen Craps gewendet, in Willens, den Ligistischen und Kapserischen Craps gewendet, in Willens, den Ligistischen und Kapserischen daselbst neben dem König zu schaffen zu machen; zu solchem End ist die Renterei in 2080 start mit einer Staatischen Convoy vom Rhein ausgebrochen, und nachdem sie denen zu Kanten, weil sie ihnen viel Feindschaft erzeiget, eine grosse Summa Gelds abgesfordert, ihren Zug durch Westphalen auf das Stift Bremen zu genommen. Darauf hat sich auch das Fußvolf, so in 8000 Mann war, zu Schiss begeben und den 26. Octobris bei gedachter Stadt antommen, allda der Mansfelder zu Concentrirung seines Kriegs-volks wegen des Königs in Frankreich ein grosse Summa Gelds empsangen. Darauf hat er sein Quartier um Lübeck genommen, aber man sahe ihn der Enden nicht gern, schug ihm auch die

Begehrte Proviant ab, berhalben er den Ranstenten baselbst ihre Waaren aushielte. Hierüber waren die Lübeder sehr unlustig und klagten solches bei dem König in Dänemark, mit Bitte, hierin Remittirung zu schaffen. Selbiger aber gab ihnen zur Antwort: er nehme sich des von Mansseld und seiner Anschläg nichts an, hätte ihm auch nichts zu gedieten. Worauf die Lübeder sich selbsten zu rächen gedachten, deswegen unterschiedliche Aussäll auf die Mansseldischen thäten, viel erlegten und in 200 Pferd neben andern Beuten abnahmen, erzeigten also die Lübeder dem Mansselder schlechte Ehr. Herzog Christian von Braunsschweig begab sich indessen mit seiner Reuterei zu dem König, derselbe gab ihm etlich tausend Mann zu Roß und Fuß unter dem Commando, die Braunschweigischen damit zu secundiren. Es zog der Zeit noch immer fort von allen Orten beiden Theilen viel Bolt zu und ward ein grosse Macht auf die Bein gebracht.

"Die Rapserischen und Ligistischen nahmen immer einen Ort nach bem andern ein, und sonderlich bekam Tilly zu Anfang des Wintermonats das feste Haus Calenberg durch Accord in seine Gewalt. An solchem Ort war den Danischen nicht wenig gelegen, derohalben der König auch ihn zu recuperiren einen Anfang machte und zu solchem End Berzog Friedrichen von Sachsen neben dem Obriften Obentraut und einer guten Anzahl Reuter und Dragoner dahin commandirte. Aber folches alles wurde zeitlich dem Tilly verkundschaftet, welcher dahero alsbald Anordnung machte. Sind also den 4. Nov. drei Regimenter Reuter, als Lindlo, Kronberg und Cortenbach, samt 3000 Mann zu Fuß, des Nachts um 11 Uhren von Pattensen, ein Meil Wegs von Hannover, aufgebrochen, und haben den Weg richt nach gebachtem Sannover zu genommen. Demnach fie nun des folgenden Morgens auf die andere Seite ber Stadt fommen, find ihnen die Danischen aufgestoffen. Da sie bann ftrack ein Scharmugiren angefangen, bis endlich ein ftartes Treffen daraus erfolgt, in welchem die Danischen, weil die Tillpschen an der Bahl ihnen weit überlegen, wiewol sie sich tapfer wehreten, den Rürzern zogen und ihrer in 500, darunter auch, neben vielen vom Adel, Bergog Friedrich von Altenburg selbsten gewesen, auf ber Wahlstatt niebergemacht, viel gefangen, auch ben Tillpschen 5 Cornet zu Theil wurden. Der Obriste Obentraut (Bd. 6 S. 113—115) ward auch von einem Schuß hart getroffen, also daß er eine halbe Stund nach dem Treffen in des Grasen von Anholt Rutschen, darin man ihn gelegt hatte, den Geist aufgeben mußte."

"Friedrich, der Jungere genannt dem gleichnamigen ältern Prinzen von Sachsen-Weimar gegenüber, Berzog von Sachsen-Altenburg und zweiter Sohn des Berzogs Friedrich Wilhelm I von Sachsen-Weimar aus zweiter Che mit Anna Maria von Pfalz-Neuburg, war den 12. Febr. 1599 zu Torgau geboren und durch den frühen Tod seines Baters, 7. Jul. 1602, Baise geworden. Die im Nov. 1603 erfolgte Theilung der Weimarifchen Lande, die sein Bater und sein Obeim, Berzog Johann III, gemeinschaftlich beseffen hatten, in zwei gleich farke Staaten, Sachsen-Altenburg und Sachsen-Weimar, versetzte den Prinzen mit feinem Geschwister und seiner Mutter, da ihnen das Loos Altenburg zugetheilt hatte, im Januar 1604 von Weimar, wo der Bater gestorben mar, in die neue Residenz Altenburg, wo er mit seinen drei Brüdern, Johann Philipp, Johann Wilhelm und Friedrich Wilhelm II, unter Bormundschaft der Rurfürsten Christian II und Johann Georg I von Sachsen, vom gelehrten Raspar Facius erzogen und unterrichtet murbe. Jahr 1612, als sich seine in Schwermuth verfallene Mutter von ihren Sohnen trennte und ihren Wittwensig zu Dornburg an der Saale bezog, ging Friedrich mit feinen Brudern nach Leipzig, um auf dafiger Afademie seine Ausbildung unter Facius Leitung fortzusegen, murde aber im f. 3. durch eine pestartige Seuche von dort wieder vertrieben und besuchte zu Ende März 1614 in Gesellschaft seines altern Bruders, Johann Philipp, mit einem -Gefolg von 79 Personen und 67 Pferden die glanzende Fürftenversammlung zu Nanmburg, wo die Erbverbrüderung zwischen Sachsen, Beffen und Brandenburg feierlich und festlich erneuert wurde. In der Folge hielt er sich bald allein, bald in Gesellschaft eines ober mehrer seiner Brüber am Bof gu Dresben auf, wo im Frühjahr 1617 ihn das Miggeschick bedrohte, von einem betrunkenen Diener des Landgrafen Ludwig von Seffen Darmftadt auf das Unverschämteste gemißhandelt zu werden.

"Rachdem er durch den Bertrag vom 21. Febr. 1620 mit seinen Brüdern sich dahin abgefunden, daß dem altesten von ihnen, Johann Philipp, die Landesverwaltung einschließlich der Justiz- und Kammerangelegenheiten auf vier Jahre gegen eine jährliche Apanage für die jüngern übertragen wurde, ging er, während seine beiden jungern Bruder sich durch Reisen weitere Ausbildung erwarben, aus zeitig erwachter Kriegsluft in die Dienste des Kurfürsten Johann Georg I von Sachsen und blieb nach beendeter Eroberung der Lausiz mit seinen Truppen dort fteben; weil aber der Krieg, welcher drei Jahre zuvor in Bohmen und hernach in der Laufiz ausgebrochen mar, in Oberbeutschland und am Rhein fortgefest wurde, so behagten dem feurigen Jüngling die langweiligen Standquartiere nicht, sondern er gab seinen Dienft auf und fnupfte jum Berdruß bes Rurfurften von Sachsen im Sommer 1621 Berbindungen mit dem Grafen von Mansseld an, die ihm sedoch nicht zugesagt haben mochten, oder er zog vor, von Kursachsen zurückgeschüchtert, Unterhandlungen mit Spanien einzuleiten, in deren Folge er 1622 ein eigenes Truppencorps auf Versprechungen zu errichten beschloß, wozu er die Werbepläte in und um Altenburg mablte. Die dadurch verenlaßten Plackereien und Duälereien seines Landes aber zogen ihm Berweise von seinem altern Bruder und von dem Kurfürsten von Sachsen zu. hierauf marf er sich mit seinen zuchtlosen Scharen auf das Erfurter und Beimarische Gebiet, wo er abermals, ha zumal die versprochene spanische Unterftühung ausblieb, sich genothigt sab, das Weite zu suchen und fich im Frühsahr 1623 in die Grafschaft Stolberg zu ziehen, mährend ihn Berzog Wilbelm von Sachsen-Beimar, ber um biefelbe Beit bie Berbetrommel für Herzog Christian den jungern von Braunschweis-Wolfenbuttel rühren ließ, mit welchem er im Lager bei Beidhausen im Jul. 1621 eine Waffenbrüderschaft hatte schließen helfen, in deffen Dienste zog. Allein im Vorruden nach der Grubenhagenschen Grenze zerftreuten sich seine Truppen and Mangel an Sold, und er mußte sich nun, da er nicht zurud! gehen wollte, verfümmert in des Halberstädters Arme werfen. Als bessen Reiterobrist folgte er ihm auf dem Ruckzug vor dem Ligistischen General Tilly nach Westphalen, focht in ber Schlacht bei Stadtlohn den 27. Jul. 1623 mit und fiel verwundet nebst seinem Waffengenossen, Berzog Wilhelm von Sachsen-Beimar, in seindliche Bande. Tilly lieferte die beiden Fürsten dem Raiser aus, der sie nach der Neuftadt gefänglich abführen ließ. Den nachdrucklichen Fürbitten des Rurfürften von Sachsen, der immer eine besondere Borliebe zu den jungen Altenburger Fürsten begte, verdankte er indessen gewiß mehr, als dem Einfluß bes aus Wien verbannten Cardinals Clesel, obschon fich der Fürst bei deffen Official zu Neuftadt einzuschmeicheln gewußt hatte, daß er bereits am 5. Mai 1624 wieder auf freien Fuß gestellt wurde, mahrend Berzog Wilhelm von Weimar fast noch drei Viertelfahre in kaiserlicher Haft schmachten mußte. Wie nun aber dieser, welcher bei weitem mehr gefündigt hatte, eine ehrenvolle Befreiung ohne irgend eine Berbindlichkeit gegen das Baus Deftreich erhielt, so darf man vermuthen, daß jenem ein Gleiches widerfahren war; mintestens war von keiner Auswechselung, wie die neuesten Geschichtschreiber einander ohne Grund nachschreiben, die Rede, und so konnte nachmals auch an fein Chrenwort gedacht werben, gegen welches er aus seiner Gefangenschaft entlaffen worden fein foll.

"Seit seiner Befreiung gerieth Berzog Friedrich aus nicht bekannten Gründen (man sagt wegen geringschäßiger Reden, welche der in kaiserlichen Diensten stehende Berzog Franz Albrecht von Sachsen-Lauenburg über ihn geführt habe) in hestige Spanznung mit diesem, wordber sich beide in höchster Erbitterung zum Zweikampf heraussorderten, und obschon Kurfürst Johann Georg von Sachsen sie zur Sühne bereden wollte und das Duell aus allen Krästen zu verhindern trachtete, schlugen sie sich doch im Aug. 1624 auf dem Gebiet des Markgrasen von Brandenburg-Culmbach. Hierauf begab sich Friedrich nach Altenburg und schloß dort am 29. Sept. 1624 mit seinen Brüdern einen neuen Bertrag, welcher dem ältesten von ihnen abermals die Landes-

verwaltung zuwies und sebem der sungern Prinzen vorerft für jedes der drei nächstfolgenden Jahre eine Apanage von 6000 Thalern zusicherte, ohne daß ihnen ein fünftiger Aufenthalt, noch ausdrudliche Theilnahme an den Regentengeschäften jugewiesen wurde. Wo sich der Herzog seitdem herumgetrieben haben mag, ift nicht bekannt; zweiselhast bleibt darum auch seine, wie ein Gerücht fagt, im Nov. 1624 unternommene Reise nach Bien, da er zumal den Ansichten des kaiserlichen Hofs eben nicht hold gewesen sein mochte, und sein Anschluß an die Berzoge von Weimar, die dem kaiferlichen Sof grollten, diese Reise noch unwahrscheinlicher macht. Gewiß ift, als im Frühjahr 1625 ber Rrieg in Niedersachsen wieder ausbrach, trat Berzog Friedrich nach dem Borgang dreier Berzoge von Weimar als Reiterobrift banische Rriegebienfte. Bur Errichtung seines Regiments wies ihm König Christian IV die Stadt Balsrode an der Böhme und deren Umgegend an, wodurch er ben Berzog Chriftian ben ältern von Celle, ber bem Raifer getreu geblieben mar, in keine geringe Berlegenheit brachte, da deffen Unterthanen und mehre von Abel unter seine Fahne traten.

"Sobald Friedrich 700 Mann beisammen hatte, sendete ihn der Ronig mit seinem Regiment am 17. Oct. nach dem etliche Meilen von hannover gelegenen Dorf Seelze am linken Ufer ber Leine, um die Borposten vor der danischen Armee zu bilden, welche am rechten Ufer dieses Flusses von Hannover bis Neuftadt am Rübenberg lagerte. Ihm gegenüber hatte Tilly, welcher das Schloß Calenberg belagerte, ein Reiterregiment zur Beobachtung abgeschickt, und da zwischen beiden Truppenabtheilungen täglich Gefechte vorfielen, fo faßte ber Bergog ben Entschluß, diese Laft von sich abzuwälzen und das feindliche Regiment durch einen Ueberfall aufzuheben. In biefer Absicht wünschte er den danischen General Obentraut an sich zu ziehen und bas seitwärts in Wunftorf stehende Fugvolt unter Begunstigung bes waldigen Terrains der feindlichen Reiterei in die linke Flanke au schiden. Der Tag und die Stunde zur Ausführung des Plans waren bestimmt worden; allein Tags zuvor ergab sich Calenberg bem Ligistischen General Tilly, welcher am selbigen Abend noch mit drei Regimentern zu Roß aus seinem Lager bei Pattensen in der Absicht aufbrach, den Berzog von Altenhurg zu überfallen und aufzureiben. Er lagerte sich, sobald er die Nähe der Dänens quartiere erreicht hatte, von diesen unbemerkt hinter einem Gehölz, wo er den General Anholt in derselben Nacht noch mit 2000 Mann verschiedener Wassengattung sehr vorsichtig an sich zog.

"hiervon batte der Bergog von Altenburg, wenngleich ihm die Capitulation des Schlosses Calenberg nicht unbefannt geblieben war, keine Renntniß erhalten, sondern er hatte den ganzen Tag über an den lebhaften Borpoftengefechten perfonlich Theil genommen und war am späten Abend des 24. Oct. sehr ermüdet nach Seelze zurudgekehrt, um ber Rube zu pflegen und den folgenden Tag seinen Sandstreich auszuführen. Raum aber hatte er sich zur Rube begeben, so schreckte ihn die Nachricht aus bem Schlaf, daß seine bei der Windmühle vor Seelze aufgestellten Wachtposten überfallen worden. Sofort ließ er garm blasen, warf sich auf fein ermattetes Pferd und führte feine gefammelten Scharen gegen den Feind, welcher den Windmühlenberg bereits eingenommen hatte. Bahrend des heißen Gefechtes traf zwar Dbentraut mit der Berftarfung ein und unterftütte den Berzog mader; allein-Tilly brach nun aus seinem Berfted hervor und griff die Danen in der Seite und im Ruden an, so daß, wenn auch Dbentraut burch eine geschickt veränderte Stellung seiner Krieger dem unerwarteten Ueberfall Schranken zu setzen suchte, das Waffengluck der Ligisten doch besonders durch den Umstand erfolgreich begünfigt wurde, daß das von Wunftorf her erwartete Fugvolk ber Danen, burch ungeschickte Wegweiser irre geleitet, die richtige Straße verfehlte und somit nicht jum Rampf berselben gelangen tonnte. Ihre Niederlage mar entschieden. Der schwer vermundete Bergog Friedrich wollte sich, bloß von seinem unberittenen Stallmeister begleitet, über die Brude bei Seelze retten; allein ein baperischer Officier, der ihn aus frühern Feldzügen wiedererkannte, ereilte ihn auf ber Flucht und schof ihm unter bohnischem Gelächter, weil er sein als Kriegsgefangner gegebenes Ehrenwort gebrochen habe, eine Rugel durch den Ropf. Der Fürft sank entseelt zusammen. Dies geschah den 25. Oct. 1625. Sein

Leichnam wurde, nebst dem von Obentraut, der tödtlich verwundet in den ersten Stunden seiner Gesangenschaft gestorben war, einbalsamirt und auf seine Auslösung eine hohe Summe gesest, späterhin aber, nebst der Obentrautschen Leiche, gegen den Ligistischen Obersten von Blankart, welcher bald darauf zu Eldagsen von den Dänen gesangen worden war, ausgewechselt. Einstweilen in der St. Aegidienstirche zu Hannover beigesest, wurde er sast vier Jahre später nach Altenburg abgeholt und den 12. Febr. 1629 in der dasigen Schloße oder Brüderkirche seierlich bestattet. Aus Gesälligseit gegen Rursachsen und den Raiser ließen seine Brüder auf seine Begräbnismunge die sie eben nicht ehrende Inschrift sesen: Irreparabilium selix oblivio rerum! Der Herzog hatte sein 27. Jahr noch nicht erreicht, als er unvermählt siel."

"Das Gefecht bei Calenberg, weil so viel tapfere Leut und fast der Rern von der Königlichen Armee theils gefangen, theils erlegt worden, thate dem Ronig groffen Abbruch und war ihm febr hart zu verschmerzen, verursachte auch, wie unter den Tillpschen groffen Muth, also unter seinem Bolt groffe Furcht und Schreden. Beide, als des herzogen von Sachsen und Dbentrauts Corper, wurden nachmalen, auf Bewilligung des Generals Grafen von Tilly, von Calenberg abgeholet und in Sachsen geführet. Mittlerweil feierten die Friedlandischen auch nicht, sondern nach vielen feinen Orten, so fie in ihre Gewalt brachten, nahmen fie auch die Deffauer Brud ein und verwahreten dieselbe mit etlichen Schanzen, welches ihnen bernach zu guten fatten fam und in vielen Occasionen nicht geringen Bortheil brachte. Das meiste, so der König in Banemark damals verrichtete, war, daß er durch vier Regimenter zu Fuß und 3000 Reuter, auch eine gute Anzahl Braunschweigischen Ausschuß, Stadt und Schloß Stolzenau wieder eroberte. Und damit er ben Krieg, weil fich alle Sachen zum langwierigen weit andsehenden Wesen anliegen, defto besser zu continuiren Mittel haben möchte, hielt er zu Ausgang dieses Jahrs einen Landtag zu Celle und brachte dabei zuwege, daß die Ritterschaft in Holstein und das ganze land verwilliget, daß ein jeder Pflug zur Defension des Lands sechs Reichsthaler, und bann auch Aitter- und Abeliche Güter von taufend Reichsthaler sechs be-

Mittlerweile hatte R. Christian fich insoweit von feinem Unfall erholt, daß er am 7. Aug. das Commando der Armee wieder übernehmen, seine Operationen mit der Occupation von Hopa beginnen konnte. Biel weiter hat er sie für jest nicht ausgedehnt, und tam es im Spätherbft 1625 zu einer Friedensberedung in Braunschweig. Der Rurfürst von Sachsen hatte fie vorgeschlagen, und wie zu erwarten, bei Tilly alle Bereitwillige feit gefunden; auch Wallenstein schickte Deputirte zu dem Con-Bunachft ergaben fich Schwierigkeiten von wegen bes für die Dauer der Berathungen einzugehenden Stillftands. Raiserlichen wollten densolben auf den Aechter Mansfeld nicht ausdehnen laffen, gaben jedoch den Einwendungen der Dänen Behör und der Stillstand, wurde verfündigt. Die Danen verlangten Sicherung des Religionsfriedens, Tilly folle den Rreis raumen, die occupirten Orte jurudgeben, allen Schaben erfegen, ben Kreis fortan mit Einquartierung verschonen. Raiserlicher Seits war man jum Abzug erbotig, wenn zuvor die Danen ben Reichsboden verließen. Daneben forderte Tilly Schadenersat für ben Herzog Christian von Celle und Austreibung des allgemeinen Feinds, des Mansfelders. Hinsichtlich des Religionsfriedens äußerte Tilly: "Es mögen alle und jedweber ber Augspurgischen Confession zugethane Pfarrer, Prediger und Geiftliche in gangem River-Säxischen Crapf und anderstwo kunlich aufftreten und außsagen, ob semand auß demselben von Sochbestimbten Berrn Beneral vertrieben, oder ihnen sonften in verfehung ihrer Aempter und Rirchendiensten semals auch die geringfte behindernuß, hemmund sperrung begegnet, dann man sich gnugsamb versichert weiß, und gibt es die unbetriegliche notoritet, daß keiner under ihnen mit grundes bestand den Mund zur Klag und Beschwernuß dißfals eröffnen fan, sondern vielmehr sie sampt und sonders wider allen Betrohung und Betrang geleiften ftarden Schut und Schirmb fic werben zu bedanden wiffen.

"Es ift auch zum britten der Herr General mit seiner undergebenen Armada in diesen Craps nicht zeitlicher geruckt, als

da man burch unerlaubte, verdächtige, und wie jeto ber fortgang deutlich zeiget, gang gefährliche Armatur offenbahre Mercheichen der Feindschafft und Zerstörung gemeiner Rube, entgegen Ihrer Rays. Manft. widerholte und geschärpffte Mandata auff vielfaltige beschehne Zusag und Bersprechnuß auffgesteckt, und nach anleitung der Kriegs-Reglen fein ander Mittel, zu Abwendung antrohenden Ueberzugk, und anderer schädlichen machination, als die Berficherung des Borftreichs obhanden und zu befinden geweft, So sein die Ungelegenheiten, so der Krieg nach sich führet, nicht dem herrn General, welcher obangedeuter maffen etliche Monat zuvor, durch vielfaltige trewhertige Ersuchung, Warnung und Bittschrifften den Crays von den verdächtigen farden Berbungen und Rriegsbereitschafften beweglich abgemanth, und was in gegenseyts der Crays vor Ellendt, Jammer und Unheil auff sich laden wurde, verkundiget, sonderer den Ersten vorsetlichen verursachern und Urhobern biefes Unwesens anzurechnen. weilen dann dahero erscheinlich, daß soviel an dem herrn General gelegen, die im Ausschreiben mit sondern Scheinepffer foboch angezogne Teutsche libertet einen als den andern Weeg in Ihren definierten Schrancen ungefrenckt und unbetrübt verbleibet, so erwindet sich darauß, und dem Land kundtbahren Berlauff, daß unter solchem Namen eygentlich nichts anderft bementlet und verborgen ftedet, dann ein angezündte Begierdt sowohl sener, als ausserhalb des Crapses über Leib, Haab und Gütter vollkommentlich eygnen gefallens zu dominiern, ben schwächern under die Füß zu tretten und zu vertilgen, Land und Lenthe, Stiffter und herrschafften ohne rechtmessigen Titul Armorum Jure an sich zu reissen, Abel und Stätte umb ihre mit barfepung Leibs und Bluts thewer erworbne Gerechtigkeit, Privilegien und immuniteten zu bringen, dazu den Rothlepdenden und Betrangten allen Zugang zu ben Rechten abzustriden, fein Justiz, fein Befag, feinen Richter, feine bochere Obrigfeit gu gedulden, in Summa bas ftablene unerträgliche Joch der Dienftbarfeit Ständen, Communen und Privatpersonen über den Sals zu werffen und auffzusäplen." Damit niemand in Bersuchung gerathe, dergleichen Aeußerung etwan dem 3. 1806 zuzuschreiben

muß ich anmerfen, daß senes Ausschreiben batirt ift im Quartier zu Alseldt, 24. April 1626. Tilly fahret fort:

"Und wie kann doch benen die Erhaltung der Teutschen libertet ernst- und forgfältiglich angelegen seyn, welche sich mit des Reichs Berdampten, Erflarten und publicierten Feinden und Aechtern, denen nichts mehr zuwider, als ein Friedsamber einträchtiger Zustandt im Reich, und nichts angenehmeres, als ein gemein Zerrüttung und apertur, zu beraub-, plünder- und devastirung ganger Provingien, dann auch mit außwendigen Potentaten und Respubl., benandtlichen Enggelandern und Solländern, welche mit solchen proscribirten Rebellen und Aechtern zum hartiften verfnupfft, in weit auffichtige bem Batterland bochschädliche Berbundnuffen, Confoederationes, Coniuncturn einvermengen, bardurch andern Boldern Muth und hoffnung erweden, auch Sulff und Banbbiettung erweisen, fich mit des Rom. Adelers fostbahren Schwingfedern zu der Teutschen ewigen Beschimpffung, Schand und Spott zu erhöhen und groß zu machen ? Dardurch bann auch die gerühmte Pietet zu der Augspurgischen Confession bey allen Berständigen und unpassionirten niber und ju Boden findt, dann ju deme dieselbe von niemanden im gangen Crays angefochten ober beleptigt wird, so stehet nicht zu vermuthen, daß zu deren Religion eine sonderbahre inflammirte Andacht und zunengung getragen werde, mit deren abgesagten und in den Reiche Constitutionen selbst declarirten und verworffenen Religionanhengern, die in ihren Landen berührter Augspurgischen Confession nicht die geringste Rirchen, Capellen oder Clause vergünstigen und einraumen, man sich also nahe und enge verbundet, vielmehr hat man von solchen unteutschen Gaften die gangliche ruin und Außmusterung der Augspurgischer Confession, und ein erbarmliche einführung allerhand Seelen verderblicher Secten und Spaltungen zu gewarten." Die Handlung in Braunschweig nahm ein Ende mit ber schließlichen, von Dane= mark inspirirten Resolution der Kreisgesandten vom 28. Febr. Alle Sould des Abbruchs der Berhandlung, alle moras **1626.** lische Berantwortlichkeit für die Fortsetzung des Kriegs weiset der Rurfürst von Sachsen, der Bermittler, den Danen zu.

"Dieses 1626. Jahr hat sich bei Markgraf Christian Wils belmen, Administratorn von Magdeburg, unglücklich genug angefangen: bann er bei Juterbod etlich Bolf, so mehrentheils noch unbewehrt war, versammelt, ift solches den Friedlandischen verkundschaftet worden, welche dahero solches unversehens überfallen, zertrennet und in 400 davon niedergemacht. Aber Berzog Chris Rian von Braunschweig hat solches an den Rayserischen anderswo mieder gerochen, indem er etliche Tag bernach des Morgens früh um 5 Uhren eine Partei ftreifende Crabaten, so in 500 Mann ftark waren, überfallen, und ihnen also gezwacket, daß über 50 nicht davon entronnen. Gebachter Bergog befaud fich der Zeit über 6000 Mann ftart, und weil er von bem Konig in Danemark frisch Geld bekam, ward sein Bolk dadurch nicht wenig muthig und feine Armee von Tag zu Tag vermehret. Der König reformirte damals seine ganze Infanterie auf deutschem Fuß und sette jede Compagnie auf 300 Mann. Weil es auch leichtlich um einen Menschen geschehen und weder König noch Kapser vor allerhand unversehenen Fällen gesichert, als ließ er seinen Sohn den jungen Prinzen Christian ihm angeloben, daß er auf allen Fall nach feinem Absterben seine Intention nicht steden laffen, sondern das vorhabende angefangene Werk continuiren wollte. Hingegen haben auch die Papstische ihre Liga gestärket und ein mehrere Anzahl Volk zu Roß und Fuß auf die Bein zu bringen beschlossen. So fuhr auch Rapser Ferdinand mit seinen Kriegebereitschaften eifrig fort, unangesehen man zu Braunschweig vom Frieden tractirte. Der König hatte sich zwar bis dahin mit dem Grafen von Mansfeld noch mit keiner offenen Conjunction eingelaffen; als er aber sab, daß es sich zu keinem Frieden schiden wollte, und bas Rriegswesen an Papftlicher Seiten mit aller Macht fortgeseget wurde, da fing er an, gedachten Mansfelders fich öffentlich anzunehmen, trug auch feine Scheu, frei beraus zu bekennen, bag er fich mit den Ronigen in Fraufreich und England und andern in eine Confoderation eingelaffen.

"Im Febr. brach der Graf von Mansfeld mit seinem Bolt, so bishero meistentheils in dem Stift Lübeck und um Lauenburg gelegen, auf und nahm seinen Zug auf Dömis in das Mcklen.

burger land. Als er nun bofes Weges halber bas Gefchut nicht fortbringen können, hat er von den Medlenburgifden Bergogen begehret, den Pag bober ins Land zu verftatten, worauf fie ibm sagen ließen, sie könnten ihm zwar so viel zu Gefallen thun, allein er sollte seine Armee das Gewehr ablegen laffen, so wollten sie auf ihre Roften solche durche Land bis auf die Grenzen führen laffen: darüber aber Mansfeld allerlei Bedenken gehabt und es nicht eingehen wollen; derowegen die Berzoge zu Garlosen, eine Meil von Domis, da die Wege etwas beffer, in der Gil eine ftarke Brud über die Elb schlagen ließen, ba ex-binüber gezogen und seinen Weg auf Lenzen in der Brandenburgischen Mark und von da auf Havelberg genommen, welches er occupirt und befest. Solchemnach ructe er den 2. März vor Alt-Brandenburg und begehrte etlich Bolf einzunehmen. Die Burger ftellten sich zur Wehr und vermeinten bie Gewalt abzutreiben; aber sie waren zu schwach dazu, mußten derhalben endlich in einen fauern Apfel beißen und die Ginquartierung geschehen laffen. Darauf hat gedachter Graf fic an Berbft gemacht, bei welchem Ort er des Morgens früh, als eben denselben Tag eine Friedländische Besagung hineingelegt werden sollen, in aller Stille angelangt, es unversebens erftiegen und also die Quartier vor fich eingenommen." Dafür erlitt er bei ber Dessauer Brucke von Wallenstein schwere Niederlage, ein Ereigniß, welches ihn zu ber Diversion nach Ungern veranlaßte. Wallenstein mußte folgen, und Tilly blieb allein dem überlegenen Feind gegenüber.

Ju Anfang Märzens detachirte R. Christian den Herzog Johann Ernst von Weimar in das Hochsift Denabrud, damit auch dort eine Bischosswahl zu Gunsten des dänischen Prinzen durchgesett werde. Die zitternden Domherren thaten was ihnen geboten. "Unter solchem Berlauf hat der König einen Theil von seiner Armee in Westphalen commandirt, welches sich der Stadt Denabrud, Becht, Quadenbrud und anderer mehr Orten bemächtiget und den Geistlichen daherum ein grosses Geld abgespresset, auch etliche, die solches erleget, gefangen mit sich wegegeschrt. Weil nun auch im Stift Münster zu dergleichen Brandsschatzungen ein rander Ansang gemacht worden und es das Anschangen ein rander Ansang gemacht worden und es das Anschangen ein rander Ansang gemacht worden und es das Anschangen ein rander Ansang gemacht worden und es das Anschangen

seben gehabt, als wurde nicht allein daffelbe, sondern auch das Stift Paderborn tapfer herhalten muffen, ift der Graf von Tilly dahero verursacht worden, mit dem meisten Bolf vom Beserstrom ab auch in Weftphalen zu ziehen, welches die Inwohner daherum nicht ungern gesehen. Es seynd aber die Danemarkische in dem Stift Denabrud nicht lang Meifter geblieben : denn damit der Graf von Wartenberg zu ruhiger Possession seines Bisthums gelangen möchte, hat ber Graf von Anholt Ordinanz bekommen, . sich mit seinen Trouppen der Enden zu erheben und die Dänische auszutreiben; welcher dann solchem zufolge erftlich die Stadt Biebenbrud angegriffen. Die Danemartische Besatung barin boffte auf einen Entsat, erzeigte fich bemnach gar muthig und wollte von keinem Accord und Uebergab, davon ihnen der von Anholt predigte, boren. Als er ihnen aber mit den Approchen gar nahe fam und kein Succurs erscheinen wollte, mußten fie die Saiten anders stimmen und accordiren, worauf dann auch bie von Denabrud fich accommodirten.

"Um ben halben Febr. ift ber König in Dänemark von Rothenburg im Stift Verden, allda er eine Zeitlang das Hauptquartier gehabt, aufgebrochen und fich nach Wolfenbuttel begeben, auch sein meistes Bolt, so auf 30 Meilen Wege bin und wieder zerftreut gelegen, der Enden zusammenführen, ihnen ihre ausftandige Besoldung reichen und unterdeffen die Berbungen immerfort fark continuiren lassen. Um den Anfang des April ift Berzog Christian von Braunschweig mit in 6000 Mann zu Roß und Fuß und etlich Studen Geschüt und andern Rriegsbereitschaften ausgezogen bei nächtlicher Beile, vor die Stadt Goglar gerudt, biefelbe mit Studen ju beschießen angefangen, auch an drei Thoren Petarden angehängt, deren eine zwar ein Thor gesprengt, aber weiter nichts ausgerichtet, weil die Burger ben Anfall mit tapferer Gegenwehr aufgehalten, viele erschoffen und etliche gefangen, also bag Bergog Christian ungeschaffter Dingen des Morgens wieder weichen muffen. hierauf ift er bei hameln über die Weser gesetzt und seinen Bug durch das Stift Paberborn in heffen genommen, und obwol das in der Stadt horn gelegene Bolf ibm entgegengeruckt und ben Pag fperren wollen,

ift er boch burchgedrungen und seine alte Quartier an ber Diemel wieder eingenommen, hernachmals gegen Rordheim und bas Eichsfeld sich gewendet und gedachtes Nordheim, Göttingen und Münden verproviantirt, wozu er von dem Eichsfeld etlich hundert Stud Bieh wie auch viel Korn abgeführt; ingleichem hat er ein Shiff mit Wein, so aus dem Frankenland kommen und nach dem Tillpschen läger gewollt, aufgefischet und in Göttingen gebracht. Die Dänemärkische Soldaten in besagtem Münden an der Werra waren furz zuvor ausgefallen, im Dorf Schanung eine Compagnie Tillpscher Reuter überrumpelt und meistentheils niedergehauen und das Cornet und andere gute Beuten zurudgebracht. Berzog Christian hatte auch, nachdem er vorgemelbte Drie mit Rothdurft verseben, einen Anschlag auf bas Schonburgische Regiment, so aber von etlich heffischen von Abel dem Obriften entdecket und daher solcher Anschlag zu Waffer worden. Seffen war damals bei diesem Zustand häßlich mitgenommen und sehr ruinirt, daher die Bauern sehr schwierig waren und sich bie und da gegen den Soldaten anfingen zu wehren, gewannen aber boch nicht viel bamit.

"Der Graf von Tilly hatte sich bisher mit dem meisten Bolk in dem Stift Paderborn aufgehalten; aber zu Ausgang des April wendete er sich wieder nach heffen, weil er herzog Christians von Braunschweig Anschlägen, wie auch Landgraf Morigen von Heffen, weil es schiene, als wollte er sich, indem sein Land so sehr von den Kapserischen und Ligistischen ruiniret wurde, in etwas Defension segen, auch allbereit etlich Bolk auf die Bein gebracht hatte, nicht allerdings traute, bemächtigte sich also den 8. Mai der Stadt Bersfeld, darinnen 4 Compagnien gelegen, welche alsbald von dannen weichen mußten, nahm auch barauf viel andere Derter ein, und was er von Bauern, Ausschuß und Soldaten darin fand, machte er wehrlos, nahm ihnen die Fähnlein ab und jagte sie also fort. Die Städte an der Fulda und Werra nahm er fast alle wieder ein, legte sein Hauptquartier in das Umt Rothenburg, nach Bebra, Breitenbach und benen Orten zwischen Berefeld und Rothenburg, und that sein Bolf mit plündern und anderm Muthwillen den Inwohnern' allenthalben groffen Schaben. Spielte also Tilly vor diesmal Meister in Heffen und brauchte alles Korn, Weizen, Malz und bergleichen, so zu Rothenburg, Allendorf und Hersfeld im Borrath gewesen, zu seinem Vortheil, Landgraf Woriz mochte dazu sagen, was er wollte.

"Hierauf radte Tilly mit feiner Armee zu Ausgang bes May auf Münden an den Werraftrom, in Willens, die Dane= markische Besatung daselbft, so bisher den Seinigen mit ausfallen und ftreifen viel Schaden zugefügt, auszutreiben und die Bürger, so es mit ihnen hielten, in Kapferl. Maj. Devotion zu Bu solchem Ende offerirte er ihnen unterschiedliche bringen. Tractationsmittel und Accord: aber sie waren ihnen nicht annehmlich, sondern faßten sämtlich eine Resolution, sich tapfer zu wehren und zu halten, bis fie von dem Ronig oder dem Bergog Christian entset murben; dabei fingen etliche ein boses Spiel an, vergriffen sich an den Tillpschen Abgeordneten und tractirten sie übel, welches ihren Sandel arg genug machte, auch groffe Berbitterung bei dem Grafen von Tilly und seinem Bolf verursachte. Derohalben gemeldter General den 27. May (6. Jun.) brei läger vor der Stadt geschlagen: als das erste in der Bor= stadt, die Blum genannt, so zuvor von den Mündischen, tamit sie sich besser defendiren könnten, selbst abgebrannt worden, allda der von Fürstenberg, Cortenbach und Schönburg ihre Quartier gehabt; das zweite unter der Stadt, da die Werra und Fulda zusammenstoßen; das dritte auf dem Galgenberg, welches der General felbst innegehabt.

"Beide Theile thaten gleich Anfangs gegen einander ihr Bestes und gaben heftig Feuer auf einander, also daß unter den Tillpschen viel erlegt wurden. Demnach nun das Geschüß an bequeme Orte plantiret, versuchte der Graf von Tilly wiederum, ob er die Stadt mit Accord einbesommen möchte, gestalt er dann zum drütenmal Trompeter hineingeschickt. Es ist aber von dem Obristen Clout sein andere Resolution erfolgt, dann daß er gesmeint sep zu sechten und die Stadt bis auf den letzen Blutsstropsen zu desendiren, dabei die Besatung noch viel höhnische Worte durch die Trompeter hinaus entboten. Worüber Tillp

erzurnet, des andern Tags befohlen, alles Geschütz gegen bie Stadt zu richten und so lang Fener zu geben, bis eine Preffa geschoffen wurde, daß man mit einem ganzen Regiment, zur Sparung des Bolks, fturmen könnte. Beldes-dann ber von Fürstenberg effectuirt und von Morgens zu 5 Uhren an bis in die Nacht um 9 Uhren fast in die tausend Schuß in die Stadt und wider die Mauren gethan, auch durch solch unnachläffiges Schieffen die Mauren an der Werra alle zerschmettert worden. Deffen aber unangesehen haben die Belägerte keines Accorbs begehret, sondern immer auf Entsatz gehofft; aber es bekam ihnen hernach übel, daß fie ihre Sachen nicht beffer in Acht genommen. Dann der von Fürstenberg um 9 Uhren mit zwei Regimentern, welche erft über die Werra segen muffen, den Sturm anlaufen laffen und in einer Biertelftund die Dberhand erhalten und die Stadt erstiegen, worauf dann der Jammer angangen und alles, mas den Soldaten vorkommen, ohne alle Gnade niedergemetelt und weber Beibe- noch Mannspersonen perschonet worden. Der größte Theil Burger und Soldaten, als sie der Tillpschen Tyrannei gesehen, haben fich noch eine gute Beil vom Rirchhof, welchen fie zuvor verschanzt, mit Dusqueten tapfer gewehret; als aber ber Obrift Clout gesehen, baß es unmöglich, sich allda aufzuhalten, bat er sich mit benen, so bei ihm, wehrender Sand auf das Schloß retirirt und den Tillyichen von da aus mit so scharfer Laugen gezwacket, daß es rings herum voller Todten gelegen, bis er endlich von ihnen auch übermannt und mit all den Seinigen niedergemacht worden. Bon 2500 Bürgern, Soldaten, Bauern und Schiffleuten, so in der Stadt gewesen, seynd über 20 nicht bavon tommen, ohne was an Weib und Kindern, deren diese Bluthunde auch nicht verschonet, ermordet worden. Gleichwol find bei solcher Eroberung ber Tillyschen auch etliche hundert Mann auf dem Plat geblieben und viele beschädigt worden.

"Den folgenden Morgen, als den 31. Mai (10. Juni), hat Tilly von Allendorf und Wißenhausen in dreihundert Mann mit Wägen dahin entboten, und die Todten, absonderlich seine Solbaten alle begraben, die von der Stadt aber mehrentheils, weil

er ihnen die Erbe nicht gegonnet, auf Wägen laben und in Die Werra werfen lassen. Den 13. Junii A. C. sepnd bei 18 Centner Pulver in einem Thurm, auf was Weis, ift unbewußt, ans gangen, so viel Bauser zerschmettert und den Tillpschen nicht wenig Schaben gethan. Der General war furz vorher neben den vornehmften Officirern etwas zu recognosciren ausgezogen, sonften hatte ihn etwan bas Unglud mit betroffen. Demnach er nun erzähltes mit Munden verrichtet, bat er darauf sein Borhaben wider Landgraf Morig ins Werk gesetet, zu welchem End er sein Kriegsvolf um die Fürftliche Residenz und Bestung Cassel herum logirt, aber doch keinen Angriff oder wirkliche Belägerung vorgenommen, bis auf den 14. Junii, da hat er 4 Compagnien von seinem Bolk in die Stadt Caffel und auf andere Pag und Städt mehr einzunehmen von Landgraf Moris begehrt, damit Ihre Rapferl. Maj., wie er vorwendete, seinethalben versichert sepn könnte; aber Landgraf Moripen mar dieses einzugehen ungelegen, wollte fich derhalben nicht bequemen, noch auch fonften schließlich erklären." Den Ernft gewahrend, hat sich endlich Landgraf Morit bequemt, die Assecuration auszustellen, laut welcher er in des Raisers Devotion zu bleiben verhieß.

"Der König befam durch den Abzug des Herzogs von Friedland, so wegen des von Mansfeld Marsch in Schlesien geschehen, in Niedersachsen ziemlich Luft, also daß er auch strack darauf ansing, ziemlich um sich zu greifen, gestalt er dann zwei Magbeburgische Aempter, als Hotensleben sampt der Schanz dabei, wie auch das Haus Somerschenburg auf Accord einbekommen. Darauf hat er das Braunschweigische Haus Schladen belägert und mit vier Studen fart beschoffen. Als nun die Friedlandischen barin vermerkt, daß sie nicht entsett werden konnten, haben sie sich ergeben, aber keinen andern Abzug, als mit bloffen Seitengewehren erlangen können. Ferners hat er auch das Churf. Collnische Ampthaus Steuerwald, jum Stift Hildesheim gehörig, in feine Gewalt gebracht und barin einen fattlichen Borrath an Getraid und anderm befommen. General Tilly rudte etliche Tag nach der Eroberung Mündens auf Göttingen fort und griff solches gleichfalls mit einer Belägerung an. In selbiger Stadt lag eine

ftarte Danemartische Besagung, welche ben Tillpichen zu ihrer Ankunft den Willfomm tapfer einschenkte und mit Ausfallen und Schießen viel Schaden thate. Sonderlich fielen fie den 23. Junii auf ein Reuter-Quartier, so nahe bei ber Stadt mar, aus, erlegten bei 30 Mann und brachten in 20 Gefangne neben guten Beuten davon, und mo gedachten Reutern nicht von dem andern Rapferischen Bolt bei Zeiten succurirt worden, murde es haß= liche Possen abgeben haben. Sonsten brauchte Tilly mit Schanzen und Graben groffen Ernft, und fuhr so eifrig damit fort, daß er in kurzem etliche Laufgräben bis an den Wassergraben ber Stadt brachte. Er hatte auch in 300 Bergfnappen vom Barg ju sich erfordert, welche Minen machen mußten; solches murden die Belägerten zeitlich gewahr und merften, daß die Mine auf die Borstadt gerichtet war, untergruben derohalben dieselbe ebenmässig, der Meinung, wann die Tillpsche Minen sprengen und Sturm anlaufen murben, sie ihre Minen gleichfalls anzunden und die Ankommenden in die Luft jagen wollten; aber die Tillysche Mine fiel bald barauf durch Negenwetter ein, daß über hundert Bergkuappen darin todt blieben und also der Anschlag zernichtet wurde. Tilly hatte fich zwar eingebildet, ber Stadt ohne sonderlichen Widerstand Meister zu werden, aber er machte fic die Rechnung ohne den Wirth, dann er über alles sein Bersehen über sechs Wochen lang dafür liegen mußte, bis er endlich hochsten Ernst gebraucht und am 9. Aug. an unterschiedlichen Orten der Stadt eine Bresche den ganzen Tag über ichieffen, die Bruden legen und die Sturmleitern gur Sand bringen laffen, also daß nichts mehr übrig gewesen, als der Soldatesca den Willen zu thun und den Anlauf zu ge-Dieweil aber solcher Unlauf manchen tapfern Goldaten würde gekostet haben und viel unschuldig Blut dabei vergossen worden seyn, hat er sich, als die Besatzung sich zu accommobiren begehrt, eines andern bedacht, in einen Accord verwilliget und gedachte Besatzung mit fliegenden Fahnen, Rugeln im Mund, brennenden Lunten, Erommelschlag, sampt Sad und Pad, nach Kriegsgebrauch abziehen laffen. Welches also ben 11. Aug. geschehen.

"Der Konig in Danemarf hat fich zwar bemühet, bem Grafen von Tilly eine Diversion zu machen und also dadurch Göttingen zu entsegen, aber es bat ibm nicht angeben wollen, welches also Gegen Ausgang des Julii hat der Graf von Tilly feinen General-Zeugmeister Grafen von Fürstenberg mit einem guten Theil Reuterei und in 1500 Mann zu Fuß nach Calenberg, welches von den Danischen belagert gewesen, abgefertiget, daffelbe zu entsetzen. Wie nun gemeldter Graf den 29. Julii von Alfeld dahin aufgebrochen, befam er unterwegens Rundschaft, daß die Danemarfischen, nachdem sie feine Anfunft vernommen, mit der meisten Reuterei, nemblich 47 Compagnien und 3 Regimenter zu Fuß, damit sie vor Calenberg gelegen, gleichfalls aufgebrochen und sich gegen ihn gewendet. Worauf ber von Fürstenberg, nachdem er seinen Obriften und Soldaten tapfer zugesprochen und sich mit ihnen nach Notturfft unterredet, feine Ordnung also gemacht: Erstlich hat er selbst, sampt bem Dbriften Desfours und Obriften Erwitte, fampt 8 Compagnien Reutern, 4 Compagnien Carabiner vom Schonburgischen, 2 vom Lindloischen und noch 6 Compagnien Cüraffirern von gedachtem Schönburgischen Regiment, den Vorzug genommen; darauf bas Fußvolf in 1500 ftarf gefolget, und der Nachzug dem Cortenbachischen Regiment zu Pferd, sampt den übrigen Compagnien des Cronbergischen Regiments, und dem Obristen Bock, neben Begleitung der Bagagien anbefohlen worden. 216 fie nun in solcher Ordnung zu Poppendorf fürüber auf das Dorf Röffing, nicht weit von Calenberg ankommen, haben sie vor demfelben beraussen die Dänemarkischen in voller Schlachtordnung angetroffen, welche alsbald auf die Rapferischen ein Pistolenschuß weit fortgerudet, barauf wieder etwas still gehalten. Als nun bie Rapferischen sich immittels auch gestellt, haben sie mit 32 Corneten den Angriff gethan mit solcher Fury, daß sie die Danemärfischen ftrack in Confusion gebracht und bald bernach gang in die Flucht geschlagen, also daß den Kapserischen abermal ein ansehnliche Bictori geblieben. Auf der Danischen Seiten ift ber Obrifte Freytag sampt 6 Rittmeistern und vielen andern Officirern, beneben in 500 Soldaten auf dem Plat geblieben. So haben auch die Kayserischen 6 Cornet und noch ferner 15 Stangen, davon die Fahnen abgerissen gewesen, auch etliche Gefangene bekommen, dagegen die Dänischen gleichfalls einen Cronbergischen Rittmeister gefangen mit sich weggebracht.

"Welcher Geftalt der Graf von Tilly der Stadt Göttingen fich impatroniret, haben wir zuvor erwähnet. Demnach er fich auch an Nordheim machen wollen, in Meinung, mit gleichen Gluck selbigen Ort zu überwältigen, hat der König davon Kuntschaft bekommen, derhalben folches bei Zeiten zu succuriren entschlossen, zu dem End mit der ganzen Armee aufgebrochen und ben 15. Aug. bei allbereits angebrochenem Tag unversehens im Angesicht der Tillpschen Armee bei gedachtem Nordheim angelanget, gestalt sie dann aneinander so nahe kommen, daß die Reuterei mit Scharmußiren zusammen gerathen und beide Theil nur ein fleiner Fluß, die Rubn genannt, von einander gescheiden. Beil aber die Tillysche Soldatesca noch nicht in gehörige Posten gebracht gemesen, der General auch für seine Person nicht beim Wolf bei Nordheim gewesen, sondern Leibeschwachheit halber fich damals noch zu Göttingen aufgehalten, überdies auch die Friedländischen hinterlassenen Regimenter noch nicht mit ihm sich conjungirt gehabt, als hat er die Armee wiederum zuruck commans dirt und selbige nach Göttingen fich retiriren laffen an einen Posto, da er vermeinet sicher zu seyn.

"Der König aber hat ihm seine Retirada unturbirt gelassen, Mordheim mit Munition und Proviant auss beste versehen und barauf, nachdem er vier Tag allda verharret, ins Chur-Mainzische Land des Eichsseldes gerucket und bis um Duderstadt ankommen, der Meinung, wie die Avisen gemeldet, den Zuß also
fort in Thüringen zu sezen, alsdann weiter, wie sich die Catholischen besorget, in der Ligisten Land und Stifter einzusallen. Aber der General Tilly konnte sich wol die Rechnung machen,
was dieses für ein Spiel für seine Principale geben würde,
wollte darum den Handel so weit nicht kommen lassen, sondern
nachdem er sich mit den vorangeregten Friedländischen Regimentern gestärket, brach er stracks mit allem Volk auf und eilete mit
bem Marschiren also fort, daß er dem König den Vorsprung abgewonnen. Als nun selbiger fernern Progreß zu thun und sein Borhaben ins Werk zu segen fich verhindert gesehen, auch vermerkt, daß Tilly an Bolk um ein gutes ftarker, wollte ers nicht gern auf eine Schlacht mit ihm wagen, wendete fich derhalben wieder jurud nach dem Braunschweiger gand übers Geburg und Gehölz auf Re'eß (Robe?) und Lutter gegen Wolfenbuttel; aber Tilly folgte ihm so eilends nach, daß es drei Tag aneinander Scharmugel gab, darüber der König von einem Pag zum andern fortruckte. Weil er aber endlich nicht weiter ungeschlagen fortkommen mögen, hat er sich an einem Ort beim Braunschweigischen Amthaus und Dorf, Lutter am Bareuberg genannt, aufgehalten, und gleichwie er ben 25. Aug. gegen Reltis des Städtleins Seesen, als General Tilly ihm gegen Abend so nahend fommen, in voller Schlachtordnung von einem Berg und Grund auf und in den andern fortgerucket, also hat er den 27. Aug. 1626 am selben Ort gleichfalls und etliche Stunden lang in feinem Bortheil gehalten, nach Mittagszeit aber sich berfür gethan und zum Fechten prasentirt, ba dann beide Armeen aneinander gerathen und zusammen getroffen. Und ob sich wol der Anfang sehr zweiselhaft auf Tillyscher Seite ansehen lassen, zumal die Danemarkischen mit beständiger Tapfer- und Mannlichkeit darein gesetzet und dermassen herzhaft sich erzeigt und gefochten, daß auf ber Tillyschen Seite von Officirern, Reutern und Anechten nicht wenig zum Theil verwundt, zum Theil auf der Wahlstatt des Tods worden, indem auch der König sein Bolf zum drittenmal selbsten angeführet, ist boch endlichen die Bictori auf der Tillyschen Seite gefallen und die Danischen zertrennt und in die Flucht geschlagen worden. Dabei bann von ihnen auf ber Bahlstatt todt blieben der Obriste Fuche, der Obriste Neyab, der Obriste Peng, Landgraf Philipp zu Bessen, wie auch der Danemarkifche vornehme Rath und Commissarius von Pogwisch. Unter den Gefangnen haben sich befunden der General-Rriegs-Commissarius Lohausen, Dbrifter Lindstau, Dbrifter Franding, Dbrifter Geeft, Dbrifter Courville, Rangau und andere. Sonften haben fich bei genommener Flucht 30 Fähnlein Knecht in obgenannt Ampthaus Lutter salpirt und um Pardon und Quartier gebeten, welches ihnen von Tilly auf Rapferl. Mas. Gnad und Ungnad zugesagt worden, darauf sie alsbald 29 Kähnlein präfentirt. Obwohl aber die ganze Dänemärkische Infanterie getrennt worden, hat doch Tilly in allem nur 60 Fahnen und von Cornetten nur 6 bekommen; die Artilleria aber, so 22 grosse Stuck gewesen, ist ihm ganz zu Theil worden. Der König hat sich mit seiner Reuterei auf Wolfenbüttel retirirt und strack darauf sein Volk wieder colligirt und Generalmusterung angestellet, dabei er befunden, daß in 4000 Mann zu Fuß mangelten, so theils gesangen, theils auf der Wahlstatt geblieben waren. Die Kapserischen gaben vor, sie hätten über 200 Mann nicht verloren, wiewohl die Anzahl ihrer Todten grösser war.

"Der König befande, daß ohne die Besatungen noch 15,000 zu Fuß und 4000 Archibusirer, bei 3000 Kürassirer vorhanden waren, hat auch auf 6 neue Regiment zu Fuß Patent und Geld ausgeben und unterschiedliche Courier an seine Conföderirte, sie von seinem Justand zu berichten, abgesertiget, ingleichem Trompetter an die übrigen Städte und Bestungen in Niedersachsen gesandt und sie zur Standhaftigseit ermahnet, desgleichen dem noch bei sich habenden Bolt ein Serz und Muth zugesprochen und ihm völlige Bezahlung reichen lassen. Darauf er das Kriegsvolf, damit es sich besto besser wieder erfrischen möchte, über die Elbe sesen lassen und an unterschiedlichen Orten ober und unter Hamburg einquartieret, er für sich hat das Hauptquartier zu Burtehude genommen.

"Gleichwie nun die Catholischen hin und wieder Triumph zu schiesen und das Te Doum laudamus zu singen nicht verzgessen, also hat indessen auch Tilly seiner erlangten Victori sleissig nachzusezen nicht ausser Acht gelassen. Gestalt er dann die Bestung Neustadt zum Rübenberg an der Leine am 19. Sept. und dann kurz hernach die Bestung Steinbrück mit Accord eingenommen. Um selbige Zeit hat sich auch die Stadt Hannover, weil sie gessehen, daß doch des Königs in Dänemark vorhabendes Werk nicht glücke, grösserm Unheil in Zeiten vorzusommen, in Kapserliche Devotion ergeben. Sonsten sind hierzwischen alle Päß auf Bresmen, die beiden Häuser Hoya und Langwedel, wie auch die Stadt

Berden und Rothenburg, ingleichem alle Bestungen im Braunsschweigischen Land, ausser Wolfenbüttel, in des Grasen von Tilly Gewalt gerathen. Das karke Haus Steuerwald hat der Graf von Fürstenberg zu Anfang des Wintermonats zum Accord gezwungen, und haben die darin gelegene Dänische Soldaten sich bei den Tillyschen unterstellen mussen. Weil nun der König gesehen, daß Tilly solchergestalt um sich gesgriffen und ihm se länger se näher kommen, ist er mit dem Hauptquartier von Buxtehude nach Stade gewichen, selbige Stadt stark besestigen und mit neuen Gräben und Schanzen umgeben lassen, damit er auf allen Fall eine starke Retirada daran haben möchte. Immittels hat es zwischen beiden Theilen viel Scharmügel abgeben, dabei bald diese bald jeue die Stöß davongetragen."

Im Nov, hielt der Konig von Danemark in Person zu Rendsburg den Landtag ab, und wurden daselbst für die Fortsetzung des Kriege die großartigsten Beschluffe gefaßt, Gut und Blut dargeboten, nach herkommlicher Beise. "Bald darauf hat der König eine Impressa auf das Haus Hoya an der Weser vorgenommen und vermeinet durch ein Stratagoma selbigen Orts - fich zu bemächtigen, welches er ben 12. Dec. ins Werf zu fegen unterftanden: aber es ift ihm mißlungen, also daß er den Sturm für die Hand nehmen muffen, da bann der erfte auch abgeschlagen wurde; aber im andern wurden die Danen Meister und befamen das Schloß in ihre Gewalt. Die Tyllische hatten sich in das innere Theil desselben retirirt, allda sie accordirt; weil sie aber zu lang gewartet, konnten fie nichts anders erlangen, als daß ihnen der Abzug nur mit ihren Seitenwehren vergonnet ward. Im Schloß wurde zwar groffe Beute gefunden, aber die Eroberung hat auch manchen tapfern Mann gefostet, find auch viel dabei verwundet worden. Dahero gedachtes Schloß faft gang ruinirt und die Brud über die Weser abgebrannt worben. Der König hatte zwar auch eine Impressa auf Berden vor, weil aber ber Berluft an diesem Ort so groß, hat er die Attaquirung felbiger Stadt für dasmal eingestellt und das Volk wieder in Guarnison ziehen laffen.

"Unterdessen haben sich beide friegende Theile mit frischem Bolf zu ftarken außersten Fleißes angelegen seyn lassen, gestalt dann in 3hr. Kapserl. Maj. und der Ligisten Namen bin und wieder, um neues Bolf zu werben, Patente ausgetheilet und ein groffes Bolf zusammengebracht worden; bagegen auch ber König in Danemark nicht gefepret, sondern auch farke Werhungen angeordnet und viel Bolf gefammelt, dem Geueral Tilly defto besser bastant zu seyn und die noch inhabende Orte zu beschüßen, wie dann unter andern den 5. April Morgan mit 45 Compagnien euglischen Bolks, so in 6000 Mann fark waren, bei ihm zu Stade angelangt. So hat auch der König in Frankreich verwilligt, in seinem Königreich 4000 Mann zu Behuf des Königs in Dänemark werben zu laffen, auch das Geld dazu vorgeschoffen. Da man nun solchen Gifer, gedachtem König in Danemark unter die Arme zu greifen, bei Zeiten batte verspuren laffen, und man nicht so langsam mit der versprochenen Bulf umgangen, ware wol hoffnung gewesen, es würden die Sachen weit anders, als geschehen, abgeloffen und den Ligisten und Rapferischen der Compaß häßlich verrucet worden seyn; aber weil man allererft durch ben Schaben wisig wurde, war helfen bernach zu spät.

"Aus England tam zu Eingang des April gedachtem König eine groffe Summa Gelb zu, davon er dem Bolf brei Monat Sold reichen laffen und Anordnung gethan, sich zum Feldzug gefaßt zu halten. Tilly paßte bergegen seinem Borhaben fleißig auf, demselben bei Zeiten zu begegnen, hielt auch Nordheim und Nienburg, samt andern Orten, so Danische Besagungen inne hatten, fark bloquirt. Den 24. März ift er nach Steurwald mit etlichem Bolf marschirt, die von Nordheim mit Ernst anzugreifen, weil dieselben bisbero mit ftetigem Ausfallen und Plundern den Seinigen viel zu thun gemacht und das umliegende Land sehr ruiniret: gestalt bann die schönen Fleden und Orte Liebenau, Septenburg, Holshausen, Muffler, das Klofter Schina und Welly, wie auch andere mehr von ihnen theils abgebrannt, theils sonft vermüftet worden. Nicht besser hat es auch die Danische Besatzung in Nienburg gemacht, welche täglich in bas Stift Munden eingefallen und was sie bekommen können weggeführt, auch um diese Zeit den Flecken Petershagen mit Gewalt und Drohungen gezwungen, eine Anzahl Korn ihnen zu liesern, wie sie dann auch den 8. April in 400 Wägen Proviant neben einer starken Convoy bekommen, welches ihnen wieder frischen Puth gemacht.

"Der König hatte damals wieder in 24,000 Mann zu Fuß und bei 5000 zu Roß beisammen, davon er einen guten Theil ins Stift Bremen und Ottersberg verlegte. Weil er nun in Sorgen ftund, Tilly mochte mit seiner Urmee über die Elbe segen, bat er dritthalb Meilen über Bremen, gegen Langwedel zu bie alten Landwehren wiederum aufrichten, mit fünf Reduiten und einer Hauptschanz vom Sumpf an bis an die Aber den ganzen Pag schließen, auch eine groffe Schanz an die Befer legen und fürders eine Schiffbrud allda schlagen lassen, also daß von gedachtem Bremen kein Proviant mehr in Berden oder Rothenburg können gebracht werden. Fürders hat er auf Stillhorn, so ein geschlossen Land und Infel in der Elbe gelegen, eine ftarke Schanz verfertigen und solche mit Bolk und Geschüt nach Nothdurft versehen, auch noch etliche andere Schanzen mehr an bequemen Orten an der Elbe machen laffen, so aber boch hernach, als es jum Treffen und Ernft kommen, nicht viel geholfen.

"Hierzwischen ist den 21. April der Tillpsche Obriste Duartiermeister Burm mit etlich tausend Mann bei Tangermunde über
die Elbe gezogen, sich mit des Obristen Altringer Regiment conjungiri, darauf des starken Passes Plauen an der Havel, eine
Meil Wegs von Brandenburg abgelegen, sich bemächtiget, die
Besatung darin, so 2 Fähnlein zu Fuß und in 1000 Pserd stark
war, theils niedergehauen, theils gesangen genommen und das
Städtlein ganz ausgeplündert. Auf solches haben sich die Tillpsche
noch unterschiedlicher Orte im Kurfürstenthum Brandenburg und
unter andern sonderlich der Städte Brandenburg, Perleberg,
Ratenau und mehr umliegender Orte impatronirt, darauf sich
auf Havelberg gewendet und selbige Stadt und Schanz auch
einbekommen. Als dieses die Dänische gewahr worden, haben
sie sich eilends an den Thum, so senseit der Havel hoch über
der Stadt auf einem Berg gelegen, gemacht, denselben occupirt,

sich start darauf verschanzt und auf die Tillpsche in der Stadt frisch Feuer zu geben angefangen, um also zu hindern, daß sie keine Brücke über die Havel schlagen möchten: gestalt dann auch zu solchem End der König in Dänemark mit etlich tausend Mann zu Roß und Fuß daselbst angelangt; dagegen sich aber auf der andern Seite die Tillpsche gleichfalls gestärket, und also des Orts beide Parteien mit einer ziemlichen Nacht sich gegen einsander gelägert, worüber die Inwohner in der Brandenburgischen Mark, daß sie dergestalt die Kriegslast auf ihren Hals bekommen, übel zufrieden gewesen.

Mussälle und thäten noch' immersort den Tillpschen viel Schaben und Wiederdrieß. Sonderlich machte der Obrist Limbach, so die Besagung commandirte, den 14. May einen Anschlag auf Hoya, schickte also erstlich 10 Reuter vor denselben Ort, das Bieh, so außerhalb weidete, wegzuholen, welches sie auch verrichteten. Aber die Tillpsche wollten sich das Ihrige nicht also vor der Nase wegnehmen lassen, sielen derhalben in ziemlicher Anzahl heraus, gedachten Reutern das Vieh wieder abzusagen; aber sie wurden häßlich abgeführt: dann der Obrist Limbach hatte mit einem guten Theil Reutern und Oragonern einen Hinterhalt, gemacht, wovon sie, da sie den vorgemeldten Reutern zu weit nachsepten, umringt und theils niedergemacht, theils gefangen, auch das Vieh, so über 100 Stück wären, in Nienburg gebracht worden.

"Um selbige Zeit ist der König in Dänemark mit etlichen tausend Mann vor Blekede an der Elb ankommen, dasselbe stark zu beschießen angefangen und dem im Marktsleden liegenden Kapserlichen Capitain, so einer von Brandenstein, also zugesetzt, daß derselbe den Fleden in Brand zu steden und sich auf das Schloß zu retiriren gezwungen worden, welches der König zwar belägert, als er aber gemerket, daß ein Kapserischer Entsat vorshanden, auch gedachtes Schloß an sich selbsten wol versehen und mit Wassergräben und Wällen auf das Beste verwahrt war, hat er sich wiederum von dannen begeben. Indessen hat das Dänesmärkische Bolt in Herzog Christians von Lüneburg Landen übel Haus gehalten, unterschiedliche Dörfer und zwei Schlösser in die

Miche gelegt, auch etliche Kirchen geplündert. Damals versammelte sich um die Stadt Braunschweig etlich neu ankommendes Kapserliches Kriegsvolf, das begehrte in besagter Stadt Jurisdiction Quartier, oder dargegen eine Summe Gelds; aber der Rath wollte sich dazu nicht verstehen, sondern schlug beides ab.

"Den 18. May zog ein gut Theil von der Wolfenbuttelischen Besatung aus nach Goglar, so gleichwol 7 Meilen von dannen abgelegen war, und trieb vor selbiger Stadt das Bieb, so etlich hundert Stud flein und groß waren, hinweg, nahmen auch mit was sie unterwegs antrasen und kamen mit großem Raub wieder zurück in die Bestung. Dieses haben die Tillpsche zu rächen sich unterfanden: zu solchem End in farker Anzahl sich zusammengethan und den 21. dieses des Morgens früh sich nahe an Wolfenbuttel gemacht, in Meinung, das Vieh, waun es auf die Weide herausgetrieben murde, wiederum wegzunehmen und die Borftadt, so man Gottes Lager nennet, in Brand zu fteden, und zu solchem ihrem Borhaben hatten sie sich desto bessere hoffnung gemacht, weil sie Nachricht hatten, daß den Tag zuvor einer von den Obristen darinnen Hochzeit gehalten, daher sie sich für gewiß einbildeten, sie würden ihre Feinde noch von einem guten Rausch schlasend finden. Aber sie hatten die Rechnung ohne den Wirth gemacht: dann die Danische waren zeitlich von der Tillpschen Intent avisiret, versteckten derhalben in 500 Musquetirer in den Graben und Strauchen, darauf der Rittmeister Schend mit seiner unterhabenden Compagnie aus der Bestung sich hinaus begab, mit den Tillpschen zu scharmugiren. Als nun der Angriff geschehen, hat er sich allgemach an den Ort gewendet, da die Musquetirer. verborgen gewesen, welche endlich auf die Tillpsche unversebens Feuer gegeben, wodurch eine grosse Anzahl erlegt, viele Pferde und andere gute Beute von den Dänischen erobert und der Rest in die Flucht gejagt worden. Ift also dieser Anschlag auf der Tillpschen Seite übel gerathen und zu ihrem eigenen Schaden ausgeschlagen.

"Unter diesem Verlauf ist Nordheim, so bisher nur bloquirt gewesen, von dem Grafen von Fürstenberg mit Ernst angegriffen, mit vielen Schanzen umlägert und fark beschossen worden. Am

27. Jun geschehen barauf zwei Ansälle; aber bie Belügette haben sich so tapfer gewehret; daß die Tillpsche met ziemlichem Berluft weichen muffen. Als nun gedachter Graf von Farftenberg hierauf den 2. Jul. einen Generalfturm angestellet, haben sich die Belägerte zu einem Accord erboten, so ihnen: aber, weil sie sich bisher bermaßen widersetlich erzeigt, abgeschlagen worden. Wie fie nun zum zweitenmal auf Kriegegebrauch zu accordiren begehrt, aber gleichfalls nichts erhalten können, haben sie dem Grafen von Fürstenberg durch einen Trompeter ein Schreiben überschickt, des Inhales: Weil man ihnen ben Accord wider Kriegsgebrouch verweigerte, wollten sie als ehrliche Soldaten bis in den Tod fechten und wie Belden fterben; wer-den Ropf bei tomme, möchte ban Bart scheren. Deffen aber ungeachtet ift ber von Fürstenberg auf seinem Vorhaben geblieben und fein Volt ben 5. Julit den gangen Tag fturmen und mit ganzer Macht anfallen laffen; aber die Belägerten baben fie mit groffer gury und Tayferfeit abgeschlagen, also bag des Grafen Bachtmeifter, 6 Capitain, 8 Fähnrich und etlich hundert Goldaten todt geblie-' ben und 9 Capitain neben audern Officirern und in 500 Solbaten hart beschädiget worden. Bei so gestalten Sachen haben die Tillpsche gegen Abend an die Belägerte einen Stillstand begeprt, damit die Todte abgeholet und begraben, auch die Berwundte curirt werben könnten; aber die Belägerten wollten nun, and nicht, sondern zeigten den Tillpschen an, weil man ihnen kein Quartier begehrte zu geben, mußte man fich zwacken, weil die lang warm ware; dabers fie auch des Rachts ausgefallen und die Todten in den Graben besuche und ausgezogen, auch was noch gelebet, vollends niedergemacht. Als nun die Tillpsche ibre Resolution gemerft, ift ihnen die Luft gu-fernerm. Sturmen vergangen, vornemblich dieweil sie auch Nachrichtung bekommen, daß die Belägerten den Kirchhof ftark verschanzt hatten und derselbe ohne groffen Berluft des Bolls nicht überwältigt werdenmöchte, wann schon die Stadt mit ebenmäßigem Berluft sollte Dabero ber Graf von Färstenberg, auf eine gewonnen werden. andere Meinung gebracht worden, einen Trompeter zu ihnen hinein geschick und einen Acevrd angeboten, weil sie sich wie

redliche Soldaten gehalten und ritterlich gefochten hätten. Die Belägerten haben sich nicht lang darauf bedacht, sondern weil es ihnen auch an Proviant gemangelt und sie sich keines Entstaßes zu getrösten gehabt, solch Anerbieten angenommen. Ihrer sind 4 Compagnien, welche mit Sac und Pac, sliegenden Fahrenen, brennenden Lunten, Kugeln im Rund abgezogen und dis an Wolfenbüttel convoyirt worden. Hierauf hat die Burgersichaft dem Grasen von Fürstenberg im Ramen Ihrer Kapserl. Mas. wie auch ihres Landssürsten den gewöhnlichen Eid geleistet und die Stadt mit 100 Soldaten besetzt worden.

"Mittlerweil ift der alte Markgraf von Durlach und der Graf von Thurn mit vielen Officianten beim Rouig angelangt, worauf Ihre Mas. die Kriegsämpter von neuem bestellet. also der Administrator von Halle General über die Beimarische Armee in Schlesien und der Graf von Thurn sein General-Leutenant, wie auch der Markgraf von Durlach zum General-Leutenant über die Königliche Armada verordnet worden. Um selbige Zeit sind auch dem König in 5000 Mann Engel- und Schottländisch Bolk zukommen. Bald darauf find die Danische etlich taufend fark mit Schiffen über die Elbe gesett, einen Einfall ins Luneburgische Land gethan und um die Stadt Luneburg 10 Dörfer, wie auch das alte Städtlein Bardewick fast ganz abgebrannt, sind auch gar bis an die Landwehr besagter Stadt Luneburg kommen und daselbst das Bieh weggetrieben, so der Orten groß Wehklagen verursachet und viel arme Leut gemacht. Rapserische und Tillpsche brachen indessen je länger je weiter in Niebersachsen ein. Der König hatte zum Zollenspiecker eine Schanz und gegenüber auf der andern Seite, jum Pau genannt, eine andere aufwerfen, ingleichem hatte er auf der Lübecischen Straffe einen Paß bei Lüdershausen, anderthalb Meil von Samburg, ftark besett, des Tilly Progreß dadurch zu verwehren; aber es war ein schlechter Nachdruck dabei. Denn als der General Tilly für der letten etwas Ernst brauchen wollen, hat die Danische Besatzung, welche 350 Mann ftark gewesen, alsobalden zu accordiren begehrt, deswegen er sie mit Sad und Pad abziehen laffen, und als er weiter fortgeruckt, haben die Danische noch eine

Schanz bei Artlenburg verlassen, daß also die Tillpsche gegen Boisenburg über die Königliche Schanz an der Schiffbrucken, diffeits der Elbe umher besetzt haben.

"Bu Bavelberg haben sich bishero die Danische und Tillpiche und diese zwar in der Stadt, jene aber auf dem Thumb je mehr und mehr gegen einander gestärfet und mit Schieffen und Scharmußieren beiderseits ihr Bestes gethan. Sonderlich haben die Tillpiche fich heftig bemubet, über die Bavel und also ben Danischen beizukommen, aber solches bishero nicht ins Werk richten können. Jedoch ist es ihnen endlich gelungen und haben sich ben 7. Aug. zwischen Bavelberg und Ratenau einen Ort und Gelegenheit erseben, da man am füglichsten über die Havel kommen möchte. Darauf hat Herzog Georg von Lüneburg, so des Drts das Commando über die Tillpice hatte, ungefäumt etliche fleine Schiff, die man aneinander benten und mit Brettern überlegen können, verfertigen laffen und mit eilich hundert Mann, neben etlich vornehmen Obriften fich dahin begeben. Db nun wol seine Ankunft durch einen Fischer den Danischen alsbald verkundschaftet worden und selbige dahero den Werder, so daselbft in der Havel liegt, auf welchen sich die Tillpiche begeben wollen, in Acht genommen, ift hochgebachter Berzog doch deffen ungeachtet fortgefahren und mit denen auf dem Berder so ftark schare mugieren laffen, daß sie endlich in die Flucht und fenseit der Havel sich zu begeben gezwungen worden. Wodurch die Tillpsche auf ben Werber tommen, ba sie eine Schanz an einem bequemen Drt aufgeworfen. Demnach nun den 13. Aug. eine Brud über die Havel verfertigt worden, hat darauf Berzog Georg alles Bolf zu Rog und Fuß zusammenführen und in Schlachtordnung bringen laffen und die Anordnung gemacht, daß man gegen Tag auf den Thumb Sturm laufen sollte. Aber die Danische, bei benen der Markgraf von Durlach neben andern vornehmen Berren fic befunden, haben beffen nicht erwartet, sondern aus Beforg, fie möchten in die Klippen gebracht werden, weil nicht allein Tilly allbereits über die Elbe kommen, sondern auch der von Friedland mit seiner Armee wieder um Berlin angelangt, gegen Mitternacht in der Still gang unvermerkt von allen Poften abgewichen, also daß die Kapserische niemand als etliche Saussent zu ihrer Ankunft darin gefunden.

"Nachdem, wie zuvor gedacht, der Graf von Tilly den Pag au Luttershausen einbefommen, bat er darauf bei Blefebe eine Shiffbrad legen, zugleich eine Anzahl Fufwolf in Schiffen überfegen und fic auf jener Seite zu Bemahrung solcher Bruden verschanzen laffen. Als die Danische solches vermerket, haben fie bie Schanz diffeit der Elbe vor ihrer Bruden verlaffen, fich , auf die audere Seite hinüber gemacht und die Brud hinter fich abgeworfen. Indessen ift der Graf von Tilly mit seiner Reutorei über die verfertigte Bruden übergefetet, viel von ben Danischen, so sich feiner Ankunft auf derselben Seite noch nicht verschen, theils gefangen und also förters auf Boigenburg, da der König sein hauptquartier gehabt, und die dabei liegende Shang fortgerudt. Auf foldes hat fic ber Konig, weil er fic nicht baffant befunden, mit seinem Bolf zu Baffer und Land in möglichster Gil fortgemacht und bei dem Abzug auf dem Rirchbof in 40 Tounen Pulver in Brand fteden laffen, davon ein Theil ber Rirden daselbst mit in die Luft gestogen, ingleichem etwas ins Baffer werfen, auch sonft andere Kriegsbereitschaften, so er in der Eil nicht fortbringen können, damit es dem Feind nicht zu aut läme, verderben laffen. hierauf hat der Graf Tilly Beigenburg und Lauenburg eingenommen, in 24 Schiff sampt 4 Studen Gefour, so die Danische in der Schang hinterlaffen, einbefommen, fury hernach auch das feste Schloß Neuhaus, 4 Meilen von Leuenburg abgelegen, so zum Berzogthum Lauenburg gehörig, erphert und darin an Studen, Baffen und Munition ein ansehnlichen Borrath gefunden. Die Danische bielten fast nirgend Stand, sondern verließen einen Ort nach dem andern, alfo bag die Tillysche in kurzem bis an Hamburg binan freien Pag hatton, und retirirts fich der König mit dem meisten Bolf in Solftein."

Bereits wurde zu Mühlhausen um den Frieden gehandelt. "Dieweil nun die vorgeschlagenen Articul anzunehmen dem König in Dänemark ungelegen war, hat der Graf von Tilly von der einen Seite den Dänen hart zugesetzt und des seste hans Piv-

nenberg, welches die Danische furz zuvor erobert, mit Capitulation den 28./18. Sept. eingenommen; Tilly wurde sedoch über der Belagerung in den Schenfel verwuudet, dag er fic nach Lauenburg bringen lassen und für eine Weile bas Commando niederlegen mußte. Bon ber andern Seite ift der Bergog von Friedland mit seiner Armee ber Orten angelangt und hat die Danische bermaßen verfolgt, daß fie nacher Steinburg, Erempe und andere ba herum liegende Derter zurud gewichen und die Marschländer in das Wasser gesett. Dagegen die Kapserische den Rest des Danischen Bolks aus dem Stillhorn, so eine Meil Wegs von Hamburg abgelegen, getrieben, dabero der Ronig fich nach Glud-Radt retirirt und hinter fich viel Derter abbrennen laffen. solches find die Rayserische weiter ins Herzogthum Holftein eingeradt und unter andern das Adeliche Saus und Beftung Saffelburg bei Crempe blocquirt und durch 2 Trompeter auffordern Beil nun die darin liegende Soldaten bei folden Bupand weder durch Iwang noch durch Gate sich zur Gegenwehr wollten bewegen laffen, ist der Obriste gezwungen worden, die Bestung mit Accord zu übergeben, dabei aber doch die Soldaten nur mit ihren Seitengewehren fortgelaffen worden." Schlimmer erging es der Besagung von Breitenburg. Die Feste wurde von dem schottischen Major Dunbar mit einer Compagnie Schotten und einigen Deutschen so tapfer vertheidigt, daß der darüber erbitterte Bergog von Friedland am 6ten Tage, 29./19. Sept., burch zehntausend Mann fturmen ließ, die dann endlich den hartnädigften Widerftand besiegten. Gleich bei Anfang bes Sturms wurde Dunbar erschossen, schließlich alles, was nicht oder Kind, niedergemacht. "Hierauf hat der Graf von Titty auch Jzehoe und Elmshorn in seine Gewalt bekommen. Erabaten haben inmittels ihren Streif in Ditmarschen genommen und da herum übel Haus gehalten, und obwohl die Defch durchstochen worden, hat doch wegen des Ostwinds kein Wasser ins gand fommen wollen, dahero die Rayserische zu weiterm Einbruch affenen Pag gehabt. Weil nun die Danische Solbaten gesehen, daß das Spiel meistentheils verloren und fie folder Gewalt zu widerstehen zu schwach waren, haben sich

viel bei ben Kapserischen untergestellt. Der Obriste Morgan, nachdem er die Schanz vor Bremen verlassen, hat sich mit seinem Bolf in Stade retiriret. Als auch indessen die Däsnische die Hauptschanz vor Bremen, zu Achim, quittirt und sich nach dem Fegesack begeben, hat der Graf von Anholt 2 kleine Schanzen, welche noch mit Dänischem Bolk besetzt gewesen, mit Accord eingenommen und 8 Stück Geschüß daselbst bekommen, förters vor Ottersberg gerückt und solches auch, weil kein Succurs vorhanden gewesen, in seine Gewalt gebracht.

"Unter soldem Verlauf ist zwischen dem Markgrafen von Durlach und dem Grafen Schlif in holstein ein hartes Treffen vorgangen, dabei der Markgraf den Kürzern gezogen, auss haupt geschlagen, all sein Geschüt, in 32 Stück, 43 Fahnen und sonstige stattliche Beuten ihm abgenommen und dadurch ganz holstein in Rapsers Gewalt gebracht worden. Der Markgraf hat sich mit etlich wenig Officirern zu Schiff begeben und mit der Flucht salviret, der Rest der Armee aber hat sich unter die Rapserische gestellt. Nachdem der König in Dänemark vorangeregter Gestalt zurück gewichen, ist darauf die Rapserische Armada serner in Schleswig und Jütland eingebrochen, die Wilstermarsch, wie auch unter andern Stadt und Schloß Kendsburg, daraus die Dänische, weil sie die eine Seite frei gehabt, durch die Flucht entwichen, eingenommen.

"Unterdessen waren beide Bestungen Wolfenbüttel und Nienburg belägert, jedoch thäten sonderlich die Wolfenbüttler unterschiedliche Aussäll, streisten bis auf Goßlar, so 4 Meilen von dannen, und brachten viel Frucht ein. Dagegen die Kayserische von aussen ein grosse Schanz ausgeworsen, ihnen das Wasser zu benehmen, auch ihnen einen Paß nach dem andern abzeschnitten. Der Graf von Anholt aber hat die Nienburgische Besagung inmittels ziemlich eng eingeschlossen und sie dermaßen blocquirt, daß kein Wensch weder aus noch einkommen mögen, worauf er einen Theil seines Bolks daselbst gelassen und mit dem übrigen zu Roß und Fuß ausgebrochen und sich jenseits der Weser nach den Dänischen Schanzen um Bremen begeben, um zu sehen, was der Dänischen Intention wäre, weil damals der Ruf gangen, daß sie solchen Ort zu proviantiren und zu entsetzen vorhabens waren. Zuvor aber 1000 Reuter gegen Ottersberg und Stade marschiren laffen, welche 200 Danische Reuter, fo ihnen aufgestossen, geschlagen, ben Major Dalwigt, 1 Cornet, 2 Standarten und in 40 gefangen bekommen, die sie auf die Bestung Rothenburg gebracht, die übrige find niedergehauen worden. Demnach nun die Danische der Rayserischen Ankunft vernommen, haben sie ihre über die Befer gemachte Schiffbruden abgenommen und sich auf die Retirada geschicket; aber die Kapserischen waren ihnen dergestalt in den Eisen, daß sie den mehren Theil Schiff von solcher Bruden sampt 2 Studen Geschütz und viel Gefangenen bekommen, und sind bei solchem Zustand in 200 Engelländer über Bort geworfen und ersäuft worden, das übrige Bolt, so in den Schanzen gewesen, hat sich verloffen und badurch der Pag auf Bremen den Rapserischen gang eröffnet worden.

"Demnach nun die Kanserische Armada bishero erzähltermaßen eine Victori und Vortheil nach dem andern in den Niedersächsischen Landen wider die Danische erlangt, bat sich darauf dieselbe durch ganz Holstein zerstreuet und ausgebreitet und fast alle Drt aufferhalb Crempe und Gludftadt, barinnen noch ftarte Danische Guarnisonen verblieben, eingenommen. In Burtehude ift zwar auch Danische Besagung gelassen worden, als aber selbige Inwohner der Kapserischen Progreß gesehen und darüber mit den Danischen in Zwiespalt gerathen, haben sie dieselbe desarmirt, aus der Stadt gejagt und ihnen die Gewehr schimpflich nachgeschickt. Die Schotten und Engelländer unter dem Obriften Morgan lagen der Zeit unter Bremen, mit welchen die Rapserische täglich scharmugirten; barüber in der Stadt Bremen eine merkliche Theurung und ein groffes Sterben entstanden, weil sonderlich der Pag von oben und unten der Stadt durch ben Grafen von Anholt gesperret war, daß ihnen nichts von Proviant zukommen möchte. Alle eingenommene Ort aber, so bem regierenden Berzog von Holftein zuftändig, find auf Rayserlichen Befehl demfelben, weil er in des Kapsers Devotion perblieben, wieder eingeräumet worden.

"Der König in Danemark fing fich zwar indessen an von neuem zu stärken und nahm sich vor, die Elbe und Weser mit Schiffen zu befegen; aber er ward bald hernach wiederum baglich gezwackt. Denn nachdem der Graf von Schlik denen in Butland immer gurudweichenden Danischen mit sonderlichem Ernft nachgefest und den 13. Octobris Zeitung bekommen, daß bie Dbristen Conrad Nell, Baudissen und Calenberg in der Stadt Wiburg quartiert, das Bolf aber, als des Calenberge 12 Compagnien, Conrad Rellen 4, herzog Franz Carls von Sachfen-Lauenburg und des Obristen Holf 6, mit des Schleswigischen Lands Compagnien und 200 Baudiffische Reuter, auf ben Dorfern gelofirt, ift er ftrack auf sie zugezogen, in Willens, sie unversehens zu überraschen. Als sie aber seiner inne worden, haben fle noch dieselbe Nacht mit groffer Unordnung ihren Weg nach Malborg genommen. Als aber der Graf von Schlik davon berichtet worden, hat er die Pagagy mit etlich hundert Mann zu Wiburg gelaffen und mit dem Reft feines Bolks ben Danischen ftark nachgeseget, also daß er sie den 17. dieses gegen Abend im Feld, zwo Meil von Aalborg, angetroffen. Sobald aber selbige der Rapserischen gewahr worden, haben sie sich retirirt und ihren Weg durch die Stadt genommen, in Meinung, sich neben dem Meer in Habeo zu salviren; weil aber der Graf von Schlik solches vorhero wohl gemerket und dahero den Obristen von Schärffenberg ben Abend zuvor dahin geschickt, solchen Pag zu verwahren, selbiger auch den Danischen Vortrab von 300 Pferben allba angetroffen und sie meistentheils niederhauen lassen, so haben sich die beibe Danische Obristen Conrad Rell und Calenberg mit 28 Corneten in ein Drt. ein Meil von Aalborg am Meer retirirt, ba nicht mehr als zween bose Weg hinein gangen, also baß ber Graf von Schlit sie mit 1000 Musquetirern beschoffen bat, daß fein einziger herauskommen konnen. Wie sie nun gemerkt, daß ihnen alle Pag zu fernerer Retirada abgeschnitten, haben fie einen Trompeter herausgeschickt und um Gnad gebeten. Darauf die Officirer alle gesangen genommen, die Renter aber, derer in 3000 gewesen, abgesett, ihre Pferd, Sattel, Pistolen und Banbelier-Rohr unter den Rapferischen ausgetheilet und fürters solche

besarmirte Reuter truppweis zum Land hinaus geschickt worden, berer aber viel von den Kapserischen sich unterhalten lassen. Sie sind in zwech Tag lang an diesem Ort einzesperret gewesen, haben zwar bei solchem Justand einen Obrist-Leutenant mit in 100 Reutern auf die ander Seiten commandirt, Schiff hinüber zu führen, damit das Bott falviret werden möchte, aber die Inswohner daselbst haben sie sast alle erschlagen. Sonsten haben die Dänische, als sie gesehen, daß sie die Kapserische alleuthalben müssen Meister spielen lassen, die und da viel Ort abgebrannt, damit solche ihren Feinden nicht zu gut kommen möchten.

"Inmittels hat zwar auch der Obriste Morgan, so noch im Erzstift Bremen gelegen, wider die Rapserische mit seinen Schottund Engelländern sein bestes gethan, ist aber doch endlich nach Stade fortgetrieben worden. Dann nachdem Graf von Anholt etliche Tag lang in Deliberation gestanden und zu unterschiedliche malen recognosciret, wie er einen Weg, weil daherum viel Moraft, die Danische anzugreifen finden möchte, als ift er ben 13. Nov. vor Tag mit allem beihabenden Bolk beneben 3 Falconetlein und 2 Feuermorfeln aufgebrochen, nach einem breiten Morak gerücket, und obschon die Danische auf dieser Geiten eine Reuterwache gehabt, in Gil mit ziemlichem Glud in 200 Musquetirer hinübergebracht, befagte Bache abgetrieben und folgends mit Faschinen und Stroh fo stark über den Morast arbeiten laffen, daß er endlich neben dem Fugvolk etliche Regimenter Pferd hinübergebracht, mit dem Fugvolt erftlich den Pag besetzt und darauf etliche Trouppen Reuter an die Danische geben laffen, welche zwar ungefähr in 200 Pferd fart etwas fdarmusiret, aber endlich, weil sie gegen die Rapferische zu fcomad, in die Flucht geschlagen, etliche gefangen und den übrigen nicht so viel Zeit gelassen worden, daß sie fich confungiren konmen und also separirt bleiben und 6 Compagnien um Bremerporbe, 3 in das Kedinger Land, andere anderswohin sich retiriren muffen. Als aber gleichwol die Danische mit 11 starken Erouppen an einem andern Pag sich seben laffen, hat der Graf von Auholt noch selbigen Abend seine Reuterei neben 260 Dusquetirern dahin commandirt, felbigen Paffes sich zu bemächtigen, bei beren Ankunft die Danische alsbald gewichen. Darauf er den folgenden Morgen mit der Reuterei durchleden Pag gefest, in Meinung, die Danische anzugreifen. Die find aber von den jum Recognosciren vorangeschickten Trouppen ohne sondern Widerftand nach Stade fortgejagt worden, allda sie zwar an einem Pag etwas scharmugiret, unerachtet ber Rapserischen Macht etliche Dörfer daherum in Brand gestect und bis vor Stade unter die Stud sich retiriret. Und obwol etwas zusammen scharmugieret worden, so haben doch die Danische dabei aus ihrem Bortheil sich nicht begeben wollen, also daß die Kapserische, weil die Danische in 23 Cornet fark darneben Musquetirer binter fich gehabt, ihnen nichts anhaben konnen. Dahero inmit= tels der Graf von Anholt einen andern Paß, so sie zwar zuvor besett, aber nachgehends wieder verlassen, über einen Moraft (bieweil am erften Pag nicht möglich, einige Pagagy ober Stud überzubringen) zurichten laffen; nach dem Land zu Redingen aber, allda nicht allein die Danische zu Bersicherung des Canals von Stade in die Elbe, sondern auch damit die Reuterei dahin einkommen möchte, arbeiten lassen, hat er erstlich einen Sauptmann mit 200, nachgebends einen Obriften-Wachtmeister mit in 500 Mann zu Fuß durch Moraft und Umwege auscommandiret, welche nach einem harten Scharmügel mit den Dänischen sich endlich des Paffes bemächtiget und in 200 niedergemacht. Auf welches nachmalen die Stadt Stade mit einer Belägerung angegriffen worden.

"Die Dänische Besatung in Rienburg hat sich zwar eine geraume Zeit gegen die Rapserische tapser gehalten und ihnen nicht wenig zu schaffen gemacht, als aber endlich sie so hart blocquirt worden, daß kein Proviant mehr hinein gebracht werden können, über das die Pest darinnen heftig graffiret, welche unter andern auch den Obristen Limbach, so über die Besatung commandiret, weggenommen und sie also nicht länger Widerstand thun können, haben sie mit den Kapserischen accordirt, die Bestung übergeben und den 16. Novembris ausgezogen. Darauf ward der Bestung Wolfenbüttel mit desto grösserm Ernst zugesest. Für selbiger lag der Herr von Pappenheim, welcher neben der karken

Blocquirung das Wasser so hoch schwellete, daß die Belägerte endlich zur Accommodation gezwungen worden. Ward also den 9. Decembris dergestalt accordiret, daß die Bestung dem Herzog von Braunschweig follte überliefert werden, die Besasung aber mit Sac und Pac, sliegenden Fähnlein, brennenden Lunten, Rugeln im Mund abziehen, zu welchem End im Rayserischen Läger bei Leibsstraf verboten worden, den abziehenden Soldaten kein Leib zuzusügen, sind also bis Lübeck convoyiret worden.

"Zu Anfang. des 1628. Jahrs ift ein Theil der Raiserischen Armada in Offfriesland eingerucket und sich des Meerports, Grethe genannt, sampt andern Orten bemächtiget. Wiewol aber turz zuvor die Stadt Embben etliche Abgeordnete an die Staaten der vereinigten Niederlande geschickt und durch dieselben Anssuchung thun lassen, daß die Stadische Guarnison, so allda einsquartiert, entweder geringert oder gar abgesordert werden möchte, haben sedoch die Staaten bei so gestalten Sachen ihnen hierin zu willsahren nicht rathsam gehalten, sondern vielmehr darauf bedacht gewesen, solche Stadt mit mehrem Bolf zu besesen, wosrauf sie dann auch Graf Ernst Casimirn dahin abgeordnet, welcher auf der Insul gegen der Stadt über, das Nesterland genannt, eine Schanz zu Beschirmung der Stadt auswersen lassen.

"Indem die Rapserischen mit der Stadt Strassund zu thun hatten, hatte sich indessen der General Tilly an Stade, unsern von Hamburg, gemacht, darinnen der Englische Obriste Charles Morgan mit 44 Compagnien Bolks gelegen. Solche Stadt hat gemeldter Tilly mit Macht belägert und derselben alle Paß und Zusuhr gesperret, daß nichts ein noch aus kommen. Dagegen haben die in der Stadt sich tapser und mannlich gewehret, unterschiedliche Ausfäll gethan und stätigs mit den Kapserischen scharmusiret. Und weil die Belägerte sich auf den Dänischen Entsat verliessen, in dessen Hoffnung sich sehr muthig erzeigten und zu keiner Tractation verstehen wollten, ließ Tilly, solchem zu begegnen, allerlei nothwendige Borsehung thun, schlug eine Brück über die Schwinge und brauchte mit Schiessen und Feuereinwersen einen großen Ernst. Demnach auch unterschiedliche Schreiben intercipirt worden, in welchen der König in Dänemark

die Belägerten ermahnet, fich aufe aufferfte zu halten, mit gewissem Versprechen, sie zu entsesen, zu welchem End er sein Bolf mit kleinen Saufen und in geheim zusammenkommen ließ, als hat Tilly etliche Compagnien aus dem Stift Denabrud, dem Braunschweiger Land, Grafschaften Schaumburg. und Rarensperg eilends dahin gefordert und mit ber Belägerung besto beftiger und schleuniger fortgefahren und mit den Laufgraben bis an den Stadtgraben fommen. Er hat auch drei Batterien verfertigt, Bresche zu schießen und einen Sturm vorzunehmen. Unlang hernach hat sich der von den Belägerten lang erwartete Succurs auf der Elbe seben laffen, indem der Ranig in Danemark mit 12 Kriegsschiffen für die Schwinge kommen. 246 er aber gesehen, daß sich die Tillpsche so ftark verschanzet, daß man ihnen nicht beifommen, noch mit Studen einigen Abbruch thun können und also die Stadt zu entsetzen ganz unmöglich wäre, bat er sich unverrichter Dinge wieder gurudbegeben und unterwegs 14 Schifflein, mit Proviant beladen, so nach Holftein und Jutland sahren wollen, gefangen und in Gludftadt gebracht." Nach einem ehrenhasten Widerstand fab. Morgan sich genothigt zu capituliren und ift diesem Accord gemäß "den 27. April A. und 7. May N. Cal. Morgens um 10 Uhr gedachter Obriste Morgan mit feinem unterhabenden Bolf mit 64 Fahnen, darunter noch über 2500 gesunder Mann, mit Ober- und Untergewehr, brennenden Lunten, Rugeln im Mund, Sad und Pad 20. abgezogen. In solchen Abzug hat Ihre Excell ihn:, Morgan, auf einem Berglein ehrlich empfangen und gehalten, also daß, er fich: megen solcher Courtoifie sehr bedanket hat. hierauf hat er seinen Weg auf Bremen genommen. Der Kapserischen seynd bald 1200 in die Stadt gerückt, selbigen Tag aber nicht einquartiertworden, fondern haben auf der Statte die Bacht verfeben muffen. Und weil die Stadt von dem Arlegsvolk sehr verwühret und die Bäufer von ben Englischen sehr unfauber hintertaffen worden, als ift der General Tilly allererst am dritten Tag hernach, wo die Baufer und Gaffen um etwas gefäubert worden, dafelbft eingezonen.

"Wiewol bishero der König in Danemark von den Kapferischen und Ligistischen unterschiedliche Niederlagen erlitten, daß er

zurudweichen und etliche wohlgelegene Schanzen und Beftungen verlaffen muffen, bat er doch darum seine Sachen nicht verloren geben, sondern auf ein neues allerlei Praparatorien, ben Krieg zu continuiren, gemacht, zur See fich fart ausgevuftet und zu Anfang des Frühlings, um sein Beil wieder zu versuchen, mit, einer ziemlichen Schiff-Armada ausgefahren und hat erstlich Femern (so ein beschloffen Eiland in der Offee, zwo Meilen lang. und eine breit) eingenommen, darauf ungefähr 500 Merodische gelegen, die ihre Schanzen ihm mit Accord übergeben muffen. Und ob der König zwar selbsten ihnen Quartier zugesagt, so haben doch die Stormarische Bauern viel niedergemacht, etliche seynd aufs Waffer geführet worden, da sie aus dem Schiff springen muffen, und wer nicht hat schwimmen können, der ift ersoffen. hernach ift der König mit der Flotte nach Edernfohrbe (welches ein offenes Städtlein und beinahe an der offenbaren See liegt) gesegelt, darinnen nur eine guneburgische Compagnie gelegen und ihm nicht Widerstand thun mögen, sondern auf Gnad und Ungnad, nachdem sie sich mehrentheils in die Kirchretiriret, sich alsbald ergeben muffen. Darauf ift die Stadt gang, ausgeplündert, die Officirer und Soldaten ohne den Hauptmannnadet ausgezogen und sie alle gefänglich auf den Schiffen binweggeführet; davon sind aber hernach 17 wieder ausgetauschet worden gegen denen, so die Rayserischen von ihnen bekommen. Die Bürger von Edernföhrde haben ihm schwären muffen, daß sie kein Rapferisch Bolk mehr einnehmen wollen, aber nichts besto. weniger find nach seinem Abzug wieder zwo Compagnien vom Luneburgischen Regiment hineingerücket.

"hierzwischen haben die Kapserischen zu Apenrade, vier Meilen von Sonderburg, 18 Schiff zusammengebracht, um etwas gegen die Dänischen vorzunehmen. Es hat sie aber auf der See ein Sturm ergrissen, also daß viel derselben untergegangen, die übrigen sind dem Feind in die Hände kommen und haben sich untersstellen müssen. Unterdessen haben auch die Bauern im Land Angeln den Kapserischen sich start widersetzet und sich von Tag zu Tag. sehr gestärket, und obwohl die Kapserischen sie zu trennen verssucht, sind doch ihrer viel von ihnen erlegt worden. Dann sie,

die Bauern fich gestellet, als wann sie flieben muffen, unter diesem Shein aber die Rapserischen in einen engen Pag und über eine Bruden geführet, hernach sich gewendet und sie also empfangen, daß sie mit Berluft zurudweichen muften. Desgleichen befendirte fich der Nordstrand auch ftark wider die Rapferischen, und haben sich viel Leut aus Holstein, Giderstatt, Dittmarschen dahin begeben, auch die umliegenden holgen und Insuln an fich gezogen. Die beide grosse Schiffe, so zu dem Holgen gehören und jedes 12 Stud führete, wie auch bas Ramminger von 18 Studen, haben sie gegen das feste Land geleget, damit sie niemand angreifen könne, über das noch andere kleine Schiffe ausgerüftet, damit fie alle Schiffe, so sie finden konnen, and Land geholet, mit Borgeben, bei Ihrer Königl. Majeftat Gut und Blut zuzuseßen 2c. Nach Eroberung der Stadt Edernföhrde und Insul Femeren hat sich der König nach Riel, welches 8 Meilen von Femeren und 3 Meilen von Edernföhrde gelegen, gewendet und ift mit 47 Schiffen, darauf nach der Gefangenen Aussag über 100 Stud Geschüt waren, dafür kommen, selbige Stadt und Schloß mit seinen Drlogs-Schiffen ber Lange nach ganz belegt, so nabe, daß man sonderlich an sein Admiralschiff, darauf er in Person war, mit zwo langen Spiessen reichen mögen. Des andern Tags hat er die Stadt durch einen Trompeter auffordern lassen, aber der Dbrifte darin hat sich resolviret, dieselbe wegen der Rom. Rapf. Maj. mit Gottes Hülfe und seinen beihabenden Soldaten zu befendiren und nicht zu übergeben.

"Demnach nun der König gesehen, daß auf sein Schreiben und Auffordern keine Uebergebung erfolgen wollen, hat er des andern Tags angefangen mit den Stüden zu spielen und die Stadt und Schloß unnachläßlich zu beschieffen bis auf den Mitztag, da hat er in 9 kleinen Schiffen bei die 200 Mann aussehen und zweimal anfallen lassen, so aber durch die Rapserischen sedesmal abgetrieben und endlich durch einen Ausfall mehrenztheils erlegt worden, ausser 17, denen, um Kundschaft vom Feind zu haben, Quartier geben worden. Sind also von den 9 Schiffen nur 3 mit wenig Menschen wieder davon kommen, die andern 6 sind am Ufer bei der Stadt liegen blieben. Auf solches hat

ber König noch eine Zeitlang mit dem Geschütz angehalten und also in allem auf die Stadt und Schloß 379 Schütz gethan. Aber wiewol er mit schiessen nicht gesepret, sind doch deren darin über 6 nicht todt geblieben und etwan 10 oder 12 gequetschet worden. Als der König nun gesehen, daß er an solchem Ort ohne grossen Verlust seines Volks nichts ausrichten könnte und ohnedas auf den Schiffen auch schon eine ziemliche Anzahl durch die hestige Gegenwehr der Besahung verloren hatte, als hat er diese Belägerung wieder ausgehoben und ist mit seiner Flotte unverrichter Sachen wieder davon gesegelt. Das Landvolk in Holstein und den umliegenden Orten hatte unter solchem Verlauf und Anzug ihres Königs wiederum einen Muth gesasset und hin und wieder viel Kapserische erschlagen, dieweil sie vermeinten, der König wäre schon allbereits wieder Herr im Land.

"Nachdem die Dänische sich von Riel retiriret, haben sie bei Oldenburg ans land gesetzet, nicht weit von dem Seckant eine Real-Schanz zu bauen angefangen, weil aber ber Rapferischen Bolk avisiret worden, haben sich in der Gil alle Guarnifonen conjungiret, die Schanz mit Gewalt angegriffen und erobert und zwo Compagnien, so darin gelegen, fast alle niedergehauen, weil die Reuterei aus Crempe und Glückstadt, so ihnen succuriren sollen, zu spat kommen. Es sepnd auch drei Danische Rriegsschiff unversebens bei Greifswald angelaufen, des Bafens, welcher etwas von der Stadt gelegen, fich bemächtiget, die Schiff angezündet und sich angefangen zu verschanzen, aber auf des Dbriften Arnheims Anzug wieder davon gezogen. Rach solchem haben die Danische in der Ofternacht zu Bramftedt 2 Compagnien Reuter Rapferisch Bolf überfallen, in 30 niedergehauen, bie übrigen gefangen genommen, auch viel Pferd und groffe Beuten davon gebracht. Ingleichem haben sie bei Pinneberg ein Cornet Reuter geschlagen, ben Deutschen Quartier gegeben und die Crabaten niedergemacht. Hierzwischen wurden in Jutland alle Paffe, wie gering sie auch waren, von den Rayserischen fortificiret, also daß den Danischen fast unmöglich schiene, berselbigen Derter sich wieder zu bemächtigen. Sonften weil bie Königl. Dänische Kriegsschiff und Schaluppen sich ohn Unterlaß

in der See befanden, durfte das geringste nicht zu Wasser aus, sondern mußte alles zu Land versendet werden. Der Kapserliche in Mecklenburg liegende Obrifte hat ein groffes Schiff bauen und aufs Wasser segen lassen, welches die Dänische Kriegsschiff erfahren, deren drei sich in denselben Hasen begeben und nicht allein gemeldtes Schiff in Grund geschossen, sondern auch etliche andere verderbet.

"Der König hat, nachdem ihm der Anschlag auf Riel nicht fortgeben wollen, die Insul Femern besetzt und mit aller Rothdurft versehen, und ift darnach mit etlichen Kriegeschiffen nach ber Insul Rügen abgefahren, barauf bei 8000 Mann Rapscrifoes Bolf gelegen und dafelbft einen Dag nach Copenhagen, von welchem sie auf 10 Meilen in die See sehen konnen, mit Schanzen fart befestiget. Dabero der König, weil ihm an solchem Pag sehr viel gelegen, die Insul zu erobern sich sehr bemühet; gu bem Ende bann er sie mit Schiffen nicht allein gang beleget, sondern auch den Kapserischen alle Einfahrt und Aussahrt gesperret. Weil sie ihm aber zu fark, daß er kein Bolf an das Land setzen können, hat er die Insul also umleget gelassen und ift mit einer andern Armada nach dem Landlein Uesedom (welches ein Insul ift, 7 Meilen lang und 1 breit, auch 6 Meilen von ber Insul Rügen gelegen) zugefahren, daselbft er hinter einem Holz fein Bolf ans land gebracht und fic des Schloffes Pudagla, der Stadt Uesedom, wie auch selbigen übrigen gandes ganz bemächtigt, nachher die Stadt Wolgast, die Schanz Peenemunde und die Anklamische Fahrt erobert, die Besatzung, so an den Orten gelegen, theils niedergehauen, theils gefangen. In Wolgast hat er 13 Jahnen zu Fuß und etliche Reuter, wie auch daver einen groffen schußfreien Pram, darauf mehr Bolf und 8 groffe Carthaunen gewesen, geleget, sobald eine Schanz vor ber Stadt auf dem Ziesenberg zu bauen angefangen und alle Paffe und Waffer sampt einem Ingenieur selbsten besichtiget, auch auf dem Fürstlichen Sause alle Sachen, so darauf gewesen, inventiren laffen und nach Dänemark gesandt; die Peenemundische Schanzen bat er niedergeriffen und schleifen lassen. Bald darauf haben fich die Rapserischen nicht weit von Wolgast seben laffen, mit welchen

3 Compagnien Dänische getroffen, die aber den Kürzern gezogen und von den Rapserischen aus zween angesangenen Schanzen geschlagen worden. Inmittels ist zu Wollin durch den daselbst liegenden Rapserl. Obristen-Wachtmeister Roch das Feuer verwahrloset und das Haus angezündet worden, darauf den 9./19. Augusti, Sambstag und Sonntag, die ganze Stadt (so Herzog Franzen in Pommern hochsel. Gedächtn. 2c. Wittiben, J. Churs. Durchl. zu Sachsen Frau Schwester, Leibgeding) nebst den Kirchen, Schulen, Rathhaus und ein gut Theil vom Fürstlichen Schlosse mit einem grossen Borrath an Korn verbrannt und sämmerlich in die Luft gestogen, und ist dieses seithero der Rapserischen Einquartierung die vierte Stadt, welche durch Verwahrlosung der Soldaten in Brand gerathen ist.

"Als der König in Danemark angefangen, die Stadt Bolgaft an dem Pag, ba es Wald und Moraft hat, zu verschanzen und festzumachen, haben die Rapserischen sich zu Greifswald versamblet und seynd den 22. Aug. mit 6 Regimentern Fugvolfs, 22 Corneten Reuter und 6 Studen Geschüt dabin gezogen, da fie zu allem Glud einen bequemen Pag über den Moraft funden, welcher oben weich und unten hart war. Als der König in Danemark ihrer Ankunft gewahr worden, zog er ihnen in eigner Person und mit seinem Sohn, Berzog Friedrichen entgegen. Die Berschanzung war dazumal noch nicht ausgefertiget, noch mit Geschüt verseben. Die Rapserische fielen die Schauzen mit groffer Kury an, wurden aber abgetrieben. Im zweiten Anlauf find fle durchgedrungen, und haben die Danische weichen muffen. Gleichwol als 7 Corneten Danische Reuter, welche ber Rheingraf führte, in fie gesett, sepnd fie abermale mit groffem Berluft zurückgetrieben worden. Die Kapserische schoffen zwar tapfer mit Studen auf die Danische, beren Schanzen noch nicht ausgebauet, noch schußfrei waren, jedoch hatten die Rayserische, wegen des groffen Widerstands, keine sonderliche Luft, das drittemal anzulaufen. Als fie aber von den Officirern und Befelches habern angetrieben wurden, wurd auf beiden Seiten tapfer gefochten, sonderlich an der groffen Schanz, da die Rapserische mit voller Macht anlaufen konnten. Dazumal hat sich ein groffer

Mangel bei den Danischen befunden. Dann man ihnen Rugeln geben, die zu groß waren und sie in ihre Dusqueten nicht bineinbringen fonnten; indem aber fie bieselbe in Studen geschnitten, ift viel Zeit darauf gangen. Zudem tam ein Schuß von einem Stud in der Schotten und Frangosen Quartier, durch welchen zwei Faß Pulvers angezündet wurden, also daß sie kein Pulver mehr hatten. Dadurch wurd endlich das Danische Bolf zertrennt, welches sich in die Stadt retirirt, und bekamen die Rapserischen die Oberhand. Obgemeldte 7 Corneten Danischer Reuter schlugen sich zweymal durch die Rayserische, deren 22 waren, und hielten sie so lange auf, bis das Fugvolk in die Stadt kommen war, dann wichen sie auch allgemach ber Stadt zu. Der Streit hat gewähret von Mittag an bis zu 7 Uhren des Abends, und seynd bie Rapserischen bes Nachts in ber Danischen Schanzen gelegen. Als die Danische in der Stadt waren, entstund eine grosse Furcht vor ihnen, und sah sich ein jeder um, wie er davon kommen Gleichwol haben die Rapserische die Stadt nicht angegriffen wegen der Besatung, die im Schloß lag. Ju dem= selben hatte der Ronig 66 Stud metallen Geschüß, flein und groß, 8000 Rugeln, 40 Tonnen Pulvers, viel Pifen, Buchsen, Rüftungen und ander Hausgeräth gefunden, welches dem Berzog in Pommern zustund und der König nach Copenhagen hatte führen lassen. Seine Meinung war nicht, das Ländlein Uesedom zu behalten, sondern allein dem Berzogen in Pommern einen Schimpf zu beweisen, dieweil er den Rapferischen in der Belagerung der Stadt Stralsund beigestanden und ihnen Geschüt zus geschickt hatte. Sonften wann in obgedachten Schanzen Geschüß ware gewesen, hatten die Rapferische dieselben nicht überwältigt. In diesem Treffen seynd von Danischen 500 Mann zu Fuß und 100 Reuter geblieben, daneben ein Cornet und zwo Fahnen, welche der Bauren von Schonen gewesen, verloren und drei Rittmeister gefangen worden. Auf der Rapserischen Seiten, ob sie wol das Feld behalten, sind noch einmal so viel als auf der Danischen Seiten umkommen. Damit die Danische defto mehr aus Wolgast abziehen möchten, hat der König die Vorstadt anzunden laffen, dadurch ein Theil der Stadt zugleich verbrunnen.

Den 15. Aug. hat sich das Schloß den Rapserischen ergeben, und ist der von Friedland mit 3 Gutschen hineingesahren. Der König hat sich mit seinem Volk zu Schiff begeben und ist nach Copenshagen gesahren. Der Rheingraf aber mit seinen 500 Pserden ist den Schweden zugezogen.

"Im Monat Junio ift der Holsteinische Adel nach Rendsburg durch dazu verordnete Rapserliche Commissarien citirt worden, aber wenig erschienen. Derhalben die Herren Commissarien von einer Stadt zur andern gereiset und alle Adelichen, wie auch der ausgewichenen Bürger Güter inventiret, und hat man den Obriften und Officerern Säuser und Güter für Bezahlung geboten. Der Rönig hatte auf dem Land an Holstein nichts mehr inne, als Crempe und Gludftadt; nach folden trachteten die Ranserische mit allem Ernft, wie sie sie auch in ihre Gewalt bringen möchten, zu welchem End sie beide Drt ftrack bloquirt hielten. Aber die Danische Besatzungen, so darin lagen, brauchten sich tapfer und machten mit Ausfallen ben Rapserischen viel zu schaffen. Es lag daselbst der Obriste Altringer mit etlichen Regimentern, so sich ftark verschanzet, auch allen möglichen Fleiß angewendet, selbigen Orten beizukommen. Aber beneben dem farken Widerstand der in beiden Bestungen liegenden Besatzungen haben die Dänische Rriegsschiff, welche auf der Elbe bei Glücktatt gelegen, mit groffen Studen ziemlichen Schaden unter den Rapserischen ge-Die in Glückfatt haben durch eine neugemachte Fahrt allerhand Nothdurft nach Crempe gebracht, deren sie genug zu Baffer einbekommen, dahero bei ihnen alles gutes Raufs gewesen, gleich als wann sie nicht belägert maren. Sie haben den Rapserischen hinaus entboten, es wurde mit Eroberung dieses Orts wie mit Oftende ergeben, davor die Spanische drei Jahr lang gelegen. Die Rapserische haben sich hinter den Creuzdeich verschanzt, dagegen die Belägerte noch mehr farke Auffenwerte gemacht. Und weil in dem Kapserischen Läger groffer Mangel an Proviant erschiene, als hat sich viel Bolf verlaufen und seynb einsmals bei 400 zu den Königischen gefallen, unter dem Pra= text, als wollten sie mit ihnen scharmuzieren, wie sie aber an dieselbe kommen, haben sie ihr Gewehr von sich geworfen und sich ergeben. Aus Crempe seynd auch täglich viel Deutsche und Franzosen übergeloffen, ward aber keiner unter den Rapserischen unterhalten, sondern allen freier Paß auf Hamburg gegeben. Man hat aber hernach erfahren, daß sie Practiken brauchten und von Hamburg aus wieder zu Schiff nach Glücktatt sich begaben, weil sie in Crempe Bolks genug hatten und in Reinung waren, selbigen Ort wegen der Proviant desso länger zu halten.

"Den 8. Julii seynd die in Gladftatt mit etlich hundert Mann ausgefallen, bie Rayserische von den äuffersten Corpsbeguarden gejagt, zween von der Reutermache gefangen und etliche erschoffen, endlich aber seynd sie, doch ohne sonderlichen Berluft, zurückgetrieben worden. Den 13. Julii sepnd zween groffe Schiff, die Eichen genannt, mit vielen Studen, Rraut, Loth, Mehl und andern Sachen beladen, die Elb hinab gelaufen, in Meinung, selbe vor Gludstatt ins läger zu bringen; weil es aber die Soldaten selbft zu weit spargirt und es also die Ronigische in Gludstatt gewahr worden, haben sie das Konigliche Schiff, die Meerkat genannt, sampt zween Jagoschiffen abgeordnet, welche obgedachte zwo Schiff bei Wedel auf der Elbe angetroffen, selbe erobert und mit fich in Gludftatt geführet. Den 4. Julii haben die in Gludftatt alle Stud benen von Crempe zur Losung losgebrannt, darauf sepnd sie gegen 7 Uhr Morgens mit 2000 Mann ausgefallen, zwo Schanzen einbekommen, 140 Soldaten, darunter ein Leutenant, niedergehauen, 18 neben dem Fendrich gefangen, die Schangen, fo fie eingenommen, gegen ber Stadt ju gang geschleifet. Der Scharmugel hat etliche Stunden gewähret; von den Gludftattern ift ein Schottischer Obrister und sonsten auch ziemlich viel Bolf geblieben. Die in Crempe seynd zwar auch ausgefallen, aber zu spät kommen und nicht viel verrichtet. Wann fie aber zu rechter Zeit, nach gegebener Losung ankommen maren, hatte ber Pag nach Crempe leichtlich wieder können eröffnet werden. Inmittele hat Graf Philipp von Mansfeld, so in Wismar gelegen, mit etlich Schaluppen auf die See ausgestreifet und zwo Danische Schiff, welche von Lübeck mit flattlichen Waaren ausgesegelt, gefangen und nach Bismar gebracht.

"Den 25. Augusti nach Mitternacht ift die Danische Besatung in Glückftatt, in 1500 ftark, auf das Rapserische Läger, so auf einer Seite nächst an der Elbe war, ausgefallen, bat daffelbe unversehens in der Finstere angegriffen und eingenommen, eine ziemliche Anzahl der Kapserischen erlegt, auch viele gefangen, unter welchen Berr Sannibal Freiherr von Schaumburg, General-Bachtmeister, sampt etlichen Capitainen, Fendrichen und andern Officirern gewesen. Sie haben in der Eil etliche Schanzen geschleifet, auch gar bas läger angezündet, aber endlich durch eine groffe Anzahl herbeifommenden Rapf. Kriegevolks wieder zurud in die Bestung getrieben worden, und ift ber von Schaumburg hernach gegen den Obristen Conrad Rell losgelaffen worden. Endlich haben die Rayserischen die Belagerung Bludftatts ganz aufgehoben und fich mit aller Macht für Crempe begeben; dahin hat der General von Friedland immer mehr Bolk und andere zur Eroberung dienliche Sachen gesandt. Ueber bas Ariegevolf davor hat ein Italienischer Berzog von Guadagnolo, Torquato Conti genennet, bas Commando gehabt.

"Um den 10. Oct. ift auf Befehl gemeldten Generals der Rapserlichen Sauptleut einer auf ber Cremper aufferfte Schanz gefallen, dieselben aus dreien Posten getrieben, doch sepud beiderseits etliche verwundt und todt geblieben. Und weil die Rayferische bemeldte Poften nicht erhalten können, ale haben fie zwo Stud Geschütz, so sie daselbft gefunden, barunter das eine zuvor vernagelt, ins Waffer geworfen und darauf wieder abgezogen. Bald hierauf ift General von Friedland mit mehr Bolf im Läger ankommen und die Bestung also umringet, daß niemand weber aus noch einkommen können. Und dieses ift barum geschehen, damit die in Glücktatt, so durch frisch aus Holl- und Engelland ankommendes Bolk die Cremper entsepen sollen,- wie es damit beschaffen und ob der vorhabenge Entsat angelangt seyn wurde ober nicht, feine Rundschaft haben, auch hingegen die Belägerte, ob sie sich auf einigen Entsatz zu verlaffen, wann ober wie berfelbe fommen wurde, nichts erfahren mochten. Nachdem nun die Belägerte gesehen, daß in dem Kapserlichen Läger alles, sie mit Aurmender hand aufs aufferfte anzugreifen, fertig gemacht wurde,

und aber nicht allein die ihnen zum Entsatz bestimmte Zeit versstoffen, sondern auch alle Proviant ausgezehret wäre, als haben se endlich mit den Kapserischen wegen der Uebergebung zu tractiren angesangen und sich mit dem Herzogen zu Friedland versglichen."

Dem Frieden von Lübed, 12. Mai 1629, folgte 16 Monate später, Sept. 1630, die Entlaffung Ballensteins von seinem Armeecommando. Es ergaben sich Schwierigfeiten um die Ernennung eines Nachfolgers. "Dieses ift also Ihrer Kapserl. Mayestät von Ihren Rathen vorgelegt, worauf hernachmals die Sachen also vermittelt, daß nach vielen Sandlungen, so bierüber zwischen beyden Theilen vorgiengen, endlichen Johann Tscherclaes Graf von Tilly zum General-Leutenant über die Rapserl. Armada bestellet worden, welches Ampt er auch über das Ligistische Bold bedienet." Am 8. Nov. 1630 traten Trautmannsdorf und Queftenberg zu Regensburg mit Tilly zusammen, um wegen der befinitiven Uebernahme des Oberbefehls abzuschließen. Ungemein hat alsolcher Zeitverluft die Fortschritte der Schweden erleichtert. Jest erft konnte Tilly anfangen, das Bolk der Liga, das im Westen der Elbe, zum Theil in Franken und Schwaben in Cantonnis rungsquartieren zerstreut, zu concentriren. Auf dieser Concentration beruhte vornehmlich die Hoffnung, den Schweden angemessenen Widerstand bieten zu konnen. Deun das kaiserliche heer im Often der Elbe war mit dem Abtritt seines Schöpfers geschmolzen wie Frühlingsschnee im Sonnenschein, und einen wahrhaft fläglichen Anblick boten seine allen Zusammenhangs entbehrenden Trummer. Hannibal von Schaumburg, für bas Commande in Pommern des schredlichen und verächtlichen Torquato Conti Nachfolger, schrieb nach Halberftadt an Tilly, 13. Januar 1630: "Er hatte ihm nochmals zu berichten nicht unterlaffen können, daß seinen schon unterschiedlichen Rlagen nach die Soldatesea zu Rog und Fuß, so er bei sich gehabt, je länger je mehr abnehme, und bei diefer harten Kälte auf jeziger Flucht und Marsch sowol Reuter als Fußvolf halb abkommen. wären zwar etliche achtzig Cornet beisammen, so aber nicht mit viertaufend Reutern ins Feld ziehen könnten; des Jugvolks ware

aufs Söchste über 8000 gesunder Mann nicht vorhanden, daß sehr zu befürchten, Landsberg werde sich nicht halten können. Und da wider Berhoffen solches übergeben werden sollte, wurde er zu thun haben, mit diesem Bolk den Pag Frankfurt zu erhaiten. Was Obrifter Cras haben wollte, mangle ihm alles selber: bann an Proviant im geringsten nichts vorhanden wäre; an Pulver möchten 8 oder 900 Centner und etwan 2 oder 300 Centner Lunten noch daselbst im Borrath fenn, der Stude nicht mehr als zwo halbe Carthaunen, zwo Quartierschlangen und acht kleine Stud, zu 8, 10 oder 12 Pfund schießend; zu Forts führung aber derselben mare einiges Pferd nicht zur Hand. Was für Mühe und Arbeit es gekoftet, soiche dahin zu bringen, müßten die, so damit zu thun gehabt. Die Bauern wären alle von ihren Baufern; die Dörfer und das Land waren ode; die übrigen Pferde und alles ware in Städte und sichere Orte gebracht, daß es unmöglich, die Stude und zugehörige Munition fortzubringen. Er hatte verhofft, er, Tilly, wurde brei frische Regimenter dabin geschickt haben, davon er aber nichts hörete, und beförchte er, da solche Hülf lang verziehe, Landsberg und Frankfurt möchten übergeben, auf welchen unverhofften Fall dann in Schlesien zu kommen alle Pag abgeschnitten wurden, hatte also dies besorgende Unheit ihm nochmals zu eröffnen nicht umgehen können; wäre ihm leid von Grund seiner Seele und bekummere ihn bis in den Tod, daß eben diefes Unglud durch und über ihn ausginge, daran er doch, Gott mußte es, die geringste Ursach nicht mare, und wo einige Schuld an ihm befunden wurde, wollt er gern mit Leib und Leben bezahlen. Hingegen wollt er, Tilly, ihn in seine Protection nehmen, damit er nicht um die wenige Reputation und Ehr, so er in so langer Zeit erlanget, unverschuldter Beise fommen möchte. Und die Wahrheit zu fagen, hatte er dieser Ehr, so er bei diesem Zustand erlanget, wol mögen geübriget blieben seyn, und spurete man jego, warum feiner in Pommern gewollt; so hatte auch fein Soldat mehr Luft und Muth, etwas zu thun, sondern maren zu allem verdroffen und unwillig. er nun einzig und allein alles zu thun sufficient, könnte er, Tilly, selbsten ermessen." Er bittet insbesondere um eine Commission, welche den jammervollen Zustand der Armee, über den ein Stein sich erbarmen möchte, besichtige und die Ursachen untersuche. Den Bericht legte Tilly dem Rurfürsten von Bayern vor, um die von der Liga beschloffene Abdankung der zwei in Oftfriesland und Oldenburg liegenden Regimenter Infanterie, ber 600 Reiter und des Regiments Blankart, wofür bereits die Gelder bewilligt, zu hintertreiben. Statt der Commission traf Tilly selbst zu Frankfurt ein und verweilte daselbst bis gegen Ausgang Januars, indem man zunächft Schlesien durch die Schweden bedroht mahnte. Unversehens wendete Gustav Avolf sich westwärts in das Medlenburgische: dahin mußte Tilly mit dem größten Theil-der bei Frankfurt gesammelten Truppen folgen, in der Absicht, bei Branbenburg einen Theil der Beteranen der Liga, die unter Pappenbeim vor Magdeburg lagen, an fich zu ziehen. Bei diefer Gelegenheit ergab sich zwischen den beiden Generalen eine leichte Diffidenz. Pappenheim wollte, daß Tilly dem Raiser ohne Sehl berichte, welchen Fehlern die beklagenswerthe Berruttung des Beers beizumeffen. Er sollte die Sunden der kaiserlichen Genes rale aufdeden. "Dennoch," schreibt Pappenheim an den Rurfürsten, "find Excellenz so fromm und gut, daß ich sie nicht habe bewegen können, 3hr. Rapf. Das. ben rechten Grund zu offenbaren. Und doch halte ich es für so nothig, daß dieselben zum Exempel für andere gestraft werden, während sie jeso vielleicht in Wien hohe Belohnungen forbern."

Die von Magdeburg her erwarteten Berstärfungen, ein vollständiges Regiment, dann 1800 Mann, hatten sich eingesuns den, und sosort seste Tilly sich in Bewegung, seinen Feind aufzusuchen. Der hatte mittlerweile in überraschender Leichtigkeit einen großen Theil des Medleuburgischen eingenommen, wich aber jest, einem Zusammentreffen auszuweichen, gegen die Oder zurück. Dagegen seste Tilly seinen Marsch über Plauen, Fehrsbellin, Ruppin fort und ließ Neu-Brandenburg durch den Obristen Eras von Scharsenstein berennen. "Er selber kam mit dem übrigen Bolk den 6. März, nachdem er unterwegens das Haus Feldsberg, darin 50 Schwedische zur Besasung gelegen, mit Gewalt erobert und alles darin niedergehauen, auch davor an.

Der Obrifte Aniphausen wehrte sich mit seinen Solbaten sehr tapfer und mannlich, also daß dem Grafen von Tilly etliche Sturm mit Berluft vieles Bolks abgeschlagen wurden. Als er aber mit gewaltigem Schießen aus groben Studen anhielt, bie darin hingegen nichts als Doppelhaken und Musqueten hatten und daher fich leichtlich die Rechnung machen konnten, daß fie solder Gewalt nicht gnugsam gewachsen sepn wurden, sonderlich da sie vermerkten, daß General Tilly sich noch zu einem Sturm gefaßt machte: schickten derhalben einen Trommelschläger in bas Rapferische Läger und ließen um 24 Stund Bedenfzeit anhalten; solches aber wurde ihnen nicht vergönnet, sondern Tilly befahl, ben Sturm anzulaufen, welcher bann mit folder Fury und Berbitterung anging, daß bie Besatung überwältiget, die Stadt mit Gewalt erobert und alles Schwedische Bolf (außer dem Obristen Aniphausen, welcher mit seinem Pferd gefallen und darüber gefangen worden), weil sie sich einmuthig resolvirt, eher zu fterben, als sich dem Feind zu ergeben, niedergehauen worden. währender Belägerung zog ein Rapserischer Obrister, Ramens Wengerety, mit 1000 Reutern von Roftod, in Willens, fich mit bem Tillpschen läger zu conjungiren; der wurde aber von dem Rheingrafen bei Plauen unversehens überfallen und all sein Bolk zertrennet, also daß er selber mit groffer Dube wiederum nach Roftod entfommen konnte. Der General Bannier traf auch unfern von Neu-Brandenburg auf den Obriften von Kronberg, dabei auf beiden Seiten eine ziemliche Anzahl bas Leben einbugen muffen." Das Geschick, welches Rniphausen durch seine Bartnäckigkeit in ber Behauptung eines unhaltbaren Poftens über Neu-Brandenburg brachte, war burch bas allgemeine Rriegsrecht gener Zeit nicht gerechtfertigt, aber bedingt. Satte boch gang Aehnliches im Dct. 1630 unweit Damgarten sich zugetragen : ein Thurm mit 12 Fuß diden Mauern, von einem Wall umgeben, hatte faiserliche Besatung; an die erging feine Aufforderung, sondern Guftav Adolf ließ alsbald Bresche schießen, bann fturmen. Der Thurm wurde genommen, hinabgeworfen in die Tiefe was von Bertheidigern noch athmete. Das goschah Angesichts des Königs, Bu Reu-Brandenburg konnte der faiferliche Feldherr, nach Rriegs-

gebrauch, die Plunderung nicht untersagen. Dem Brand wollte er fleuern. Aber die Thore waren von innen mit Dift verwahrt, für Pferde unzugänglich ergab fich die Bresche: über der Mauern Schutt ließ Tilly Planken legen, zwei Diener erfaßten sein Pferd am Zügel und führten es über die Bretter; die Trommel ward gerührt, Bürgern und Soldaten Quartier verheißen, sie sollten nur aus ihren Berfteden hervorkommen, lofden belfen. Ginige, nicht alle folgten der Einladung, die Soldaten mußten das Beste thun. Als geloscht der Brand, zog der General mit allen seinen Leuten ab. Tillys Absicht, eine Schlacht zu liefern, wurde durch ber Schweden Rudzug auf die Oder und die von ihnen bezogene feste Stellung zwischen Schwedt und Bierraden vereitelt. hatten sie "ein Feldläger geschlagen, um welches ein Urm aus der Oder herumging und auf der andern Seite wieder in die Dber. Der Graf von Tilly unterftund sich zwar, die Schiffbrude zu ruiniren und das Schwedische Läger aufzuschlagen, zu welchem End er auch den Grafen von Colloredo mit 25 Compagnien Reuter burch Bügow nach der Oder schickte. Als aber derselbe gesehen, daß die besagte Schiffbrude durch Real-Forts schon in Defension, und also dem König nicht beizukommen wäre, hat er sich wieder gewendet, das in Munchenberg gelegene Marezanische Bolf mit sich genommen und durch Bugow auf Fehrbellin sich begeben, daselbst Tilly aufgewartet und darauf von dannen auf Alt-Brandenburg und Havelberg zugezogen, des Vorhabens, die Stadt Magbeburg mit aller Macht anzugreifen und zu belägern." Seine Entfernung benutte Gustav Adolf zu der Impresa auf Franksurt: die Stadt wurde am Palmsonntag, 3. April 1631 im Sturm genommen; es erfolgte ein Morden ohne Gleichen bis dahin.

Tilly befand sich bereits vor Magdeburg, als er Kenntnist erhielt von dem so für Frankfurt zu beforgen. Sofort ist er "mit einer guten Anzahl Kriegsvolk ausgebrochen, Frankfurt zu entsesen. Als er aber zu Alten-Brandenburg angelanget, hat er daselbst die Zeitung bekommen, welchergestalt der König in Schweden die Stadt allbereit erobert, und daß er weiter sur Landsberg gerucket sey, selbigen Orts sich ebenmäßig zu bemäch-

tigen. Worauf Tilly Raths worden, sich stracks wieder vor Magdeburg zu wenden und durch ernftliche Fortsetzung selbiger Belägerung den König von weiterm feindlichen Ginbruch in Schlesien und andern Ihrer Kapserl. Maj. Erblanden zu divertiren und abzuhalten." Bor Magdeburg hatte Pappenheim mit der Blokade wenig ausgerichtet. "Nachdem aber der Graf von Tilly mit feiner unterhabenden Rapferischen und Ligistischen Armada dem Konig in Schweden in Medlenburg nichts anhaben mogen, gleichwol aber ihm gern noch einen Namen gemacht und andern Ständen und Reichsstädten wegen ber neulich zu Leipzig gehaltenen Zusammenkunft und gemachten Schlusses Furcht und Schrecken eingejaget hatte, hat er sich vorgenommen, die Stadt Magdeburg mit allem Ernst anzugreifen, derhalben darauf zus gerudet und ben 30. März mit groffer Macht von Pegau berangezogen fommen und fich zwischen die Presterische und Creugporstische Schanzen in etwas Holz geleget, daffelbige gegen die Stadt verhauen und unwegsam gemacht, und also denen in ber Creuphorstischen Schanze liegenden Bischöflichen Soldaten den Pag nach der Stadt gänzlich abgenommen und darauf an beiden Seiten der Elbe etliche Stud Geschütz, darunter theils halbe Carthaunen waren, auf felbige gepflanzet. Als nun der Capitain Bose, so in gedachter Schanze lag, vermerket, daß er vor solcher Macht, für welche auch dieses Werk nicht gebauet, sintemal es lauter Sand und gar gering und schlecht verwahret war, nicht bestehen könnte, hat er mit dem Grafen von Tilly einen Accord getroffen und sich mit allen seinen Soldaten, beren in die 80. beneben 4 Studen Geschut gewesen, gefangen geben. Wann er aber einen Ruhm davontragen und seiner Soldaten nicht verschonen wollen, hätte er noch wol einen Sturm erwarten und etlich Tillysch Bolf zu nichte machen konnen, welches ein Magdeburgischer Leutenant gethan, der nicht weit davon nur ein bloße Corpsdegarde mit 24 Mann besetzt gehabt und doch fünf Stürm aufgehalten, bis ihm durch eine Dratkugel ein Urm abgeschoffen worden und dem Grafen von Tilly über 100 Mann abgeschlagen, ehe er dieselbe überlassen, welcher männlichen That halber er auch Quartier bekommen und wieder in die Stadt geschickt wurde.

Die Soldaten aber konnten kein Quartier haben, sondern mußten alle niedergemacht werden.

"Des andern Tags hat sich ber Graf von Tilly an die Schanz zu Prefter gemacht, welche auch mit etlich hundert Mann besett gewesen. Weil er nun mit groben Studen darauf gespielet, bie Magdeburgische auch wol vermerken konnen, daß er gleichfalls selbige umziehen, sich zwischen den Boll und Prefter legen und also ben Pag nach ber Stadt ihnen abschneiden wollen, haben fie solche Schanz auch verlaffen und fich in den Boll retirirt. Worauf Tilly nicht gefepret, sondern so bald auf den Thurm zu Crafau, der auch etwas befestiget und mit 15 Mann besetzt war, zugezogen, darauf mit 5 groben Studen von fruh Morgens an bis an den Mittag sehr ernstlich geschoffen, also daß die Magdeburgische nicht länger darauf bleiben können, fondern sich herunter in die unterfte Werke begeben muffen. Die Tillpsche aber haben fo ftart angesetzet, daß sie endlich, weil ihrer wenig und sie sehr abgemattet waren, übermannet wurden. Unterdeffen hat der Graf von Tilly auf der andern Seite der Elbe an die alte Buckauische Schanze, ba auch etliche Redouten gemacht und in 70 Mann dahin gelegt maren, angesest und selbige, weil solche Besatzung mit Rraut und Loth nicht gnugsam verseben gewesen, gleichfalls eingenommen, daß also die Magdeburger durch ihre gemachte Außenwerke viel und zwar die besten Soldaten verspielet.

"Nachdem nun Tilly befunden, daß er mit seiner Macht von fern her an der Bollschanze nichts Fruchtbarliches ausrichten würde, hat er sich an die Schanz im rothen Horn gelegen gemacht und einen ganzen Tag und Nacht mit 5 groben Stücken über die Elbe starf gespielet. Weil nun selbige erst neulicher Zeit gemacht und gleichfalls von lauter Sand aufgebauet war, und dahero wider solche Gewalt die Magdeburgische darin sich zu halten nicht gestrauet, haben sie sich neben den bei sich habenden Stücken, davon sie doch ein kleines hinterlassen, retiriret. Worauf der Graf von Tilly alsbald mit etlichen Schissen voll Bolks bei früher Tagzeit über die Elb gesetzet und sich solcher Schanze impatronirt. Und weil die Magdeburgische ihm nicht alsbald begegnen, sondern das Bolk schonen wollen, ist er mit einem ganzen Regiment zu

Fuß und etlich Compagnien zu Roß auf den Marsch logiret und nach der Stadt zu auf den Durchschnitt und auf die Werfe, so bei ber Ziegelhütte gemacht waren, zu graben angefangen, in Meinung, also fortzulaufen und den Magdeburgischen in der Bollschanze die Bruden abzunehmen, damit ihnen der Pag nach der Stadt zu auch abgeschnitten wurde. Als solches der Commandant, der von Faldenberg vermerket, hat er die Besatung aus dem Boll abgefordert und bei dem Durchschnitt die Bruden abwerfen laffen, damit selbiger, fo sonsten mehrentheils mit Bürgern besetzet, defto ftärker verwahret werden könnte. Es sepnd zwar etliche Tage zuvor der Berzog von Holftein und Obrifter Wangler gedachter Bollschanze (so ein flattlich Real-Doppelwerk war) sehr nahe tommen, fart barauf geschoffen und viel Feuerfugeln hineingeworfen, aber nicht zu stürmen getrauet, weil sie wol gesehen, daß ohne Berluft vieles Bolks nichts zu erhalten seyn murde. Auch fiel benselben Tag ein solch ungestümes kaltes Regenwetter ein mit einem groffen Wind, hielt auch ftark an, daß fast kein Soldat in dem Feld bleiben konnte, und wurden die Laufgraben mit Baffer also angefüllet, daß die Tillpsche nichts weiter vornehmen konnten. Als nun jeso die Magdeburgische die Zollschanze also quittiret, war der Graf von Tilly, der sich eben, zwo Stunden vor anbrechendem Tag, gefaßt gemacht hatte, biefelbe zu fturmen und bie Bruden an etlichen Orten in Brand fteden zu lassen, sehr wol damit zufrieden; doch trauete er nicht, aus Beforg, daß sie etwan minirt seyn möchte, dieselbe alsobald zu besetzen, sondern wartete bis gegen Abend, da er dann etliche Compagnien hinein commandiret, welche die Nacht über bie Bruden vollends abgebrannt und den Zoll gegen der Stadt zu zu befestigen angefangen.

"Durch Berlust dieser Schanzen ist den Magdeburgischen ein stattlicher Bortheil zum Succurs benommen worden, und haben sie also nichts mehr von Außenwerken, deren doch in die 20 gewesen, so viel Mühe und Arbeit aufzubauen gekostet, übrig behalten, als den obgedachten Durchschnitt auf dem Marschzwischen der Etbe. Die Sudenburg und Neustadt nun hätten sie gern besetzt gelassen, besorgten aber, sie möchten gegen der Kap-

serischen und Ligistischen Macht mit ben wenigen Soldaten, die sie noch übrig hatten, in so weitläuftigen Werken nicht bestehen können; derhalben wurde von dem Administratorn, dem von Faldenberg, und dem Rath dahin geschlossen, beide Borftadt auch zu quittiren und die Soldaten mit ben Bürgern zu conjungiren, damit sie die Haupt-Bestung, die sonsten weitläuftig und von Bürgern allein nicht wol konnte defendiret werden, desto besser verwahren möchten. Allhie aber wollen etliche bavor halten, sie hatten diese zwey Derter aufs außerste defendiren und also den Feind aufhalten sollen, so hätte er hernach mehr Beit bedörft, die Baupt-Bestung zu belägern; unterdeß hatte J. Königl. Maj. zu Schweden mit dem Eutsat defto beffer antommen können. Aber durch Berlaffung der angeregten Borftadt hatte man dem Feind Diesen Bortheil gegeben, daß er besto geschwinder mehrentheils können unter das Geschüt kommen und man ihm diesemnach wenig Schaden mehr mit bemfelben aus ber Stadt zufügen mögen. Dem sep nun wie ihm wolle, so wurde den 21. April die Sudenburg, weil dieselbe von dem Feind die vorgehende Racht angegriffen, und die Mühlen-Schanz, so hart davor gelegen, eingenommen worden, angestedet, und den 22. bie Bauser und Mauren barinnen vollends schlecht gemacht. Hierauf die Rayserische und Ligistische sich nicht allein daselbst mit ganzer Macht hinter ber Stadt Werke gelegt, sondern es ift auch Pappenheim mit 5 Regimentern zu Fuß über die Schiffbrud bei Schonbed, welche Tilly furz zuvor verfertigen laffen, marschiret und hat den 23. April sein Feldläger in dem rothen See vor die Neustadt aufgeschlagen. Derhalben die Magdeburger auch selbigen Posten verlassen und, damit der Feind ihnen von bar aus feinen Schaden zufügen ober sich barein legen sollte, die Häuser in Brand gesteckt. Dann sonsten Pappenheim, wie die Magdeburger von dem General-Adjutanten, welchen sie den 24. April neben andern vornehmen Personen gefangen, darbei auch vom Feind bei 100 Mann niedergemacht worden, berichtet, gewiß in Willens gewesen, die Neuftadt noch selbigen Tag anzugreifen, wann es ihm nicht an Kraut und Loth, so noch nicht ankommen gewesen, gemangelt batte.

"Auf vorgedachten 24. April ist Graf von Pappenheim des Morgens früh in der Neustadt, so nur halber abgebrannt, gezogen, etwan 200 Mann auf der Gassen gegen ber Altstadt in Batagli gefunden, auf welche er 100 Mann avanciren laffen. Jene aber, nachdem sie zweymal Feuer gegeben, haben sich in die Altftadt retiriret. Darauf Pappenheim an vier Orten gegen der Stadt angefangen, Laufgraben zu machen. Da haben die Magbeburger erft recht gemerket, daß der Graf von Tilly gefinnt mare, eine rechte Belägerung (welches sie zuvor nicht geglaubet) mit ihnen vorzunehmen.' Da sepnd nun in der Stadt vieler Leute Gemüther alteriret, verzagt und kleinmuthig gemacht worden, dieweil sich keiner weder unter den Officirern, Ratheverwandten noch Burgern, vielweniger der Administrator selbsten, einer solchen vermuthet, und deswegen im geringsten nicht, weder an Munition, noch Bolt in Bereitschaft gebracht worden, welches doch zu Defendirung einer solchen weitläuftigen Irregular-Beftung wie Magbeburg hochnöthig gewesen ware; denn bas Bolt hatten sie theils mit Einnehmung und Besetzung von Neu-Halbensleben und der andern Auffenwerke und Redouten aufferhalb der Stadt verloren, theils waren wegen Mangel an Proviant, weil die Burger ganz nichts ohne bare Bezahlung oder gewisse Bersicherung und Wechselbrief heraus geben wollten, wiederum entweder entlaufen, oder für hunger und an dem Commig-Bier, welches etliche so ehrlich braueten und verfälschten, gestorben, daß also in Summa nicht vollkommentlich 2000 gesunde Soldaten zu Fuß und etwan 250 zu Pferd übrig gewesen. Die Bestung belangend, ware auch wol vonnöthen gewesen, daß von der Burgerschaft und dem Rath oder derselben Bauherren gute Aufsicht gehalten worden ware, sintemal sie so unordentlich befunden worden, daß nd die erfahrne Kriegsofficirer hodlich darüber entsest, weil sie inne worden, wie hochnothig es sepe, sederzeit sein eigen Rest auvor wol zu vermahren und zu befestigen, ehe man ausfliegen und bas ganze Feld besiten will, hergegen aber seine eigene Wohnung nicht vertheidigen fann. Doch gleichwol weil die Noth ba war und sich je mehr und mehr häusete, wollte es sich gebühren, daß ein jedweder Kriegsofficirer, sowol der Rath und

gemeine Bürgerschaft ihr bestes thaten und die Sachen nach Möglichkeit anstelleten.

"Derohalben den besagten 24. April alle Officirer neben dem Commandanten von Faldenberg auf dem Rathhaus zusammenfommen und die Defendirung der Posten an der Stadt und dem Ball unter sich ausgetheilet. Faldenberg hat neben dem General-Commando vor fich insonderheit genommen ben hepbed an der Sudenburg bis an das Krödenthor. Dem Generalmajor Carl huyn von Ambstenrath ift vom Krockenthor an das ganze Werk an der Reuftadt bis an das Fischerufer anbefohlen. Das Kischerufer und die Elbe haben die Fischer selbft neben etlichen Bürgern aus der Stadt zu defendiren auf fich genommen. Der Dbrift-Leutenant Troft wurde in den Durchschnitt auf dem Marsch, denselben, die Elbbrucken und Thor zu verwachen, verordnet. Der Administrator neben bem Obrift-Leutenant Congins haben den Gebhard und das neue Werk hinter dem Thumb in ihre Inspection genommen. Die Bürgerschaft ift also eingetheilet worden, daß felbige den obern Ball des Rachts alle achtzehen Biertheil vollkommentlich, das Tages aber die Balfte besegen muffen, die Soldaten aber sind unten im Wall, im Zwinger, Mauren und Fauffebragen abgetheilet worden, daß es alfo an guter Ordnung im geringsten nicht gemangelt, wo bie Burgerschaft sich selbiger in allem hätte williglich unterwerfen und dem rechtmäßigen Commando folgen wollen. Aber da haben bepdes ber von Faldenberg und andere verftandige Officirer ben dem meiften Theil eine groffe Rachläffigfeit mit höchfter Befturzung befunden, da immer einer auf den andern sehen und nicht etwan das geringste mehr thun wollen, als der andere. mißgönnte bem Reichen seine Wohlfahrt, daß er follte etwas mehr Licenz haben und etwas länger zu Haus bleiben, da doch mancher an seiner ftatt sein Gesinde und Diener und oftmals zwey, drey und mehr zu Wall schickte. So wollten die Reichen ber Licenz migbrauchen, und burften etliche gar nicht einmal oder gar selten auf den Wall guden, sonderlich diesenige, Die noch gute Rapserliche Gemuther hatten, ober in das hauptwerf mit Königlicher Majestät und bem Administratorn anfangs nicht

mitgezogen worden und verwilliget haben wollten. Beyderseits aber, die zu Wall gingen, hatten wol der wenigste Theil fürsnemlich im Sinn, dem Feind zu resistiren oder Abbruch zu thun, sondern daß sie entweder etwas neues höreten oder ihrer Nach-barn Begehren ersetzen. Derowegen der meiste Theil den ganzen Tag auf den Wällen sag und seine Flaschen Vier viel bessex gebrauchte, als die Musqueten, wozu dann nicht wenig geholsen die alte Ordnung, welcher die Bürger durchaus nachleben wollen, daß die Viertheil der Posten nicht viel wechselten, und diezeuigen, so an ihrem Ort keinen Feind, die, so den Feind Tag und Nacht auf dem Hals hatten, ablösen wollten. Da dann diese wegen steiger Arbeit müd und verdrossen, dagegen aber sene faul und laß gemacht worden.

"Doch gleichwol, bamit dem Feind der Muth nicht gu bod wüchse über der Magdeburgischen vielfältigen Retiraden und quittirten Auffenwerken, haben etliche aus der Bürgerschaft und andern Officirern um einen Ausfall bep dem von Faldenberg angesucht, welches zwar Anfangs wegen Mangelung des Bolts schwerlich hat wollen verftattet werden, endlichen aber ift etwas beschloffen worden, und sind kurz nach Einnehmung der Neuftadt auf einen Tag drei Ausfäll geschen. Den erften thate ber General-Major von Umbstenrath bes Mittags zwischen 11 und 12 Uhren mit etwa 40 Mann an der Reuftadt, und nahm dem Reind die Schangforbe und andere Gewehr, ingleichem Schippen und Spaden ab, erlegten in dem Laufgraben in 16 Mann und brachten zween Gefangene davon, welche aussagten, wann fie drey Schritt hatten fortgesett, hatten fie den Pappenheim binter einer Mauer ertappet. Den andern Ausfall thate der von Falcenberg durch den Obrist-Leutenant Troft auf dem Marich mit etsich hundert Mann zu Roß und Fuß, die den Feind so weit trieben und ängstigten, daß er icon anfing, um Quartier zu rufen, batten auch zu demselbigen mal, wann sie nur etwan um 300 Mann fiarter gewesen, den gangen Marsch und rothe Hornschanz avieder einnehmen können. Beil aber der Feind mit einem ganzen Regiment den albereits Geschlagenen zu Sulfe tam, daben sie muffen nachlaffen und an der erlangten Victori content

sepn, doch seynd auf der Rapserischen Seiten über andershalb hundert Mann todt geblieben, daß man den Feind den ganzen Tag sich damit hat schleppen sehen. Die Magdeburgische, auf deren Seiten wenig geblieben, brachten auch etliche Gefangene mit sich in die Stadt. Der dritte Ausfall ist geschehen wiederum von dem General-Major in der Neustadt, da der Feind etwa 40 in dem Laufgraben verloren und die Magdeburger ziemlich Beute an versilberten Degen, Partisanen und andern Sachen bekamen."

Daneben aber zeigte Tilly fortwährend sich befliffen, durch eindringliche Schreiben den Administrator, gleichwie den Rath an die bedenkliche Lage der Stadt zu erinnern, und hat er selbst zu dem Ende die Bermittlung der Kurfürsten von Sachsen und Brandenburg angerufen. "Unter solchem Schriftwechsel ift mit der Belägerung ernstlich fortgefahren worden; denn als Pappenheim in die Reu-Radt tommen, hat er sobald hinter den noch stehenden Mauren angefangen zu approchiren, und in furzem auf derselben Seiten an ben Stadtgraben, welcher troden war, kommen, also daß die Magdeburger mit bem Geschüß ihnen nicht viel mehr abgewinnen möchten, doch haben fie darauf ein Stud auf den hohen Pfortenthurm gebracht, damit sie viel von dem Rapserischen und Ligiftis schen Volk zu Plat geleget. Bon der Neuftadt gegen der Sudenburg zu auf dem Feld wurden keine Approchen gemacht, sondern nur Reuterwache gehalten, weil ber Orten die Stadt am besten und stärksten verfehen war. Den 1. May wurde in der Nacht eine Batterie in ber Neuftadt gemacht gegen die unterfte Stadtbatterie, von welcher ben folgenden Tag ftark in die Stadt gespielet worden; doch musten die Rapserischen gegen Abend wieder bavon weichen, weil die Belägerte aus der Stadtbatterie dem Conftabel den Arm abgeschoffen, ein Stud gelähmet und viel Bolks daben beschädigt. Nach solchem ift etliche Tag wenig binein geschossen, sondern nur mit approchiren fortgefahren und an unterschiedlichen Orten Minen gemacht worden, daß man aller Orten gang an den Graben fommen. Darauf ließ Pappenbeim in der Neustadt vier Batterien verfertigen und von selbigen den 7. May mit 16 Carthaunen fark auf die Stadt schießen. **E**\$

war damals alles zum Sturm zubereitet, weil aber ber bobe Pforten-Thurm und bas steinerne Rundel daben benfelben Tag nicht gang konnten gefället werden, mufte es noch verbleiben; doch find schon 20 Mann mit einem Sergeanten burch einen Reller an dem Stadtwall gewesen, und sich eingraben sollen, find aber burch einen Ausfall wieder vertrieben, zwep barvon gefangen und einer erschoffen worden. In der Stadt war damals Allarm und alles im Gewehr, dann die Belägerte nicht anderst meineten, als die Rapserische wurden ansegen, insonderbeit weil auch schon etliche Sturmleitern in dem Graben waren. Der Graf von Tilly, Pappenheim, Obrifter Schönberg General-Wachtmeister und andere Obristen waren damals in der Reuftadt und vermeineten, die Stadt wurde begehren zu parlamentiren; aber es war kein Apparent darzu vorhanden, sondern die Magdeburger stellten sich resolut zur Gegenwehr, und war ein solch Schiessen mit den Studen ein und aus, wie nicht weniger mit den Musqueten gegeneinander, daß der Erdboden zitterte, und flogen die Musquetenfugeln so bid, als wenn sie regneten. Des Rachts wurden viel Feuerfugeln in die Stadt geworfen; aber die Magdeburger hatten gute Achtung barauf und in allen Gaffen Unstellung gemacht, solche einfallende Rugeln zu bampfen, alfo daß fein sonderlicher Schaden geschehen konnte.

"Der Graf von Tilly eilete heftig mit der Belägerung sort: weil damals der König in Schweden sich je mehr und mehr herzu nahete und start um Zerbst streisen liesse, derhalben war ihm nicht wol bey diesem Handel, sonderlich weil auch Chur-Sachsen und andere Evangelische Stände in starker Werbung und Kriegs-bereitschaft begriffen waren; derhalben er allerhand Gesahr bestorgete und nicht in geringen Forchten war. Aber eben dieses machte die gute Magdeburger etwas sicher, daß sie sich nicht mit solchem Eiser und Ernst, wie sie wol hätten thun sollen, desendirten, sondern sich darauf verliessen, daß der König nunmehr in der Rähe wäre und es deswegen keine Noth mehr haben würde; sie konnten sich nicht einbilden, daß sie also, wie hernach geschehen, übereilet werden sollten, und achteten nicht, daß die Kapserische in der Reustadt und Sudenburg ihnen so nahe ausm

Hals waren und wie heftig sie sich bemüheten, immer fortzurucken. Der von Faldenberg ließ sich zwar keine Mühe und Arbeit bey Tag oder Nacht verdrieffen, aber die Last war ihm allein zu viel. Derselbe that zwar ben vierten Ausfall an seiner Post in den Laufgraben an der Sudenburg und Heyded und erlegte in 60 Mann, barunter auch ein Capitain und Lieutenant geblieben; den Corporal brachte er gefangen mit in die Stadt. Aber die Tillysche liessen sicht ansechten, sondern machten sich bald wieder an ihre Arbeit, daß sie auch am Heyded durch die Futtermauren gebrochen und 4 Stüd Geschüß darein gesenket, mit welchen sie auf die Vormauren und Iwinger an gedachter Bastey etliche Tag start gespielet."

Den 8. Mai entsendete Tilly einen Trompeter mit drei Schreiben in bie Stadt: jenes an Rath und Burgerschaft war eine Aufforberung; bie beiden andern Schreiben galten dem Administrator und dem von Faldenberg. "Den Trompeter, ber biese Schreiben gebracht, haben die Magbeburger in ber Stadt behalten, bis auf den 10. May, da sie ihn mit einer Antwort auf gehabte Berathschlagung wieder abfertigen wollen, sind aber durch die plögliche erbarmliche Eroberung der Stadt übereilet worden, wie wir seto nach einander solches erzehlen wollen. Den 8. May, als ber Trompeter schon in bet Stadt gewesen, hat Pappenheim wieder in der Neustadt etliche commandirt, sich in ben Wall zu logiren; die Magbeburger aber find 40 Mann fart ausgefallen, und die Pappenheimische wieder ausgetrieben, darüber sie aber ben Capitain Buftenhoff verloren. Beil abet nichtsbestoweniger die Pappenheimische sich bald wieder in den Graben gemacht, ihre Arbeit fortgetrieben und etliche Schangforbe babin gebracht, ift ber Generalmasor gegen Abend wieder ausgefallen, und fie zu zwepen Malen wieder hetausgeschlagen. Dann auf folche Beise musten endlich die Belägerten sich defenbiren, weil fie fein Pulver, mit groffen Studen zu fpielen, mehr übrig, und solches vom Rath war verhalten worden, bis auf Die lette Stunden, ba mufte man erft Ordinanz machen, daß mehr hande und Waffermühlen, Pulver zu mahlen, angerichtet worden, und wann solches etwas zeitlicher mare offenbaret worden,

hätte man demselbigen Mangel in etwas vorkommen können, dann Salpeter gnugsam vorhanden war, daß sie auch dem Tilly mit Kraut und Loth solcher Gestalt hätten überlegen seyn können, wann nicht ihre ungetreue Nachbarn, Religions- und Bunds- verwandte, wider die Christliche Liebe, ihrem Feind mit Kraut und Loth ausgeholfen hätten.

"Das Schiessen aus dem Tillpschen Läger auf die Stadt ist ben 7., 8. und 9. May Tag und Nacht mit groffem Ernft angetrieben worden bis auf den 9. Nachmittag, da fie innegehalten und nicht mehr geschoffen, und find viel tausend Schuß gezehlet, aber wenig mit ausgerichtet worden, fintemal fie in den Bepdeck eine Rugel auf die ander geschoffen, daß sie darin fteden blieben, und das Werk nur vester davon worden. In der Neustadt haben sie vermeint, den Thurm von der hohen Pforten in den Graben zu fällen und denselben damit auszufüllen, so aber nicht angehen wollen, bann er ben 8. biefes seitwarts auf ben Ball gefallen und ein alt Rundel an dem Graben ausgefüllet. Zwinger an dem Neumarkt in der Neuftadt ward auch mit acht Carthaunen gespielet, und drey Mauren an demselben zerschoffen, der Wall aber konnte nicht beschädiget werden. Und ob auch gleich viel hundert Feuerkugeln und Granaten unterdeffen in die Stadt geworfen, ift doch nichts sonderlichs damit ausgerichtet worden, sind auch von all solchem Schiessen auf den Ballen von Soldaten und Bürgern über 8 oder 9 nicht tobt blieben.

Dieweiln nun ben 9. May Nachmittags die Tillysche mit dem Schiessen ganz ingehalten, auch bep der Sudenburg etliche Stück abgeführet, dieweil der Graf von Tilly des Borhabens war, wegen des Königs Anzug, wann er je die Stadt mit einem Sturm nicht überwältigen könnte, in etlich Tagen das Läger aufzuheben, haben die in der Stadt gemeint, die Tillysche schickten sich zum Abzug, und würde nun nichts weiter tentiret werden, sedoch die Nacht über die Wachten wol bestellet, dann die ganze Soldatesca neben der ganzen Bürgerwacht, auch den Reutern, die mit ihren Pistolen und Pandeliren sich sederzeit auf dem Ball willig sinden lassen, unangesehen sie gleich andern Soldaten von den Bürgern kein Quartier haben können, die

ganze Nacht über die Wachten versehen helfen. Und weil die Kapserische die ganze Nacht über ganz still gewest, seynd sie des Morgens um 5 Uhr von dem Wall meistentheils nach Haus gangen und sich zu Ruhe begeben, welches dann alles den Rayserischen verkundschaft gewesen. Darauf sie dann nach 7 Uhren den Sturm angefangen, wie folget.

"Den Abend haben die Obristen im Tillyschen läger Rath gehalten, wie man die Sachen angreifen follte, darben daun der Graf von Tilly sehr gezweifelt, ob ein Sturm zu versuchen wäre, weil er sich befahret, daß es mißlingen möchte; doch als ein Rapserischer Obrifter ftard barzu gerathen und das Exempel mit Maastricht herbengebracht, da die Wacht auch in der Morgenstund geschlafen und die Bürger beimgangen und fich in ihre Betten begeben hatten, darauf hat man beschlossen und sich verglichen, daß der Graf von Pappenheim neben den Gronsfeldischen, Wauglerischen und Savellischen Regimentern das grosse neue Werk an der Neustadt, Berzog Adolf von Holstein das Hornwerk vor dem Kröcken-Thor, Graf von Mansfeld den Beydeck, und dann drey Rayserische Regimenter, neben etlichem Ligistis schen Volk, das neue Werk auf dem Marsch, zwischen der Brud und dem Wasser, anfallen sollten, und follte der Sturm also zugleich, wann man mit grobem Geschüt eine Losung geben würde, an allen vier Orten angeben: welches doch nicht geschehen, auch nicht geschehen können, weil gar feine Preffe an feinem Ort geschoffen, auch die Graben nicht ausgefüllt gewesen. Der Graf von Pappenheim aber hat an seiner Post einen groffen Bortheil gehabt, als einen trodenen Graben, feine Bruft- noch Streich-Wehr an dem Wall und ben Ball ganz thalhängend, daß man leicht mögen hinauflaufen. Der hat fich nun an seinem Ort die Sach eifrig laffen angelegen sepn, die Racht über alles zum Sturm fertig machen, Sturmleitern an den Ball anlegen, Staffeln darein hauen, die Pallisaden ausreißen laffen und anders mehr angeordnet. Aber ber Graf von Tilly hat noch selbigen Morgen noch einmal Kriegerath gehalten, wiewol ben vorigen beschlossen und abgeredet gewesen, gleich mit dem Abend Tag anzufallen; sogar hat man an gutem Effect gezweiselt.

Darauf hat es sich bann mit dem Anfall verzogen bis nach 7 Uhren.

"Dann als in der Stadt den 9. May beschlossen war, ten Tillyschen Trompeter mit einer Resolution den kommenden Morgen als den 10. dieses wieder abzufertigen, unterdeß aber Burger und Soldaten die ganze Nacht, wie vorgedacht, auf dem Ball gewesen, bis der Tag angebrochen, da sie vermeint, es wurde nun am Tag nichts Sonderliches vom Feind verübet werben, sind von jeder Post der halbe Theil Bürger und Soldaten nach ihrer Gewohnheit nach Saus gangen, auch die Officirer, so die ordinari Wacht nicht gehabt, sich zur Ruhe begeben; der von Faldenberg aber ift nach bem Rathhaus geritten, beneben dem Rath den Tillpschen Trompeter abzufertigen. Aber da jene am besten ruben wollen, die Uebrige auf dem Ball auch mehrentheils mud und schläfrig waren und sich keines Unheils, viel weniger Sturms vor geschoffener Presse an der Stadt befahreten, diese aber in emsiger Berathschlagung, begriffen waren, haben die Rapserische und Ligistische ihr Borhaben ins Werk gerichtet, und ift Pappenheim nach 7 Uhren (20./10. Mai), wie vorgemeldet, an der Neufabt am neuen Werk mit ganzer Macht, darzu er auch bie Reuter, so abgesessen, gebrauchet, angefallen, dem Bolf die Losung Jesus Maria und ein weiß Bandlein um den Arm gegeben, die Stadtsoldaten, deren etwa 15 gewesen, aus der Faussebrapen getrieben, daß sie sich auf den obern Wall retiriren muffen. bald das neue Werf angelaufen, auch schon bis unter ter Magdeburger Gewehr über die Bruftwehren fommen; doch weil ber von Faldenberg eben damals vom Rathhaus ankommen, ift ex mit Berluft etlichs Bolks selbigen Dris zuruchgetrieben worden, daß man auf dem neuen Werk über hundert Todte hat liegen seben. Unterdessen aber haben die Rapserische an der hoben Pforten auch angesetzet und, weil daselbft die Wacht gar schlecht bestellet, bald Meister gespielet. Dann die wenig Soldaten, so allda waren, waren schläfrig, ber aber auf der Schildwacht ftund, der suchte seine Feinde im Busen und murde der heranfteigenden Rapserischen nicht eber als mit dem Streich gewahr, daher auch die andern leichtlich übermannet und der Feind über

verall bis in die Psorten kommen. Ob nun wol hierauf überall karmen in der Stadt, die Sturmglock geläutet und nachemals tapser gesochten worden, war es doch viel zu spät, sonderslich weil der von Falckenberg um diese Gegend, als er auch den Feind zurückzutreiben sich bemührt, geschoffen worden. Jedoch da der vierte Theil so viel Soldaten als Bürger gewesen, hätten sie die Rayserische wol wieder hinaus schlagen können, dann es auf ihrer Seiten auch nicht gar ordentlich zuging, und nicht ein geringe Consusion entstunde, als die rechte Gegenwehr kommen, und da etwan 500 Reuter gegen sie kommen wären, sollte es seltsam abgelausen seyn, wie die Officirer selbsten bekennet.

"Weil nun die Soldaten in der Stadt und theils Bürger sich verschossen hatten, ist alsbald wegen des Entsases bey den andern Bürgern an selbiger Post eine Confusion entkanden, welches die Kayserische vermerket, und ihrem Bolk die Losung geben, die andern Posten auch alsbald anzusallen, welches zwar geschehen, und hat der Herzog von Holstein das Hornwerk vor dem Kröden-Thor angegriffen, hat aber starken Widerstand bessunden, denn sich die Bischösliche Soldaten daselbst wol gehalten. Weil aber allbereit das Pappenheimische, Wanglerische, Gronsseldische und Savellische Reziment den Wall auf dem neuen Werk bis zu ermeldtem Thor eingenommen und von hinten hinsauf in die Magdeburgische Soldaten gefallen, sind sie übermannet und mehrentheils am selbigen Ort niedergemacht worden.

"Der Graf von Mansseld aber hat ein geraume Zeit mit dem Sturm an dem Heydeck verzogen, bis des Pappenheims und andere Regimenter allbereit über die Hälfte in die Stadt hinein waren, da er doch ftarken Widerstand befunden, also, daß ihm zween Stürm abgeschlagen worden, bis er endlich, da schon alles in der Stadt in Furcht war, zu einem eröffneten Thor hineingezogen.

"Imischen dem Wasser, auch auf dem Marsch, haben die Kapserische gleichfalls nicht viel ausrichten können, ob sie wol eben langsam zum Sturm gethan, dann sie allererst, da sie gesehen, daß die Stadt schon gewonnen, angesetzet, doch gleich= wol starte Gegenwehr befunden, bis sie zulest gutwillig, weil

die Magdeburgische gesehen, daß Alles verloren, eingelaffen worden: also wann nur das neue Werk an der Reuftadt mit der Bacht recht ware versehen gewesen, ware es unmöglich gewest, baß an den andern drey Orten die Bestung hatte konnen ge-Wonnen werden. Demnach aber solches Werk an der Reustadt, wie auch hernach das Rroden - Thor, obbemeldtermaffen erobert, und der von Faldenberg erschoffen, sepnd die Bürger und Solbaten gezwungen worden, sich in die Stadt zu retiriren, und ob sie fich gleich an etlichen Orten wieder gesetzet, auch durch gute Anordnung und tapferes Zusprechen Capitain Schmidts den Feind an der Neuftadt schon wieder bis auf den Wall geschlagen, ist doch, als derselbe gleichfalls schwer verwundet worden, der Graf Pappenheim mit groffer Fury nachgesett, auch etliche Stud gegen die Gaffen gekehret und losgebrennet, alle Defension umsoust gewest, also, bag etwa um 11 Uhr die Stadt ganglich in des Feinds Gewaft gewesen, da fich mehrentheils Burger nach ihren Bäusern retiriret; die andern, so sich widersegen wollen, find niedergehauen worden."

In der Frühe beffetben Tags hatte Tilly das Zeichen zum Sturm geben follen. Statt beffen erging an die Generale eine nochmalige Berufung zum Kriegerath. Die Nacht hatte der Feldherr im Gebet jugebracht, eine Stunde Rube fich gegonnt, am Morgen seiner Gewohnheit nach zwei Messen gehört. Doch war er zu keiner Entscheibung gelangt, es lag am Tage, daß er nur Beit zu gewinnen suche fur die Magdeburger. Der Trompeter war noch nicht zurud, eine Capitulation ftand in gewiffer Aussicht. Warum noch fturmen? Es sei wohl auch, meinte ber Feldbett, jest zu fpat, um ben Sturm zu versuchen, mas mit Tagesanbruch hätte geschehen sollen. Rur ließ er die Truppen ausruden, sich aufftellen, mahrscheinlich um zu schreden, um die Capitulation zu beschleunigen, ba ibm alles daran gelegen sein mußte, die Stadt unversehrt zu übernehmen. Aber ein alter italienischer Obrift erinnerte an Magstricht, bas mehre Stunden nach Tagesanbruch, als die ermudeten Wachen im Schlaf begraben, genommen wurde, und seine Borte riffen die Berfammfung bin. Tilly bewifigte den Sturm, ben er kaum gewünscht

haben fann. Rach 7 Uhr begann Pappenheim mit bem Sturm auf das Neue Werk. Borber ließ er sedem seiner Soldaten ein Glas Rheinwein reichen. "Jesus Maria" war die Losung, eine weiße um den linken Arm gelegte Binde bas Erkennungszeichen. Der Strafenkampf mar noch in vollem Buthen, als gleich 'nach 10 Uhr Feuer aufloderte neben der Apothefe am alten Ring. Die Luft ift ftill, doch greift das Feuer um fich. Es brannte an 40, 50 Orten. Es entzündeten sich die im Innern der Stadt angelegten Minen; nicht zur Abwehr des Feindes hatte man das Pulver verwendet, es sollte die Bernichtung der Stadt herbeiführen. Alg fie erreicht, fand man auf dem neuen Markt eine Mine, fünf Tonnen Pulver haltend. Auch in beimlichen Gewölben und auf Thurmen war des Pulvers nicht wenig niedergelegt. In ihren Berichten an den Raiser, die Infantin, den Rurfürsten von Bayern nennen die Anführer der Ligisten als die Ursache des unerhorten Brandes das bin und wieder eingelegte Pulver. Das von haben auch die Gefangnen ausgesagt, und sämtlichen Ausfagen zufolge ist Falfenberg bes unfäglichen Jammers hauptfache lichste Beranlassung. Oft hat er die Bürger ermahnt, wenn, allem Berhoffen entgegen, der Feind in die Stadt fommen follte, sie alsbann dieselbe in Braud fteden möchten, damit die Feinde nicht bekommen und genießen, wonach sie so lange getrachtet.

Als gesichert der Erfolg des Sturms, konnte Tilly nach Rriegsgebrauch der Plünderung nicht wehren; er gestattete sie mit der Ermahnung, sich des Blutvergießens und des Frevels gegen die Frauen zu enthalten. Was in feinen Rraften, um der Stadt die Plunderung zu ersparen, das mar ihm nicht gelungen. Jest mußte er, nach der Minen verrätherischem verderblichen Spiel, dem Umsichgreifen der Flammen zuschauen. Bie allzeit, hat er auch jest gethan. Er durchritt die Stragen nach allen Richtungen, bittet, verspricht, drobt, um die Soldaten zu bewegen, daß sie von Plünderung und Mord ablassen, mit Loschen sich beschäftigen. So thun auch andere Officiere. Aber der Brand greift um sich. Tilly kehrt nach bem akten Ring zurud. Dort trifft er ben ihm befreundeten P. Splvius. »Mon père, « ruft er ihm zu, »sauvez, délivrez, arrachez à la mort tout ce que

vous pourrez. « Er sist ab, hebt einen Anaben weg von der Bruft der erschlagenen Mutter, spricht: "das sei meine Beute!" Seine Thranen fliegen. Die Anftrengungen, dem Feuer ju wehren, ergaben sich im Allgemeinen vergeblich. Tilly ritt jum Dom: dabin hatten fich viele Menschen, meift Frauen und Rinder geflüchtet; für beren Sicherheit bestellte der Feldberr eine Wache von 100 Mann, 500 andere Soldaten verwendet er, das prächtige Gebäude zu retten. Die gleiche Thätigkeit entwickelt er in dem Schirmen der Häuser am neuen Markt, kehrt dann zurud nach dem Liebfrauenklofter unweit des Doms. Auch hier drobte Gefahr. Tilly und P. Sylvius vereinigten ihre Bemühungen, um Soldaten herbeizurufen, auf daß sie loschen. Die Trommel wirbelte durch die Stragen, wo das noch möglich, ausrufen ließ der Feldherr: ein jeder, der eine rettende Sand anlegen werde, folle frei sein ohne Lösezeld. Nach und nach fanden sich bort 600 Menfchen zusammen. Siebenmal lecten Die Flammen an den Gebäuden, sedesmal murden sie gelöscht.

Mittags um 11 Uhr war der Aufenthalt in der Stadt so gefährdet, daß viele Soldaten außerhalb der Mauern Schutz suchten. Eine Stunde später wurde allgemeines Aufbrechen besohlen. Einige Regimenter besetzen den Wall. Der General blieb, er wollte fortsahren im Beutemachen nach seiner Weise, vor allem der Frauen und Kinder sich annehmen. Es wurde den Soldaten gestattet, die Männer, mit denen sie sich um ein Lösegeld geeinigt, hinauszusühren ins Lager, Frauen und Kinder wurden zurückehalten; neben dem Hause, in welchem sie untergebracht, hielt der alte Feldherr, zu wachen über die Gestetteten. Am Nachmittag wich die bisherige Stille der Luft dem Brausen eines Sturms, und alsbald hat ein Feuermeer über die ganze Stadt sich ausgebreitet. Nachts um 10 Uhr war es vollbracht, die Glut sant zusammen.

Am folgenden Tage kamen die Sokdaten zurück, es nahm ihren Anfang die eigentliche Plünderung, die der Feldherr nicht untersagen konnte, nur fuhr er fort zu helsen, so weit ihm das möglich. Ihn jammerte die Wehklage der Kinder; sie saßen auf den Leichen der Eltern, riefen nach Bater und Mutter, wußten

nicht wohin. Der General ließ eine Kirche gaumen, darin die Kinder zusammenzubringen, Waffer und Brod ihnen reichen. Dann wurde ausgerufen, Mütter, die ihre Kinter vermißten, möchten zu der Rirche fommen, nachsehen, ob die ihren bort geborgen, und in dem Fall sie an sich nehmen. Also berichtet ein Magdeburgischer Eiferer, mit dem Zusap: das Weinen und Schreien der Kinder sei dem Feind selbst endlich zu Berzen gegangen, daß er fich angestellt, als empfinde er Mitleiden mit der verderbten und ermordeten Stadt. "Die Rinder," heißt es ferner, "beren Eltern nicht mehr aufzufinden, soll der Tilly, wie man fagt, etliche in ber Jesuiten, etliche in gemeine papftliche Rlöfter schicken, daß sie allda auferzogen und zu papflichen Breueln gebracht werden." Diesen ganzen zweiten Tag über wurde die Domkirche verschlossen gehalten, ohne Zweifel, um alle Gefahr von den Geretteten abzmwenden. "In die Thum-Rirchen haben sich in 1000 Menschen an Weibern, Jungfrauen und Rinbern, doch wenig Burgern und etlichen Soldaten, retiriret und drep ganger Tag lang ohn Effen und Trinken darin aufgehalten; denen hat der Graf von Tilly nachmals den 12. Map durch zween Trommelschläger Quartier ausrufen, ihnen Commiße brod austheilen, die Bürger und Mannspersonen absonderlich in den Bischofshof führen, und welche gefund oder vom Lande waren, die Thum-Rirch wieder zu reinigen und zu fägbern, perausnehmen lassen. Als auch D. Baf und seine Collegen für ber Kirchen ihm einen Fußfall gethan, bat er fie neben ibren Beibern und Rindern in die Mühlen-Bogten bringen und ibnen etwas Speis, doch schlecht genug, geben laffen. Bu den Soldaten, so sich in der Rirch befunden, ift er felber bineingangen, fie ju befichtigen, ob nicht etwan etliche porhanden, fo von ihm ausgerissen maren; den andern hat er Augrtier und Bestallung verheißen, mann sie ihm bienen wollten, boch zupor ibnen einen Auspuger geben, daß sie ihrer Sachen so übel mahrgenommen hätten." Am 24./14. Mai bezog Tilly selbst fein Quartier in der Stadt.

Bon Magdeburg aus ertheilte er dem Obristen Reinach, ber zu Stade commandirte, die Weisung, vor dem Administrator von

Bremen, dem Prinzen Johann Friedrich von Holftein auf seiner But zu sein. Der wollte jedoch sein Beil versuchen, wurde geschlagen, sein Bolk zerstreut. Nicht weiter um die Mündung der Weser beforgt, brach Tilly am 3. Juni von Magdeburg auf, dort 5000 Mann unter Mansfeld zurudlaffend, Sein Marsch ging nach Thuringen und war junachft berechnet, um den Landgrafen Wilbeim von heffen = Cassel, der einzige, der nebst Johann Georg von Sachsen auf dem Leipziger Schluß verharrte, zu beschwichtigen. "Wie die Rapserische also über den Harz kommen, haben sie in Thuringen sammerlich zu hausen angefangen und sonderlich in Weymarischen, Schwarzburgischen und andern Evangelischen Orten mit Rauben und Plündern groffen Schaben gethan. Unter andern haben sie die Stadt Frankenhausen ganz ausgeplündert und darnach dieselbe in Brand gestecket. Ingleichem haben sie die Gräfliche Gleichische Wittib auf ihrem Leibgeding Gräfen-Tona samt dem Schloß ganz ausgeplündert und besagter Grafin die Ring von den Fingern wie auch die Arm- und Halsbäuder abgenommen, viel Orte ganz verwüstet- und od gemacht; auch wurden allenthalben die Feldfrüchte über alle Maffen verderbet, und war bey den Inwohnern ein groffer Jammer und Wehklagen.

"Rachdem nun der Graf von Tilly mit dem läger zwischen Artern und Frankenhausen etliche Tag fill gelegen, ist er fürters auf Erfurt zugezogen, und das läger wiederum nicht fern von selbiger Stadt geschlagen, auch von dar aus an dieselbe begehren lassen, daß sie sich bequemen und zu Ihrer Kapserlichen Majestät Bersicherung Guarnison einnehmen sollten; aber sie hat sich damals mit Hergebung Proviant und einer Summa Gelds mit ihm verglichen, ungeachtet die Katholischen gern Wolf hinein gehabt hätten, wie denn auch deswegen sonderlich Anschläg obehanden waren."

Nilly ftand mit 8 Regimentern an der Werra, erließ Exmahnung auf Ermahnung an den Landgrafen, und berichtet, 27. Juli, an den Lurfürsten von Bayern: "der Landgraf hat sein gewordenes Volf, welches an 6000 — 7000 Mann fark sein mag, auf seine Festungen Cassel und Ziegenhain zurückgezogen. Dahin ihm zu solgen, ift nicht thunlich. Denn das

Landvolk ift aufgeregt, ärger erbittert als die Soldaten. steht der König von Schweden mir im Ruden und dringt vor. Er hat die Städte in der alten Mark eingenommen, hat bei Tangermunde die Elbe überschritten: Havelberg, Rathenow und Altbrandenburg an der Havel, Stendal und Berben dieffeits der Elbe find in seinen Sanden." Bewundernsmutdig, nicht nachahmenswerth ift unter solchen Umftanden die Rachficht Tillye, als der jugab, daß der Landgraf durch seine Armee zog, um zu Werben mit Guftav Adolf fich zu verbinden, nicht im Intereffe der religiösen oder burgerlichen Freiheit der Deutschen, sondern im Interesse der Bergrößerung von heffen-Cassel. Durch der Schweden Borruden zur Umfehr genothigt, brach Tilly den 19. Inli von Dublhausen auf, um über Mansfeld und Aschersleben zurud nach Wolmirstedt zu marschiren. Ginen Angriff auf ber Schweden Lager durfte er nicht magen. "Den 25. Jul. ist er zu Wolmerflätt angelangt. Demnach nun der König glaubwürdig avisirt worden, daß besagter General von Tilly um Wolmerstätt herum sein ganze Armee, die Reuteren aber bem Gebrauch nach voraus logiren wolle, hat er gleich ihm die Rechnung gemacht, daß die Rayserische und Ligistische der End für sich sicher, und we nicht gar, doch gröffern Theils unachtsam, auch wegen bes schleunigen und weiten Zugs ziemlich abgemattet seyn wurden. Dieweil dann hingegen die Schwedische Reuteren und Dragoner eine Zeitlang ausgeruhet, hat Ihre Masestät für gut und rath= sam befunden, wann sie mit dem größten Theil derselben auf ben Feind nacher Wolmerftatt zugingen, zwischen die Reuter-Quartier einstelen, dieselbe von einander absonderten, aufschlügen und mit füglicher Gelegenheit fürter suchten, die ganze Armee bardurch in Unordnung zu bringen.

"Hierauf hat Ihre Majestät ben 16. Julii besagte Reuterep und Dragoner zu Arneburg in der Alten-Mark versammlet und mit solchen noch selbigen Abends um 9 Uhren aufgebrochen und die Nacht eine Meile hinter Tangermunde bis in ein Dorf, Belgen (Peulingen) genannt, fortgezogen. Weil es aber den andern Tag Sonntag gewesen, haben sie zuförderst den Gottesbienst verrichten und den Allmächtigen um seine gnädige hulf anrusen lassen. Sie sind aber unter Währung solches berichtet worden, daß der Feind über Zuversicht schon so weit herangerucket, daß der Borzug der Reuterey nicht über 5 Meilen von dar sich sehen ließe.

"Auf solches haben 3. Mas. dem Major über das Ortenburgische Regiment Befehl gegeben, mit etlichen Reutern den Feind zu recognosciren. Als nun derselbe mit 5 Gesangenen den 17. Julii des Abends gezen 5 Uhren wieder sommen und Nachricht gebracht, daß nur 2 Meilen von dar, nämlich zu Burgstall und Angern des Montecucculi und Holdens Regimenter sich einquartiert gehabt, ist der König ausgebrochen und mit einfallendem Abend eine halbe Meil für Burgstall ankommen, daselbst er sein bei sich habendes Bolt in drei Hausen vertheilet, den einen auf Burgstall, den andern auf Angern commandiret, mit dem übrigen aber zwischen benannte zwey Dörfer eingangen, da er über Berhossen sur Burgstall geschehenen Einfall schon vorsommen, in Schlachtordnung angetrossen, und ist solcher Einund Uebersall solchergestalt abgelausen.

"Zu Burgstall, als bem nächsten Duartier, ift des von Montecucculi Regiment unversehens zuerst überfallen, was nicht mit der Flucht davon kommen, niedergehauen, ganz aber getrennet und ruiniret und alle Pagage geplündert worden. Als indeffen der König auf das Pernsteinische Quartier gerathen, daffelbe aber in voller Schlachtordnung für dem Dorf angetroffen, hat sich daffelbe in zwo-Truppen getheilet, derwegen der König einen Trupp von Schwedischen Reutern auf sie commandiret. die Pernsteinische solches gesehen, haben sie von weitem ihre Piftolen geloset und damit ein Caracol gemacht. Beil aber die Sowedischen in sie gesetzet, und noch zwo andere Schwedische Truppen dieselbe secundiret, als sind die Pernsteinischen in vollem Spornstreich davon, hinter dem Dorf weg nach dem Pag gangen: was nun so bald nicht entkommen konnen, ift von ben Pferden gefallen und hat selbige neben der Pagage im Stich getaffen, welche zwar guten Theils geplundert; aber Ihre Maj. haben, Unordnung zu verhüten, das Dorf muffen anzunden laffen, und ift neben andern bey diesem Tressen ein junger herr von Kolobrat und der Obriste von Pernstein geblieben. Die Schwedischen sind den Flüchtigen zwar in den Eisen gewesen, aber wegen sinsterer Nacht sie nicht ferner versolgen können.

"Den dritten Angriff hat der Rheingraf an das Holdische Regiment, in dem Dorf Angern logirende, gethan. Der hat anfänglich ein Truppe in das Dorf geschickt; weil aber selbige darin keine Reuter, sondern allein die Pagage angetroffen, ift er selber mit dem Rest gefolget, da er neben dem Dorf den Dbriften Solden mit dem ganzen Regiment, welches gleichfalls bas Getümmel in ben andern Porfern gehoret, auch in Schlachtordnung für sich gefunden, welche Anfangs zwar ziemtich gefocten, aber endlich auch, nachdem die Schwedischen unabfäßig tapfer in sie gesetzet, mit hinterlassung vieler Todten und Gefangenen, wie auch ber samtlichen Pagage und zweper Corneten, sich mit der Flucht salviren muffen. Weil nun der Plunderung und besorgender Unerdnung in der Racht auderer Gestalt nicht gewehret werden konnen, hat der Rheingraf das Dorf auch in Brand fteden muffen. Es find aber die Bauren ichon vor Aukunft der Tillpschen alle aus den Dorfern verlaufen gewesen. Die Schwedischen haben sehr reiche Beuten, darunter auch ein gar gemeiner Reuter in die 2000 Ducaten, und sonften insgemein schöne und eine gar groffe Menge Pferde bekommen. Gefangene haben berichtet, daß sie denselben Tag 6 bis 7 Meilen -und drüber allzeit schleunig marschiret.

"Sonst sind zwey Regimenter, als das Kurlandische und ein Schwedisches in der Nacht bey dem Groweg die hart an Wollmerstätt, da Tilly selber gelegen, gangen, aber von keiner sonderlichen Wacht und Ordinanz, ausserhalb vom Lärmenschlagen, etwas vernehmen können. Dieweil aber Ihre Kön. Maj. sich erinnert, was gestalt der Feind hierdurch allert gemacht werden müssen, die sinstere Nacht auch den Progress ohne das verhindert, als haben Ihre Maj. die Truppen wieder versammlet und sind damit dieselbe Nacht wieder zurück die auf jenseit Belgen oder Peutingen mit öffentlichem Trompetenschall gemächlich gerucket, daselbsten etwas gerubet und darnach sich bis gen Stendal be-

geben, allba sie denselben Tag, welches war der 8. Julii, wie auch die folgende Racht, vermuthend, der Feind würde durch eine Nacheile sich rächen wollen, die Truppen bey sich im Feld bep einander behalten. Aber der Feind ist nicht weiter nachzesetzet, als an die obbesagte 3 Dörfer, da das Treffen gehalten worden.

"Demnach nun Ihre Maj. solches vermerket, haben sie ihre Fruppen, bevoraus weil Mangel an Kütterung erschienen, wieder in die alte Quartier sich begeben lassen; Sie selbsten aber sind den 19. Julii in das hauptläger bep Werben gepassirt, und wie sie baselbst, dem heranruckenden Feind den Kopf desto männlicher zu bieten, allerhand nöthige Anordnung gemacht, strack wieder zurück, zu ihrem Leibregiment zu Pferd nach Arneburg gezogen, auf des Feinds Vorhaben daselbst serner auszupassen.

"Es sind der Kapserischen in obbemeldten drepen Dörsern in allem 24 Compagnien gewesen, als der Holdischen 10, der Pernsteinischen 6 und der Montecucculischen 6, und noch zwep andere; davon sind in 300 Mann auf dem Platz geblieben und viel gefangen worden. An Schwedischer Seiten ist Pfalzgraf Karl Ludwig von Lautered, so bep dem Rheingräsischen Regisment gewesen, nachdem er einen Cornet heruntergeschossen, von dessen Seconde mit zwo Rugeln wieder durch den Leib getrossen worden, davou er hernach zu Werben mit großem Betrauren des Königs Tods versahren.

Machdem der Graf von Tilly den obgemeldten Berluft bey Burgstall, Angern und Wendorf von dem König in Schweden erlitten, ist er darauf den 2Q. Julii aufgebrochen, die ganze Arsmada oberhald Wolmerstätt im Feld versammlet und also in voller Schlachtordnung denselben Tag fortmarschiret, weil er nicht ansders vermeinet, dann der König würde ihm im Feld begegnen. Den folgenden Tag ist er wieder also in guter Ordnung fortsgerucket und des Abends die Armada wegen grosser his eine halbe Meil disseit Tangermund logirt, das Hauptquartier aber in Tangermund (woraus die Schwedischen allbereit weggewesen und sich nach Arneburg retirirt gehabt, ausser zween oder drep Reuter, so sich wegen gestohner Pserde verspätet und darüber gesangen worden) gemacht. Eben denselben Abend haben sich

Borzug stets scharmusiret, endlich aber zu schwach worden, daß die Schwedischen gen Tangermund avancirt. Darauf ist bald noch selbigen Abend das ganze Läger wieder aufgebrochen und vollends nach Tangermunde marschiret. Wie nun auf solches der General - Zeugmeister Freyberr von Schönberg mit etlichen Truppen auf die Schwedische geruckt, haben sie nicht begehret zu sechten, sondern nur die Bravada und der Tillyschen Armada (welche insgesamt dieselbe ganze Nacht im Feld halten mussen) Ruin gesucht, und sich mit Verlust 5 Reuter, so todt geblieben, nach Arneburg retirirt, gleichwol ab und zu die Tillyschen immer angesochten und ihnen keine Nuhe gelassen, sonderlich weil sie wegen Mattigkeit der Soldaten und der einfallenden Nacht nichts sonderlichs vornehmen können.

"Den folgenden 22. Julii ift der eine Theil der Tillpschen Armada oberhalb bey der Windmühlen, der andere aber unterhalb Tangermund an der Elbe und die Reuteren in einen nächst barbey gelegenen Wald geleget worden: da dann die Partepen stetigs auf einander gestreift, und bald dieser bald jener Theil Beuten oder Stöß bavon gebracht, welches also bis auf den 25. dieses gewähret. Denselben Tag ift der Graf von Tilly mit der ganzen Armada aufgebrochen, nicht weit von Tangermund bas Rendezvous gehalten und abermals in voller Schlachtordnung auf Arne-Damals ift ein Obrister-Lieutenant Sparr, so burg gezogen. einen Posten zu besegen gehabt, und denselbigen besichtigen wollen, mit ben Crabaten zu scharmugiren fommen und nach Erschießung seines Pferbs gefangen worden, find aber darben über drey Mann nicht geblieben. Den folgenden Tag ift der General Tilly gleichergestalt fortgezogen und unfern von dem Königlichen Schwedischen Läger bey Werben angelanget, da bann bald biefer bald jener gefangen eingebracht ober wol gar von seinem Wegentheil erleget worden. Etliche Schwedische haben sich in einem Bolzlein zwischen ihrem und dem Tillpschen lager seben laffen, auch etliche Reuter auswendig vor dem Hölzlein sich zum Fechten prasentiret; wann aber die Tillpsche zu nahe kommen, ift von etlichen babin verborgen gelegten Schwedischen Musquetirern fart

auf sie geschossen worden, und ist also derfelbe Tag, boch mit Berlust weniges Volks, zugebracht. Der König hatte sein Läger bep Werben wol verschanzet, daß der Graf von Tilly ihm nicht bepkommen mochte, war von den Politicis sehr gerühmet, daß er so gemachsam verführe und alle Sachen mit so gutem Vor-bedacht vornehme, dann sich also successive schöne Gelegenheiten zu fernern Successen ereigneten.

"Den 27. ist von dem General Tilly zwar Ordinanz ersgangen, die Schwedische Schanzen bey Werben anzugreisen, wosu der Herzog von Holstein mit etlich tausend Mann commansdiret worden, hat aber solch Borhaben wegen eines entstandenen biden Nebels wieder einstellen müssen. Hierauf haben die Schwesdische angesangen, mit Stüden zu schiessen, damit sie großen Schaden unter der Tillpschen Reuterey gethan. Sonsten hat sich keine Partey sehen lassen. So haben auch die Tillpsche nichtstentiret, ausser daß Nachmittag etlich grob Geschütz auf den Paß, da den vorigen Tag sich die Schwedische hatten sehen lassen, geführet und unterschiedlichemal aus denselben 100 Schüß auf die Stadt Werben und die Königl. Schanzen gethan, nachmals das Geschütz wieder ab ins Läger geführet und nach bestellten Wachten alles still worden.

"Den 28. des Morgens ist eine Schwedische Partey, in 2000 Pferde stark, auf das Tillysche läger ausgefallen, die Erasbaten-Bachten angegriffen, die nach Berlierung eines Rittmeisters mit vielen Berwundeten ausgerissen. Darauf die Schwedische sortgesetzt und nahe an das Tillysche läger kommen; als aber unterdessen die Stück auf sie gepflanzet und das ganze läger austommen, haben sie sich in vollem Scharmüsiren mit guter Ordnung wieder rotiriet, und seynd dasmal bepderseits in 150 Mann samt vielen Pferden geblieben. Es war denselben Tag im Tillyschen läger besohlen, keinem Schwedischen Quartier zu geben. Die Tillysche Todten seynd sobald abgesühret, die Schwedische aber, deren in 62 Mann waren, nachdem sie von den Erabaten ganz ausgezogen und theils von den Feld-Balbirern sämmerlich beschnitten, Nachmittags auf der Wahlstatt begraben worden.

"Ale nun indeffen im Tillpschen läger sowol an Fütterung als auch an Effen und Trinken groffer Mangel war, daß auch das Wasser aus der Elbe (darein sie zuvor die unschuldige durch Somert und Feuer hingerichtete Magdeburger geworfen) geholet und wegen groffer Durre und Sig im Läger um Geld verkauft worden, denn in mahrender Zeit sepnd etliche Schwedische Partepen oberhalb Tangermunde durch die Elbe gesett, und alle Bufuhr, auch auf einen Tag über 12 Markebenter=Bagen, so von Halberstädt und deren- Orten beladen nach dem Tillpschen Läger gewollt, weggenommen und mit burch die Elbe geführet, derowegen anch zu Tangermunde über die 30,000 Commistod, so von Halberstadt und Magdeburg zu Behuf ber Tillyschen Urmee dahin geführet worden, aber die Commissarien, wegen vorerwähnter freifenden Schwedischen Parteyen, durchzubringen nicht getrauet, in der his ganz verdorben, daß solche zu bes Lägers Anfunft weder Mensch noch Bieb genießen konnen, bat Ro darauf der Graf von Tilly entschlossen, zur Berhütung der Ruin des Lägers, sonderlich weil er auch gesehen; daß er ohne Berluft vieles Bolfs dem König uichts anhaben möchte, wieder Wie er denn auch den 29. des Morgens frube aufzubrechen. solches ins Werk gestellet und allgemach zurud wieder auf Arneburg marschiret, gleichwol die beste Regimenter bis Nachmittag und gegen Abend halten lassen, in Meinung, durch den Aufbruch die Schwedische herauszulocken. Welche aber durch gute Kund= schaft alles wol gewust und nicht kommen bis zum völligen Abjug; da find sie in die hinterfte Truppen gefallen, eine gute Zahl niedergemacht, auch viel Pferd und Gefangene davongebracht.

"Samstag ben 30. Julii ist Tilly weiter mit der Armee fortgerucket und des Abends ben Tangermund angelangt, daselbst die Läger, wie sie vorhin gewesen, wieder geschlagen und die zween folgende Tag also still gelegen. Immittels sind die Parteyen, so auf die Fütterung ausgeritten, ost aneinander kommen und einander häßlich begrüffet.

"Den 2. Augusti haben die Tillpsche an einem Läger bep der Winduchten gegen den Schwedischen wie auch gegen der Fahrt über angefangen zu schanzen. Darauf haben sich den audern Tag über der Elbe, nicht weit von der angefangenen Schanzen, zwo Compagnien Schwedische Reuter sehen lassen; als sie aber das Wäldlein, so nahe daben gelegen, von Musquetirern besetzt befunden, sepnd sie unverrichter Sachen wieder abgezogen.

"Den 4. dieses hat Tilly angesangen eine kleine Schiffbrud, halbentheils mit Böcken und an tiefen Orten mit Schiffen zu machen, welche den solgenden Tag fertig worden, daß man darsiber gehen können. Darauf haben sich die Schwedische Parteyen hin und wieder start sehen lassen, viel Gesangene und Futterage, Wägen und Pserd weggeführet, auf welches des Nachts etlich tausend Mann zu Roß ans dem Tillpschen Läger auscommandiret worden, aber unverrichter Dingen wieder zurücksommen.

"Den 7. Augusti ist der Obriste Hold mit einer farken Partey ausgeritten, in Meinung, seines vorigen bey Wolmerstätt erlittenen Schabens sich zu erholen, aber nichts verrichtet, sondern nur mit etlich Gefangenen, so auf Fütterung angetroffen worden, wieder zurücke kommen.

Den 8. Augusti seynd bey 2000 Schwedische Reuter über die Elbe, unweit von Tangermunde ankommen und daselbsten alles Bieb, damit es den Tillpschen nicht zukommen möchte, wegsgeführet, darauf sobald der Obrist-Wachtmeister Erwitte mit einer Partey Reuter durch die Elbe gesetzt, die Schwedischen zu versfolgen, welche aber schon wieder an ihrem verwahrten Ort gewesen, auf welches er mit einem gefangenen Glöstner, 2 Mägdstein und 4 Stück Biebes, so in einem Brandenburgischen Dorf gefunden worden, wieder einkommen. Im Durchsegen über die Elbe seynd von den Seinigen 3 Reuter und 4 Pferd ersoffen.

"Der Graf von Tilly hätte zwar gern dem König die Zufuhr und Retirada abgeschnitten; aber es wollte sich nirgends
schicken: denn wenn er solches zu Werf zu stellen mit aller seiner Macht auf sene Seiten der Elbe wäre übergesetet, so wäre der König auf die ander Seiten gangen und hätte alsdenn dem Tilly die Zusuhr besser, als derselbe ihm, abschneiden können; wäre aber Tilly mit einem Theil seiner Armee über die Elbe gezogen und hätte das ander Theil auf dieser Seiten gelassen, so wäre der König mit Macht auf den einen Theil gerucket, und also Tilly außer allem Zweisel geschlagen worden. Zu diesem zweisels haften Zustand in dem Tillyschen läger kam abermal der Mangel an Proviant; denn die Zusuhr wollte nicht klecken: derhalben an Futterage (welche die Reuter auf 6 in 7 Meilen suchen mussen), Brod und Getränk grosser Gebrech erschiene, daß mancher Mann dadurch draufgehen muste, indem mancher Soldat oft in zwepen oder dreyen Tagen keinen Bissen Brod gesehen.

"Beil nun dahero das Bolf gar schwürig, also, daß fast eine Meutenation zu besorgen war, hat der Graf von Tilly Tangermund und die ganze alte Mark wieder verlaffen muffen, wie er denn den 11. Augusti von dannen aufgebrochen und denselben Tag zwo Meilen davon im Feld losiret, den 12. wieder fortgerucket und benselben Abend mit det ganzen Armee bey Wolmerstätt angelanget, ohne Vermerkung einigen Schadens, auffer daß viel selbsten ausgeriffen. Daselbst ift das läger wieber geschlagen und die Reuteren bin und wieder auf die Dagbeburgische Dörfer verleget worden. Die Ratholische gaben bev so gestalten Sachen vor, der Graf von Tilly suchte mit solcher seiner Retirada anders nichts, als wie er ben König dadurch je mehr und mehr herauf locken, ihn barnach umringen und mit all seiner Macht über ihn kommen könnte. Aber was dorfte boch Tilly den König viel loden, J. Maj. fame ihm selber, ungebetten und ungelocket, und waren sie ohne bas gesinnet, weiter berauf ins Reich und dem alten Tilly nachzurucken, wie J. Paj. tenn endlich bey Leipzig ihm nur gar zu nahe und viel zu hart auf bie Saut kamen."

Bu Wolmirstedt, 18. Aug., empfing Tilly vom Kaiser den bestimmten Besehl, von dem Kurfürsten von Sachsen die Riederslegung der Wassen zu erzwingen, salls er sich nicht in der Güte dazu verstehe. Dergleichen Besehl hatte am 27. Mai der Feldsherr sich erbeten: drei ganze Monate waren nuglos vergeudet worsten. Es begannen die Unterhandlungen mit Iohann Georg, dessen Doppelzüngigseit wohl den diplomatischen Feinheiten des Jahrs 1805 zum Muster gedient haben könnte. Wenig erbaut durch die Resultate des schriftlichen Versehrs, entsendete Tilly als kaiser-

liche Subbelegirte an ben Aurfürsten zwei Rheinländer, ben Johann Reinhard von Metternich, Administrator bes Stifts Halberstadt, und den Otto Friedrich von Schönberg, der Liga General-Feldzeugmeister und Obrift (Bd. 7 S. 367). In ausführlicher Rede haben sie die Lage der Dinge besprochen. "Ein fremder König und Feind des Reiches steht mitten in Deutsch= land, erhält sein Beer und ftarft es durch die Contributionen deutscher Länder, und in solcher Zeit der Gefahr sind deutsche Fürsten eigenmächtig in Rüftung, ja sie weigern dem Raifer alle Hülssmittel zur nothwendigen Bertheidigung des Reiches gegen einen Feind, der zu Regensburg von allen Kurfürsten für einen Feind deffelben erklärt ift. Und warum? Gie nennen es eine allgemeine Bertheidigung der Berwandten der Confession von Augsburg. Und doch vermögen sie Niemanden anzugeben, der im Geringsten wider Recht und Religionsfrieden sie antaste. Sie behaupten, daß diese ihre Rriegeruftung nicht gegen den Raiser fet. Allein fie nennen keinen Feind, gegen ben fie in Waffen fteben. Indem sie nicht für den Raiser find, kommt ihre Rüftung bem Schweden zu gute, befördert die Absichten dieses Reichsfeindes und ift darum wider ben Raifer. Die protestantischen Fürsten behaupten, es sei ihr Recht, dem faiserlichen Beer die Contribution zu weigern. Aber nach den Reichsschluffen entscheidet die Mehrheit, und diese hat die Contributionen bewilligt. Es ift nicht das Recht des Ginzelnen, sich abzusondern von allgemeinen Beschlussen, Alle diese Einzelnen berufen fich auf das Beispiel des Rurfürsten von Sachsen und folgen ihm. Darum ergeht an ben Rurfürsten die besondere Mahnung des Raisers: er moge bebenken, welche Berantwortung er auf sich lade vor dem Reich und ber Nachwelt, wenn sein Benehmen einen Riß nach sich awischen den gesamten Rurfürften, Fürften und Ständen des Reiches, wenn in Folge beffen die vielhundertfährigen gugen des Reiches, baran fo lange gebaut worden, zertrummert auseinander fallen. Das alles, läßt Tilly bem Rurfürsten sagen, möge Jobann Georg wohl erwägen. Er möge ablaffen von seinen Werbungen, er moge bagegen sein Kriegsvolf mit dem faiserlichen vereinen zu gemeinsamer Abwehr des Reichsseindes

auf deutschem Boden. Er moge es nicht zum Aeußersten tommen laffen."

Die Antwort des Aursurften beginnt mit einer Anexfennung des faiserlichen Feldherrn. Er-sehe es gern, fagt Johann Georg, daß Tilly diesen Auftrag an ihn übernommen; denn es sei ihm befannt, wie Tilly mit rühmlicher deutscher Anfrichtigkeit zu verfahren pflege. Aber diese Worte waren in der ganzen langen Erklarung seiner Rathe fast Die einzigen, die etwas Bestimmtes und Greifbares darboten. Nur mittelbar enthalt die furfürftliche Erklärung ein sehr wichtiges Zeugniß. Die Abgeordneten Tillps hatten nachdrudlich ansgesprochen, daß weber ber Rurfurft noch die Gefährten seines Thung Jemanden anzugeben mußten, ber wider Recht und Religionsfrieden die Auhänger der Confeffion von Augsburg antafte. Der Kurfürst überging diese Aufforderung mit Schweigen. In dem Schweigen lag die Anerfennung der Wahrheit. "Unter andern Discursen aber, so nach gehaltener Mahlzeit der Rurfurft mit den Commiffarien gehalten, ift sonderlich dieses denkwurdig, daß er zu ihnen gesagt: Er febe nun wol, daß man das Sächsiche bishero fo lang gesparte Confect aufzusegen gefinnet ware; man sollte aber bedenken, daß man auch bey demselbigen allerhand Ruffe und Schan-Effen aufzutragen pflegte, welche oftmal bart zu beiffen wären; derohalben sollte man wol zusehen, daß fich ihrer Theils nicht die Bahne daran ausbiffen, es konnte fich auch ben dem Confect noch viel zutragen." Das sagte ber Kurfürst au demfelben Tage, an welchem er bem Felbherrn schreiben ließ: er wolle nach wie vor getreu verharren in faiserlicher Devotion. Und ferner am nämlichen Tage, 21. Aug., wo der Kurfürst diese Worte an Tilly übersenden ließ, berichtet der Schwedenkönig aus Cosmig beim: "Wohin der Kurfürst von Sachsen sich neigt, weiß man nicht."

"Unter mährender dieser Sandlung und erfolgter Churfürstl. Sächsichen Besolution konnte der Graf von Tilly der Jurucktunst der subdelegirten Abgesandten nicht erwarten, soudern sing an, sein und seiner Principalen Borhaben ins Werk zu sepen, brach den 18. Aug. von Wolmerstätt mit der ganzen Armada auf, ruckete mit derselben auf Eisleben und conjungirte sich das

selbst mit der Fürstenbergischen Armada, welche in 15,000 Mann start etliche Tag zuvor daseibst angelangt war. Bon dannen seynd sie sämtlichen drey Tage hernach aufgebrochen und gegen dem Churfürstenthum Sachsen zugezogen, da dann alle Sächsische Dörfer den Soldaten preis gewesen, auch anfänglich in vielen Dörfern, da die Bauren daheim geblieben, alles zu todt gesichlagen worden.

"Die Churf. Sächsische neugeworbene Regimenter zu Roß und Fuß waren vom 13. bis zum 20. Augusti bey Leipzig zusammengezogen und hatten daselbst ein Feldläger geschlagen. Den 22. hat man General-Rendezvous gehalten, und darauf den 23. ist das Fußvolf sortmarschirt nach Eilenburg und ferner auf Torzau, denen die Reuterey mit 10 Stücken Geschütz gefolget. Es sind auch von Dresden viel Stück auf dem Wasser dahin gebracht worden. Bey Torgau hat man ein Feldläger geschlagen und dasselbige mit Brustwehren, Gräben und andern Werken besestiget, damit der Paß und die Elbbrücke daselbst verwahret bliebe.

"Den 25. Augusti ift die Tillpsche Armada bey Halle ankommen und sich an der Saal gelägert, Graf von Tilly aber das Hauptquartier zu Salle genommen. Bon dannen hat er an den Churf. Sächsichen Stiftshauptmann zu Merseburg und ben Rath der Stadt für sein Bolf täglich eine Rothdurft von Proviant zu liefern begehret. Als ihm aber nicht alsbald geantibortet, sonbern die Sach zuvor an den Churfürsten gebracht worden, hat er den Feldmarschall von Pappenheim mit 6000 Mann und acht Studen Geschut dahin commandiret. Der hat sobald die Bor-Radte gang ansplundern und die Stadt auffordern laffen. nun die 400 Sadsische Defensioner, ober Ausschuß, so darin gelegen, Befelch gehabt, sobald sie angegriffen wurden, ohne Widerstand fich zu ergeben, als ift accordiret, den Defensionern mit ausgelöschten Lunten und sanftem Trommelschlag auszuziehen zugelassen, auch selbige auf eine halbe Meil convoyirt und die Stadt mit Tillpidem Bolt befegt worden; im Schloß aber hat ber Sachsische Dberhauptmann, doch ohne Goldaten, das Commando behalten. Rach biesem nun ift es allenthalben erft recht angangen: plünbern, morben und brennen ift in ben Sachfichen Stiftern und Erblanden Deifter gewesen.

"Den 29. ist das Sächsische Städtlein Weissenfels, darinnen gar kein Guarnison gewesen, auch kein Burger sich begehrt zu wehren, angesallen worden. Die Bürger sind zwar herauskom-men und um gütliche Einquartierung gebeten, auch endlich für die Plünderung 6000 Reichsthaler geboten, so aber alles nichts helfen mögen, sondern die Tillpsche haben sie bis auf den Grund ausgeplündert. Auf gleiche Manier hat man auch denselben Tag mit Freydurg versahren, darauf folgends nach einander Naum-burg, Jena, Zeis und andere Städte und Märkt eingenommen und allenthalben mit den Inwohnern übel haus gehalten worden."

Bon Halle aus, 3. Sept. (24. Aug.) schrieb Tilly nochmals warnend an den Aurfürsten. "Er berief sich auf den faiserlichen Befehl, gegen alle Ungehorsame mit Gewalt zu verfahren. Der Rurfürst hat es bislang an schuldigem Gehorfam gegen den Raiser nicht fehlen laffen. Tilly hofft, er werde denselben auch ferner beweisen. Allein selbst ftill sigen, wo der Feind des Reiches in ber Rabe fieht, dabei den faiserlichen Truppen feinen Durchzug und keine Lebensmittel verflatten, das ift Stärkung des Feindes. Der Raiser kann das nicht zugeben, und der Aurfürst selbst wird das erkennen. Und ferner ift ber Kurfürst vor allem Schaden, der ihm aus dem Religionsfrieden erwachsen könnte, durch die Bersprechungen des Raisers völlig gesichert. Tilly hat mit Schmerz die vorgefallenen Plünderungen vernommen; er hat segliches Thun Dieser Art bei Lebensstrafe verboten. Aber weder fann der Keld= herr langer sein Beer in der bisherigen Beise unterhalten, noch etwas mit Nachdruck gegen den Feind unternehmen. muß er Entscheidung haben und bittet um fofortige Antwort." Johann Georg gibt eine Antwort nach ber bisherigen Beise. Er weiß wohl, sagt er, daß er dem Kaiser Gehorsam schuldig ift. Er weiß aber auch wohl, wie er ihn geleistet. Und nun muß er für das Alles so schlechten Dank empfangen. Das schmerzt ibn sehr. Aber er kann sich nicht weiter gegen den Raiser erklären, als er bisher gethan. Er hoffe auch, der liebe Raiser werde ihm nicht mehr zumuthen, am wenigsten Gewalt gegen

Aber Plünderung will er nicht dulden. ihn gebrauchen. Als Johann Georg diese Antwort gab, war er bereits auf dem Wege zum Bundniffe mit dem Feinde bes Raisers und des Reiches. Wiederum ging ihm ale Wegweiser Sans Georg von Arnim voraus. Unmittelbar darauf brach die Armee von Halle auf, um über Schfeudig gegen Leipzig zu marschiren. Noch an bemfelben Tage ift sie "bis für Leipzig fortgerucket und daselbsten bey einem Dorf oberhalb der Saar, eine Biertelmeil von dem Hallischen Thor, das läger geschlagen und denselbigen Tag neben allen hohen Officirern besagte Stadt recognosciret, worauf die Leipziger einen zu ihme abgefertiget, um zu vernehmen, mas sein Intent mare, und zu bitten, daß er sie nicht feindlich, weil fie 3. Rapf. Maj. niemalen zuwider gewesen, angreifen wollte. Richtsdestoweniger hat der Graf von Tilly Sonntag Morgens, als den 4. dieses, das Geschütz darvor führen laffen, worauf die Leipziger ohne einigen Schuß accordiren wollen, dem Grafen von Tilly auch Wein, Brod und andere Sachen vor dem Sallischen Thor prasentiret und gebeten, er wolle sein Begehren an bie Stadt schriftlich übergeben, damit es defto beffer bep dem Churfürsten zu Sachsen könnte angebracht werden, welches auch also geschehen, und darmit ein Bauptmann abgefertiget, so vor der Bruden in ein Schiff gesessen und also durch die Borftadt bineingeführet worden. Wie er nun das Tillpsche Begehren überliefert, waren sowol die Burger als die Sächsiche Defensioner oder-Ausschuß im Gewehr gestanden und solches einzugeben verweigert und also den Sauptmann mit einer abschlägigen Antwort wieder abgefertiget, auch strads darauf die drep schone Borftadt in Brand gestedet und fich erzeiget, daß fie fich wider Gewalt aufs äufferste defendiren und wehren wollten. Graf von Tilly solches gesehen, hat er die Soldaten zum löschen commandirt; aber weil die Brunft, so mit einem farken Bind aufging, sobald fart überhand genommen, die in der Stadt unterdeffen auch ftart beraus zu ichieffen angefangen, bat nichts fonnen verrichtet werden.

"Auf solches hat der Graf von Tilly um den Mittag sein Geschüß auch plantiren und damit bis in die Racht heftig auf

die Stadt spielen, die Racht aber durch viel Feuerkugeln binein werfen laffen. Und obwol noch denselben Tag die Tillpsche zum Sturm commandirt gewesen, hat doch niemand wegen ber groffen Brunft, so bis auf den Montag des Morgens gewähret, der Stadt bepfommen können. Montag Morgens, als den 5. dieses hat mau mit dem ichieffen gang innegehalten, Die Stadt mehrers besichtiget und etliche Bauser, so nabe an dem Stadtgraben fteben blieben, auszufüllen für rathsam befunden, darauf dann auch Batterepen und Schanzforbe famt vielen Faschinen zu machen angeordnet worden, um die folgende Racht den Sturm für die Sand zu nehmen. Unterdeffen find die in der Stadt mit ihrem Schieffen fart fortgefahren, Nachmittag aber gang innegehalten und wieder zu accordiren begehrt, welches auch sobald, ungeachtet was vorigen Tag vorgangen, hart angereget worden, seinen Fortgang gewonnen, bepterfeits Stillfand perordnet, tractiret, und der Accord geschlossen worden, welchem gemäß den folgenden Dienstag den 6. dieses der Sächsische Obrist-Lieutenant mit vier Compagnien Defensionern mit vollem Gewehr, fliegenden Fahnen, Sad und Pad, neben zwey Studen Geschut aus-, nacher Ellenburg, und hingegen des Obriften Banglers Obrifter Lieutenant mit 1000 Tillpschen zur Guarnison hineingezogen."

Gleichzeitig ift der König von Schweden "mit dem größten Theil seiner Armee von Werben, daselbst er tem Obristen Baudis über das übrige Bolt das Commando in seinem Abwesen übergeben, ausgebrochen und den 3. Sept. bep Wittenberg über die Brude gezogen und folgendes Tags zu Düben an der Mulde sich mit dem Churfürsten von Sachsen, dep welchem sich auch der Churfürst von Brandenburg befunden, conjungiret, da dann anfänglich derathschlaget worden, wie dem Frind zu begegnen, und ob man es auf eine offene Feldschlacht wagen solle, oder ob es bester wäre, daß man temporisando des Feindes Macht und Borhaben brechen thäte? Darbep zwar Ihre Kön. Mas. der Meinung gewesen, man sollte nicht alles auf einmal dem ungewissen Glück und Ausgang einer Generalschlacht übergeben und diese aller und seder der Evangelischen Wahrheit zugeshanen Reichsstände Wolfart betressende Sache vermittelst eines solchen

Haupttreffens in die äusserste Gefahr setzen; jedoch aber hat J. Durchl. der Churfürst von Sachsen auf ein allgemeine Schlacht inständiglich gedrungen, mit Vermelden, daß sonsten der Feind aus seinem Land nicht zu bringen, überdies auch ihm unmöglich wäre, die bepde, als seine und die Königliche Armee mit Propiant und anderer Nothdurft zu versorgen, weil der Feind den besten Theil seines Landes allbereit innen hätte, derhalben sein Rath war, gegen den Feind nacher Leipzig zuzurücken und demsselben mit Macht zu begegnen. Worauf dann die beyde Armeen, die Kön. Schwedische auf der rechten und die Churf. Sächsische auf der linken Seiten, ihren Zug gegen Leipzig genommen.

"Als nun der Graf von Tilly ftracks darauf, als sein Besatzung in Leipzig gezogen, von einem Gefangenen, welchen der Chursurft, die Leipziger zu vermahnen, daß sie sich die auf seine Zukunft halten sollten, abgesertiget hatte, von der geschehenen Consunction und Anzug Bericht bekommen, hat er sobald die ganze Armada ius Feld geführet und in Schlachtordnung gestellet, um der Schwedischen und Sächsischen also zu erwarten, darbep er dann auch in Eil das läger mit etlichen Trancheen verschanzen und drey Batterien auswersen lassen, so den solgenden Morgen in ziemlicher Desension gewesen. Denselben Tag aber hat sich keil dem andern präsentiret.

"Folgenden Mittwochen den 7. Sept. ist des Morgens früh die Losung im Tillpschen Läger mit den Stüden geschehen und alles Bolt wieder in volle Schlachtordnung gebracht worden. Ob nun wol etliche der Meinung gewosen, man sollte bep Leipzig und im verschanzten Läger im Bortheil bleiben und des Gegentheils erwarten, ist doch keiner in Sedanken gewesen, daß die Schwedische und Sächsische, wann es zum Treffen kommen sollte, Stand halten würden, derwegen Tilly sur gut angesehen, ihnen entgegenzuziehen und sie also zu übereilen, zu welchem End er dann, nachdem er vor dem Läger etwa eine halbe Stund in Schlachtordnung gehalten, allgemach über die Dörfer Lindenthal oder Lindel, Klein Widderizsch und Groß "Widderizsch gegen Breitenseld zu avanciren und etliche Compagnien-zu Roß und Fuß recognostrien lassen, denen die ganze Armee bis an den

Galgenhügel gefolget. Als ihm nun durch angeregte Recognition J. Königl. Mas. zu Schweden und Churf. Durchl. zu Sachsen Anzug kund worden, hat er sich der Höhe und des Windes, so damals von Abend gegangen, vor allen Dingen versichert, und also den besten Vortheil für sich ausersehen, und darauf sein Gesschüß zu pflanzen verordnet, auch unterdessen die Armada in Schlachtordnung gestellet, welche er folgender Gestalt angeordnet: den linken Flügel hat er dem Commando des Grasen von Pappenheim untergeben; die Bataille hat er in seine Direction gesnommen, den rechten Flügel aber dem Grasen von Fürstenberg anbesohlen und in solcher Ordnung des anziehenden Gegentheils unerschrocken erwartet."

Er hatte in seiner Armee die folgenden Regimenter: 1. Rangone, 2. Merode, durch den Obristlieutenant Barneval commandirt, 3. Neu-Sachsen, durch Obriftlieutenant hapfeld commandirt, 4. Bongart, so der Obrist selbst commandirt, 5. Piccolomini, durch den Obristwachtmeister Wermago commandirt, 6. Strozzi, commandirte der Obrift selbst, 7. Fürst Solstein, commandirte der Herzog selbst, 8. Chiesa, durch Lasty commandirt, 9. Gallas, durch den Obristwachtmeister Uncig commandirt, 10. Sachsen und Fürftenberg, durch den Dbriftlieutenant Roet von Banscheid commandirt, 11. Montecuccoli, durch den Obristwachtmeister Schweißer commandirt, 12. Balderon und Dietrichstein, durch den Dietrichsteinischen Dbriftlieutenant Johann Balthasar commandirt, 13. General Tilly, 8 Compagnien ftark, durch seinen Dbriftlieutenant Grafen von Suly commandirt, 14. Coronini, 15. Genso, commandirte der Obrist selbst, 16. Colloredo, commandirte der Dbrift selbft, 17. Erwitte, von ihm selbft commandirt, 18. Savelli, durch den Obristwachtmeister Span commandirt, 19. Blanfart, commandirte der Obrift selbst, 20. Pappenheim, durch den Obristlieutenant commandirt, 21. Haraucourt, burch einen reformirten Cornet commandirt, 22, Reinach und Comargo, durch den Obriftlieutenant Freiheren von Grotta commandirt, 23. Wahl, commandirte der Obrift felbft, 24. Wangler, 25. Pernstein, durch den Obristlieutenant Strasoldo commandirt, 26. Schönberg, commandirte der Obrift selbst, 27. Kronberg,

commandirte der Obrist selbst, 28. Alt-Sachsen, 29. Wengersti, durch den Obristlieutenant Palland commandirt, 30. zwei Regi=menter Kroaten, welche von den Obristlieutenants Zaradesty und Forgacs commandirt wurden, 31. etliche Compagnien Orasgoner, alles ein wohlmontirtes, altes, sehr geübtes Bolf. Dasvon waren Rr. 1—6, 11, 16, 17, 21, 25—31 Reiterei, 7—10, 12—15, 18—20, 22—24 Fugvolt.

"Ungefähr von 12 Uhren des Mittags an bis nach 2 Uhren hat man mit Canonen (nachdem Graf von Tilly vom Hölzlein und Buget herab mit drep-vergeblichen Schuffen den Anfang gemacht, und Königl. Maf. mit zween halben Carthaunen, so wol getroffen, geantwortet) gegen einander aufs heftigste gespielet und burch viel hundert gewechselte Schuffe ziemlich Bolf gefället, inmittelst aber überall scharmügirend avanciret, wobep ber König, ungeachtet sein Bolt, sonderlich der linke Flügel, durch des Feindes Geschüt sehr beschädiget worden, die Ordnung zu außersten Fleißes dahin gezogen, daß er den halben Wind mit dem Feind bekommen. Darauf selbiger mit seinem linken Flügel, bey welchem die gröfte Macht die Reuterey gewesen, auf den rechten Flügel der Königl. Armee starf zugegangen, und indem er sich ernftlich bemühet, zur linken hand das Feld je mehr und mehr zu gewinnen und ben Wind zu nehmen, ift solche Reuteren beneben des Herzogs von Holstein Regiment zu Fuß von ihrer Bataglion und rechten Flügel ganz abgangen, und weil sie bep gedachtem Schwedischen rechten Flügel die commandirten Dusquetiter unter den Reutern vermischt gesehen und von ihnen übel empfangen worden, haben sie sich noch mehr zur linken Dand gezogen, und also auf die Reserve des Königl. rechten Flügels eber, als auf die Avantgarde zu treffen kommen, welche aber 3. Ron. Maj. Trouppenweis also zeitlich secundiren laffen, baß des Feindes linker Flügel ohn groffen Widerftand gebrochen und in die Flucht geschlagen worden.

"Hierauf ist des Grafen von Tilly Bataille, in welcher die ganze Macht des Fußvolks bestunde, neben der Reuterey, so vemselben zur linken und rechten Hand gestanden, vom Hügel herunter marschiret, und weil sie von Ihr. Kön. Mas. Stücken, fo bep deroselben linken Flügel plantiret gewesen, groffen Scharden empfingen, haben sie ihre Ordnung also gedrehet, daß sie mehrentheils auf die Churs. Sächsiche Armee angesallen und zu tressen kommen; was aber von ihrer Reuterey auf den Königl. Flügel aukommen, ist bald getrennet und in die Flucht gebracht worden. Dagegen aber sind die Chursürstliche und sonderlich das Fusvolt und die Ritter-Pferd von ihnen in Unordnung gestracht worden, daß sie mehrentheils darüber die Gewehr von sich geworfen und das Feld geraumet.

"Indem sich aber die Tillpsche schon gewisse Victoriam ein» gebildet, in Berfolgung und Rachsetzung der Sächfichen fich ju welt vertieset, theils die Churfürstliche Stud auf der Seiten gegen ben Schwedischen gerichtet, auch daben der Obriften Schönberg, Rronberg und Bongart Regimenter das übrige Sachsische Bolf, so noch Stand gehalten, zu hinterziehen, und also anzugreifen vermeinet, ift der linke Flügel der Königlichen Armee ihnen gegen ber Seiten, und zwo Brigaden von bem hinterhalt, als des hepburns und Bisthums, ftrack gegen ihnen zu fteben kommen. Worauf sie zwar in folder Postur so lang gefochten, und mehrentheils Ronigliche Reuteren, so fich darauf ansegen laffen, tapfer abgewiesen. Endlich aber, nachdem der Feldmarschall Guftav Horn mit dem Beft = Gothischen Regiment zu Roß (welches Ihre Königliche Majeftat ihm von der rechten Sand jum Succurs jugeschicket) und ben commandirten Dusquetirern, so schon zuvor bep ihm in dem linken Flügel gestanden, des Feindes Trouppen mit Macht angegriffen, ift (nachdem fie die Rönigischen mit etlichen furiosen Salven empfangen) ihre gange Bataille gebrochen und zertrennet worden, auffer 4 Regimenter, welche unter dem Staub, so in dem Treffen entstanden und gleich einer finstern Nacht den Kampfenden das Geficht genommen, fich falvirt. Unterdeffen ift 3. Kon. Daj. mit ihrem rechten Flügel gar an bas Bebolg fommen und der Rapferischen und Ligistischen Armee Reft, nach Eroberung dero ganzen Artol= lerie und wider sie selbst gerichteten 26 Studen (auf welchen respective Römisch Rapserliche, Churfurflich Pfälzische, Chur-Baverifche, Chur-Brandenburgische, Fürftlich Braunschweigische und Wallensteinische, ber Stadt Braunschweig und andeter Wappen gestanden) mit so heroischem Muth angegriffen, daß eine grosse Anzahl erlegt und die übrigen vollends zerstreuet worden.

"Nach dieser herrlichen Bictorie, so-Ihre Königl. Masestät nach sehr hartem fünstündigen Fechten wider die Kapserische und Ligistische erhalten, hat die Schwedische Reuterey den Flüchtigen, so ihrer eigenen Obristen und Officirer Pagage-Wägen geplünsdert und bey der Stadt Leipzig etliche tausend start vorübergestunsen, spornstreiche nachzeseset, derselben viel in der Flucht ersteget und viel stattliche Beuten erobert; die hereindrechende Nacht aber hat Ihre Königl. Mas. von welterm Nachsehen abgehalten und so weit gehindert, daß sie damals nicht serner zu rüchen verwocht, sondern neben dero Armee dieselbe Nacht vor der Wahlstatt eine halbe Meil von Leipzig logiren müssen. Untersbessen aber ist das stücktige Kapserische und Ligistische Bolt, was nicht in Leipzig hineinsommen, auf Mersedurg, Halle und noch weiter in unaussprechlicher Furtht sortgeeilet.

"Die Anzahl berer, so in dieser Schlacht umkommen, wird allerseits auf 9000 Mann geschäpet, barunter an Schwedischer Seiten nicht über 700, an Sächsicher saft in 2000, das übrige aber an Tillyscher Seiten gewesen, auf welcher auch von hohen und den vornehmsten Officirern geblieben sind: der Generals zeldzeugmeister Otto Friedrich Freyherr von Schönberg, Generals Bachtmeister und Obrister Dietrich Omar von Erwitte, der Obriste Bongart, der Obriste Blanfart, der Obriste Lieutenant Freyherr von Grotta und noch viel andere Welsche Obriste, Obriste-Lieutenant, Wachtmeister, Nittmeister, Capitain und ans dere Officirer, so zum Theil in der Schlacht geblieben, zum Theil hernach an ihren Wunden gestorben, unter welchen benn auch Gerzog Abots von Holstein gewesen, der ist von Schwedischen gefangen und nach Eilenburg gesühret worden, da er in drey Stunden hernach Tode verblichen."

"Die Schlacht bei Breitenfeld am 7./17. Sept. 1631," sagt Onno Klopp, "ist der entscheidende Punkt im Leben Tillys und Sustan Adolfs. Wäre der fremde König dort unterlegen, so würden die Deutschen insgesamt von ihm geredet und geschrieben haben wie

von einem Räuber, ber seine verdiente Züchtigung empfangen. Bis dahin hatte, abgesehen von dem Landgrafen von Heffen-Caffel, von den Berzogen von Weimar, fein deutscher Fürft, geschweige denn irgend eine conservative Corporation des deutschen gandes, fic freiwillig seifler angenommen. Sein Beer hatte gelebt vom Raube. Er war nirgends mit Freude begrüßt. An seine Glaubensheldenschaft glaubte noch Niemand, als vielleicht einige Theologen und das geringere, durch diese Manner bethörte arme Bolf. Der fächsische Kurfürst hatte geschwankt. Er hatte die Partei des Schweden nicht ergriffen aus freier lleberzeugung, nicht um bleibend dem Schweden dienstbar zu fein, nicht um danernd fernerhin gemeinschaftliche Sache mit demselben zu machen, sondern um auch da noch an seinen schwächlich ehrgeizigen Planen einer dritten, Entscheidung gebenden Dacht festzuhalten. Deshalb hatte er vor den Drohungen Tillys sich zu dem Schweden gestellt, für diesmal, nicht für immer. Aber dies eine Mal hatte entschieden. An der schwachen Personkichkeit dieses Johann Georg hing bas deutsche Geschick nicht fur jene Zeit, nicht für den Krieg, sondern für die Jahrhunderte. Seine Berirrung, die er bald zu bereuen anfing, fturzte Deutschland ins Berderben. Batte Guftav Adolf die Schlacht bei Breitenfeld verloren, so wurde er eben badurch allen Deutschen entlarvt fein, so murbe er dagestanden haben als der treulose Verräther und Vernichter von Magdeburg, und Tilly wurde anerkannt sein als der Retter der deutschen Nation. Allein die Menschen urtheilen nach dem Erfolge. Die Niederlage Tillps bei Breitenfeld zog durch alle seine Siege den langen Strich der Bernichtung und ichleuberte Deutschland zurud auf die Zeit des bohmischen Aufruhrs.

"Der Tag von Breitenfeld ist einer der unheilvollsten Tage sur die deutsche Nation. Er stempelte uns den nordischen Barsbaren zum Helden des Protestantismus, oder um den beliebtern Ausdruck zu gebrauchen, zum Helden der Gewissensfreiheit. Es ist das Wort, welches man um so höher zu preisen pstegt, je weniger man damit einen klar umgrenzten und in sich bestimmten Begriff verbindet. Der Tag ist der Wendepunkt des deutschen Geschickes. Was das Reich bis dahin eingebüßt, ließ sich ersesen.

Bas Deutschland bei Breitenfeld verlor, war unersexlich. Dort erft ward Deutschlands Einheit zertrummert, ber kaiserlichen Macht, in welcher die politische Eristenz ber Deutschen als Nation beruhete, eine unheilbare Bunde geschlagen. Dort erft ward das deutsche Nationalgefühl, das bis dahin in allen Phasen des unseligen Krieges bei dem Kern der Nation, bei dem wohlhabenden und gebildeten Theil derfelben entschieden jede Berbindung mit dem Fremden zurückgewiesen, zerknickt und faft gebrochen. Fortau mußten die deutschen Städte und der deutsche Abel dem fremden Rönig bienen, und in bem unendlichen Jammer der folgenden Tage während des Krieges und nach demselben erwuchs der unfelige Wahn, bag fie gern und bereitwillig bas gethan, gern und bereitwillig dem fremden Konig und seinen Soldnerbanden geborcht, gern und bereitwillig die Freiheit, deren sie unter ihrem deutschen Raifer genossen, ihren Wohlstand und ihre Bildung bem geopfert, was der fremde Konig und die gleichgesinnten kleinen Eroberer das evangelische Wesen nannten. Dort erft auf den blutgedüngten Aedern von Breitenfeld gewann der fremde Ronig in Deutschland festen Fuß, nicht eber. Dort erft eröffnete sich die begründete Aussicht auf die Durchführung des Planes, den der fremde Eroberer mehre Jahre zuvor noch am Ufer des Malarsees in die Worte fleidete: Das höchfte und lette Ziel ber ganzen Sache ift ein neues evangelisches Saupt, das vorlette eine neue Berfaffung unter den evangelischen Ständen und folchem Haupte. Das Mittel dazu ift die allgemeine Leitung des Kriegs. Wer diese hat, ist herr." —

"Tilly felbsten hat sich in groffer Eil auf Halberstadt zusgemacht, ob er wol hestig beschädiget und bahero sehr matt und traftlos gewesen, denn er in der vorgangenen Schlacht 3 Schuß empfangen, auch mit Piquen und Pistolen hestig um den Kopf und auf den rechten Arm geschlagen worden, wäre auch schwerlich mit dem Leben davon kommen, wenn ihn nicht der Herzog Max von Sachsen-Lauenburg entsetzet und fortgebracht hätte." Der schoß den langen Fris, den schwedischen Rittmeister, durch den Kopf. Fris hatte mit dem Kolben seiner Pistole den General auf den Kopf und die Arme geschlagen, weil er das gebotene Quartier nicht annahm.

"Sulche Schuß und Stöß aber, die Tilly empfangen, find gleichwol nicht durchgangen, dahero der Balbirer von Halle, welcher ihn diesselbe Racht, als er flüchtig gen Halle kommen, verbunden, dafür gehalten, daß er vest oder gefroren sepn muffe, und weil ihm der Rückgrat von einem Schuß zerschmettert worden, soll er die übzrige Zeit seines Lebens solchen Schaben nicht haben verschmerzen mögen; er ist auch sonsten in seinem Haupt eine gute Zeit sehr betäubt gewesen. In seinem Warsch nach Halberstadt sind allein 15 Fähnlein und darunter nicht über 600 Mann zu Zuß gesehen worden. Der Feldmarschall von Pappenheim ist met 40 Cornet Reutern, welche über 1400 nicht start gewesen, zu ihm gestossen."

Rach Alfeld an der Leine gelangt, beschäftigte fich Tilly, obgleich schwer erfrankt, unausgesest mit bem Busammenziehen des zerstreuten ligiftischen Bolks. "Derselbige ift ben 10. Sept. febr fdmad von Afdereleben zu Salberftadt ankommen. Dafelbft ift wol theils Bolf wieder versammlet, auch an allen Orten, wohin die Flüchtige und Berirrte fich zu ihren Regimentern ins Quartier verfügen sollten, angeschlagen und verzeichnet, ingleichen in aller Eil aus Wolfenbuttel vier halbe Carthaunen und Dunition abgeholet worden, so aber gar spat und erft im Stift Hildesheim zu der zerstreuten Armada kommen. Tilly machte ihm zwar Anschläge, die Stadt Leipzig zu entsepen; aber es fehlete ihm weit: bann er wegen besorgenden Schwedischen Ginfalls zu Halberstadt nicht lang verharren derfte, so sammlete fic auch das Bolf nicht fo häufig zu ihm, als er sich wol eingebildet hatte, weil sich eine ftarke Anzahl gutwillig in Schwedische und Gächsische Dienste begaben. Derhalben er um solcher Ursachen willen, nachdem er zuvor dem Rath die Schluffel der Stadt, welche sie in 6 Jahren nicht gehabt, überliefert, und sie barneben bem Romischen Rapser, weil er fie nicht länger schüpen fonnte, getreu zu verbleiben ermahnet, mit seinem wieder verfammleten Bolf, wie auch dem Administratorn zu Halberstadt, Johann Reinharden zu Metternich, und allen Pfaffen und Ordensleuten, so in den daherum liegenden, neulich reformirten Stiftern und Rlöstern nicht länger bleiben wollen, sich den 13. Sept. von bannen aufgemacht, ben Marich auf Dfterwid und vollende nach

difeld, zwo Meilen von Hildesheim, angelangt, daselhsten er sich gelägert und wegen seiner Schwachheit, auch besserm Bey-bringen bes zertrennten Bolts, etliche Tag still gehalten, barauf den 22. Sept. von dannen wieder aufgebrochen und folgends zu und um hörter im Stift Corvey ankommen und bey Corvey eine Brück über die Weser, um das Fußvolk überzubringen, geschlagen. Damals wurde das läger mit drey neugewordenen Colnischen Regimentern zu Fuß und zweyen zu Pserd, auch zwölf Stücken Geschütz und allerhand zugehöriger Munition, so aus hameln abgeholet werden, wieder verstärket.

"Den 26. Sept. ift der Graf von Tilly mit der ganzen Armee, nachdem er ben Grafen von Gronsfeld als Gubernatorn bes Weserstroms, besselben Plage zu bestegen und zu defendiren, mit etlich 1000 Mann und vornehmen Officirern binterlaffen, wieder aufgebrochen und den folgenden Tag bep Warburg im Stift Paderborn angelangt, da dann mehrentheils entwichene Geistliche, Pralaten, Monche, Pfaffen und Ronnen wieder in die Weftphälische Stifter vertheilt worden. Als nun unterdeffen Tilly berichtet wurde, daß der König in Schweden mit seiner Armada ihme nicht ferners nachsette, sondern seinen Bug durch Thuringen nach dem Frankenland genommen batte, ift er den 29. diefes von Warburg auch aufgebrochen und den folgenden Tag zu Friglar in heffen ankommen. Unterwegens ift allenthalben von feinem Bolf übel gehauset worden. Den 2. Det. ift er von Frigiar weiter fortgeruckt; da dann selbigen Abend eine Tillysche Partey zu Willingshausen bey Ziegenhapy (dahin sich viel Bauren mit ihrem Bieh und Sachen begeben, und mit einer Compagnie Deffischen Reutern belegt gewesen) eingefallen, etliche Reuter niebergehauen, gefangen und geplündert, worüber Feuer auskommen, daß fast der halbe Flecken in die Luft geflogen. Darauf ift ein Succurs aus Ziegenhapn kommen, die Tillysche abgetrieben, die Gefangene und Beuten mehrentheils abgejagt und die Racht bis gegen Morgen mit Studen berausgeschossen, daß bepderseits in 300 Mann todt geblieben und viel verwundet worben. Des andern Tags hat sich Tilly mit der Juggerischen

und Altringerischen Armee, so kurz zuvor auch wieder in Heffen ankommen war, conjungiret. Wie sie nun alles, wo sie Meister sepn können, ausgeplündert, und daß sie im Land gewesen, gnugsame Vestigia und Anzeigungen hinterlassen, sind sie sämtlichen auf Fuld zugezogen."

Bon dannen wurde der General durch die Roth Frankenlands abgerufen. Dort hatte eben, 14. Oct., unter des Ronigs von Schweden Augen die schreckliche Megelei auf dem Marienberg bei Würzburg stattgefunden. Die Stadt zu entsetzen, war Tillys Absicht gewesen. "Dann als er, wie droben gemeldet, mit der . Fuggerischen und Altringerischen Armee fich conjungirt, beneben demselben im Stift Fulda angelanget und des Königs Progressen in Franken vernommen, bat er entschlossen, sich vollends mit ber Lothringischen Armada zu conjungiren, um also den Entsat ins Werk zu richten. Bu foldem End den 7. Oct. bep Fuld General-Rendezvous gehalten und bas Bolf ihres Gelübds erinnern laffen. Damals hat sich befunden, daß die Tillpsche Armee in 182 Cornet Reutern und einer ftarten Anzahl zu Jug bestanden. Die Seffice haben sich indes sehr ftill gehalten und nicht viel sehen laffen, auffer daß bepbe Parteyen bisweilen einander auf der Mauseren ertappt und die Reste gegeben. Den 9. Dct. ift Tillo von Fuld aufgebrochen, deme der Abt von Fuld, wegen besorgenden Ueberfalls, mit einer geringen Hofftatt gefolget und den 12. dieses zu und um Aschaffenburg zu dem Lothringischen Bolf, welches in 12,000 Mann fiark kurz zuvor daherum angelanget war, gestoffen, daselbst fich wieder gelägert und alles permeintlich wol versehen und angeordnet."

Die Bereinigung mit den Lothringern erfolgte bei Miltenberg. In Gewaltmärschen wurde das Unmögliche geleistet, obwohl die Leute halb nackend, dem Verschmachten nahe. Tausende blieben unterwegs liegen oder verloren sich. Aber für den Entsay kamen sie zu spät. "Nachdem nun der Graf von Tilly zu seinem Intent, Würzburg zu entsepen, nicht gelangen, auch sonsten derzeit wenig wider die Schwedische ausrichten können, hat er einen Theil seines Kriegsvolks hin und wieder in Guarnison verlegt und die Passe start beseget. Er hat zwar auch an den Grasen von Hanau begehren lassen, daß er zu den 3 inliegenden noch 4 Compagnien Bolt zu besto besserer Berwahrung selbiger Stadt einnehmen sollte; aber der Graf hat sich darzu nicht verstehen wollen. Darauf ist Tilly bey Seligenstadt über den Mayn gesogen und hat seinen Marsch nach der Bergstrassen gewendet. Rurz hernach hat theils seines Bolts sich mit List des Städtleins und Schlosses Bobenhausen, so dem Grafen von Hanau-Bußsweiler zuständig, bemächtiget, eine starte Besatzung hineingeleget und den Bürgern mit plündern und anderm Unsug großen Uebersdrang angethan."

Während Gustav Adolf seinen Siegeszug nach bem Rhein fortsette, nahm Tilly eine Seitenbewegung vor; Rothenburg an der Tauber und Windsheim fielen in seine Gewalt, "und ift er darauf den 18. Now mit seiner ganzen Armee vor der Stadt Nürnberg ankommen und von selbiger viel Proviant und Geld begehret, so ihm aber alles abgeschlagen worden, worauf er sein Bolf rings um die Stadt geleget, also, daß es Auseben gewonnen, als wann er mit Gewalt etwas zu tentiren Vorhabens ware, wie er dann fast täglich Rendezvous gehalten und sein Boltjusammengeführet, auf welches die in ber Stadt zur' Gegenwehr sich gefast gemacht und mit allem Fleiß an ihren Fortificatione-Werken gearbeitet, also daß in weniger Zeit ein Groffes ver= richtet worden. Damit man auch, so weit als möglich, den Feind von der Stadt abhalten möchte, hat des Grafen von Solms Bolt, so ber Zeit zu Ihrer Königl. Maj. zu Schweden Diensten geworben worden, stetigs zu Rog und Jug mit ihme scharmugiret, sich als neu geworben Bolt sehr wol gehalten und dem Feind groffen Abbruch gethan, wie dann unter andern ein Herr von Slawata erschossen und etliche vornehme Officirer von ihnen gefangen, auch sonften eine gute Anzahl Soldaten erlegt worben. Go hat man auch auf den Thurmen und Baftepen fein Pulver gesparet, sondern so oft die Tillpsche Trouppen sich seben laffen, tapfer Feuer unter fie gegeben und dem Augenschein nach ziemlichen Schaden gethan. Es wurden unter mahrender Tilly= schen Blocquirung in der Stadt neben dem geworbenen Volf die Bürger und alle Mannschaft, was 18 Jahr und drüber alt mar,

Borsat zur Defension vermerket, auch zu einer Belägerung keine sonderliche Bereitschaften hatte, hat er seine Armee in zwey Theil getheilet, deren der eine auf Lauf nach der Oberpfatz und förters auf Böhmen, der ander aber wieder zurück auf Gunzenhausen und Donauwerth zu den Abzug genommen, und K solcher Aufbruch so goschwind zugangen, daß sie auch etliche Pagage-Wägen, viel abgestochene Kälber, wie auch viel Rind- und Wastvieh im Wald hin und wieder, sa auch da sie ihre Quartier gehabt, die Tische gedeckt und Essen und Trinken darauf stehen lassen und sich bep der Nacht darvon gemacht; die Ursach solcher Ettsertigskeit hat man nicht wissen können."

Heilbronn zu entsetzen vermochte Tilly nicht. "Darauf hat er die Anspachische Bestung Wilsburg ihme einzuranmen oder an deren Statt Erapscheim, Anspach und Roth ihm zu geben inständig begehret. Welches ihm zwar eine Zeitlang verweigert worden; aber endlich, als er nicht nachlassen wollen, sondern allerley Bedrohung, da man ihm nicht zu Willen würde, gesbrauchet, ist gedachte Vestung Wilsburg ihm mit Accord übersgeben und 300 Tillysche unter einem sungen von Pappenheim hineingelassen worden."

Ju Rördlingen, 31. Dec. 1631, erhielt der General Kunde von der in Wien vorgegangenen Veränderung und daß Wallenstein das Commando der kaiserlichen Armee übernommen habe. Sosort schrieb er an den Collegen: "Ich habe gern und um so lieber das gehört, weil ich dadurch einer großen Bürde und schwerer Arbeit enthoben werde." Borber schon hatte der Kaiser sein im Reich beschäftigtes Volk von Tillys Armee abgerusen. Böhmen war gefährdet. Im halben Dec. trat Gallas, der Generalwachtmeister, mit 10,000 Mann den Marsch dahin an. Demnach verbleibe, schreibt Tilly, im Reich nur ein geringes Volk im schlechtesten Justand und zu schwach für nachdrücklichen Widerschand. Eben hatte der Herzog von Lothringen die plögliche Abführung seiner Truppen beschlossen. Weder Tilly noch Altringer wußten darum, dis der Herzog, von einem Besuch in München zurückgesehrt, zu Donauwörth ihnen seinen bevorstehenden Abzug

ankundigte. Um Ende des J. 1631 soll Tilly nur mehr 5 bis 6000 Mann gehabt haben, nur daß die Mittel, fich zu recrutiren, ihm nicht fehlten. "Der Bischof von Bamberg hielte bey dem Bergogen in Bapern fart an, bag er burch ben Grafen von Tilly ihm wider die Schwedische mit hulf bepspringen und fie aus seinem Stift wieder vertreiben wollte, worauf ber Bergog in Bapern besagtem Tilly, der damals mit einem Theil feincs Rriegevolfe zu und um Nördlingen gelegen, Ordinang gegeben, daß er das Ligistische Bolt zusammenfähren und darmit in das Stift Bamberg wider ben Schwedischen Feldmarschall anziehen follte. Derfelbige nun bat foldes ins Bert ju fegen fich nicht gefäumet, sondern alebald bas Bolt aus allen Guarnisonen nach ber Oberpfalz beschrieben; er selber ift nach Amberg marschirt, allda ber Bischof von Bamberg auch angelangt und sich mit ihm Darauf hat Tilly baselbst und zu Neumark sein Ariegsvolk zusammengeordnet und alle Sachen zum Fortzug fertig machen laffen. Ift alfo, nachdem et zu besagtem Reumark General-Rendezvous gehalten, mit der ganzen Armee (welche in 20,000 Mann, darunter über 8000 Baperisch Ausschuß, so unter die Regimenter vertheilet waren, bestanden), 22 Studen Geschüt und andern Kriegsbereitschaften gegen-Rürnberg fortgezogen, bie Städtlein Altdorf, Lauf und andere, so in 3 und 4 Meilen von gebachter Stadt abgelegen, eingenommen und mit Gnarnison beleget, hernach auf Forchbeim fortgerucet.

"Als nun der Feldmarschall Guftav Horn in Bamberg von solchem seinem Borhaben verständiget worden, hat er zum Widerskand allerhand angeordnet. Demnach nun den 28. Febr. Nachsmittags die Tillpsche mit etlichen Reutern in einem Busch nahe an der Stadt sich sehen lassen, und der Feldmarschall horn dessen berichtet worden, hat er sobald allem bey sich habenden Kriegswolf, sich in guter Bereitschaft zu halten und ihre Posten wot in Acht zu nehmen, andesohlen; den Grasen von Solms hat er an die Renterwacht, zu verhindern, daß selbe mit dem Feind sich reinlassen möchte, geschicket, selber aber um die Retranchement geritten und angetrieben, daß die Derter, so noch nicht ganz geschlossen, schleunigst möchten versertiget werden. Inmittelst hat

er auch bem Baubiffinischen Regiment, welches bamals allein von allen Regimentern schon in die Stadt in die angeordnete Quartier gezogen war, durch ben Obristen Rochtisky Ordre geschickt, daß selbiges sich in Bereitschaft in den Quartieren halten sollte. Weil aber Rochtisky von Officirern niemand angetroffen, hat er die Ordre dem Obersten-Leutenaut Bülow durch einen Reuter geschickt, welcher es aber unrecht verstanden, und gemacht, daß das Regiment ins Feld gebracht und gar weit gegen das Holz, da die Tillysche sich sehen lassen, avanciret worden.

"Wie nun bald barauf ber Sowedische Feldmarschall selber zu der Reuterwacht hinaus fommen und bemeldtes Regiment so weit im Feld avanciret für ihm befunden, hat er sobald vermerket, daß solches nicht allein gefährlich da ftunde, sondern auch Confusion verursachen wurde, wann es vom Feind gedrungen und mit Unordnung, wie hernach geschehen, zurückgetrieben würde. Derowegen er alsbald Ordinanz gegeben, daß es fich beffer zurud in die Borstadt retiriren sollte. Inmittelft weil man von ben Tillyschen noch nichts mehrers, als etliche disbandirte Reuter, so vornen an dem Gebolz sich sehen laffen, verspuren konnen, ift der Feldmarschall mit dem Grafen von Solms herumgeritten, den Regimentern zu Roß ihre Lärmpläge, wo fich ein jegliches hinzustellen hätte, anzuordnen, darüber die Parten, so er übers Waffer geschickt, den Feind zu recognosciren, zurückkommen und berichtet, daß der Feind mit der ganzen Armee avancire und der Stadt schon nahend sey. Derowegen er eilends dem Obrift-Leutenant Bulow Ordre geschicket, daß er sich vollends retiriren und hinter das Werk, welches vom Solmsischen Regiment noch nicht verfertiget, sondern daran noch gearbeitet worden, stellen sollte, damit jene, so an dem Retranchement gearbeitet, defto mehr verfichert fepn mochten, welcher Orbre er zwar gefolget, doch also spat, daß die Tillpsche das Regiment im retiriren mit zween Regimentern in ben Ruden chargirt und in Unordnung gebracht, worüber dann die Solmsische Anecht, welche selbiges Drt bewahren sollen, in Confusion und Schreden gerathen und die Posten verlaffen haben.

"Db nun wol der Schwedische Feldmarschall, sobald er Bericht darvon bekommen, mit dem Grafen von Solms an tae-

selbige Ort geeilet, da der Feind eingebrochen, auch mit wenigen Rnechten, so man wieder wenden gemacht, ben Feind zu unterschiedlichen malen abgetrieben, die Posten wieder gewonnen, felbige mit Solmfischen und Muffelischen Anechten (dann man die alten Regimenter von ihren Posten, so in der rechten Stadt und der andern Vorstadt noch gewesen, so bald nicht hat können herbringen) besett, hat doch foldes alles nichts helfen wollen, sondern sobald gedachter Feldmarschall sich gewendet und anderer Orten auch nöthige Anstellung thun wollen, haben sie die Posten wieder verlaffen, auch endlich gar über die Bruden in die Stadt gefichen, ungeachtet was er, sowol ihr eigener Obrifter, der Graf von Solms (welcher darüber in ein Bein geschoffen worden) sie von der Flucht abzuhalten und wieder an den Feind zu bringen fich bemühet: ift also ein Regiment von dem Tillpschen Fugvoll über die Brude in die Stadt hinein gedrungen, welches aber der Schwedische Feldmarschall mit wenig Musquetirern vom Thurnifden Regiment, auf welche die Schwedischen Musquetirer bald gefolget, mit bemelbter Tillpfchen ziemlichem Berluft, jurudgetrieben und der Bruden sich wieder bemächtiget, auch darauf dieselbige abwerfen und so lang scharmuziren lassen, bis ber Troß vorausgeschafft und alle Stud in die Schiff gebracht, benebenst so viel Ammunition, als die Schiff tragen mogen, eins geladen worden. Es sepnd bey diesem Einfall der Schwedischen über 300 geblieben, gleichwol aber auch an der Gegenseiten ein ziemliche Anzahl aufgetieben worden, barunter ber Graf von Sulz; ein Crabaten-Obrister und andere Officirer geblieben.

"Nach solchem ift er mit dem Fußvolf und Baudiffinischen Regiment samt den Dragonern (welche aber vom rechten Weg im Finstern, weil die Nacht schon eingebrochen, als die Retirada geschehen, abkommen und auf Rizingen ihren Weg genommen) in guter Ordnung auf Estman marschirt und daselbst über die Bruden sich disseits des Maynstroms begeben. Die Tillysche Erabaten und Dragoner seynd zwar von sern gefolget, haben aber doch die Schwedische anzugreisen sich nicht sonderlich angestegen seyn lassen. Die andere Schwedische Regimenter zu Roß, so theils diffeit des Mayns, theils zu hallstadt und Remmern

ihre Quartier gehabt und auf diese Seiten bes Mapns herübergerudet, nachdem fie die Sallftabter Bruden, des Feldmarfdalls Ordre zufolge, ruiniret und verbrennet, find auf Sagfurt gangen. Derowegen auch der Feldmarschall, nachdem er die Eltmanische Bruden abwerfen laffen, mit seinen Trouppen fich dabin verfüget und die Armee, von welcher viel aus Furcht ausgeriffen, dasethft wieder versammlet. Dieweil aber den Tillpschen durch die Einwohner des Lants durch ben dorhandenen Borrath des Holzes aller Borfdub gethan worden, haben dieselbe die Bruden ju hallstadt alsbald wieder reparirt und sich mit etlich Regis mentern zu Rog binüber logirt, auch bep Beil, eine Meil Begs von haffurt, den andern Martii fich prasentiret. Darauf bann ber Keldmarschall eine Parten ausgeschiet, zu vernehmen, wo ber Feind, nachdem die Bruden ruinirt worden, in fo schleuniger Eil möchte überkommen feyn. Als nun selbige drey Tillpfche Gefangene mit fich zurudgebracht, bat ber Feldmarschall, bag 4 Regimenter bey Sallftadt übergerucket und wie selbe logirten, jugleich Bericht bekommen, auch ferner wegen ber Straffen, wie ihnen unvermerft benzufommen, nachgeforschet, und so viel erlangt, daß durch Gebolz und andere Wege ihnen benzukommen. Derhalben er fich auf solches mit der Reuteren aufgemacht und das eine Quartier Oberheyd, so eine halbe Meil von Bamberg abgelegen, darin das Blankartische und Jung-Merodische Regie ment gelegen, etwan zwo Stund vor Tag überfallen und solche zwey Regimenter (auffer 4 Compagnien, welche eine halbe Stund zuvor eine Convoy zu thun aufgebrochen waren) durch Schwert und Feuer ganz ruiniret und 2 Standarten befommen; bie andern fennd samt dem Eroß im Feuer geblieben. Die Crabaten, so in den Borquattieren gelegen, sepnd, ale sie foldes vermerket, Detausgerudet und theils fich in das Webirg begeben, beren viel niedergehauen, und ein Cornet von ihnen befommen worden; die abrige haben sich zu den Dragonern in das Dorf Staffelbach retirirt und daselbst ineben Rirchhof, welcher mit boben Mauren geschloffen, neben ben Dragonern begeben. Darauf der Schwedifche Feldmarschall sie durch Brand, weil er keine Musquetirer bep- sich gehabt, zu bezwingen vermeint; weil aber solches nicht

angehen wollen, die andere Tillpsche Quartier auch so nahe ansgelegen gewesen, daß leichtlich ein Succurs herauskommen könzuen, hat er sie lassen und also wiederum-auf Haßfurt und die verordnete Quartier gehen muffen.

"Den 4. Martii haben sich die Tillpsche abermals Rachmittags gegen 1 Uhr Ansangs bep Zeil sehen lassen, hernach
mit der ganzen Armee auf Haßfurt geruckt, sonder Zweisel wegen
des geschehenen Einsalls sich zu rächen. Dirweil aber der Schwedische Feldmarschall horn den Troß und Pagage vorhero nach
Schweinfurt geschickt, hat er mit der Armee mit guter Manier
und ohne Berlust eines einigen Mannes sich auch bahin retiritt,
in selbiger Stadt alle nothwendige Anstalt und Borschung gemacht und darin Carl horns gunzes Regiment, wie ingleichem
des Obristen Truchseß und des Grasen von Solms, zur Besahung
eingelegt und darauf die Reuteren auf eine halbe, eine ganze
und anderthalb Meil Wegs hinter Schweinfurt bequem in die
Dörfer logirt, mit dem übrigen Fußvolt aber sein, Quartier zu
Geltersheim genommen, allba auf des Feinds Intent sernere

Guftav Adolf in Person machte sich auf, seinem bedrängten General zu hulfe zu kommen. "Nachdem Tilly den Anzug des Ronigs vernommen, hat er seiner Zukunft zu erwarten nicht für rathfam gehalten, fondern alsbald alle Sachen zur Retirada angeordnet. Bu solchem End citirte er den 13. Martii alle umliegende Guarnisonen nacher Forchheim, hielt allda Rendezvous und wendete fich darauf mit seiner Armee gegen die Donau. Zween Tag aber zuvor hatte er seinen Quartiermeister mit einer fdriftlichen Ordinang, baraus, wo fein Marich bin gerichtet, zu seben war, auf Lauf geschickt; der wurde aber von etlichen Sowedischen Reutern unterwegens erschoffen und die bep ihm gefundene Ordinang J. Königl. Maj. zugesandt. Hierauf zog ber Graf von Tilly den 14. Martif mit der Armee auf Erlangen, binterlieffe Forchbeim und Bamberg mit Landvolk besetzt, schickte aber allen Borrath an Bein und Getreid, famt den beften Sachen, poran in die Oberpfalz; also daß es das Ansehen hatte, als wann er bas Bisthum Bamberg ichen allbereit gang für verloren

hielte und nicht mehr barein zu fommen gefinnet ware. Er Tillp schickte ben solcher seiner Retirada auch an ben Dbriften Gallas, so mit in 4000 Mann Rapserischen Bolks damals um Elnbogen in Bohmen fich befande, bag er auf bas eitfertigste mit folchen seinen Trouppen zu ihm beraus marschiren und mit ihm fich conjungiren wollte, wie bann auch hernachmals geschehen. Erlangen, welches 3 Mellen von Rurnberg gelegen, fiellte er all sein Bolk in Schlachtordnung, eilete hernach wieder mit groffen Tagreisen fort, bamit ihn die nachfolgende Schwedische Armee nicht erreichen möchte; aber sie tam ihm gar nahe auf die Bauben, wie hernach gemeldet wird. Dann an eben bemfelben Tag, als Tilly von Erlangen wegzoge, ructe ber Kon. Schwedische Felde marschall Guftav Sorn mit dem Vortrab auf Windsheim fort; dem folgete des andern Tags der König, bey dem dazumal General Bannier auch ankommen, mit der ganzen Armee, wie ingleichem Berzog Wilhelm von Beimar von Schweinfurt aus folgete.

"Den 19. Martii brach der König mit der ganzen Armee von Bindsheim auf, übernachtete zu Bilhermedorf, marschirte bernach des andern Tags bis nach Fürth, nabe an Nurnberg. Unterwegens kamen die zween junge Marggrafen von Anspach ihme entgegen und verblieben denselben Abend, 3. Maj. aufzuwarten, allda. Der Nürnbergische Rath versahe die Armee mit Proviant und Anderm nach Nothdurft." Mit Jubel wurde der Ronig, in beffen Gefolge ein Beer von 45,000 Mann, von den Rurnbergern empfangen. "Graf von Tilly wiche darauf immer zu-Der Rönig aber rud und nahme fein Retirada nach Bayern. sette ibm ftark nach, also, daß sie nicht mehr als zwo Tagreisen von einander maren, und wo die Schwedische Armee bes Abends hinkam, da war die Tillpiche den vorigen Morgen aufgebrochen. Hat also der Graf von Tilly mit seinem unzeitigen Zug in bas Bisthum Bamberg nichts anders ausgerichtet, als bag er ben Rönig dadurch irritiret und hernach mit der Retirada den Weg in seines eigenen Berrn Land und Berzogthum Bapern gewiesen und gleichfam felber bineingeführet.

"Denn als der König vermerkte, daß Tilly den Kopf nach Ingolstadt streckte, wendete er sich auf Donauwerth, und, nach-

dem er seinen Marsch ohn alle widrige Rencontre, wiewol durch ein zu Embuscada bequemes Land, und da der Feind immerzu auf ber linken Seiten, mit solcher Geschwindigkeit fortgesetet, baß er immer mehrentheils vorgewesen, kam er den 24. Martii für selbiger Stadt an, nahm sobald die Schanz auf dem Berg, welche die barin Liegende, weil sie noch nicht ausgemacht, durch einen nach der Stadt geführten Gang verlassen, ein, und ließ die Stadt und Pag auffordern. hierauf ließe herzog Rudolf Maximilian von Sachfen-Lauenburg, der etliche Kronbergische Cornet Reuter, über 8 Compagnien geworben Fuß- und eine Anzahl Landvolk darinnen hatte, dem Konig entbieten: er vor ihn nichts wufte, als Kraut und Loth und die Spit des Degens. Als nun Ihre Maj. diese Antwort empfangen, haben sie Stadt rundum diffeits der Donau belägert und alsobald die Stud theils auf ben Berg, theils hinunter gegen die untere Seiten ber Stadt bringen und dieselbe beschieffen laffen. Die in der Stadt antworteten ziemlich ftark mit Falkonetten, Doppelhaden und Dusqueten; sonderlich waren an der Donau über der Brücke drep Baufer, inwendig theils mit Holz, theils mit Salz bid belegt, wie auch etliche Blochbolzer nach einander geschichtet, in und hinter welchen eine ziemliche Anzahl Soldaten ftark und nach einauder Zeuer gaben. Auf diefe aber wurde auf des Königs Anordnung von der Sobe dermassen geschossen, daß sie nach einander übers Feld herausliefen, bis einer nach dem andern wieder bineingeschlichen und die Nacht über Tranceen gemacht, hinter welchen sie sich noch eine Zeitlang vermeint aufzuhalten.

"Wie die Schwedischen auf die Stadt angezogen, präsentirte sich vor dem Thor ein Compagnie Kronbergische Reuter, benen aber dermassen zugesetzt ward, daß sie sich in die Stadt retirirten, auch hernach neben andern Compagnien gar durch und auf die andere Seiten der Donau ins Feld begaben; zu diesen liesen die obgemeldte Soldaten in den drep gedachten Häusern ab und zu, die endlich die Reuter sich gar hinweg machten. Es versmeinte auch Berzog Rudolf Maximilian durch Ausfallen ansängslichen viel auszurichten; aber es wollte nicht glücken, und wurden die Seinigen mit Schaden wieder zuräckgeschlagen. Unterdessen

wurde von einem Thurm in der Stadt, so am Lederer-Thot ftunde, vornehmlich ftark Feuer gegeben und den Schwedischen ziemlicher Schaden zugefüget. Dieses abzuwenden ward das Gesschütz darauf gerichtet und besagter Thurm in weuiger Zeit dersmaffen durchlöchert, daß er den Belägerten zum schieffen nichts mehr taugete.

"Gegen Abend kam ein Geschrep aus, daß der Graf von Tilly mit seiner Armee, die Stadt zu entsesen, heranruckte, wie denn auch ein Anzahl Tillpsche Reuteren gesehen worden, welche vermuthlich von dem Tillpschen Bortrab gewesen. Ift auch nicht ohn, daß der Bergog von Sachsen der Bürger fiehentliches Bisten wegen der Hebergebung deswegen abgeschlagen, daß er sie versichert, daß der Succurs allernächft ware. Auf dieses Geschrep, der Stadt beffer zuzusepen, commandirte der König gegen Abend ben Dbriften Bepburn mit einer groffen Anzahl Musquetirer, ließ - denselben über die Wernig gehen, damit er also auf der andern Seiten gegen der Stadt sein beil versuchen sollte. hierauf horte man ungefähr um 9 oder 10 Uhren des Abends über die Brud Pagage und Reuter aus der Stadt marschiren. Auf welches der König aus Studen und Musqueten also sowol auf die Brude als auf die Stadt geschossen, daß es, weil die in der Stadt unterdessen auch nicht gesepret, erschrecklich zu boren gewesen. Nachdem nun den Belägerten nicht allein diffeit, sondern anch pon der andern Seiten der Wernig gegen die Donau-Brude von dem Obriften Bepburn hart zugesetzet wurde, und sie wol saben, daß sie die Stadt nicht halten könnten, ginge des Morgens in der Dammerung der Herzog von Sachsen mit dem ben fich babenden Tillyschen Bolf über die Brücke hinaus, ba denn wieder auf das Heftigste von bepden Theilen auf einander geschoffen wurde, also daß die Ausziehende trefflich durch die Brenn laufen muften. Auf hepburn tamen auch etlich hundert und versuchten an selbigem Ort mit Gewalt durchzubrechen, wurden aber alse empfangen, daß in 300 auf der Wahlstatt liegen blieben und ein groffer Theil gefangen wurde.

"Bep so gestalten Sachen brachen die Schwedischen in die Stadt ein, haueten nieder, was sie noch von den Tillpschen au-

trafen; aber ber Bürger wurde geschonet; doch musten sie in ber Furie auch mider Ihrer Majestät Willen die Plüpderung ausstehen. Der König commandirte alsbald die Dragoner, beneben etlichen Trouppen Reutern, dem Feind nachzueilen: aber selbiger salvirte sich unterdessen, weil die Pforten geöffnet, und damit man hinüber konnte, geraumet wurden; doch gleichwol wurden noch viel Gefangene von ihnen zurückgebracht, welche nachmals por der Stadt an den neuen Schauzen, die der König zu machen angeordnet, axheiten muffen. Von den Tillpichen murden in und um die Stadt und auf der Bruden über 500 Todte gefunden, so alle in die Donau begraben worden. Sonften sind in der Stadt 8 Stud Geschüß, etliche tausend Sad mit Getrepd und in 3000 Scheiben Salz gefunden worden. Ift also diese Reichse Stadt, nachdem sie in die 25 Jahr lang unter Bayerischer Gewalt gewesen und harte Drangsal wegen der Religion und ans bers erlitten, durch J. Kon. Maj. zu Schweden wieder befrepet und in porige Libertät gesetzend bas Exercitium Augspurgischer Confession wieder eingeführet worden, und hat solche Eroberung allenthalben in Bayern und Deftreich, weil nunmehr dem König der Paß, in besagte Länder zu kommen, dadurch geöffnet, groffe Furcht und Befturzung verursachet.

Demnach nun der Obriste Redwein mit seinem Regiment zur Besatung in die Stadt geordnet, zog der König mit dem übrigen Bolk wieder sort, dem Grasen von Tilly nachzusetzen. Derselbe hatte sich um das Städtlein Rain am Lech gelägert, und war der Herzog in Bapern mit vielem Landvolk zu ihm gestossen, in Willens, den Paß daselbst über den Lech zu verwahren, das mit der König nicht in Bapern kommen könnte, wie sie denn zu solchem End alle Ort an selbigem Fluß bis an Augspurg kark besest und die Brücken abgeworsen. Bey diesen Dingen muste die Stadt Augspurg über die bishero erlittene Religionsbedzängnissen auch wieder einen harten Strudel ausstehen: denn nachdem den 15. Martii sechs Fahnen Baperisch Kriegsvolk eingenommen und mehrentheils den Evangelischen Bürgern und Einwohnern einquartieret, und das ganze Commando der Soldatesca übergeben worden, wurden daraus Tag und Nacht starke Bereitschaften zum

Widerstand gemacht, auch bald darauf noch 12 Fahnen und 2 Cornet eingelassen, das Geschüß auf die Wäll geführet, aussen und innen mächtig geschanzet, viel schöne Häuser, Gärten und Gebäu vor der Stadt eingerissen, verbrennet und ganz ruinirt, mit höchstem Schaden der Evangelischen Bürgerschaft, welche auch darauf gänzlich desarmirt und von der Baperischen Soldatesca sämmerlich tribuliret worden, auch an Spotte, Dräu- und Scheltworten so viel hören, dulden und leiden müssen, daß sie alle Tag und Stund der Plünderung und des Todtschlagens sich befaheten.

"Unterdessen haben die Schwedische an der Donau Trouppenweis hin und wieder ihr heil versuchet und sehr vieler Ort
sich bemächtiget. Das ganze Bisthum Augspurg disseit des Lech,
wie auch die am Donaustrom liegende Derter von Ulm bis unter
Donauwerth, 13 Meilen Wegs lang, ingleichem viel andere
Städte und Pässe, darunter die vornehmsten Städt und Schloß
Günzburg, Elchingen, Gundelsingen, Lauingen, Höchstätt, Dillingen, Wemdingen, Kirchberg, Pappenheim, Lichtenau und
andere samen in des Königs Gewalt, und wurde grosser Borrath an Getrepd, aber wenig Wein darin gefunden. Die Solbaten machten stattliche Beuten, versauften Pserd und ander Bieh
um ein schlecht Gelb; Vett, Leinwand, Kupfer, Jinn und anderer
Hansrath wurde sast nichts geachtet, und ging es zu, wie vor
biesem in der Psalz.

"Als nun der König gesehen, daß die Bayerische sich um Rain, wie obgedacht, gelägert und sich hie und da zu verschanzen ansingen, schlug er sich disseit des Lech, etwa zwo Stund von Rain gegen dem Bayerischen Läger, um Monheim nieder, und ob es wol das Ansehen hatte, als wenn ohne Berlust vieles Volks den Bayerischen nicht beyzusommen seyn würde, sonderlich weil sich etliche Regimenter von denselben stracks gegenüber in ein Gehölz gelegt und basselbe etlichermassen verhauen hatten, war der König doch darauf bedacht, wie er sein Vorhaben mit Ernst sortsehen und mit der Armee über den Lech sommen möchte. Als er nun zu solchem End alle Gelegenheit daherum steissig besichtigt, wurde er einer Arümme gewahr, da das User etwas hoch war und sast einer Peninsel sich vergliche. An diesem Ort

ließ er den 3. April 3 Batterepen, als zwo an beyden Enden und eine in der Mitten auswersen und solche mit einem Restranchement zusammensassen. Hierauf wurde eine grosse Anzahl grosse und kleine Stück plantiret und damit Kreuzweis auf das Heftigste auf vorbesagtes Holz gespielet, auch mittlerweil eine Brück über den Lech geschlagen, daran den 3. April die ganze Nacht wie auch den solgenden Tag über gearbeitet wurde, und damit diesenige, so daran arbeiteten, ihr Werk ungehindert sortsesen, auch der Feind nicht sehen könnte, was man eigentlich vorhätte, ließ der König nicht allein unaushörlich auf das Holz schieffen, sondern auch an der angesangenen Brücken den ganzen Tag über von Pech und andern rauchenden Materien einen grossen dicken Rauch machen.

"Als nun die Brud verfertiget, welches den 5. April gefchehen, schickte ber Konig 300 Fintander (deren jedem 10 Reichsthaler verfprocen worden) hinüber, welche mit groffer Bebendigteit eine Schanz aufgeworfen. Die Baperische spielten zwar fark darauf von einer vor gedachtem Gehölz gemachten Batterey, fielen auch drepmal drauf an, konnten aber doch nichts ausrichten. Wie nun, sowol nach als vor, der König mit dem Schieffen aus groben Studen (daben er denn selbsten in Person ben 60 Schuß verrichtet) auf das Gehölz immer fort ernftlich anhalten liesse, ward dadurch ein schreckliches Donnern, auch ein solch Rrachen in dem ermähnten Holz verursachet, als wenn viel Holzhauer zugleich darin arbeiteten: denn viel Bäume und Aeste darniedergeworfen wurden, dahers das im Wald fich befindende Bayerische Bolk nicht allein von den Schwedischen Studen, welche ihnen in Fronte und Flanco heftig zusesten, sondern auch von gedachten fallenden Baumen und Aesten groffen Schaden empfinge.

"Demnach nun bey solchen Dingen der König mit der Armee anfing hinüberzusegen, auch unterhalb der gemachten Brücken die Reuteren eine Furt durch bas Wasser same- und mit den Tillyschen, deren etlich Trouppen sich aus dem Wald herfür gethan, aber bald wieder zurückgeschlagen waren, zu scharmüßiren ansingen, unter solchem Berlauf aber der Graf von Tilly mit einem Schuß durch das dicke Theil des rechten Schenkels tödtlich verwundet, Altringer mit einem Schuß am Kopf gestreist und übel beschädiget, auch etliche andere vornehme Officirer neben über 600 gemeinen Soldaten gar niedergemacht wurden, riethe der Berzog in Bayern, man sollte die Retirada für die Hand nehmen, welches denn auch die andere hohe Officirer für rathsam hielten. Darauf war des Abends erstlich die Pagage, wie auch meistentheils Todte auf Wägen sortgeführet; hernacher in der Nacht brache die übrige Armee auf und retirirte sich mit groffer Consusson auf Rendurg und Ingolstadt. Tilly wurde auch nach Ingolstadt gebracht. Unterwegens war er sehr matt und schwach, also, daß man zu mehrmalen vermeinte, es würde ihm die Seel aussahren; aber er ist etliche Tag hernach, nachdem ihm vier Schiefer aus dem Bein genommen worden, und er unsägliche Schmerzen erkitten, zu gedachtem Ingolstadt gestorben."

Tilly, tödtlich verwundet, hütete das Krankenlager zu Ingolfadt in dem Haufe des Ictus Arnold Rathe. In ben erften Tagen bammerte noch Hoffnung, sie verschwand, aber ungebrochen Wieb des Mannes Geift. Ihn beschäftigte unausgesetzt bie Lage bes heers, das immer noch so ftark wie zuvor, da bei Rain kein eigentliches Treffen vorgefallen war. Aber der Führer fehlte. Das zu ersegen, schrieb ber Sterbende wiederholt an Ballenftein, auf daß biefer den Aufbruch der mehrmals verheißenen Sulfe be-Ichleunige. In bem Brief vom 23., dem vorletten, so viel man 'weiß, meldet er bie Einnahme von Augsburg durch die Schweden. Er beflagt die täglich wachsende Gefahr, die faum bringender, heftiger fein könne, und daß das romische Reich dem Untergang nabe sei, wenn nicht eilige Bulfe tomme. Er bittet alles Fleißes und inständig, Wallenstein möge eilen so viel möglich, wolle sich baran nicht hindern noch abhalten taffen. Roch am 25. April proteftirte Citty burch Schreiben an Guftav horn nachbrucklich gegen eine von den Schweden begangene Betlegung bes Bolferrechts. Es ist das legte Schreiben von seiner Hand. Rein Wort, kein Bug verrieth ben Schmerz, den er nach dem Urtheil ber Sach-Verftandigen ju leiden hatte. Ueber seinen Rachluß hatte er bereits 1625 zu Gunften seines Bruderesohns, des Grafen Werner verfügt. Die taiferliche Schentung von 400,000 Replr., auf

einige Aemter bes Fürstenthums Calenberg angewiesen, blieb unbeachtet, weil de schwedischen Gefandten auf dem Reichsfriebenscongreß von Tillys Morden und Brennen in den Braunfdweigischen Landen viel Aufhebens machten. Gben so scheinen des Feldherren Bemühungen, seinem Reffen zum Befit ber Luxems durgischen Herrschaft Durbuy, welche das Erbe der Dorothea von Deftreich (S. 368) gewesen, zu verheifen, unbeachtet geblieben gu sein. Eine toftbare, reich mit Diamanten verzierte Salstette, Geschent der Jufantin Isabella, hatte er gleich bei deren Empfang . der heiligen Jungfrau in Altenstting geweihet. Dahin gab er auch, als Stiftungscapital für eine tägliche Weffe, die tausend Rosenobel, so die Stadt hamburg unerwartet ihm dargebracht. Andere Geschenke hat er nie angenommen. Ersparnig mogen die 60,000 Riblr. gewesen sein, fo er Berbend, der Sage nach, den noch übrigen Goldaten der vier Regimenter, welche bei Breitenfeld mit ihren Leibern ihn gedeckt hatten, vermachte. Wenn fein Rurfarft jum Somerzenlager fam, um in ben letten Stunden dem treuen Diener Trost zuzusprechen, dann vernahm er jedesmal den warnenden Rath: "Regensburg, vor allen Dingen Regensburg!" (festhalten).

In der Abenddammerung des 30. April 1632 fabite ber greise held die Annäherung der Todesftunde. Er mahnte den Beidtvater, für ben letten Kampf ihm jene Borte zuzurufen, in welchen er am liebsten sich erbaute: Domine in te speravi, non confundar in acternum. Er forderte den Reffen Werner an fein Bett, reichte ihm die Rechte, legte fie segnend auf das theure Haupt. Auch ein anderer Reffe, der Sohn der in erfter Che an Jobst Beinrich von Bigleben, Bicomte von Espigny (Ronigs Sächsische Adelshistorie kennt ihn nicht), vermählten Schwester Zillys, Frau Margarethe von Schwarzenberg, und der Generalcommiffair Ruepp, in des Generals Feldzügen beffen fleter Begleiter, traten jum Bett, vernahmen bie an Ruepp gerichtete Empfehlung von Tillys Dienerschaft. Es trat die feierliche Stunde ein, faste den Greis wie mit kalter hand, seine Angen, zur Seite gewendet, foienen einigen Schreden anzubeuten. Der Beichtvater erhob bas Crucifir, spracy: Domine in te speravi, non confundar in

vie Augen auf, seine Blicke suchten das Erneistr, ein Lächeln schwebte auf seinen Lippen und die Seele war entstohen. Wie Tilly jederzeit gewünscht hatte, fand der Leib seine Ruhestätte zu Altenötting in Unser Lieben Frauen Gnadenkirche.

"Bir haben den edlen Mann begleitet," fagt fein Biograph, dem feiner gleich, Onno Rlopp, "wir haben den edlen Mann begleitet auf seinen Beeredzügen von der Iller den Donaustrom hinunter nach Deftreich, sind mit ihm gezogen von da nach Bohmen und nach Prag. Wir haben ihn den Main hinab fein Banner tragen sehen an den Rhein, wo Sieg auf Sieg an ibu Ach bindet. Wir find weiter ihm gefolgt nach dem heffenlande, nach Weftphalen, in den niederfächsischen Rreis. Wir haben ibn dort siegreich zugleich und mild jahrefang verweilen seben. Wir find mit ihm gegangen nach Regensburg, haben gehört, wie der friedensbedürftige Greis gedrängt murde, den Dberbefehl, den Sous des deutschen Baterlandes zu übernehmen gegen Soweden. Bir haben ihn abermale dort gesehen, thatig, emfig, und doch mit aller Thatfraft, aller Umsicht, nicht mehr fabig, fremde Fehler wieder gut zu machen, und bas treulos dem Jüngern zugewandte Glud wieder an seine Fahnen zu binden. Bir haben vor allen Dingen ihn kennen gelernt in dem brennenben Dagbeburg, haben gesehen, wie selbst er bas bollenartige Stratagem seines Gegners nicht durchschaute, noch weniger ahnte, wie weit daffelbe auch für ihn personlich sich erftrede. Wir haben ibn begleitet in die Schlacht von Breitenfeld, die verderblichfte, die unheilvollfte, die je in Deutschland ift geschlagen worden. Wir haben ihn begleitet auf seiner Flucht, jum erstenmal im dreiundsiebenzigsten Jahre seines siegerfüllten Lebens. gesehen, wie er mannhaft biesen Schlag erträgt, wie er bann noch wieder die lette Rraft zusammenrafft. Es ift vergeblich. Unglud und Berrath umlauern ihn von allen Seiten. Wir haben gesehen, wie auch das ihn nicht bricht, wie trop allebem ber Greis mild und gutig bleibt wie zuvor. Wir haben gesehen, wie er ben letten Kampf wagt gegen den fremden Ronig jum Sout seiner zweiten heimath, wie endlich ihn die Todesfingel trifft,

wie mit ihm die Saule des alten Reichs beutscher Ration que sammenbricht. Wir haben niemals diesen Dann abweichen seben von der Bahn des Rechtes und der Ehre, der Milde und der Menschlichkeit. Und diesen selben Mann, einen ber edelften, die der deutsche Boden je getragen, hat dieselbe deutsche Nation, deren Borkampfer, deren Souser, deren Schwert er mar, beladen mit ihrem Saffe. Derselbe Mann, der mahnend und warnend fiets seine Zeitgenoffen hinweift auf den Werth eines ehrlichen Namens vor ber Nachwelt, berfelbe Mann fieht in ber traditionellen Ueberlieferung, welche ein großer Theil der deutfcen Ration Geschichte nennt, da wie ein Bütherich, ein Bofewicht, ein Ungeheuer, das mit frevler Luft seine Augen weibet an dem Mord. Derselbe Greis, der in dem brennenden, einftürzenden Magdeburg schüßend seine Sand ausbreitet über Kinder und Frauen, rettend, helfend, überall selber ordnend und wachend, wo noch etwas zu erhalten, zu bewahren ift - berselbe Mann wird in der traditionellen Ueberlieferung der deutschen Ration ber muthwillige Berberber dieser Stadt genannt, einer Stadt, die zu retten Niemand mehr bestissen war als er !" Des großen Feldherren Charafteristif zu vollenden, will ich noch erinnern, daß er die von dem Raiser ihm angetragene fürftliche Würde verbat und dem faiserlichen Secretair Gereon 500 Thaler gab, damit er das Diplom nicht ausfertige.

Dem hehren Schatten der würdigste Gegensat ift sein steter Wassenbruder, Gottsried Heinrich von Pappenheim, der unstertsiche Held. Als einen der wenigen Helden der katholischen Partei in dem großen deutschen Krieg bezeichnet ihn Hormapr im Jahr 1838. Mit welch überschwenglichen Lobsprüchen würde zwamzig Jahre früher derselbe Hormapr, die Windsahne, diesen Helden überschüttet haben! In verwandtem Sinn äußerte einst E. M. Urndt vor seinen Zuhörern in Bonn: "Obgleich Katholif, war Eugenius von Savoyen doch ein ziemlich guter General." Die Grasen von Pappenheim haben ihr eigentliches Stammhaus Kalten im Herzen von Alemannien, im Umfang des Stists Kempten, und entlehnen demselben den ursprünglichen Ramen Marschalt von Calatin, unter welchem sie in Urfunden von 1193 und 1207

aeternum. Ueber diesen Worten sching nochmals der Sterbende die Augen auf, seine Blicke suchten das Erucifix, ein Lächeln schwebte auf seinen Lippen und die Seele war entstohen. Wie Tilly jederzeit gewünscht hatte, sand der Leib seine Ruhestätte zu Altenötting in Unser Lieben Frauen Gnadenkirche.

"Bir haben den edlen Mann begleitet," fagt fein Biograph, dem keiner gleich, Onno Rlopp, "wir haben ben edlen Mann begleitet auf seinen Heereszügen von der Juer den Donaustrom hinunter nach Deftreich, sind mit ihm gezogen von da nach Bobmen und nach Prag. Wir haben ihn ben Dain hinab sein Banner tragen sehen an den Rhein, wo Sieg auf Sieg an ibn Ach bindet. Wir find weiter ibm gefolgt nach bem Beffenlande, nach Westphalen, in den niederfächsischen Rreis. Wir haben ibn dort siegreich zugleich und mild jahrelang verweilen seben. Wir find mit ihm gegangen nach Regensburg, haben gehört, wie der friedensbedürftige Greis gedrängt wurde, den Dberbefehl, den Schut des deutschen Baterlandes zu übernehmen gegen Soweden. Wir haben ihn abermale dort gesehen, thatig, emsig, und doch mit aller Thatfraft, aller Umsicht, nicht mehr fähig, fremde Fehler wieder gut zu machen, und das treulos dem Jüngern zugewandte Glud wieder an seine Jahnen zu binden. Wir haben vor allen Dingen ihn kennen gelernt in dem brennenden Magdeburg, haben gesehen, wie selbst er bas hollenartige Stratagem seines Gegners nicht durchschaute, noch weniger ahnte, wie weit daffelbe auch für ihn personlich sich erftrede. Wir haben ihn begleitet in die Schlacht von Breitenfeld, die verderblichfte, die unheilvollfte, die je in Deutschland ist geschlagen worden. haben ihn begleitet auf seiner Flucht, zum erstenmal im dreis undsiebenzigften Jahre seines siegerfüllten Lebens. Wir haben gesehen, wie er mannhaft diesen Schlag erträgt, wie er dann noch wieder die lette Kraft zusammenrafft. Es ift pergeblic. Unglud und Verrath umlauern ihn von allen Seiten. Wir haben gesehen, wie auch bas ihn nicht bricht, wie tros allebem ber Greis mild und gutig bleibt wie zuvor. Bir haben gesehen, wie er ben letten Kampf wagt gegen den fremden König zum Schus seiner zweiten heimath, wie endlich ihn die Todeskugel trifft,

wie mit ihm die Saule des alten Reichs beutscher Ration que sammenbricht. Wir haben niemals diesen Mann abweichen seben von der Bahn des Rechtes und der Chre, der Milde und der Menschlichkeit. Und diesen selben Mann, einen ber edelften, die der deutsche Boden je getragen, hat dieselbe deutsche Nation, deren Borkampfer, deren Schüger, deren Schwert er mar, beladen mit ihrem Saffe. Derselbe Mann, der mahnend und warnend stets seine Zeitgenossen hinweift auf den Werth eines ehrlichen Namens vor der Nachwelt, derselbe Mann fieht in ber traditionellen Ueberlieferung, welche ein großer Theil der deutfcen Ration Geschichte nennt, da wie ein Butherich, ein Bosewicht, ein Ungeheuer, das mit frevler Luft seine Augen weibet an dem Mord. Derselbe Greis, der in dem brennenden, einfturgenden Magdeburg schügend seine Sand ausbreitet über Rinder und Frauen, rettend, helfend, überall selber ordnend und wachend, wo noch etwas zu erhalten, zu bewahren ift - berselbe Dann wird in der traditionellen Ueberlieferung der deutschen Nation der muthwillige Berderber Dieser Stadt genannt, einer Stadt, die zu retten Niemand mehr bestissen war als er !" Des großen Feldherren Charafteristif zu vollenden, will ich noch erinnern, daß er die von dem Kaifer ihm angetragene fürstliche Würde verbat und dem faiserlichen Secretair Gereon 500 Thaler gab, damit er das Diplom nicht ausfertige.

Dem hehren Schatten der würdigste Gegensat ist sein sieter Wassenbruder, Gottsried heinrich von Pappenheim, der unstertsliche held. Als einen der wenigen helden der katholischen Partei in dem großen deutschen Krieg bezeichnet ihn hormayr im Jahr 1838. Mit welch überschwenglichen Lobsprüchen würde zwanzig Jahre srüher derselbe Hormayr, die Windsahne, diesen helden überschüttet haben! In verwandtem Sinn äußerte einst E. M. Urndt vor seinen Zuhörern in Bonn: "Obgleich Ratholif, war Eugenius von Savopen doch ein ziemlich guter General." Die Grasen von Pappenheim haben ihr eigentliches Stammhaus Kalten im herzen von Alemannien, im Umfang des Stists Rempten, und entlehnen demselben den ursprünglichen Ramen Marschalt von Ealatin, unter welchem sie in Urfunden von 1193 und 1207

vorfommen, während 1144, 1150, 1165, 1180, 1197, 1234, 1298 Marschalle von Pappenheim genaunt werden. Bielleicht daß unter dem Ramen von Calatin das gange Gefchlecht, einschließlich ber Marschalle von Juftingen, Lichtenberg, Biberbach, Elgan, Lauterborn, Bertingen und Sobenreichen zu verfieben, mabrend den Ramen Pappenheim der hauptzweig führte. Daß auch die von Rechberg deffelben Ursprungs seien, ift wohl behauptet worden, burfte aber manchem Zweifel unterliegen. Die Sage nennt den Calatin "Beinrich von Rempten" als diefes Gotteshauses Bafallen, und berichtet, der Bergog von Schwaben habe ibn zum Buchtmeifter feinem einzigen, an Raifer Dtto bes Gtogen Doflager als Edelfnabe dienenden Sohnlein beigegeben. Oftermorgens ber Raiser mit allen seinen Fürften in das Munfter gezogen und unterdeffen zum Gaftmahl die Tische bereitet murben, habe der Edelknabe, der langen Faften mude, den auf des Raisers Tisch bestimmten weißen Ruchen genommen und auf-Der Eruchses aber mit seinem Stab habe ben garten -Anaben geschlagen, daß ihm Haar und Haut blutig wurden, barob habe der Calatin des Truchseffen Schadel wie ein Gi gespaltet und fei beshalb vom Raifer, trop des heiligen Tages, jum Tod verurtheilt worden, worauf der Pappenheim den Raifer fühn am Bart erfaßt und boch empor gehoben, des Willens, ibn aus dem Fenfter ju schleudern. Go habe et fich die Gnade erzwungen, aber des Raisers Angesicht sei ihm bei schwerftem Tod verboten worden. Wenig Jahre darauf habe der Abt von Rempten ihn bei Strafe der Lebensuntreue jum heer entboten, mit welchem Dtto den Berengar umschloffen hielt. Otto, zu einem Gesprach mit bem Feind geladen, wurde aus der belagerten Stadt von ben Belichen überfallen und lag bereits gebunden am Boben. Da sei der Pappenheim, ber sich vor ihm verborgen gehalten, der sein Gezelt etwas feitwärts vom Beer aufgeschlagen und eben im Zuber saß, sogleich nacht aus dem Bad gesprungen, habe gum ungeheuren Schlachtschwert gegriffen, als ein rafenber Riefe unter den Welschen getobt und den Kaifer erledigt. Darauf habe et sich wieder in den Zuber gelegt und gebadet nach wie vor. Die Riner hatten ihn dann wider Billen zu dem ihm früher

geffend, ihm reich gelohnt mit bulb und Gut.

Bon Heinricht I von Pappenheim (1180) Sohnen setzte Rubolf ben Stamm fort, Beinrich II erlangte in R. Beinrichs VI Deereszug nach Apulien hoben Ruhm, seine schwere Sand mußte. Catanea fuhlen. Den an R. Philipp verübten Mord zu rachen, machte ber Calatin fich auf, er fand ben Thater unweit Regens. burg in des Riosters Oberndorf Scheuer, da eben, heißt es, Dito von Wittelsbach Schach spielte: Den flach der Marschaff nieder, schlug ihm das Haupt ab und warf es in die Donau, bet Rumpf blieb Allen zum Abscheu liegen, bis nach Jahren die Monche von Oberndorf die Erlaubniß erhielten, ihn zu beerdigen. Beinrich aber wurde von den Rachegeluften des machtigen Baufes verfolgt, bis er leglich, der Gefahr auszuweichen, Profes that in dem Kloster Raisersheim. Sein Bruder Ultich war zu Speier, 1188-1192, ein anderer, Siegfried, zu Augsburg Bischof, 1208-1227. Dieser, vornehmlich durch friegerische Reigung befannt, bat, um die Berrschaft Schwabed mit den baperifchen Fürsten freitend, die Stadt Augsburg in nicht geringe Gefahr gebracht. Rudolfs I jungerer Sohn Friedrich wurde der Bater heinriche III; der Sohn jenes Friedrich, welchem um 1230 Die Berrschaft Biberbach zusiel, wurde als des Reichs Marschalk von Frankfurt mit bem Reichspanier abgesendet, dem mit der Belagerung von Bafel beschäftigten Grafen Rubolf von Sabeburg die Kunde zu hinterbringen von der Bahl, welche ihn zum Thron Deutschlands berief, eine Botschaft, fo nach furger Frist Burggraf Friedrich von Nürnberg bestätigte (1273). Heinrich Rarb 1278. Sein füngerer Sohn Bildebrand erhielt in der Brudertheilung die Herrschaft Biberbach und wurde der Stammvater ber Marschaften von Biberbach, deren letter gewesen ift "Matthaus von Pappenheim und Biberbach, ein beutscher Ictus, geb. 1458 ben 24. Martii. Er ward zu Paris 1482 Doctor, bernach 1402 Probst zu St. Gertraud in Augspurg, und 1494 Canonicus der Cathebral-Rirche allda, endlich auch 1496 Dombetr zu Elwangen und farb 1490 oder 1511 zu Traushaim, strieb chronicon australe et augustense, welches Freher seinen

Scriptor. rer. german. einverleibet; de origine et familia illustrium dominorum de Calatin, que hodie sunt domini a Pappenheim, S. R. Imp. Marescalci haereditarii, welches Berd Marschall Johann a Pappenheim 1533 in deutscher und lateinischronici augustensis excerpta ab anno 973 ad 1104; partem chronici monasterii S. Udalrici et Afrae ab 1152 ad 1265; excerpta ex chronico elwangensis monasterii ab an. 1095 ad 1477, welches alles beim Freher 1. c. befindlich, endlich die Chronif der Truchseffen von Baldburg. Johann Alexand, Doberlein hat 1739 zu Schwabach Matthæum a Pappenheim enucleatum, emendatum, illustratum et continuatum heraus und zugleich von deffen leben und Schrifften Nachricht gegeben." Die von Pappenheim befaßen die Berrschaft Biberbach mit aller Obrigkeit und herrlichkeit, auch mit den Regalien des Zolls, Blutbanns, Geleits, der Wildbahn und mehr, als ein Reichsleben, verkauften fie jedoch an Raifer Daximilian, ber 1514 den Jacob Fugger bamit belehnte.

Beinrichs III von Pappenheim alterer Sohn, Beinrich IV, + 1318, wurde der Urgroßvater eines andern Seinrich, + 1387, ber in der Che mit Elisabeth von Ellerbach die Sohne Ronrad und haupt I, dieser mit Agnes von Beinsberg verheurathet und Bater Haupts II, gewann. Bon Raiser Sigismund erhielt Haupt II 1429 die halbe Judensteuer und den Gulden-Opferpfennig, welchen die Juden in Augsburg jährlich an das Reich zu entrichten hatten, zur Belohnung für seine bem Raiser geleisteten Dienste und babei gehabte Untoften, jedoch auf Widerruf, und verglichen sich die Juden, ihm bafür jährlich 200 Gulden zu bezahlen. Im J. 1430 wurde Haupt von dem Rath in Augsburg, vermöge ber neulich erhaltenen Freiheit, jum Landvogt ernannt, auch nachträglich von dem Raiser mit der Landvogtei belehnt; schoch mußte er sich zu einem unverzinslichen Darleben von 2000 Goldgulden verstehen. Zur Sicherheit verschrieb ihm der Monarch die auf Widerruf überlassene halbe Von des 1439 mit Tod abgegangenen Haupt II Jubenfteuer. Söhnen ftifteten Konrad, Beinrich, Georg und Sigismund jeder eine besondere Linie. Konrad und heinrich überließen auf Spruch= brief des Bischofs Albrecht von Eichstadt vom Mittwoch nach Laurentien 1439 das auf die halbe Judensteuer versicherte Capital von 2000 Goldgulden, gegen eine Absindung von 1400 Gulden an die Stadt Augsburg. Konrad erhielt von den Gebrüdern Friedrich und Wilhelm Landgrafen von Thüringen die ausgedehnte Herrschaft Gräfenthal zu Mannlehen, 1438, und starb 1479. Sein Enkel Sebastian war einer der vertrauten Rathe und der tapfersten Hauptleute Friedrichs IV und Maximilians I in der Fehde mit den aufrührischen Flamändern und in Maximilians Siegeszug nach Wien und Stuhlweißenburg. Seine Nachsommenschaft, die Gräfenthaler Linie, erlosch in der Berson von Christoph Ulrich, gest. 11. Dec. 1599.

Beinrich, geft. 1482, wurde der Ahnherr der Algauer Linie, nachdem ihm das Stammhaus Ralten zugefallen ift, samt ber von dem Bater mit Corona von Rotenstein erheuratheten Berrfcaft Rotenstein, wozu auch das alte Schloß Teigelberg, der Markt Gronenbach, die Pfarrborfer Bell und Berbishofen, Dorf und Schloß Ittelsberg gehörten. Um Freitag vor Philipp und Jacob 1440 wurde er, auf der Stadt Augsburg Prasentation, von Raiser Friedrich IV mit der Landvogtei belehnt, ihm auch vergonnt, wegen Abwesenheit sich in sothanem Amt durch seinen Bruder Konrad vertreten zu lassen. Im J. 1358 wurde ibm, als dem Landvogt, aufgegeben, die Stadt Donauwörth gegen ben bevorstehenden Angriff des Herzogs Ludwig von Bayern zu vertheidigen. "Hierauf schickte die Stadt Angeburg, so schwer es auch den Rath ankam, wider diefen benachbarten mächtigen Bergog die Waffen zu ergreifen, 60 Buchsenschüßen, zwei große Stude und einiges Pulver nach Donauwörth; besgleichen thaten auch andere, jedoch die Stadt Ulm ausgenommen. Nachdeme aber Herzog Ludwig selbsten mit 12,000 zu Fuß und 1500 zu Pferd zur Donauwörthischen Belagerung aufgebrochen; schrieb er an den Rath zu Augsburg, es möchte selbiger seine dieser Stadt zu Bulff geschickte Mannschaft zurudberufen. Es murbe ihm aber hierauf geantwortet, daß solches auf faiserlichen Befehl gescheben, folglich es nicht mehr in des Rathe Mächten ftunde, selbige abzufordern. Unterdessen ergab sich die Stadt Donau-

wörth, ohne die Gewalt abzuwarten, wiewohl mit großem Widerwillen Beinrichs von Pappenheim. Beil nun diese ganze Sache im folgenden 1459. Jahr, nachdeme fich Berzog Ludwig bequemet, Donauwörth wieder an das Reich abzutreten, wiewohl auf gar turze Zeit, verglichen worden, hat der Raifer dem Augsburgischen Landwogt Beinrich von Pappenheim aufgetragen, die Stadt von Reichswegen wieder in Besit zu nehmen, als mußte ihm die Stadt Augeburg zu diesem Geschäft 60 Mann absolgen laffen." Bon Beinrichs Sohnen ftarben Haupt und Raspar, Dieser 1511, als Domherren zu Eichftädt, Christoph wurde erschlagen 1470, Alexander ift eine der glänzendsten Erscheinungen in der ihrem Erloschen naben Ritterschaft. Bon einem zum andern Meer reichte sein Waffenruhm. In dem Alter von 75 Jahren ritt er eilf Stunden weit im vollen Harnisch, tummelte er sein Rog wie faum ein anderer. Seine Enkel Beinrich und Alexander hatten jeder manuliche Nachkommenschaft. Aber Beinrich überlebte dem einzigen Sohn, heinrich Rubolf, gest. zu Besangon 1580, und verließ 10 Jahre später bie Welt. Alexander, der in Gronenbach residirte, indem die halbe Berrschaft sein, ftarb 1612. Sein Sobn Joachim, geb. 1571, hatte 1600 das Zeitliche gesegnet; seine Tochter Anna, in erster Ebe an Johann Philipp von Rechberg, als Wittwe an Otto Beinrich Jugger verheurathet, blieb kinderlos, vermachte aber ihre halbe Berrschaft dem zweiten Berren. 3m J. 1695 haben die Fuggerischen Erben ihr Befisthum im Algan an die Abtei Rempten verkauft.

Wilhelm, des Augsburgischen Landvogts ältester Sohn, hatte der Söhne vier, Joachim, Christoph, Wilhelm, Wolfzang, Christoph wurde von seinem Oheim Raspar von Pappenheim, dem Domherrn zu Eichstädt, erzogen, durch dessen Bermittlung er auch zwei Dompräbenden, zu Eichstädt und Constanz erhielt. "An beiden Derteru sührte er sich sehr wohl, klug und bescheiden auf, daher man schon zuvor von ihm muthmaßte, was erst nach der Zeit erfolget, nemlich daß er anno 1535 beim Ausgang des Dec. nach Absterben des Bischofs Gabrielis von Eps (3Q. Rov.) durch eine ordentliche Wahl auf den Bischöslich Eichkädtischen Stuhl gesetzt und erhoben worden (14. Dec.). Bei Antretung

seines Bischöflichen Amtes war bieses seine größte Sorge, bie febr perfallene Rirchen-Disciplin wieder in einen beffern Stand berzuftellen; dahero ermahnte er nicht allein die Beiftlichkeit zu einem guten Lebenswandel, sondern er ging ihnen und dem ganzen Bolt mit einem guten Exempel vor: und damit jedermann zum Gottesdienst desto eher möchte angestammet werden, fande er sich, insonderheit an denen hohen Festtägen, am ersten in der Rirchen ein, und wohnte mit auferbaulider Andacht dem Gottesbienft bei. Wodurch er sich in der That als ein guter hirt und Bischof aufgeführet. Bon dem papstlichen Stuhle erhielte er mit nicht geringen Roften, daß die Propflei zu herrieden mit allem Zugebor, an Einfunften und Unterthanen zu Lehrberg, Donbubl, Binzwangen, Groß- und Rlein-Ried, Stadel und Beiberg, zur Bischöflichen Tafel geschlagen, und dem Propft darvor jährlich 300 fl. mit etwas Getreide gegeben werden follten. Bon eben Diesem Papftlichen Stuhl erhielte er, bag die Canonicate auf dem S. Willibalds-Chor fünftighin von einem zeitlichen Bischofe alleinig follten vergeben werden. Als er auf weitere gute Veranstaltungen bedacht war, farb er, wider mannigliches Bermuthen, in seinen besten Jahren, in dem 47. Jahre seines Alters, nachdem er länger nicht als 3 Jahr 6 Monat und 4 Tage regieret hatte. Der entseelte Leichnam wurde an die Seite seines Opeims in dem Chor ber Domfirche begraben," 1539,

Bon seinem Bruder Wilhelm, gest. 1530 in Dänemark, wird gerühmt, daß er Wassenbruder Georgs von Freundsberg und des Grasen Nicolaus von Salm, von den helden des ritterlichen Theuerdank, Freudal und Weißshunig gewesen. Joachims, † 1536, einziger Sohn Johann Joachim siel von Mörderhand. Wolfgang, gest. 1518, wurde Bater von fünf Söhnen, davon doch nur Wolfgang II, geb. 1536, gest. 1586, Konrad und Philipp zu merken. Wolfgangs II Söhne, Wolfgang Christoph und Wilhelm, karben beide ohne Nachsommenschaft, dieser 1621, sener 22. Aug. 1635. Philipp, geb. 1542, theilte sich mit seinem Wetter Alexander in die herrschaften Grönenbach und Rottenstein. In der Schweiz, vielleicht in Folge seiner zweiten Bersmählung mit Anna von Winnenburg, nahm er die resormiste

Religion an und führte die seinem Landestheil ein, halb Grönenbach, die Herrschaft Teisselberg, die Pfarre Berbishofen, Ittelsberg und Sachsenried. Das Stift Grönenbach verlor daburch einen großen Theil seiner Einkunste. Ein Theil der Bevölkerung von Grönenbach und herbishofen ist noch heute reformirter Religion. Philipp starb auf Rotenstein, seinem gewöhnlichen Wohnsig, 1619. Elisabeth, Gem. Philipp von Winnenburg, und Polyrena, an Wolfgang von Hohensax verheusrathet, könnten seine Töchter sein.

Konrad von Pappenheim, mit Katharina von Lamberg, Josephs zu Ortened Tochter verheurathet, erscheint 1578 als Besiger ber Berrschaft Jedenspeigen in Riederöftreich, die er jedoch 1583 an Georg Seifried von Kollonitsch verkaufte. Hauptmann der Arcierengarde unter Raiser Maximilian II, erhielt er von diesem 1572, gegen ein Darleben von 30,000 fl., die Anwartschaft auf der Grafen von Lupfen Reichslehen, Die Landgrafschaft Stühlingen und die Reichsherrschaft Sohenhewen samt der Stadt Engen. Diese Leben wurden durch den Tod des Grafen Beinrich von Lupfen, des letten Mannes seines Stammes, eröffnet (26. Dec. 1582). Allein die Allodialerben, Graf Karl von Zollern und der Freiherr Peter von Mörsperg und Befort, Gemahl von des letten Grafen Schwester Margaretha, nahmen, hierzu von Kaiser Rudolf II ermächtigt, der von Lupfen Berrschaften in des Raisers und Reichs Namen in Besig. 3mar wurden sie deren 1589 entsetzt und die Rechte Konrabs von Pappenheim anerkannt; aber bie Herrschaften blieben unter Sequester, weil die Scheidung von Leben und Allodium noch nicht vor sich gegangen. Darüber ungeduldig, nahm ber von Pappenbeim 1591 eigenmächtig Besit von Stublingen und Bewen; er wurde aber auf faiserlichen Befehl zu Engen aufgehoben und nach Sobentübingen gebracht, wo er in der Gefangenschaft fein Leben beschloß, 1603. Nicht eher denn 1605 konnte sein Sohn, Landgraf Maximilian, geb. 1580, die Belehnung über die bem Bater entzogenen Lande erlangen, von welcher Zeit an er fie ruhig besaß. Nur mußte er sich mit dem Herzog ven Würtemberg, ber für die Beköftigung seines Gefangnen 40,000 Gulben

forberte, abfinden und die Allodien in der Landgrafschaft bem herrn Peter von Mörsperg und deffen Sohn Joachim Christoph in dem Preis von 300,000 fl. abkaufen. Diefe Ausgaben zu bestreiten, verkaufte er ber Abtei St. Blasien die hohe Forst-, geleit- und landgerichtliche Obrigkeit über alle der Abtei zuständige Niedergerichtsorte in der Landgrafschaft Stühlingen und Berrschaft Bondorf für 88,500 fl., auch gegen weitere 28,000 fl. über Birkenborf, Hirrlingen, Brunadern, die Bofe Rokenbach, Ror, Rombach und einige Stude im Gurtweiler Bann, 1612. 3m J. 1621 verkaufte er die Herrschaft Grafenthal mit ihren 20 ober 30 Ortschaften an den Herzog Johann Philipp zu Sachsen-Altenburg und deffen Gebrüder im Preis von 130,000 fl. und erfolgte die Besignahme von Seiten Sachsens den 4. April 1621. Dagegen hat der Landgraf 1635 seinen Better Wolfgang Christoph von Pappenheim beerbt. Rinderlos in zwei Chen, mit Elisabeth, bes Grafen Ludwig von Sann Tochter, und mit Juliana, Tochter bes Grafen hermann II von Wied, verm. 1602, geft. 1604, nahm er die dritte Frau, Maria Ursula, des Grafen Emich X von Leiningen Tochter, die zwar bereits 1628 das Zeitliche gesegnete. Bon ihr kamen zwei Kinder. Der Sohn, Heinrich Ludwig, geb. 1610, farb zwei Jahre vor dem Bater, 1633, die Tochter Maximiliana Maria im J. 1635, den 16. Oct., nachdem sie seit 2. März 1631 mit dem Grafen Friedrich Rudolf pon Färstenberg vermählt gewesen.

In der Hoffnung, den Berlust seine Rinder zu ersegen, trat der alte Landgraf zum viertenmal als Freier auf. Er verlobte sich mit der Psalzgrafin Anna Sophia aus dem Hause Sulzbach, und verschrieb dieser seiner Braut durch Testament vom 6. Dec. 1638 zu erd und eigen, neben einer werthvollen Einrichtung, die Herrschaft Röttingen an der Tauber samt zugehörigen Dörsern so er für 80,000 fl. erlauft hatte, das Schloß Feurthal im Züricher Gebiet, alles, was ihm in der Herrschaft Pappenheim zuständig, den Schmuck seiner verstorbenen Frauen, das Silberseschirr, mit dem Zusaß, daß wenn er in seiner künstigen Ehe keine Kinder gewinnen sollte, den Agnaten freistehen müsse, seine Güter in der Herrschaft Pappenheim einzulösen, wie das durch den

Familienvertrag von 1560 vorgesehen. Sein übriges Befisthum, einschließlich der Runkelleben, vermachte er seinem Enkel, Dem Grafen Franz Maximilian von Fürstenberg. Er fterb, nicht viel über zwei Monate nach Errichtung dieses Teftaments, den 13. Febr. 1639, und die Agnaten vereinigten fich zu einer vor dem Reichsbofrath zu betreibenden Rlage gegen die ihnen fo nachtheilige Disposition. Es wurde nachgewiesen, daß die von Raiser Daximilian II ertheilte Anwartschaft auf Stuhlingen zc. bem erften Erwerber, Konrad von Pappenheim, falls deffen Mannsftamm ausgeben sollte, die übrigen Pappenheim substituire. war ausgeführt, daß von des Landgrafen Nachlag bie Guter in der Berrschaft Pappenheim und im Algau zu scheiden, indem durch das Familienstatut den Agnaten das Recht ber Einlösung zugesichert. So verhalte es sich auch mit Beroldsheim, welches Wolfgang Christoph von Pappenheim dem ganzen Geschlecht vermacht habe. Endich sei der Raufschilling der Berrschaft Gräfenthal, welchen Maximilian an fich gezogen, der Familie zu ersegen, da fie berfelben Stammgut und Gesamtleben sei. Der wichtige Proces wurde im letten Biertel des Jahrhunderts durch einen Bergleich beendigt, wonach die Fürstenberg die Landgrafschaft Stublingen, Feurthal n. s. w. behielten, dagegen an die Familie von Pappenheim 50,000 fl. zahlen mußten. Auch Beroldsheim murde damals gerettet. Dagegen sette es noch lebhafte Streitigkeiten mit bem Stift Rempten, wegen des von Landgraf Wilhelm befessenen Antheits Grönenbach, Rotenstein, Kalten. Die von Pappenheim hatten dapon als von Fideicomnifgütern Besitz genommen. "Der Abt von Rempten wandte ein, daß ihm das dominum directum über ermeldte Herrschaften zuftunde, und trieb die Pappenheimische mit Gewalt aus dem Besig Dieser Berrschaften. Sie mußten aber den lettern auf faiserliche Berordnung wieder zugestellt werben, worauf ber Streit vor ben Reichshofrath gelangte und eine Commission verordnet wurde, die 1686 zu Augsburg bem Abte die Schlösser Rotenstein und Kalten nebst dem Dorf Itzelsburg gegen Entrichtung von 6000 fl. zuerfannte, mit welchem Ausspruch aber die Grafen von Pappenheim übel zufrieden waren. Endich vermittelte der Rurfürft von Sachsen 1692 biefen

Streit dahin, daß dem Abte gegen 65,000 fl. die Pappenheimischen Güter im Algau sollten überlassen werden."

Die von Haupts II drittem Sohn Georg abstammende Linie führt den Beinamen von Treuchtlingen, bem durch die Altmühl pon der Herrschaft Pappenheim geschiedenen Marktfleden. Nach Poderleins Bericht "hat Haupts II von Pappenheim Gemahlin, Barbara von Rechberg, für ihre leiblichen Sohne, Rudolf, Georg und Sigmund das außerhalb des Orts Treuchtlingen auf einem Berg gelegene obere Schloß oder Beste, welches also zum Unterschied des in loco selbsten befindlichen sogenannten untern Schlosses benennet wird, und jego zwar größtentheils eingegangen, jedoch aber noch viele Ueberbleibsel an Gemäuer zc. davon zu seben, von Sansen von Stauff, Margaretha Schendin von Gepern und Wilhelm Schenden von Gepern erkaufet, da bereits vorher, nemlich im Jahr 1447, ihr älterer Stiefsohn Heinrich das untere Schloß alda, nehft dem halben Markt, von Bansen von Sedendorff an sich gebracht, dieser aber bald barauf, nemlich 1455 erfigedachten feinen Antheil an Treuchtlingen an porernannte seine Stiefbruder Rudolf, Georg und Sigmund gutlich überlaffen hatte." Georg farb 1485, neben vier Techtern den Sohn Georg U ober den Jüngern hinterlassend. geft. 1529, "verkaufte im 3. 1516 Schloß und Markt Treuchtlingen cum pertinentiis, so viel ihnen daran zuständig mar, an ben Landcommenthur zu Ellingen, Wolfgang von Eisenhofen, cum pacto retrovenditionis, welche darauf nach seinem Tod sein Sohn Rudolf wieder ein- und an sich gelöset." Rudolf farb 1552, sein Sohn Johann Georg 1568, ohne Rachkommenschaft. Audolf hatte aber Brüder, deren älterer, Georg, Dompropft zu Eichftädt und Domherr zu Regensburg war, als er nach dem Tode des Bischofs Pancratius von Singenhofen (farb 24. Jul. 1548) schon ben 8. Aug. 1548 einhellig jum Bischof gewählt ward, nämlich pon benen, die dem Capitel beiwohnten, Ramens Wolfgang von Elosen, Dechant, Wilhelm Peufcher dem Aeltern, Wilhelm von Prepfing und noch fieben andere, unter welchen auch Laurentius Bochwart, welcher die wichtigste Quelle für Georgs Geschichte werden follte, sich befand. Die übrigen waren alle von dem

Capitel abwesend. Da der Erwählte kein eigenes haus zu Regensburg hatte, wurde er zwar nach acht Tagen in den bischflichen Hof aufgenommen, aber er blieb so lange ohne Administration des Bisthums, die die Bestätigung seiner Wahl von Rom kommen wurde. Doch ließ Georg, noch vor der Conssirmation, eine im Namen des Domcapitels als wie bei erledigtem Bischofsstuhle zusammenberusene Didcesanspnode halten. Ihr wohnte sein Geschichtschreiber Laurentius, der zum Präsidenten erwählt, im Namen des Capitels und des erwählten Bischofs bei, erneuerte die Synodalstatuten, publicirte die neulich zu Augsdurg von den kirchlichen Ständen angenommene Reformation des Clerus nebst Anderm, was die Sitten und Erhaltung der katholischen Lehre in der Kirche bezweckte.

"Nach erlangter Consecration war Georg selbst bemüht, die katholische Religion herzustellen. Seine Confirmation fam von Rom gegen Weihnachten an. Um Weihnachtsheiligabend ward ihm die Administration in geistlichen und weltlichen Dingen übergeben, und zum hohen neuen Jahre 1549 hat ihn der Weihbischof von Hildesheim seierlich geweiht, weil der Metropolitan in der kurzen Zeit nicht gerufen werden Nach erhaltener Consecration lud er die Lutheraner und die Apostatenpriester und Monche aus der jungen Pfalz zu sich. Sie tamen auf Befehl des faiserlichen Amtmanns zu Reuburg, des Agenten Georg Born von Bulach am festgesetten Tage, ben 14. Jan. 1559 nach Regensburg. Im Examen, dem auch Laurentius Sochwart beiwohnte, wurde mild mit ihnen verfahren, und der Bischof versuchte sie mehr durch Ueberredung, als durch Androhung von Zwang zu der Einheit der Kirche zurückzubringen. Den beweibten Priestern versprach er, daß er, auf die Autorität bes Papftes geftütt, sie gleich den Dbedienten dispensiren murde, daß sie im Amt bleiben konnten, wenn sie ihre Chefrauen verftoßen, ihre Regerei abschwören, ihren Irrthum öffentlich widerrufen und Buße thun würden. Aber Wenige nahmen diese Bedingungen an. Der größere Theil beharrte bei bem Cheftand und der sogenannten gereinigten Lehre. Der Bischof suspendirte sie daher vom Amt, und wurde ihnen die Sacerdotalabministration

im Regensburger Bisthum untersagt. hierauf rief Georg bie Bersammlung seiner Aebte, Pralaten, Collegien und Landdecane auf den 27. Jan. 1550 wieder zusammen und ließ den Erscheinenben drei Borlagen machen: 1) daß sie, weil er die metropolitanische Synobe am 17. Februar besuchen muffe, aus ihren Ständen Etliche wählen sollten, die sie mit ihm nach Salzburg zur Spnobe schickten, welches sie auch thaten; 2) daß sie ibm, dem confirmirten und consecrirten Bischof, das charitativum Subsidium (die Infulfteuer) entrichten sollten, in welche Einrichtung alle einwilligten; 3) daß sie ihn bei den dem Raiser und römischen König zu gebenden Contributionen nach dem Bersprechen der Augsburger Diata unterftugen möchten. willigten zwar nach erbetenen Fristen ber Zahlungen und Aufschiebungen die andern. Aber die in Bapern ihre Stellung habenden Pralaten sagten, nachdem sie das von dem Berzog Wilhelm erlassene Berbotsschreiben vorgebracht hatten, daß sie das nicht versprechen könnten; wurde der Bischof von Regensburg die Aufhebung jenes Berbots bei bem Raiser bewirken, so murden sie lieber ihrem Ordinarius, als dem Berzog, dem Eractor contribuiren. Für die Zahlung der Contribution wurde das Jahr 1550, für die Entrichtung der Infulsteuer Pfingsten und Beihnachten 1549 beschfoffen.

"Den 24. Jan. 1549 kamen bie Rathsherren von Regensburg zu Bischof Georg und zeigten ihm an, daß sie nach dem
von den Fürsten und Reichständen in Augsburg angenommenen
Interim ihren Gottesdienst einrichten wollten. Zu diesem Behuse
hätten sie einige Priester nothig, denen kurzlich wegen der Lutherischen Lehre die ganze Diocese untersagt sei. Deshalb bäten sie
den Bischof Georg, daß er die über die Lutherischen Priester verhängte Suspension von Amt und Pfründe widerrusen möchte, damit
ihnen erlaubt sei, bei den Regensburgern den Gottesdienst zu
verrichten. Der Bischof erklärte, daß er dieses nicht thun werde.
Nichtsdestoweniger schlossen sie am Tage Maria Reinigung
die Mariensirche auf und nahmen die deutsche Messe nebst den
Abiapharen wieder an. Hernach besuchte Bischof Georg die
Provinzialspnode zu Salzburg zweimal. Da der Weibbischof

im nämlichen Jahre (1549) gestorben war und Georg keinen andern an seine Stelle sette, so verlieh er selbst in der folgenden Belt ben ju Ordinirenden die Priesterweihe, was feit langer Zeit zu Regensburg ganz ungewöhnlich war. Bischof Georg führte im 3. 1550 auf dem Reichstage zu Angeburg vor dem Raiser Rarl V seinen Streit gegen ben Regensburger Rath wegen der Beschwerden, welche ihm in Betteff der Religion und anbeter Dinge zugefügt waren. Der Streit wurde im folgenden Jahre (1551) dahin entschieden, daß die Regensburger feine Rirche in dem Spreugel bes Bischofs zu ihrem Lutherthum mißbrauchen, noch anderewo Privatgottesäder anlegen, sondern bie bisher usurpirten Rirchen und Rlofter dem Bischof zurudgeben und in Profansagen ben kaiserlichen Richterspruch erwarten Daselbst (auf bem Reichstag zu Augeburg) fragte ber Regensburger Rath, burch welchen Pfarrer (Parochum) und in welcher Kirche sie die ihnen durch die kalferliche Declaration (das Interim) erlaubte Communion unter beiderfei Gestalt halten follten, wenn fie bie Marienfirche jurudgaben und ihre Prediger entließen. Der Bischof antwortete, er habe einen papftlichen Judult, nach welchem er, wenn sie sich ben von ihm ausgedrückten Bedingungen unterwürfen, die ganze Sache dispensiren und so disponiren werbe, daß den daran Gewöhnten, welche nicht von ber Communion unter beiberlei Geftalt zurücktreten wollten, auch in dieser Sache nichts fehlen sollte. Aber die Rathsherren borten nicht, verlangten vielmehr die Reformation des Clerus. Bischof Georg schickte im J. 1551 in seinem Ramen ben Domberrn Laurentius Hochwart, - ben Geschichtschreiber, auf bas Concil ju Tribent, und dieser verbrachte bas Gelb und die Zeit ben Winter über bis in den fünften Monat vergebens, weil die Lutherischen Theologen gehört werden sollten, aber wegen des Kriegs, ben Rurfürst Morig von Sachsen und andere Fürsten gegen ben Raiser erhoben hatten, nicht erschienen.

"Als im J. 1552 Moris und seine Verbündeten Augsburg eingenommen hatten und Ulm belagerten, fam heinrich von Plauen im Namen des romischen Königs Ferdinand nach Regensburg und verlangte, daß die Stadt Besatung zum Schut gegen

die Zeinde einnehme. Aber die Bürger wollten keine Solbaten in die Stadt aufnehmen, wenn der Bischof nicht erlaube, daß die Truppen in die Bäuser der Geiftlichen einquartiert würden und die Bürger das vertriebene Lutherthum in ihre Rirche wieder völlig einführen dürften. Der Bischof war in großen Mengften, benn willigte er ben Burgern bie Bedingungen, unter welchen sie die Befagung in die Stadt laffen wollten, nicht, so schien er die Stadt zu verrathen. Er drückte also zu beiden Bedingungen die Augen zu. Der Regensburger Rath schloß demnach den 24. April 1552 seine Kirche wieder auf, reinigte sie und nahm das Lutherthum wieder öffentlich an. Die Soldaten wurden in die Baufer der Domherren gelegt, und diese mußten ihnen Lebensmittel und auch selbft den Gold unter dem Ramen eines Borschuffes geben. Als Markgraf Albrecht von Rulmbach Rürnberg belagerte, schickte er ben 22. Mai 1552 seinen Berold mit einem Fehdebrief nach Regensburg und drobte alles Feindliche, wenn die Regensburger die Stadt nicht übergaben. Diefe war aber durch die Besagung sicher. Bischof Georg mußte jedoch, um seine Dörfer vor Anzundung zu sichern, 4000 Goldgulden Brandschagung zahlen. Der Clerus und die Baufer religiöser Orden zu Regensburg erlitten so Schweres, daß viele Ordens-Tente ihre Bauser und Sabe verließen und in minder gefährdeten Bebieten Schus suchten. Graf Philipp von Eberftein, welcher bie-Besatung von Regensburg befehligte, that durch Errichtung neuer Bollwerke jum Schut der Stadt ben Gärten und Kirchen ber Beiligen großen Shaden. So wurden St. Peters Rirche, Wihen Sant Peter gewöhnlich genaunt, die Kirchen zu St. Alban und St. Dito bem Boben gleich gemacht. Endlich den 6. Sept. 1552 ward, da Moris den Paffauer Frieden mit Raifer Rarl und dem romischen Ronig Ferdinand geschlossen und der Raifer, um den Markgrafen Abrecht zu verfolgen, ein Heer zusammenzog und auch die Besatung aus Regensburg zurückrief, die Stadt von dem frechen Muthwillen der Solbaten befreit.

1

"Auf Andringen der Regensburger Bürger befahl Bischof Georg im J. 1553 den Clerikern, ihre Concubinen zu entfernen. Doch söhnten sich die Bürger nicht mit ihm aus, sondern zer-

ftorten zwei Altare in der Oswaldsfirche, um mehr Raum zu gewinnen, und ließen darin Lutherische Predigten halten, fellten am Sonntag Latare (12. Marg 1558) neue Prediger, unter welchen selbst Laien, an. Sie ordinirte, wie ein Bischof, der in Regensburg befindliche Juftus Jonas durch Auflegung der Hand. Rach dem Abgang des Juftus Jonas riefen die Regensburger den Nicolaus Gallus aus Magdeburg herbei. Dieser vollendete, was Juftus Jonas eingerichtet hatte, und schaffte bie Abiaphoristen und Interimisten ab. Als der Erzbischof Erneft von Salzburg gegen Ende des 3. 1553 seine Provinzialbischöfe nach dem Städtchen Mühldorf zusammenberief, ging Bischof Georg personlich dahin, wo mit dem Berzog Albrecht von Bayern und den Gesandten über Reformation und eine nach Territorien anzustellende Bisitation verhandelt mard. Auf Commission des Papftes weihte Bischof Georg im 3. 1555 zum hohen nenen Jahre den zum Erzbischof von Salzburg erwählten Michael von Küenburg. Die Provinzialvisitation, welche der Erzbischof von Salzburg und der Bischof von Passau im 3. 1558 vollbrachten, ließ Bischof Georg in seiner Diocese, so viel von dieser in Bayern ihm noch gehorsam war, und es war nur noch wenig, im 3. 1559 voll= führen. Auch publicirte er die auf dem Augsburger Reichstage wiederholte Reformation des Clerus in Regensburg. Den Bifchof Georg, didleibig und fett, konnten wegen der großen Daffe bes Fleisches seine Füße im 3. 1560 nicht mehr tragen. Er hielt sich deshalb fast immer im Zimmer auf, so baß er nicht mehr in die Rirche, noch zur öffentlichen Tafel ging. Bährend er so sich zurückzog und weder um die kirchlichen noch weltlichen Angelegenheiten befummerte, erhielten bie Lutheraner Bugang. Der Abt von St. Jacob verkaufte nämlich die Schottenpfarrfirche zu St. Nicolai. Der Rath von Regensburg ließ sie bis auf den Grund abbrechen und machte sie bem Boben gleich. Der Franziscaner-Guardian zerftorte die Gebaude feines Rloftere größtentheils und verfaufte die Steine fuderweise. Desgleichen that auch ber Prior von St. Augustin, welcher baneben, da er abgehen wollte, die Zehnten und Weinberge seines Rloftere veräußerte.

"Während Bischof Georg im Jahr 1561 fiechte und es nicht verhindern fonnte, nahmen die Regensburger Burger, um die Zahl der Genoffen ihres Glaubensbekenntnisses zu vermehren und die Stadt zu bereichern, solche, die wegen des Lutherthums aus dem Stift Bamberg und aus Bayern, Thuringen und Sachsen vertrieben waren, in ihre Stadt wie in ein Aspl auf. Unter den Aufgenommenen war Matthias Flaccus Illyricus, so daß Gallus einen rüftigen Mitkampfer erhielt. Bischof Georg führte im J. 1562 die Reformation des Clerus so schroff aus, daß er einige Personen, die selbst in der Decanatswärde standen, entweder ihrer Burde entsette, ober sie dahin brachte, die Stadt Regensburg freiwillig zu verlaffen. Ferner mar er gegen seine Mitbrüder (die Domherren) ein so ftrenger Schuldeintreiber, baß er eine Sould von einer runden Summe von 4300 Gulden, welche unter den Bischöfen, seinen Borfahren, von den frühern Domherren gemacht worden war, und die von den gegenwärtigen, welche die Sould des Souldenmachens nicht auf sich geladen hatten, vor einem Jahrzehend dem Bischof Georg bezahlt worden, noch einmal forderte, entweder weil er vor Alter gedachtnisschwach geworden war, oder weil er glaubte, daß feiner von den Domherren übrig sei, ber sich ber Sache erinnere. Die jungern Domherren riefen sogleich durch ein Capitulum peremtorium die Abwesenden nach Haus und vernahmen von-ihnen, daß die ganze Sould sogleich nach der Bahl und Bestätigung des Bischofs Georg bezahlt worden sei. Dieses bezeugten auch die in der bischöflichen Ranglei aufbewahrten Urfunden über den Empfang des Geldes. Den von den Regensburgern von überaft ber aufgenommenen Lutheranern warf am Sonntag Lätare 1563 ein heftiger Sturm die Dswaldskirche um. Sie brachen daher den 10. Mai das Rloster des heiligen Blasius Predigerordens auf und nahmen die Sauptfirche für ihre Predigten in Besig. Der Bischof Georg ftarb nach langwieriger Rrantheit den 10. Dec. 1563 und ward in der Domfirche bei bem Altar St. Andrea bes Apostels unter biesem Epitaphio: Reverendiss. in Christo Eccles. Ratisp. Episcopus Georgius de Nobilissima Familia Marscallorum in Papenheim, obiit An. MDLXIII. die X. Decembris. Vivat Deo, begraben."

Des Fürstbischofs Bruber Ulrich, gest. 1539, gewann in ber Ehe mit Unna von Frauenhosen die Sohne Beit und Sesbastian, dieser Domherr zu Eichstädt, dann fünf Töchter. Beit, geb. 1535, gest. 8. Jun. 1608, war mit Regina von Kreuth in erster, in anderer Ehe mit Maria Salome von Prepsing, bes Pslegers zu Reichenhall Tochter, verheurathet und in der zweiten Ehe Bater von vier Kindern. Der ältere Sohn, Gottsried Heinrich, ist der berühmte Held. Philipp, geb. 1598, starb 1617. Maria Magdalena, geb. 1597, heuraihrte einen von Prepsing, Maria Gertraud, geb. 1599, den Grafen Johann Albrecht von Dettingen. Sie ist 1631 gestorben. Beits von Pappenheim Wittwe, Maria Salome von Prepsing, ging nach vollendetem Trauersahr die zweite Ehe ein mit dem Grasen Udam von Berbersdorf und hat ganzer 18 Jahre dem helden-wuthigen Sohn überlebt.

In der burgenreichen Steiermark tragen zwei Burgen den Ramen herbersdorf, deren die eine, unweit des Stifts Stainz, vorlängst dessen Eigenthum geworden ift, während die andere bei Wildon, aber jenseits der Mur gelegen, das Stammhaus bes davon benannten adlichen Geschlechts, nach und nach von benen von Berbersdorf, Nogarola, Rezer, dem Stift Stainz, ben Fürften von Eggenberg, den Jesuiten in Graß, dem Religionssond und seit 1812 von dem tapfern Tyroler Martin von Teimer Freiherren von Bildau beseffen wurde. Die Unterthanen dieser Herrschaft sind in 53. Gemeinden zerftreuet, und besagen die von Herbersdorf außer berselben auch noch die ebenfalls im Graßer Kreise gelegenen Betrschaften Rahlsdorf und Liboch. Beineich von herberedorf lebte 1160. Erneft von Berbersdorf wird 1327, Marquard 1294, 1337, Erkinger und Beinzel 1319, Dito und Bans 1368, Georg 1371, Erhard 1404, 1421, Erneft 1425 genannt. Erhard, Raspar und Friedrich waren 1446 bei dem großen Aufgebot gegen die Ungern. Friedrich farb 1452. Sebastian lebte 1438—1447. Andreas von Berbersborf, des Erzherzogs Ferdinand geheimer Rath, war 1599 -1604 einer der Commissatien für das Reformationsgeschäft der Steiermart und wird in dieser Binficht mancher Barte beschal-

bigt, erwarb aber für sich und sein Geschlecht die freiherrliche Burde. Dito und Karl von Berberedorf, Bruder, auch faiserl. Boffriege- und niederöftreichische Regimenterathe, unterfertigten 1598 ben Bereinigungsbrief ber protestantischen Stände in Dest-Ditos und ber Benigna von Lenghelm Sohn, Abam auf Rahlsborf, geb. 1585 und auf bem Gymnasium zu Lauingen und der Universität zu Straßburg gebildet (seine Ettern waren ber Religion halber emigrirt), trat frühzeitig zur katholischen Rirche zurud und wurde im J. 1614 von dem Pfalzgrafen Bolfgang Bilbelm jum gebeimen Rath und zu seinem Statthalter in ben Neuburgischen Landen ernannt, kommt auch 1616 als landschaftlicher Commiffarius in dem garftenthum Neuburg vor. 3m J. 1619 führte er dem Raifer 1000 Reiter zu, die er in dem Jülicischen geworben; aber schon in dem folgenden Jahr ging er in bayerische Dienste über, indem er, nach Unterwerfung des landes ob ber Enns, von Maximilian als bayerischer Statthalter zu Linz zurückgelaffen wurde. In ben ersten zwei Jahren seiner Statthalterschaft herrschte tiefe Ruhe; denn die Dberöftreicher waren über bas Unglud, bas sie sich zugezogen hatten, über bie Strafen, die hier und noch mehr in dem benachbarten Böhmen über die Rebellen verhängt wurden, zu fehr betroffen und durch die im Lande vertheilten Soldaten zu sehr eingeschüchtert, als daß sie es batten wagen sollen, ihr Diffallen an der fremden Berrschaft an Tag zu legen. Berbersborf verfuhr auch, nach den eigenen Aussagen ber Oberennser, mit ihnen nach Möglichkeit schonend. Als aber in den folgenden Jahren Drud und Erpreffungen mächtig junahmen, die gröbften Ausschweifungen ber Soldaten übersehen oder gar begünstigt wurden, Berbereborf fich auch manche Barten erlaubte, ba muche mit reißender Schnelligkeit der Einwohner, besonders des platten Lanbes, Migvergnügen, bis solches, gelegentlich der vorgenom= menen Reformation, zu der herbersdorf als kaiserl. Commissarins mitwirken mußte, in wilde Thatlichkeiten ausbrach.

Die erste Spur des Aufruhrs zeigte sich in dem seitdem verschwundenen Kirchdorf Zwiespalten, als dort ein katholischer Pfarrer eingesetzt werden sollte, und verbreitete sich schnoll in den

nachften Rirchspielen, bag der Rhevenhallerische Pfleger in Frankenburg alle Mube hatte, bas ihm anvertraute Schloß gegen einen rebellischen Saufen von mehr als 5000 Bauern zu behaupten. Sie hatten fich indeffen bereits von felbft zerftreuet, als herbersborf mit 50 Reitern, 1200 Fuggangern, 3 schweren Studen, bem Scharfrichter und Profoß anzog, samtliche Unterthanen aus den Pfarren, über 5000 Mann, zwang, auf dem Saushammerfeld, zwischen Bolklamarkt und Pfaffing, zu erscheinen, und fie durch seine Truppen einschließen ließ. Der Statthalter ritt dann unter fie bin, hieß ben Richter und bie Rathspersonen von Frankenburg und Bolflamarkt samt allen Achtern aus den funf unruhigen Pfarren, überhaupt 38 Menschen hervortreten und erklärte diesen, wie sie, als die Borgesetten, samtlich bas leben verwirft hatten, "aber zu Gnaben wolle er bem halben Theil bas leben ichenken, solchergestalt, daß allerwegen zwei mit einander um das leben spielen sollen, dersenige, welcher verliert, soll gebenkt werden. Ift also ein schwarzer Mantel auf die Erde ausgebreitet worden, und haben allerwegen zwei mit einander gewürfelt. Welche verloren haben, die find alsbald vom Freimann gebunden worden," und wurden, bis auf zwei, deren Begnadigung der Pfleger erbat, Angesichts ber zitternden Menge, theils an einer großen Linde auf dem Saushammerfeld, theils an den benachbarten Rirchthurmen aufgeknüpft (Mai 1625). Eine so emporende Gewaltthätigkeit, an 17 gewiß größtentheils schuldlosen Personen verübt, reizte das eben damals durch die Fürsorge der Stände und unter dem Vorwand einer zu errichtenden Landwehr hochft kriegelustig und friegefertig gewordene Bolk der Proving auf das Aeußerste, und an ihrem Jahrtag beinahe, den 17. Pai 1626, brach im Hausruckviertel die von Fabinger fünstlich verhreitete Emporung aus, die in wenigen Stunden das ganze Land ergriff. Berberedorf befand sich auf seiner Berrschaft Drt, als ihm Runde wurde von den Ereignissen im Donauthal. Er eilte schnell nach Ling, sammelte aus ben nachften Besagungen ein fleines Truppencorps, bei dem ein Scharfrichter, mit Striden und Retten wohl verseben, nicht fehlen durfte, und glaubte sich dergestalt genugsam gerüstet, um der Bauern Beer, 8000 Mann fart,

zwischen Feurbach und Waizenkirchen anzugreisen (21. Mai). Die Rebellen zeigten sich am Saume eines Waldes, nur in geringer Anzahl; als aber der Statthalter auf sie Feuer zu geben besahl, brachen sie hervor, zertrennten die Reihen der Soldaten, deren Artillerie durch die Flucht der Fuhrleute unnüß geworden, "und weil diese nicht zum Schuß kommen konnten, wurden bei 500 (von 1200) erschlagen, und ist herr Statthalter mit etlich Arabaten schwerlich auf dem dritten Pferd wiederum nach Linzkommen."

Bald war Ling von allen Seiten von den Bauern'umschloffen; ftatt aber sogleich die Belagerung vorzunehmen, ließen fie sich von dem Statthalter, der sich hierzu vornehmlich der Landstände bediente, durch mancherlei Unterhandlungen hinhalten. Er gewann hierdurch Zeit, sich in Berfaffung zu segen und auf der Donau neue Ernppen aus Bayern an sich zu ziehen; er entledigte fich seines gefährlichsten Gegners, bes Fabingers, indem derselbe auf seine Beranlaffung, auf einem friedlichen Ritt um die Stadt, während des Waffenstillstandes, eine tödtliche Bunde empfing, und er fonnte nun den muthigsten Angriffen der Bauern, gleichwie den geheimen Umtrieben seiner Feinde in der Stadt tropen. Zu diesen zählte Herbersdorf besonders die in Linz anwesenden Landftande. Sie riethen ihm eines Tages, weil die Bauern besonders auf seiner Auslieferung. bestanden, er moge die Stadt verlassen und solcherzestalt sich und die Seinigen retten. "Ihr sollt wissen," war seine Antwort, "im Fall Linz überwältigt wurde, damit ich den Bauern nicht in die Sande komme, daß ich mir meinen Friedhof schon bereitet und meinen Dienern mich selbft nieder gu fchiegen, euch aber jum Schloß hinaus zu henken befohlen." Bu rechter Zeit langte sein Stiefsohn, der berühmte Pappenheim, mit einer bedeutenden Armada aus Bayern an, bestegte in mehren Schlachten die Bauern und nöthigte das ganze Land, zulest, 30. April 1627, das Hausruchviertel, zur Unterwerfung.

Herbersdorf, der bereits im J. 1625 in den Grafenstand erhoben und mit der Grafschaft oder Herrschaft Ort, am Traunsee, beschenkt worden, erhielt nun, nach gestillter Rebellion, auch bas Prädicat eines f. k. geheimen Raths, den Calatravaorden, und bei der Armee der Liga den Rang eines Generalmajors, blieb auch, nachdem am 10. Mai 1628 das Land pb der Enus wieder an Deftreich übergeben worden, Landeshauptmann, mas indessen der Aurfürft von Bayern ungnädig aufgenommen zu baben scheint, denn es wurde sogleich eines von des Grafen Regimentern (er hatte ein Cavalerie- und ein Infanterieregiment) abgedanft, und als er felbft nach Munchen tam, bedeutende Befoldungerückfande einzufordern, eine furchtbare Gegenrechnung aufgestellt. Darüber gramte er sich hochlich; er erfrankte, reisete, in der Meinung, die Schwindsucht durch die reine Gebirgeluft ju befampfen, nach Ort und ftarb dafelbft febr plöglich in den Armen seines Beichtvaters, den 11. Sept. 1629. Er rubet in der Pfarrfirche zu Altmanster, am Traunsee, und ift mit ihm das Geschlecht erloschen; benn feine Gemahlin, Marie Salome von Preysing, Beits von Pappenheim Bittme, durch welche die Grafschaft Ort an die von Prepfing vererbt wurde, hatte ibm feine Kinder geboren. Db sie auch die von ihrem Berren ber hoftammer abgefaufte confiscirte herrschaft Zitolib in Bobmen, Saager Rreises, geerbt hat, weiß ich nicht. Sie selbft hatte für eigene Rechnung die Herrschaft Tollet, weiland der Jörger Eigenthum, im Lande ob der Enns angekauft.

Bottfried heinrich von Pappenheim, des goldenen Blieses Ritter, herr auf Rosmonos und Grulich in Bohmen, faiserlicher Reichshofrath und Kämmerer, auch des Königs von Spanien und des Kursürsten von Bapern bestellter Obrister zu Pferd und Fuß, dann Generalseldmarschall und Feldherr der Truppen der katholischen Liga, wurde zu Pappenheim am 29. Mai 1594 geboren. Sein Bater, der Aftrologie Liebhaber, hatte um des Knaben Jukunst die Sterne befragt; sie verhießen hohen Kriegesruhm. Des Orakels Bestätigung fand der Seher in einem Muttermahl, so des Knaben Stirn zeigte, zwei roth tingirte freuzweise gelegte Schwerter, des Erbmarschallamtes Insignien, zwischen den Augen. Allgemach mit den Jahren verschwunden, sind sie aber auch im Mannesalter stets wieder erschienen, sobald Jorn die über, aus lebendigen scharsen Gesichtszüge entssammte. Die Mutter

pingegen hat bewerkt, daß das Kind von der Gebiet an bis zum ersten Bade unausgeset weinte, dann aber nicht mehr. Gottsfried Heinrich war 14 Jahre alt, da die Mutter und die Borswünder ihn nach Altdorf zur Universität schicken. Deren Rector magnisieus ist er zwei Jahre später geworden. Ferner sudirte er zu Tübingen, »e nella prima, e nella seconda Universitätses gran progressi nelli studii.« Also vorbereitet bereisete er die Riederlande, Frankreich, Spanien und Italien. »Impard persettamente i linguaggi di quei Paesi.« Im Alter von 20 Jahren trat er, vielleicht durch des Stiesvaters Beispiel bestimmt, zur katholischen Kirche über, und es solgte seine Ernennung zum Reichshofrath. Solches Amt mag aber seinen Reigungen wenig zugesagt haben; die trieben ihn hinaus auf das Schlachtseld, so er zunächst im fernen Lithauen fand.

Aber es nahm der deutsche Krieg seinen Aufang. Der Graf von herbersdorf warb im Jülicher Land für der Liga Dienst ein Regiment von 1000 Reitern, 200 für Rechnung bes Stiefsohns, der zugleich als des Baters Obristlieutenant eintrat. Das Regiment focht bei Prag, 8. Nov. 1620, mit hoher Auszeichnung der Obrifilieutenant. Als die öftreichischen Reiter geworfen und im Begriff waren, auf das eigene Fugvolf zu fturzen, hielt Pappenbeim, bem tollen Schwarm sich entgegenwerfend, weiteres Unbeil ab, drang-mit der baperischen Reiterei unter den Obristen Cras von Scharfenstein und Gaucher in die Bohmen, unterlief und nahm bie zwei großen Stude, die bisher den größten Schaden gethan, trieb die Ungern gegen die Moldau hinab, den Rheingrafen, den jungen Anhalt und den Grafen Schlid in den Thiergarten; hier aber erhielt er in dem wilden Gedränge über zwanzig Stich- und Diebmunden durch die feindlichen Reiter, und die Gemalt ber Reiter ging über ihn hinweg. Durch die falte Novembernacht lag er., als todt geachtet, unter den Todten bis an den spaten Morgen. Er selbst erzählte darüber: Er habe nicht gewußt, liege er in der holle oder im hunmel, da er zum erften zu wenig Pein, zum letten zu wenig Freude empfunden, - habe also gemoint, er sei im Fegseuer. Als es zum Plündern gekommen, habe ihn ein Wallone unter dem Pferd hervorgezogen,

sprechend: "Rerl, wer bist du fau gute Hosen, du mußt sterben!" — dem sich aber der Pappenheim zu erkennen gegeben und sohin zu dem fürchterlichen Barbier André nach Prag gebracht worden. Wie der Kurfürst von Bapern Herrn André fragen lassen, ob der Pappenheim zu heilen sei, hat dieser dem abzesandten Leibmedicus geantwortet: "Mit Gottes Hülse traue er sich darüber, obwohl sechs von den Wunden tödtlich seien; wenn Pappenheim nur nicht so ungeduschig wäre." Darüber der Pappenheim aus dem Bett hervorgeschrien: "Wie sollt denn einer bei dem vielen Hesten und Rähen geduldig sein?"

Gelegentlich des Reichstags zu Regensburg, 1623, empfing Pappenheim von bes Raisers Hand ben Ritterschlag; gleichzeitig wurde ihm ein Regiment Curaffiere verliehen. 3m 3. 1625 "sind den Spanischen eiliche Regimenter teutsch Bold unter Graf Gottfried Benrichen von Pappenheim, Graf Bolffen von Mansfeld und dem Grafen von Sulz zu Sulf nach Italia gezogen, so die Franzosen und Savoyer an ihrem Vorhaben nicht wenig gehindert." Diese, von dem Marquis de Coeuvres befehligt, hatten bereits das ganze Beltlin bis auf Riva und- die anliegenden Dörfer Nova und Campo in ihre Gewalt gebracht und wendeten sett ihre ganze Stärke gegen das durch seine Lage wichtige Riva. "Der Hauptmann Ruinelli, welcher Montagnuola, einen vortheilhaften Posten über Riva, mit 400 Mann besegen sollte, fand ihn schon von den Spaniern eingenommen und wohl verschangt, und ber von haraucourt mußte ben bemächtigten Poften Arquetto ebenfalls verlaffen, weil der Graf von Pappenheim mit 3000 Mann Deutschen zu Riva angelangt war, und man befürchten mußte, daß der Graf Serbelloni mit feinen Spaniern einen Einfall in das Clevenische thun möchte, welcher jedoch an deffen Statt mit einigen Volkern nach Italien ging und dem Graf von Pappenheim, der 6000 Mann bei sich behielt, das Commando übergab. Der Marquis von Coeuvres ward aus diesem mißlungenen Angriff, ber auf beiden Seiten einigen hundert Mann das Leben gekoftet hatte, gewahr, daß, wenn er nicht Meifter von dem See ware, um den Spaniern die Gulfe von diefer Seite abzuschneiden, er niemals Riva erobern wurde, und er ließ beswegen Schiffszimmerleute von Benedig kommen, welche einige Barken bauen mußten, womit er die Spanischen von dem See zu vertreiben gedachte. Seine Armee ward um diese Zeit mit 3000 Bündnern, 1700 Franzosen und 2000 Benetianern verstärft, durch die einreißende Krankheiten und häusige Scharmützel aber sehr vermindert.

"Bährend daß Feria mit Berluft seines Ruhms und einiger tausend Spanier und Italiener die Absichten des verbundenen Beeres in Italien und vornehmlich gegen Genua vereitelt hatte, ließ sich der Marquis von Coenvres durch die vortheilhafte natürliche Lage der spanischen Verschanzungen zu Riva und in den nächstgelegenen Dörfern nicht abschrecken, solche sowohl von der Wasser= als Landseite anzugreifen, obgleich der Graf von Pappenheim ungehindert von Mailand aus verstärket werden fonnte, und die vier Barken, welche Coeuvres auf dem Clevenerfee bauen laffen und mit Benetianern besetzt hatte, zu ichwach waren, etwas gegen die stärfere Anzahl ber spanischen zu unternehmen, welche noch von den Ranonen einer Anhohe bedeckt wurden. Ginen nicht geringern Rachtheil verursachte dem Fortgang der verbundenen Waffen bie Uneinigkeit, die zwischen bem Marschall von Coeuvres und seinem Marechal-de-camp Baubecourt herrschte, welcher sich allen Borschlägen des erstern wider= sette. Da sie sich endlich beide entschlossen, Nova zu belagern, bas die Spanier neuerlich durch Berschanzungen mit Riva zus sammengehänget hatten, so ward ber Angriff wieder auf einen Monat lang aufgeschoben, und Pappenheim ließ indeffen auf allen Seiten von Rova neue Werke anlegen und die alten in ben besten wehrhaften Stand segen, daher auch dieses Unterübel ablief und die Verbundenen mit ansehnlichem nehmen Berluft zurückgetrieben murben. Außer biefem fielen nur geringe und nichtsbedeutende Scharmugel vor. Als der Sommer berbeifam, verursachte die hiße in diesen ohnehin für Fremde ungefunden Dertern anstedende Kranfheiten unter den beiderseitigen Bölfern, und die zugleich überhandnehmende Desertion schwächte Diese Corps so sehr, daß die Feindseligkeiten zwischen ihnen aufhörten. Sobald aber der Graf Pappenheim von dem Bergog

von Feria neue Berftarkung erhalten hatte, so ging er mit 3000 Mann über den Berg Corbeio und ließ seine Reuterei vermittelft der Barken über den See setzen, wodurch er in die Ebene von Doffo gelangte. hier vertrieb er die Benetianer aus ihren Posten, nahm ihnen 7 Ranonen und die 4 Barken ab, und da Coeuvres denselben nicht zu Gulfe kommen wollte, um das Gefect nicht allgemein zu machen, sondern selbst verschiedene Posten und Derter verließ, so mußten sie ein Gleiches thun. empfing die Nachricht von diesem Verluft in Benedig mit so gröfferm Berdruß, als man befürchtete, bag der Graf von Pappenheim mit seinen Deutschen und frischen spanischen Bottern weiter geben und die Berbundenen wieder aus dem Beltlin, Worms und Cleven herausjagen wurde. Die Republik schiette also ben Berzog von Candale, des Berzogs von Epernon alteften Sohn, welcher nicht lange vorher mit einem Regiment Fugvolf und 160 Reutern in ihre Dienste getreten war, mit diesen Bolfern nach dem Beltlin ab, und nachdem er den Coeuvres wieder jum Borruden bewogen hatten, so griffen fie ben Graf von Pappenheim auf zwo Seiten an und vertrieben ihn aus den erlange ten Bortheilen, daß also bei Endigung des Feldzugs der Felsen Corbeio wieder beiden Theilen zur Grenze diente." trag von Monzon, 5. März 1626, verfügte die Einstellung der Beindseligkeiten.

Pappenheim mit seinem Bolt kehrte nach Deutschland zurück, wo seines Stiefvaters Verfahren in bem an Bapern übertaffenen Land ob der Enns ihm zeitig neue Arbeit bereitete.
Provisorische Regierungen haben niemals in den ihnen anbefohlnen Ländern sonderliches Glück gemacht; herbersdorfs Bemühung,
den allgemein anerkannten Grundsat, cujus regio, illius religio,
auch hier zur Seltung zu bringen, steigerte zum Neußersten das
allgemeine Mißvergnügen. Es kam zum Aufstand. König Christian
von Dänemark schickte einen Abgeordneten an die rebellischen
Bauern, Benedig, Bethlen Gabor, der Graf von Mansseld
geheime Emissaire. herbersdorfs Uebermuth traf die oberennstschen Stände fast noch härter als die Bauern. Im Mai 1626
erhoben diese sich dei Aschau am Fabingerhos. Den Stephan

Fabinger selbst, einen hutmacher, kubnen und listigen Sinnes, wählten sie jum oberften Sauptmann. Bei Waißenkirchen und Peuerbach erlitt Berberedorf eine schmähliche Riederlage. "Bon seinem Joch und Tyrannei und seiner großen Schinderei mach uns, o lieber herrgott, frei, weil es dann gilt die Seel' und Gut, so gelt's auch, unser Leib und Blut, Gott geb' uns einen Beldenmuth, es muß sein!" schrieben sie auf ihre Fahnen. Wels, Rremsmunfter, Smunden, Boflabrud fielen in ihre Sand. Lawinenartig wuchs ihre Zahl. Schon sollte Tilly selbst wider sie ziehen. Freistadt eroberten, Enns, ja Ling sogar ängstigten sie aufs Aeußerste. Um 28. Jun. traf eine Rugel ben mit seinen Leibschützen die Stadt umreitenden Dberhauptmann des "driftlichen" Feldlagers vor Ling, Stephan Fadinger; sie zerschmetterte ihm den Schenfel und todtete sein Rog. Er ftarb am 5. Jul. ju Chersberg. An seine Stelle trat ein Edelmann an die Spige der Bauern, Achaz Wiellinger von der Au, herr auf Rathering und Hintertobel. Oberft Löbel entsette zwar Enns und schlug den Wiellinger, gewann Steper, Wels und Lambach; der Dberft Breuner besiegte die Bauern bei Kerschbaum; aber erft zu Ende August wurde Ling befreit, obgleich die Bayern es schon früher mit Mund- und Kriegsvorrath verseben und die große Donautette ber Bauern gesprengt hatten. Deftreichische Commissarien brachten am 7. Sept. zu Enns eine Waffenruhe mit den rebellischen Bauern zu Stande; aber Maximilian achtete beren nicht: er sendete neue Truppen, 2300 Mann unter dem Bergog von Solftein, 6000 unter dem General Lindlo; beide Beerfaulen erlitten entscheidende Niederlagen, verloren Geschüt und Gepact; der Berzog mußte im Bemd entfliehen. Auch löbel wurde bei Wels geschlagen. Diesen Schimpf der Waffen zu rächen und ben Krieg zu beendigen, erfor Maximilian den Pappenheim, der "damalen aus dem Italienischen Krieg fommen und Herrnlos war: und weilen der belagerte Berberftorf mit seiner, des Pappenheims Mutter geheirathet war, so sich auch mit den zwei Schwestern des Pappenheim, Maria Magdalena und Maria Gertraud, in der Belagerung befand, haben Ihre Churfürftl. Durchl. in Bayern gut befunden, sich seiner zu dieser Expedition zu gebrauchen."

Mit ungemeiner Lift täuschte Pappenheim die Bachsamkeit ber Bauern. Nach Ling zu gelangen war jedoch ein schwieriges Unternehmen. Die Donau war von ben Bauern wieder mit Retten und Seilen gesperrt; bei Weibern und Eferding ftand ein großes Lager der Rebellen, die durch ihre Uebermacht einis gen tausend Bayern den Ginmarich ins Land verwehren konnten, sie mochten was immer für einen Weg durch das heutige Innviertel einschlagen, und dann ift die Wuth der Bauern aufs Böchfte gestiegen, weil sie vernommen hatten, daß ihnen sowohl die faiserlichen als auch die baperischen Soldaten den Untergang geschworen haben, wenn sie so gludlich waren, die Bauern besiegen zu konnen: das Rind im Mutterleib, sagten sie, soll nicht verschont, und die Bauser der Rebellen sollen alle niedergebrannt Pappenheim mußte sich also einer Lift bedienen, um dassenige ausführen zu fonnen, mas ihm sein Rurfürft aufgetragen hatte. Ich setze seinen officiellen Bericht gang ber, wie er gleichzeitig durch den Druck befannt gemacht murde :

"Demnach ich zu Scharding angelangt," sagt Pappenheim, "habe ich hundert Pferd und acht Fahnen Fußvolk auf zu diesem Ende mit Fleiß gemachte und befestigte Schiffe gesett, dem Feind auch durch dieses zu verstehen geben, daß ich alles zu Wasser nach Linz bringen wollte; mit bem übrigen Bolf bin ich zu Land nacher Paffau gezogen und hab erft dort Quartier genommen, als ob ich über Nacht dort bleiben und solches erst des andern Tags früh alles zu Schiff sepen wollte. Ich bin aber noch selbige Nacht aufgebrochen und nach Griesbach auf ländische Grenz marschirt, alles, was zu Schiff und zu Land fommen, bei der Nacht consungirt und den 2. November, nachdem ich Tag und Nacht marschirt, dem Feind den Vortheil abgenommen, daß ich allzeit Morgens früh angelangt, wo sie meiner erst auf den Abend erwartet, dadurch sie sich nichts auf meine Reise verfteben können, sondern sich an das Wasser begeben, welches sie an acht Orten mit Seil und Retten überzogen, mich aber zu gand unverhindert und frei passiren lassen. Also hab ich durch List erlangt, was Niemand in sechs Monaten erhalten können, nämlich der katholischen Liga Bolk mit dem kaiserlichen zu consungiren;

welches bann ben 4. November, so ich zu Linz ankommen, gesschehen und von der kaiserlichen Armada, welche mir entgegen gezogen, wie auch von meinem herrn Battern (Stiefvater), dem Statthalter, mit großen Freuden empfangen worden. Zu Linz bin ich drei Tag verblieben und habe ausgeruhet. hernach den 8. November sind herr Obrist Löbel und ich mit beiden Armaden ausgebrochen und der Stadt Eserding, so die Rebelten inne gehabt, dis auf eine Meil Wegs nahe gezogen und losiert, allda wir des andern Tags all unser Volf und sechs Stuck Geschütz in Ordnung gestellt, wo die kaiserlichen die linke und ich mit der Liga Bolk den Borzug und die rechte Hand, Ihre fürstliche Gnaden von Hollstein aber den Nachdruck mit 1000 Musketirern und der Capitain de la Torre die Artillerie zu verwahren gehabt.

"Der Feind, nachdem er in der Stadt Eferding eine farte Bulfe gelaffen, hat sich zwischen uns und ber Stadt in einem von Natur wohl verschanzten Hölzlein der Intention, um den Pag zu verlegen, fich zum öftermalen zu Rog und guß mit großem Uebermuth erzeigt und wieder in sein Gesträuß begeben. Beilen es dann endlich spat worden und zu regnen angefangen, haben wir unfern Buchsenmeistern befohlen, dem Feind mit dem Geschus einen guten Abend zu wünschen, welches alsobald nicht ohne ihren merklichen Schaden ins Werk gesetzt worden. Dahero sie bald mit großem Geschrei aus dem Holz geloffen, unverzagt mit guter Ordnung zu Roß und Fuß sich auf der rechten Seiten im weiten Feld gegen mein Bolf gewendet und gegen zwei Geschwader Reitern, so die Avanfguardia gehabt, avancirt. Weil aber der Feind, unangesehen mehrentheils zu Fuß, ihrer wenig geactet, sondern gleich als rasende und wüthende hunde angefallen, welche aber von ermelten Reitern, die herr Obrist von Kortenbach geführt, in guter Anzahl erschlagen worden. Als nun auf ber rechten Seiten die Schlacht also angefangen, hat der Feind auf der andern Seiten zu Roß und Fuß auch aus dem Wald gefest und vermeinet, unfer Bolf in die Mitte zu bringen, mit unglaublicher Rühnheit herrn Obrift Löbel angegriffen, dessen Cavalerie aber mit solcher Tapferkeit unter ben Feind gesett, baß fie ihn endlich mit ftarfem Scharmugiren und großem BerInst in die Flucht geschlagen und bis vor die Stadt, allba die Riederlag geschehen, verfolgt. Inmittelst haben die Musketirer nicht wenig mit denen verrichtet, die im Wald verblieben waren, deren sie viel von den Bäumen herabgebürstet haben.

"Auf meiner Seite, mit welcher Standhaftigkeit sich auch meine Reiter erzeigten, konnten fie doch den bestialischen Anfall des Feindes nicht genugsam zurüchalten, also daß sie sich bis zu unserer Artillerie naheten, in Meinung, sich deren zu bemächtigen. Aber mein Obristleutenant, ter von Buttberg, der mit zwei Truppen Fußvolk den Vorzug hatte, ift ihnen mannlich unter die Augen getreten, welchem alsbald andere Reiter und Zugvolk tapfer gefolgt find. Nachdem ich aber die Noth und des Feindes Berzweiflung oder Frevel erkennet, und herrn Obristen Kortenbach an zweien Orten verwundet gefunden, hab ich mich nothwendig vor die Reiter und Fußvolk gestellet, den Feind etwas aufgehalten, auch mit Bitt- und Drohworten ihnen ein Berg gemacht, daß sie sich nach zweistündiger Schlacht tapfer gehalten, den Feind in Unordnung und Flucht geschlagen, welcher fich doch mit der Flucht vom Tod nicht erretten mögen, sondern von den nachsegenden Reitern und Fugvolk bis in die zwei tausend niedergehauen worden und viel auf der Donau, da sie sich auf einer Insel zu retten vermeinet, ersoffen; die andern, nächsten Weg auf Eferding geloffen, haben sich darinnen errettet. Zu diesem ift die Nacht kommen, derowegen die ganze Armada zusammengebracht, bei obbemeldtem Hölzlein über Nacht losirt, mit Berluft gar wenig der Unfrigen, ba doch auf beiden Seiten, wo der Feind angegriffen hat, über die taufend fünf hundert gezählter Mann auf dem Plat liegen laffen. Und hat man bei biefem Gefecht oftermalen gefeben, daß ihrer acht ober zehn sich allein unter eine Compagnie Reiter wagen dorfen, viel Pferd und Leut verwundet und sich lang defendirt, obne bag man ihnen einigen Schaben bat zufügen konnen. Roch mehr zu verwundern und schier unglaublich, doch aber wahr ift es, daß eine Rugel von einem großen Gefchug Ginen aus ihren Hauptleuten ober Generalen (dieser ift jedoch vorgestern den 20. Rovember vom herrn Obrift Kortenbach mit eigener hand erschoffen worden) auf die Bruft, aber unverlett viel Schritte zurückgeschlagen, und sagen alle Gefangene, daß dieses Mannes Pferd eben atso verzaubert sei und ihme nichts schaben möge. Um halbe Mitternacht präsentirten die Bürger zu Eferding die Schlüffel und brachten die Nachricht, daß die Rebellen gestohen seien und die Stadt ganz verlaffen, auch fünf große Stuck hinter-lassen hatten. Also haben wir den 10. November Morgens diesselbe in Besitz genommen, und nachdem wir den herzog von Hollfein mit guter Besatung allda gelassen, noch denselben Tag mit der Armada fortgeruckt und also nach verrichter erster Impressa nach Gmunden in des Herrn Grafen von Herberstorf Land, so von dem Feind belagert wurde, gezogen." Die dortige Gegend wird beswegen das Land des Statthalters genannt, weil er daselbst seine Güter hatte.

Ich unterbreche bier Pappenheims Bericht, fagt ber Chorherr Rurg, um nachzutragen, was sich unterdeffen in der Gegend bei Smunden zugetragen, ebe ber General mit seiner Armee dort anlangte. Die Bauern hatten faum vernommen, daß Pappenheim sich bei Linz mit den Raiserlichen vereinigt habe, so ließen sie bei Gmunden, in Böcklabruck und dort herum allenthalben ein scharfes Aufgebot ergeben. Alles, was nur Waffen tragen konnte, sollte mitziehen, sonft wurde mit Mord und Brand gedrohet. Bodlabrud betrug sich ein gewisser Sauptmann Beder in diefer Hinsicht außerordentlich tropig. Diesenigen Orte, die noch von den Bauern besetzt waren, befanden sich in einer sehr miglichen Hielten sie es aus Zwang mit den Rebellen, so mußten sie mit ihnen gegen die Soldaten streiten, ihr Leben und auch ihre häuser und das ganze Bermögen aufs Spiel segen, benn famen die Soldaten als Sieger nach, so wurde kein haus verschont, welches den Bauern irgend einen Borschub geleistet hatte; zogen die Leute aber nicht mit in das lager ber Bauern, so wurden fie von diesen eben fo übel behandelt. Seit Jahrhunderten ift dieses Land nicht so ungludlich gewesen, als eben das mals, da Emporung in demfelben wuthete. Ferner muß ich bemerken, daß einige Autoren Pappenheims Schlachten mit den Bauern auf andere Tage ansegen, als sie bier angegeben werden.

Der Unterschied kommt baher, daß einige nach dem alten, andere nach dem neuen Ralender die Monatstage zählen, also um zehn Tage von einander abweichen. Kortenbach wird auch Curtenbach und Kartenbach, der Capitain de la Torre öfters auch La Tour genannt.

Pappenheim fahrt in seinem Bericht also fort: "Wir haben alsbald auf der andern Seite der Traun den 13. November den Feind von der Belagerung der Stadt Gmunden aufgejagt. Nachdem wir nun etliche Mal mit Studen auf ihn Feuer gegeben und mit ihm scharmugirt haben, hat er bes Nachts seinen Poften verlassen und in großer Stille seinen Weg, sich mit noch andern 8000 Rebellen; so dieselbige Nacht frisch angesommen, zu vereinigen, genommen, und schier auf die vorige Manier, wie vor Eferding geschehen, in ein Bölzlein losirt und fortificirt. Wir aber find ihnen des Morgens auf dem Fuß gefolgt, und weilen die Raiserlichen diesen Tag den Borzug hatten, hat Berr Dbrift Löbel die rechte und ich die linke Band, eine halbe Biertelmeile einer von dem andern, genommen. Da hat fich der Feind verfammlet, etlich Pfalmen gesungen und vom Studenten oder Führer eine Predigt gehört, barinnen er sie tapfer jum Streiten vermahnet, wie diese Wort von Bielen ausdrücklich gehört worden, und nach verrichter Predigt und Gesang, nachdem man eine gute Weil scharmugirt, sind sie auf einmal auf beiden Seiten ausgefallen, haben die Raiserlichen mit solcher Furie angegriffen, daß sie ihre Truppen, Reiterei und Fugvolf, zertrennt und sich unter sie gemischt, daß herr Obrist Löbel und andere Obriste, was Resistenz und Fleiß sie auch angewendet, sich retiriren und in die Stadt mit der Flucht salviren mußten, mittlerweil sie die Feinde bis an die Porten der Stadt verfolgt, ohnangesehen daß die Soldaten der Garnison von der Stadtmauer viele aus ihnen erschoffen haben.

"Inmittelst ist mein Bolk und die Rebellen beiderseits permischt worden und dermassen halsstörrig mit einander geschlagen, daß auch die Meinigen zum Theil gezweiselt, ob sie Fuß halten können oder nicht, wie sie dann mehr als 200 Schritte gewichen. Als ich aber die Gesahr auf unserer Seite geschen, hab ich 300 Mustetirer, die hinter einem Zaun im hinterhalt gelegen, Feuer geben laffen, melde fo mohl und zu rechter Zeit gefommen find, daß der Bauern viele erlegt und so lang aufgehalten worden, bis ich ihnen mit zwo Truppen Lanzierern, welche ich durch ein Thal hinter ihnen hergebracht, zugesett habe. Dahero sich ber Feind umringt gefunden. 3ch habe mein Bolf alleweil herzu gebracht, insonderheit ben Capitain de la Torre mit einem guten Haufen benen, so gewichen sind, zum Succurs geschickt; ift also die Schlacht erneuert und vier Stund an einander gefochten worden, bis daß es bem Feind zu schwer geworden, biefer Gewalt länger zu widersteben, und hat sich in die Flucht begeben. Als auch mittlerweilen biejenigen Rebellen voller Beute wieder gefommen find, welche das faiserliche Bolt verjagt haben, hab ich ihnen mein Bolf, so ich für jeden Nothfall gespart, entgegen geschickt, sie zur Flucht gebracht, die Artillerie und Munition wieder zu verlaffen gezwungen, also baß sie aufe erstemal durch drei Orte die Flucht gegeben, so doch auch fliebend sich wieder gewendet haben, und ift gewiß meinem Erachten nach wenige Male mit solcher Obstination gefochten worden. Darum ich allzeit einen hinterhalt zur Entsatzung an gelegenem Drt bestellt und allen Fleiß angewendet habe, mein Bolk zusammen zu halten und die zertrennten Raiserlichen und die Meinigen zu unterftugen, welche, nachdem sie die Bagage, so vom Feind übrig geblieben, geplündert hatten, wieder gegen uns gezogen, so Alle vor todt gehalten worden. 3ch aber habe unterdeffen meinem Bolf publiciren laffen, daß die Raiserlichen dem Feind hinter einem Berg nachsegen, dadurch den Schrecken, der sonften entstanden mare, ju verhüten. Bu diesem hat mir das auch nicht wenig geholfen, daß ein Hölzlein, so hierzwischen gelegen, verhindert hat, daß mein Bolf der Raiserlichen Flucht nicht hat sehen mögen. diesem Treffen sind bei 4000 Rebellen auf der Wahlstatt todt geblieben, die übrigen zerftreuet, deren auch viele, die auf die Baume gestiegen sind, von meinen Mustetirern beruntergeschoffen worden. Bon meinem Bolf sind wenig todt, aber viele verwundet.

"Seithero als ich diese Relation wegen Unsicherheit des Weges nicht habe fortschicken können, haben wir mit ben Rebellen

zwo Schlachten gehalten und, Gott Lob, glücklich gewonnen: eine den 19. November vor der Stadt Vöcklabruck; die andere vorgestern, als den 30. allhier vor Wolfseck, darinnen der Bauern etliche tausend geblieben. Wir haben sieben Stück Geschüß bestommen, insonderheit aber zwei Häupter ihrer Generalen, als des Studenten und Vernhard Eders (wenn es nicht Veders heißen soll, der in Vöcklabruck commandirte), die mir von meinen Soldaten präsentirt worden. Es hat dann dieser Rebellen wüsthendes Toben gegen die Krast der kaiserlichen und bayerischen Soldaten se länger se weniger bestehen können."

So weit geht Pappenheims gedruckter Bericht, fahrt Rurg fort, aus dem man icon das Ende der Rebellion abnehmen fann. All mein Nachsuchen um einen weitläufigern Bericht über die zwei letten Schlachten war fruchtlos. 3ch fann also nur einzelne Anecboten über Pappenheims Siege nachtragen, die ich in gleichzeitigen Büchern oder Sandschriften aufgezeichnet gefunden habe. der ersten Schlacht bei Eferding haben sich viele Bauern in das feste Schloß Schaumburg gestüchtet und von dort aus die festen Schanzen bei Peurbach befest. Pappenheim hat einen farken Stoß mit einem Rolben bekommen, welchen aber zum Glud feine Rüftung abhielt, Schaben zu verursachen. Dberft Kortenbach ift durch einen Streich auf den Ropf und mit einer Rugel im Arm verwundet worden. Unter ben todten Officieren befanden fic Achatius Dellinger von Grunau, Rittmeifter Berenz und Pollinger von Thomar. Die Zahl der Getödteten auf faiserlicher Seite wird auf 160 und der schwer Berwundeten auf 200 angegeben. Rhevenhillers Angabe ift auffallend falsch.

Die Ueberbleibsel der bei Eferding geschlagenen Bauernarmee sammelten sich auf der Welserheide, zogen dann gegen Böcklasbruck und Smunden und wuchsen durch das Aufgebot und durch die herbeieilenden Corps der Bauern aus Weibern und der dorstigen Gegend bis auf etwelche und zwanzig tausend Mann an, von welchen aber die meisten nur mit Sensen, eisernen Flegeln und spisigen frummen Hacken oder mit den sogenannten Morgensternen bewassnet waren. "Ihr Oberst war ein Student," sagt die Steprische Chronif, "der sie viel Künste von der Bestigkeit

gelehrt hatte, die aber alle gefroren sind. Wie sie von dem Berg herabgesagt worden, hat er die Flucht zu dem Wasser genommen, aber die Fuhr versaumt, denn ein Croatischer Reiter von des Herrn Statthalters Compagnie rannte ihn mit einer Copi durch den Leib und haute ihm den Ropf ab, den man nach Linz schicke, wo er vor dem Thor auf einen Spieß gestedt wurde; der Körper wurde nach Vocklahruck gebracht, wo er sein Quartier gehabt hat." Daß sich die Schlacht bei Gmunden noch weiter als blos gezen die Stadtmauer hin erstredt habe, zeigt der sogenannte Bauernhügel an, der sich unweit Pinsdorf, drei Viertelstunden von Gmunden, besindet; dort wurden die erschlagenen Bauern begraben, und der Bürgermeister von Gmunden ließ zum Ansbenken dieses Vorfalls eine steinerne Säule aufrichten.

Bon der Schlacht bei Bodlabrud weiß ich feine nabern Umftande anzugeben, ale blos biefes, daß diefes Stadtchen Unfangs von den Bauern und dann von den Soldaten sehr hart ist mitgenommen worden. Der Magistrat stellte dem Raiser bald hernach das Elend der Bürgerschaft unter andern mit folgenden Worten vor: "Dieses Stadtl ift etlich Jahr her, sonderlich in jungfter Bauernrebellion und mit der seithero eingelegten Garnison in ein solch Berderben kommen, ja dermassen geplundert, verwüstet und ruinirt worden, daß auf dato in solchem armen Stadtl nicht mehr als sechzehn Bauser von Burgern bewohnt find; ift auch ein großer Schuldenlast angewachsen und kein Mittel vorhanden, nur die Interessen zu bezahlen, also daß wir arme in solchem Stadtl noch wohnhaften Burgersleut gar nit wissen, was wir noch weiter anfangen und wie wir uns, auch unsere arme Beib und Kinder ferner ernähren sollen, ja für uns selbsten sonften kein Mittel finden, als daß wir unsere zerrissene verwüste Baufer gleich fteben laffen, mit Weib und Rindern ben Bettelstab in die hand nehmen und uns aufs weite Feld begeben muffen." Warum Pappenheim nicht alsogleich nach der Schlacht bei Bödlabrud, die er ihnen den 19. Nov. lieferte, sondern erft den 30. die Bauern bei Wolfseck angriff, finde ich die Ursache in der Steprischen Chronif angegeben: "Die Bauern retteten sich in das Solog Wolfsed, barinnen sie sich verschanzt und

aufgehalten haben. Unterdeffen haben bie Raiserlichen das hausrudviertel, auch Bodlabrud und Schwanenstadt eingenommen und bis an das Salzburger Land gestreift; haben viel hundert Stud Bieh weggetrieben und alles ausgeplundert. Bernach richteten fie sich über das Schloß Wolfsed, nahmen daffelbe gleich ein und erschlugen etlich hundert Bauern; die übrigen wurden verjagt und salvirten sich auf Peurbach." Daß der Markt Wolfsed durch die dort vorgefallene Schlacht sehr viel gelitten habe, erhellt aus einer Schrift ber Burgerschaft von 1631. Das fianbische Einnehmeramt forberte von dem Magistrat von Bolfsed ein ausständiges Ruftgeld von 30 Feuerstätten, worauf den Berordneten die Antwort gegeben wurde, daß im 3. 1607 sechs und fünfzig und 1617 wieder sechs Säuser abgebrannt seien, von welchen seitbem dreißig nicht mehr aufgebauet wurden: "Dann auch in der fürgegangenen verderblichen Bauernrebellion, bann beschener Schlacht allhie unsere Sauser nit allein geplundert und ruinirt worden, sondern auch fast die Balfte der Burgerschaft, so sich bei ihren Sausern befunden, erbarmlich umkommen und erschlagen worden, daß also die armen Wittiben und hinterlaffene Waislein des täglichen Brods nit Genüge haben, sondern mehren Theils sich des Allmosens betragen muffen, und dero Baufer gang leer und ohne einzige Sandthierung bleiben. . . . "

Die Bauern hatten sich nach so vielen erlittenen Riederlagen endlich zerftreut und nach haus begeben, nur in Peurbach und in den nahen Schanzen herum hatte sich noch ein hause gesammelt, der das Aeußerste zu versuchen entschlossen war. Es bestanden sich darunter viele hauptleute und Rädelsführer, die keine Bergebung zu erwarten hatten, also bereit waren, ihr Leben in Wuth und Verzweislung theuer zu verkausen. Drei Pfarren waren es nur, welche noch fortsuhren, die Wassen zu führen. Gegen sie wurde der Oberst Löbel abgesandt, der seine Truppen so gesschickt anführte, daß sich die Bauern von denselben ganz umrungen sahen, ehe sie sichs vermutheten. Er bot ihnen Pardon an, wenn sie das Gewehr streden und die Rädelssührer ausliefern würden. Alsobald baten die drei Pfarren um Guade und übergaben die Rädelssührer. Darauf ließ Obrist Löbel die Bauren abziehen

und nach ihren Bäusern geben, und gab ihnen salva Guardia. Die Radelsführer wurden gleich nach Ling geführt und in Gisen und Banden wohl verwahrt; waren fast bei hundert Personen dieser Hauptrebellen. Es sind in diesen letten fünf Tagen berum nach allgemeiner Aussag mehr als fünf taufend Bauren erschlagen worden." Einige Anführer ber Rebellen sind deffen ungeachtet nach Mähren, Böhmen und Schlessen entwischt und im 3. 1632 wieder nach Oberöftreich zurückgekehrt, um von neuem Anführer der Bauern zu werben, als Konig Guftav eine Emporung angezettelt hatte. Der Dberhauptmann Wiellinger und sein soge= nannter Dbriftwachtmeister Schlotter verfaumten die Gelegenheit zu entfliehen. Sie wurden gefangen genommen und in Retten nach Linz geführt. Das Lette, was Lobel noch verrichtete, beftand darin, daß er alle Schanzen, welche die Bauern bei Peurbach und allenthalben an den Grenzen des Innviertels im Hausructviertel aufgeworfen hatten, der Erde gleich machen ließ. So hat der Bauernkrieg fast in der nämlichen Gegend sein Ende erreicht, in welcher er angefangen hatte. Die Soldaten wurden darauf in die Quartiere geführt und allenthalben vertheilt, um neue Zusammenrottungen zu verhindern. Pappenheim blieb in Gmunden, der Bergog von Solftein in Eferding, Dberft Breuner in Freistadt und löbel in Enns.

Das Schwert, so Pappenheim in dem Gefecht bei Gmunden, 13. Nov., trug, den einfachen Pallasch, opferte er dem Herrn der Heerscharen, als wovon ein in der Pfarrfirche zu Gmunden errichtetes Monument zeugt. An den Rursürsten nach München schrieb er 21. Februar 1627 und bat dringend um Approbation seiner oberöstreichischen Handlung, und besonders daß der von ihm Einigen unter Verpfändung seiner Ehre zugesicherte Pardon aller verdienten Strasen an Ehre, Leib und Gut gehalten werde. Durch diese Maßnehmung sei die Unterwerfung beschleunigt worden. Auch habe er keinem Erzrebellen oder Rirchensäuber solche Jusage mündlich oder handschristlich ertheilt, und es sei doch auch billig, daß man dem Türken selbsi den verssprochenen Glauben halte! In den Trauerliedern der Bauern ist er der einzige figurirende Held:

Hascha, bort kommt ber unsimmig' Bon Pappenheim geritten, ganz grimmig, Rennt über alle Zäun' und Gräben, Daß ihm gleich die Haar ausstäben, Stellt sich, als wär' er winnig. Kein Prügel, kein Stecken Will gegen ihn klecken. Er ist ohne Zweisel der leidig Teusel.

In bem Rrieg, burch Christians von Danemark ganbergier peranlaßt, ftand Pappenheim unter Tillps Befehlen, und hat er an der Spige der Reiterei bei Lutter am Barenberg ganz eigentlich Wunder gethan. Nordheim und Bolfenbuttel blieben von ben Danen besett. Bolfenbuttel ihnen zu entreißen, mar Pappenheim seit der Mitte Sommers 1627 beschäftigt. An Entsaß war nicht zu benken; doch wollte der Commandant, Graf von Solms, von Uebergabe nichts horen. Pappenheim ließ den Strom ber Oder dammen, bis die Stadt von einem See umgeben, bas Waffer die untern Stodwerke der Baufer fullte. Da endlich wurde accordirt, 18./8. Dec. 1627. Solms zog aus, und sofort fläubte sein Bolf auseinander. Pappenheim blieb ju Wolfenbuttel, und scheint es fast, als habe er auf die Eroberung ein Kurftenthum fich zu begründen gedacht. Entdedungen, fo er während seines verlängerten Aufenthalts in Bolfenbuttel machte, konnten bazu führen. Im Ginverftandniß mit Ballenftein beschuldigte der General vor dem faiserlichen hof den Bergog Friedrich Ulrich von Braunschweig, daß er nach der im August 1626 durch Tillys Bermittlung erhaltenen Begnadigung nur in offentlichen Worten von Danemark abgelaffen habe, im Stillen jedoch mit seinem Dheim, R. Christian, nach wie vor im Bundniß geblieben sei. Beweise für diese Unklage aufzufinden, war Pappenheim in Wolfenbüttel thatig. Er ließ des Berzogs Rathe gefänglich einziehen und verhoren. Es ward ihnen faiserliche Berzeihung zugesichert, und sie bekannten, mas sie mußten, vielleicht auch noch darüber, wenigstens außerte nachmalen einer derselben, Bartel von Rautenberg, ihm sei dabei so zugesetzt worden, daß er bas Feuer in der Afche habe suchen muffen. Jedenfalls konnten fie -nur bekennen, mas sie selbst gethan hatten, denn der Berzog mar ihre Puppe. Früher hatte Tilly von dem Berzog die Auslieferung

von Rautenberg und von deffen Collegen, hans Cberhard von Els (Bd. 1 S. 316-319), gefordert, indem beide offenkundig in danischem Gold ftanden. Der Herzog entzog sie damale der reichlich verdienten Strafe. Jest wurde die Sache ernstlicher genommen. Es fehlte noch ber britte von ben berzoglichen Rathen, der fich zu Braunschweig aufhielt. Pappenheim, einer Lift sich gebrauchend, lodte ihn berbei und schickte ihn bann samt Els und Rautenberg nach Guftrow. Dort wurde eine gerichtliche Unters suchung gegen sie eingeleitet, wobei Pappenheim den Borfis führte, auch seden Abend von dem Ergebniß an Wallenstein berichtete. Die Geständniffe in der Sand', die Rathe mit sich führend, begab er sich auf den Weg nach Wien, als zu welchem Ende er sich von Tilly für eine Reise nach Italien Urlaub erbat. Aber Tilly wurde des Herzogs Fürsprecher, und der Kurfürst von Bapern vernichtete vollends alle hoffnungen Pappenheims, wenn anders diefer dergleichen gehegt haben sollte. In einem Schreis ben vom 12. April 1629, an Pappenheim gerichtet, meint Maximilian, es könne angenommen werden, er selbst, als Generalissimus der Liga, habe das Verfahren Pappenheims gebilligt ober gar befohlen. Dagegen mit heftigfeit und Scharfe fich verwahrend, befiehlt er dem General, von dem übernommenen Auftrag abzustehen, er tomme auch von wem er wolle. Es mußte gehorcht werden.

Einstweilen beschäftigte sich Pappenheim mit den Planen eines gegen die Hollander zu richtenden Feldzugs; er hat Mittel gefunden, meint er, daß binnen Jahresfrist die Hollander bezwungen und zum Gehorsam gebracht werden können. Ihre Macht zu Wasser und zu Land werde es nicht hindern, wenn nur Walzlenstein besehle. In der That würde Holland einer deutschen Armee von 30,000 Mann, von Wesel ausgehend, nur geringe Arbeit bereitet haben. Es blieb aber bei dem Prosect, und Pappenheim mußte sich für setzt auf eine ebenfalls nicht allzu schwierige Wassenthat beschränken. Herzog Franz Karl von Sachsen-Lauensburg hatte in der Stille sur schwedische Rechnung in der Umsgebung von Hamburg und Lübeck einiges Bolt zusammengebracht und damit gegen Ausgang des Herbstwonats 1630 Boigenburg,

Lauenburg, Neuhaus occupirt. "Weil er sich aber solcher Derter zu erhalten an Bolk zu schwach befunden, hat er die zwep erfte wieder verlaffen und allein Neuhaus ftark besetzet, von dar fic auf Rageburg, zwo Meilen von Lübed, ein mitten in einem groffen See, ber bis in die offenbare gehet, ganz umfloffen, und überaus starkes Schloß und Stadt, da sein Bruder Berzog Augustus Bof hielte, gewendet, selbiges bey nächtlicher Weil überfallen und die Stadt eingenommen. Indeffen find die Raiserischen unter dem Grafen von Pappenheim in farter Anzahl auf ihn angezogen, und als Obrifter von Reinach mit 2100 Mann über die Elbe gesetzet und Neuhaus, welches mit Ballen, Wasser und Moraften wol verseben war, einbekommen, ift der von Pappenheim mit den sämtlichen Truppen den Tag hernach und folgende Nacht in groffer Eil auf Rageburg zugezogen, also daß herzog Franz Carls Volf ihrer nicht ehe gewahr worden, bis der Raiserische Dbrift = Bachtmeister mit der Reuteren in etliche Reuter-Quartier eingefallen und dieselbe aufgeschlagen hätte. theileten sich die Raiserische, und lägerte sich Obrister Reinach für eine in 300 Schritt lange Brücken, so über das Waffer in bie Stadt ginge; Pappenheim aber beneben dem Obristen von Salis machten sich auf die andere Seiten, nahe für das Schloß. Und weil alles eine lautere Insul ift, wurde den Schwedischen darmit aller Ausgang aufs Land abgeschnitten. Hierauf hat Pappenheim von Berzog Augusto begehret, in J. Rais. Maj. Namen etlich Volk in das Schloß einzulassen, wozu sich denn der Berzog gar willig erzeiget und bas Schloß mit Raiserischem Bolf besetzen laffen. Da solches geschehen; hat sich ber Graf von Pappenheim die Stadt mit Sturm anzugreifen gefast gemacht. Als nun Berzog Franz Carl zum Widerstand fich nicht gefast gefunden, hat er durch einen Trompeter einen Anstand zu tractiren begehret, dem aber nur eine viertel Stund lang Zeit dazu gegeben worden. Wie nun unter währender Tractation bie Raiserische ein Schifflein aus ber Stadt den Weg nacher Lubed fahren sehen und man gleich gemuthmasset, es wurde Berzog Franz Carl seyn, so sich also davon machen wollte, wurde aus Canonen ftark auf daffelbe geschoffen, also daß selbiges, nachdem

dem Schiffmann der Ropf abgeschoffen, umzukehren und anzulanden gezwungen ward, und muste sich Herzog Franz Carl dem Grasen von Pappenheim mit all seinem Volk gesangen geben, dabep ihm aber von gedachtem Grasen versprochen wurde, daß weder von Rais. Maj. noch dem Churfürsten in Bayern ihm am Leben zugesetzt werden solke. Hierauf ist er nach Stade geführet und Razeburg mit Raiserischem Volk besetzt worden. Durch diesen Handel seynd die Kaiserische also über die Elbe kommen und sich des Visthums bemächtiget, und haben die Schwedische nit allein ihr Mittel zur Werbung, sondern auch ihren gewaltigen Rendezvous, von dem sie nacher Wagdeburg hätten kommen können, verloren."

Nachdem in folder Beise bas Land an der untern Elbe beruhigt, zog Pappenheim wieder hinauf nach dem Magdeburgischen, um den Bewegungen des Administrators, des Markgrafen Christian Wilhelm Ginhalt zu thun. Neu-Saldensleben, wo der Markgraf 1000 Mann eingelegt hatte, erlag seinen Waffen (Mitte Dec.). Ihn fummerten aber zumal die Hergange in Pommern und Mecklenburg, die schmähliche Beise, in der so manche befestigte Orte an die Schweden verloren worden. wollte, bag Tilly die Strafbaren vor dem Raiser anklage. Deg weigerte fich der alte Berr, und schreibt Pappenheim an den Rurfürsten von Bayern, d. d. Burg, 27. Febr. 1631: "Sonften tann Ew. Durchl. nit genugsam beschreiben, wie 3. Rais. Maj. in Pommern so überaus übel bedient sein gewesen. Der eine hatt die Armee, der andere alle guete Posten und bas Land gar unnöthiger, schlimmer und verzagter Beise verloren, und hatte ber Obriste Crag des Dritten Ordinang und seinem würcklichen Exempel gefolgt, und Landsberg auch also verlassen, so wäre der König aus Schweden schon in Böhmen. Dennoch seindt Ihre Excellenz (Tilly) so fromb und guet, daß ich sie nit hab bewegen können, Ihre Kais. Mas. vor solchen Leutten zu warnen, welche jeso bennoch die größte recompensen prætendiren borffen." Tage zuvor hatte er in großer Freude dem Rurfürsten berichtet, daß die ftrenge Ralte gebrochen sei, daß Thauwetter den ftarken -Plag Demmin wieder fest und unzugänglich gemacht habe. Nun

werde Savelli sich wohl halten können, bis Tilly komme, ihm beistehe. Savelli hatte von Tilly Besehl, die Stadt mindestens drei Wochen zu halten. Er hielt sich keine drei Tage. Bereits ergibt sich, daß mit Tillys Operationen Pappenheim nicht mehr einverstanden. Er bittet den Feldherrn, Burg, 4. März 1631, nicht ferner die Mannschaften durch unnüße Märsche zu ermüden, den Schweden nicht zu solgen, sondern ihrer zu erwarten: zu diesem Iwed sei das Hauptquartier nach Altbrandenburg zu verlegen; dort werde man sedem bedrohten Punkt sosort beistehen und zugleich mit ganzer Macht die Stadt Magdeburg, von welcher keine langwierige Gegenwehr zu erwarten, einschließen können.

Fortwährend hatte Pappenheim Magdeburg vielmehr zu beobachten, als zu berennen, und ftarfer spricht fich seine Empfindlichkeit aus, daß wohlgemeinter verftäudiger Rath keine Anerkennung findet. Er schreibt an Ballenftein, auf beffen Berwendung er unlängst von dem Kaiser Feldmarschallsrang erhalten hatte, es sei die erfte und hauptsächliche Urfache des miglichen Standes der Dinge die Entfernung Wallensteins von dem Rriegebefehl; doch nennt er auch andere Ursachen: übermäßiges Sclbstvertrauen, Geiz und übel angewendete Schonung. "Denn wir haben derjenigen verschont, welche unsere Feinde find und uns jest den Hals zu brechen frei sich unterfteben werden" (Sachsen, Brandenburg 2c.). Während Tilly bis Juterbogf marschirte, um wo möglich Frankfurt zu entsetzen, blieb Pappenheim vor Magdeburg stehen, und berichtet er an den Kurfürsten von Bayern, "er wollte Ihrer Churfürstl. Durchleuchtigkeit der Armee jegigen Statum vor Augen stellen, wie er an sich ware. Der Konig in Soweden hätte mit aller Macht, so ihm von Stralsund und Preuffen herkommen, sich also gestärket, daß er ihnen weit überlegen und Frankfurt belägert hatte. Die zu Leipzig anwesende Protestirende hatten den Schluß zur Werbung gemacht, wurden inner wenig Tagen eine ftarke Armee auf den Beinen haben. Die Engelländer sollten gewiß abgefahren seyn, die Staaten würden nicht schlafen und das ganze Land wartete nur auf einen guten Ruden zu einem General-Aufftand. Frankfurt zu entsetzen ware besorglichen zu spat; die Armada ganz über die Ober zu

engagiren, wurde den Protestirenden ihre Werbung und Entsetzung Magdeburgs facilitiren, auch die Elbe hinter den Raiserischen zuzuschließen und sie vom Reich abzuschneiden Freyheit geben. Sollten fie es unentseset laffen, so hatte es auch ein seltsames Anschen, und murde ein guter Theil ihres Bolfs verloren und bem Feind der Pag in Bohmen und Schlesien geöffnet; zogen aber die Tillysche und Raiserische ihm nach in die Erblander, so abandonirten sie das Reich; blieben sie dann im Reich, so maren die Erbländer verloren; wo GDtt nicht etwas, das der Menschen Sinn nicht ergrunden fonnte, dabey thate, so ftunden die Sachen ärger, als fast niemalen aufferhalb an ber Bruden zu Wien. Er hätte es zwar unterthänigst oft vorgesagt und treulich gewarnet, fürchtete aber, er wäre mehr importun und ein unglude seliger, als unwahrhafter Nath gewesen. Ihn frankete nichts mehr als die Verhinderung so vieler Christglaubigen Seelen in diesen Landen, welche schon angefangen, die Suffigkeit der Catholischen Kirchen zu empfinden. Das Remedium wollten Ihre Churf. Durchl. und die Catholische Bundsftande vom Raiserl. Hof nicht erwarten, denn es mufte der vornehmfte Nervus von der Liga angestrenget werden, sowol wegen der Mittel, als Crebits ber Soldaten, und je länger man wartete, je länger und gefährlicher wurde der Zuftand werden, und ware unmeglich, diesen Rrieg zu vollführen, fie batten denn aufferhalb der nothwendigen Guarnisonen zwey formirte ftarke Kriegsheer 2c." In dem PS. heißt es: "Gleich jeso fame leider Zeitung, daß Frankfurt mit Sturm eingenommen und alles darinnen niedergehauen, anjeto aber der König vor Landsberg- gezogen und selben Ort start beschieffe; GDtt wollte ihnen helfen, benn sie waren von ihnen abgeschnitten und konnten die Ligistische sie nicht succurriren. Es mare an diesen beyden Orten der beste Rern der Raiserischen Armee. Run murde auch die Belägerung Magdeburgs schwerlich continuiret werden, denn sie auf einmal die Stadt dies- und jenseits zu belägern und bes Ronigs Armaben zu begegnen nicht baftant maren. Darum bestünde für biesmal bas menschliche Remedium allein in geschwinden farfen Werbungen und an dem Italianischen Frieden. Im Lutticher

und Gülicher Lande könnte man (wo man Geld und Musterplat bätte) ein fünf oder sechs tausend auserlesener Pferd gar gesschwind zusammen bringen, so wäre das Fußvolk in Deutschland auch wol zu bekommen, wenn dazu gethan würde, ehe die ansbern anfingen; denn sonsten würde mehr Geld und Bolk von nöthen seyn und die Gefahr gar zu sehr überhand nehmen. In Lothringen wäre auch noch wol Bolk zu bekommen."

Ueber Pappenheim wurde aber auch manches geschrieben und geurtheilt, wie d. B. in dem PS. eines von den Magdeburgern aufgefangenen Briefs: "Lieber Herr Graf, ich weiß, daß ber Berr des Graf Pappenheims guter Freund ift und ich bins auch, dann er ist ein tapferer, redlicher Soldat, und in unsers Raisers Diensten embsig. Aber ich habe über ihn diese Rlage, daß er gar zu voller Kunften ftedet, und die gemeine Strafe ibm nie beliebet; darüber wird viel in unsers Herrn Dienst versaumet und Roften verursachet." Uebrigens maren Pappenheims Erfolge vor Magdeburg den Winter über gering. Nur Obrift Schneidewind ließ sich mit seinem Bolk gefangen nehmen, daher Falken= berg ihn als ehrlosen Verräther austrommeln ließ. Auch wurden Pappenheims Bemühungen gelähmt durch bas schlechte Einverftandniß mit dem Grafen von Mansfeld. Doch mocht er in Wahrheit an den Kurfürsten berichten, 17. Febr. 1631: "Daß die Magdeburger mir ein Quartier uffgeschlagen haben sollten, seindt E. Churf. Gn. (Gott sei gedankt) viel zu milt berichtet. Dhn ift es zwar nicht, daß selbige zu unterschiedlichen Mahlen zimblich ftard ausgefallen, aber gleichwol noch allezeit mit Berluft 20 und 10 Mann, so gefangen und niedergehauet, und ich der Mühe nit werth achte, E. Churf. D. damit zu beschweren, wiederumb bis in die Stadt zurud gejagt worden, und kann E. D. ich des gewiß versichern, daß seit die Ploquirung gewährt, ich nit einen Mann in redlicher Occasion verloren, sondern haben dieselben nur eine Salve Guard und einen andern, so Schreiben an mich gehabt, unredlicher Weis an ber Elbe ermordet. seind, Gott lob, wie sandigt der Grund auch ift, umb unsere Quartiere bermaßen vergraben und mit guten Reduiten verwahrt, daß wir uns vor des Feinds Anfall gnugsamb verfichern und

ju beschüßen wissen. Wollte Gott, daß die Menge des Boldhes sowohl vorhanden, als der valor und Guete derselben ist. Gelebe der tröstlichen Hoffnung zu Gott, E. Ch. Gn. bald guete und unversehene Zeitung underthenigst zuzuschreiben." Bon eigentslicher Belagerung konnte jedoch erst nach dem Eintressen der Hauptarmee Rede sein. Bei ihrer Annäherung zog Pappenheim, der sortwährend auf dem rechten Elbuser gelegen hatte, mit fünf Regimentern über die Schiffbrude bei Schönebed und lagerte sich nordwärts der Stadt, zunächst vor die Neustadt.

Am Abend des 1. Mai wurde die Sudenburg von den Magdeburgern in Brand gesteckt. Am 27. April ertheilte Tilly, in Folge aufgefangenen Schreibens, Befehl an Pappenheim, auf seinem Posten an der Neustadt um so lebhaftere Thätigkeit zu entfalten, da der König von Schweden im Anzug sei. Der Adjutant, Ueberbringer des Befehls, wurde von den Magdeburgern gefangen und bekannte ohne weiteres; Pappenheim werde in seinem Angriff auf die Neustadt durch den Mangel an Kraut und Loth gehemmt. Sofort stellte Falkenberg dem Stadtrath die Nothwendigkeit vor, auch die Neuftadt in die Asche zu legen. Sie wurde anerkannt, Sand ans Werk gelegt mit geringem Fortgang, da die Eigenthümer sich sträubten. Den andern Tag tam Pappenheim rasch bazu und verjagte bie Brandstifter. Die Berstörung war noch unvollkommener geblieben als in der Sudenburg. Bon den großen fteinernen Säufern, Rirchen und andern Bebauden ftand so viel aufrecht, daß die Ratserlichen sich unter ber Mauern Schut verschanzen, Batterien anlegen, ihre Laufgraben gegen die Stadt treiben konnten. Die Reller erleichterten die Arbeit, die bald bis nahe unter die Ranonen der Stadt vorgeschoben wurde. Pappenheim betrieb diese Arbeiten um so fleißiger, da er immer noch Zweifel hinsichtlich des Erfolgs der Belagerung nährte: war er boch unlängst ber Ansicht gewesen, daß ohne ein zweites Beer, von gleicher Stärfe wie bas vor ber Stadt liegende, die Einnahme unmöglich. Aufmunterung muß ibm indeffen von Seiten der Belagerten zugekommen sein.

Freund wie Feind berichten, daß Pappenheim jeden Abend Schreiben aus der Stadt empfing, Bericht enthaltend über bas,

so ben Tag über vorgegangen, so in der Nacht sich ergeben wurde. Pappenheim selbst hat nach ber Eroberung in Beisein vieler Cavaliere dem Markgrafen Christian Wilhelm davon gesprochen, ihn gefragt, wie er boch bei den untreuen Bürgern so viel hatte zusepen, wagen mögen? Pappenheim mißt bemnach ben Bürgern bie Untreue bei. Nun aber fragt Onno Klopp: "welcher Burger wird die Stadt verrathen haben, ohne nicht mindestens den Bortheil davon zu tragen, sich burch Nennung seines Ramens Anspruch auf irgend welchen Dank und Lohn zu erwerben ? Es fann es kein Burger gethan haben. Es muß ein Anderer gewesen Wer ift dieser Andere ? Um dieß zu beantworten, ware zuvor die andere Frage zu stellen: was ift denn berichtet ? Es wird angegeben: wie stark die Bache sei, welche Posten am ftartften besetzt merben, um welche Stunde bie Bache von den Posten wieder abziehe. Wir fragen weiter: wer in einer belagerten Stadt kann das wiffen ? Unfer Bericht, der die Burger im Allgemeinen beschuldigt, sest hinzu: "Dieg haben die Berrather gar leicht können zu Werke richten, weil man nichts hat vornehmen dürfen, es hat benn bem Rath und der Gemeinde zuvor zu wissen gethan werden muffen." Es ift möglich, daß dieser Schreiber geglaubt hat, was er geschrieben. Aber wir haben das Recht zu fragen, ob auch ein Anderer das glauben durfe ? Ift es deufbar, daß ein militairischer Commandant einer Festung auch nur eine Minute einen Oberbefehl fortführt, an welchem folche Bedingungen haften ? und wenn er es thut: wie wird man ihn benennen ? Falkenberg mar nicht ein solcher Dann. Er war aus der Schule Guftav Adolfs. Der Verdacht tes Verraths kann nur auf ihn selber fallen. Falkenberg selbst nahm meistentheils diesen Posten in Acht." Noch an demselben Abend erhielt Pappenheim dergleichen Briefe, die nicht wenig beigetragen haben mögen, baß der Sturm erfolgte. Ueber hundert Leitern hatte er dem Wall anlegen laffen. Daß sein jum Sturm beerderies Volk sogar bas Losungswort gehabt, wird gemelbet, mit dem Zusag: "nicht weiß ich, burch was Mittel."

Im ersten Anlauf reißen die Pappenheimer die Sturmpfähle aus, die nach Gerifes Bemerkung bereits Tags zuvor locker

standen. Mittels der Leitern gelangen sie in die Faussebrape. Sie finden dort 15 bis 20 Mann von Falkenbergs Regiment. Rur die Schildmachen haben brennenbe Lunten; feine Pite, fein Morgenstern ift vorhanden, um die Andringenden vom Ball herunterzustürzen. Die Wehrlosen werden gefället oder entlaufen. Nicht besser ift es um die hut des Oberwalls bestellt; einer von des Markgrafen Predigern hielt dort Betftunde. Nach furzen Augenblicken haben die Pappenheimer das neue Werk und den Ball, welcher davon berührt, eingenommen. Durch den Zwinger dringen sie der Stadt ein; nicht fünf Mann haben sie bis dabin verloren. Das Gleiche ergibt sich an der hohen Pforte; ohne eine Ahnung von dem Feind gehabt zu haben, empfangt die schlaftrunkene Schildwache den Todesftoß. Auch das gegen die Elbe vorspringende Wasserrondel ließ Pappenheim tentiren. Er hatte in den letten Tagen rund um dasselbe einen Damm gelegt', der zum Fischerthor innerhalb der Stadt führte. Weg verfolgend, segen einige Compagnien Kroaten durch das Wasser; sie ersteigen das Ufer, fturmen dem Fischerthor zu, finden es offen, unbewacht. Sie- sprengen die Strafe hinab, beginnen zu plündern. Die Raiserlichen waren in Magdeburg, aber noch keineswegs Herren ber Stadt; vielmehr ftand eine ganze Stunde lang die Sache für sie nicht allzu gunftig. Es entwidelte- fich ein hartnädiger Stragenkampf, und auch an ber hohen Pforte ergab sich bei weiterm Vordringen nachdräcklicher Widerstand. Den zu brechen, ließ Pappenheim zwei Säuser anzünden. Sie brannten über eine Stunde, hell wie ein Licht, in sich zusammen. Vorher schon entsendete er den Adjutanten von Morrien an Tilly mit der Meldung von der gewonnenen Stadt. Es war noch zu früh; aber der Feldherr selbft wurde badurch zur Stelle gerufen, ließ durch eine Petarde das unbewachte Seitenthor sprengen, einige Ranonen anführen und gegen die Stragen richten. Vollends erlahmte der Widerstand, nachdem Pappenheim auf schnell gebahntem Weg eine Anzahl Reiter mit ihren Pferden in die Stadt gebracht hatte, als seine Leute von der Nordseite aus immer weiter vorbringend, die Vertheidiger ber verschiedenen Werke, ber andern Thore im Ruden faßten. Die

entsepten Bürger stäuben außeinander, sich in den Häusern zu werbergen, die Thore werden aufgeschlagen, in hellen Hausen, von allen Seiten dringen die Kaiserlichen ein, durch alle Straßen wälzt sich der jauchzende Ruf: All gewonnen, All gewonnen! (nach 10 Uhr.)

Nicht eben freundlich hat Pappenheim feine Baffenbruder, die ersten ihm zu Gesicht gefommenen Officiere von den andern Attaken empfangen: "Beut habt ihr gehandelt wie verrätherische Schelme!" Ungleich bestimmter brudt er bas aus in bem Bericht an den Kaiser, d. d. Tangermunde, 15. Aug. 1631: "Schände lich," dies seine Worte, "habe man in größter Gefahr ihn fteden lassen." Ein Camerad, Graf Wolf von Mansfeld, sei Schuld, "daß Seiner Kaiserlichen Majestät und gesamten romischen Reichs Untergang ober Aufnahme in die zwei Stund auf einer zweifel= haften Spige gestanden, und daß ich meiner Seits bei tausend ausbündiger Soldaten eingebüßt habe." Als Zeugen führt er Die angesehensten Officiere der Armee auf. Allein seinen Gefährten gebüre die Ehre des Tags. "Ich und meine redliche tapfere Spießgesellen haben bei diesem großen von Gott so wunderbar verliehenen Sieg nichts anderes zu bedauern, als daß wir Euere Raiserliche Majestät und Dero Frauen nicht felbst zu Zuschauern gehabt, damit sich niemand dieser That unwürdig rühme, sondern der Preis und Ritterdank denen, so es mit Gefahr und Ehre verdienet, allein verbleiben moge." Obgleich drei Monate nach dem Fall der Stadt aufgesetzt, athmet das Schreiben noch die volle Leidenschaft beleidigten Ehrgefühls. Im Schluß sagt Pappenheim, daß er sogleich von Tilly eine gerichtliche Untersuchung verlangt, aber nicht erhalten habe, "deshalb fomme es dem Raiser zu, den Proces anzuordnen und als gerechter Kriegsberr das Bose zu bestrasen, das Wohlverhalten zu begnadigen." Daß ehrgeiziger Generale Eifersucht manches glorreiche Unternehmen vereitelt, ift nichts Unerhörtes, will ich doch an Laudons Unfall bei Liegnis 1760, an Sztarraps Wort 1796 erinnern: "Go lang ich bei der Armee bin, soll das Krayle nichts ausrichten"; aber in dem vorliegenden Fall scheint doch Pappenheim zu Unrecht seinen Camarata anzuklagen. Das Zeichen

zum Sturm sollte durch sechs Kanonenschüsse um 7 Uhr Morgens gegeben werden, damit zogerte Tilly. Die Führer der andern Attaken warteten das Zeichen ab, nicht also Pappenheim, nache dem die Stunde des Verhängnisses gekommen. Daß der Erfolg ihm erleichtert worden, ist außer Zweisel; die andern Generale hatten gegen hohe Mauern, seste Thore zu stürmen, konnten daher nicht gleichen Schritt mit dem ungestümmen Camarata halten.

Auch die Wichtigkeit des errungenen Bortheils überschätt Pappenheim. In einem Schreiben an Kurfürst Max applicirt er dem alten Feldherren die Worte, die einst zu hannibal Maharbal sprach: »Vincere scis, victoria uti nescis.« Er meint, daß man nur die Sporen ansegen durfe, daß die nachdruckliche Berfolgung des Falls von Magdeburg die Eroberung und Bersicherung bes gangen Reichs sein wurde. Recht mag er aber wohl gehabt haben in der Migbilligung von Tillys Aufbruch aus Magdeburg, von dem Zaudern gegen Kursachsen. Als die Entscheidung herannahete, war es Tillys Borhaben, die mit aller Nothdurft versehene Stadt Leipzig in den Rucken zu nehmen, sich zwischen zwei vortheilhaft gelegenen Höhen zu vergraben und also Altringers zu erwarten. Als die Erdarbeiten ziemlich weit vorgerudt, zugleich Meldung fam von dem anrudenden Feind, verlangte Pappenheim von dem commandirenden General 2000 Curaffiere, um zu recognosciren und sich umzusehen, ob nicht einige Gefangene zu machen. Die Mannschaft bewilligte Tilly widerstrebend und mit bem ausdrucklichen Gebot, ein Gefecht zu Das versprach Pappenheim; als er aber ben Feind por sich sah, vergaß er bes Gebots wie des Bersprechens, mas man zwar seiner Kurzsichtigkeit hat beimessen wollen, und blindlings warf er sich auf den weit überlegenen Feind. Bor dem könne er sich nicht zurudziehen, ließ er durch seinen Absutanten dem Commandirenden melden, so ihm nicht ein Soutien von weitern 2000 Pferden werde. Die Botschaft vernehmend schlug Tilly die Bande über dem Kopf zusammen, jammerte: "Dieser Mensch wird mich noch um Ehre und guten Namen, den Raiser um Land und Leute bringen." Damit die ersten 2000 Curassiere, Die besten des Heers, gerettet würden, sette er doch die andern

2000 in Bewegung, ließ aber dabei sagen, ber Feldmarschall solle nun sofort sich zurückziehen, oder es mit seinem Ropf verantworten. Der Succurs ebenfalls wurde gedrängt. Tilly sah feine Reiter schwanken, weichen. Es war der Rern des fatholischen Heers; daß er nicht erliege, blieb nichts übrig, als die ganze Armee vorgeben zu lassen. Sie verließ die vortheilhafte Stellung und trat den vereinigten Schweden und Sachsen entgegen. Pappenheims Angriffe auf deren rechten Flügel wurden mehrmals mit Verlust zurückgeschlagen. Wiederholt sammelte er feine Leute, durch Wort und Beispiel zu neuen Anstrengungen sie ermunternd. Aber das ihm beigegebene Infanterieregiment Holstein konnte der raschen Bewegung der Reiter nicht schnell genug folgen. Aus der Schlachtlinie berausgeriffen, vereinzelt, durft es nur auf die eigene Festigkeit rechnen. In bewundernswürdiger Standhaftigkeit hielt es die muthenden Angriffe der schwedischen Reiter aus, trieb mit Pife und Mustete den Feind jurud. Auch gegen bas leichte Geschüt, so ben Reitern folgte, hielt das Regiment eine gute Weile Stand; die zerschmetterten Reihen schlossen sich immer wieder. Doch wurden sie zusehends lichter, und endlich ift es den Reitern gelungen, sie zu brechen. Jest war in den nächsten Minuten das Regiment vernichtet: sehr wenige entkamen; die meisten bedeckten mit ihren Leichnamen den Boden, auf welchem sie wie eingewurzelt gefochten hatten.

Auch Pappenheim machte in der Schlacht als Feldherr und als Soldat die unglaublichften Anstrengungen, tödtete eigenhändig vierzehn Feinde und war der Lette die Wahlstatt zu verlassen, um in ihrer Nähe, samt dem Volk, so zu sammeln ihm gelungen, zu übernachten. Mit 40 Corneten, in denen doch 1400 Reiter, stieß er zu Tilly. Aus Alfeld schrieb er an Wallenstein 9. Oct. (29. Sept.): "Wunderbarlich hat mich Gott in der letten so unglücklichen Schlacht behütet; als der Lette von Soldaten und Officieren bin ich auf dem Schlachtseld verblieben, und habe in derselben ganzen Nacht eine gute Anzahl Reiter und Fußvolk um mich versammelt. Und obwohl ich sie, sonderlich die Reiter, nicht mehr zum Fechten sühren konnte, trat ich doch mit denselben am nächstolgenden Tag bei hellem Sonnenschein, im Angescht

bes Feindes, den Ruckzug an und brachte sie glücklich nach Afchereleben zum General. 3ch glaube meines Theile sowohl in als nach der Schlacht Alles das gethan zu haben, mas einem ehrlichen Soldaten wohl anstehet, und will es auch, so lange ich noch eine Ader rühren kann, gegen meinen Raiser, so Gott will, nicht anders beweisen. Zwar liegt bei dieser Berwirrung eine schwere Last auf mir: denn der Obergeneral liegt sehr frank barnieder; Schönberg und Erwitt find todt, und ich habe allein den Fürstenberg zum Gehülfen. Dem Werk aus dem Grund zu helfen, sehe ich kein anderes Mittel, als daß Euer Gnaden, Gott und der Religion zu Dienst, bem Raiser und allgemeinen Baterland ju Bulf sich bieses Krieges annehmen und mit Gewalt burchgreifen. Es ift tein ander Mittel, und ift auch tein Anderer, der es zu thun bas Unsehen und den Nachdruck batte. wird es Euer Gnaden wieder vergelten, und die ganze Welt wird Sie rühmen muffen." Der Berluft in der Schlacht wurde noch größer geworden sein, außert Tilly in seinem Bericht an den Raiser, hatte nicht im Rudzug Pappenheim ausgehalten bis auf ben letten Mann.

Bährend hierauf Tilly in das Innere von Deutschland sich vertiefte, mar Pappenheim angewiesen, einiges Bolk zusammenzubringen, um zunächst Wolfenbuttel und Magdeburg zu beschüßen. Die Werbungen zu fördern, ließ der Rurfürst von Bayern ibm Wechsel im Belauf von 100,000 Rthlr. zukommen. Nothdurftig gerüstet "ift er den 2. Januar 1632 mit 5000 zu Fuß und 18 Trouppen Reutern von Wolfenbüttel aufgebrochen und auf Schoningen und helmftatt zu marschiret, und nachdem diese bende Derter geplündert und übel daherum gehauset, fürters auf Gardeleben fortgerucket und den 4. dieses zu Magdeburg ankommen. Auf solches hat er unterschiedliche Partepen in die umliegende Drt geschicket, welche aller Enden, da sie hinkommen, sehr un= driftlich gehauset. Seche Compagnien seiner Reuter unter dem Obristen Rleiner, barunter eine Compagnie Crabaten, etliche Dragoner neben 2000 ber besten Musquetirer und 3 Feldschläng= lein mit sehr viel Bägen kamen am B. drey Königtag nacher Sommern. Die haben daselbft einen Dann erstochen, einen er-

schossen und einem alten franken Mann die Ohren abgeschnitten, auch sonsten Ordinant gehabt, alle Bauren (welche aber auf Berwarnung des Schwedischen Obristen Tupadels sich zuvor mehrentheils hinweg und nach Berbst begeben) nieder zu machen; alle Weibspersonen, alt und jung, die sie angetroffen, sind geschändet, der ganze Fleden ausgeplundert, alle Riften, Raften, Thuren, Fenster, Defen und in Summa alles, was da gewesen, - sowol im Fleden, als auf dem Churfürstlichen Ampthaus, zerschlagen und zunicht gemacht, allen Borrath an Getreyd, Bier, Wein und andern Victualien verzehret und mit hinweg genom= men; was an Bier, Wein und Getrepdig nicht aufgefreffen, gesoffen und hinweggebracht werden konnen, dasselbe ift auf die Erden geschmissen und zertreten, den Bier= und Weinfässern die Boben ausgeschlagen, und was barin gewesen, auf die Erden Dieses tolle Wesen hat in die 4 Stunden lang laufen lassen. gewähret; es war auch dieser Hauf Raiserische refolviret, mit denen zu Zerbst, als welche sie nunmehr als Mit-Confoderirte ihres Feinds gehalten, gleichen Proces zu führen; weil sie aber von dem Amptschreiber zu Gommern verftanden, daß sie in gedachter Stadt eine Besatzung, auch die Burgerschaft gemuftert und sich zu wehren resolvirt wären, haben sie sich zu schwach erachtet und wiederum auf Magbeburg geruckt.

"Es hat aber Pappenheim noch denselbigen Abend etlich tausend Mann zu Roß und Fuß Ordinanz geben, alsofort den solgenden Morgen mit etlich Studen Geschütz dahin zu geben und es, wie zu Gommern geschehen, zu machen, zu welchem Bolf er die Obristen Golz, Breuner und Kleiner commandiret, auch allbereit die Fourierer vorangeschicket. Um Mitternacht aber kam ihm eine Post, es wäre der Herzog von Lünesburg mit einem grossen Bolf in starkem Anzug auf Braunschweig und Wolfenbüttel zu, darauf die bose Ordinanz geändert und alles Bolf auszubrechen commandirt wurde. Auf vorgedachten H. drey Königtag des Abends haben die Pappenheimische auch das Haus Mulingen sampt den bepden Dörfern überfallen, die Gemächer, Kisten und Kasten ausgeschlagen, geplündert, alle Pferde, Rinds und anderes Vieh hinweg getrieben, den Fässern

die Böden eingeschlagen und in dem Wein und Biek mit Füssen herum gelaufen, alles Tafelwerk und neu gemachte Tischarbeit zerhackt und zerhauen, die Kirchen aufgeschlagen, Kelch und ans dere Sachen daraus genommen, das Weibsvolk geschändet, und hierunter weder der alten Weiber von 70, noch der jüngern Mägdlein von 8 und 9 Jahren verschonet, und in Summa dersgestalt gehandlet, daß Heyden, Türken oder Tartarn, sa der Teufel selbsten nicht übler diesfalls handlen können.

"Dies Volk ift in groffer Anzahl auch auf Barby zugezogen und Willens, selbiges Drt auch zu ruiniren; als aber ihr Bortrab allbereit bis an den Barbyschen Weinberg angelangt gewesen, haben sie um das Städtlein herum viel unterschiedliche Wachtfeuer, wiewol die Inwohner von solchen Wachtfeuern nichts gemust, auch keine gehabt, gesehen. Weil sie nun dahero gemuthmaffet, es ware eine farte Besagung vorhanden, find fie wieder umgefehret und zurud gezogen, bannenhero bieses Städtlein mit Gottlicher Schickung errettet worden; aber Schönebeck und Salza haben defto mehr leiden muffen. General Bannier ift bey Ankunft des Pappenheims mit der ganzen Armee auf Calbe marschirt und sich daselbst gelägert, der Meinung, Pappenheim wurde ihm dahin folgen; aber er ist nicht weiter als an vorbesagte Derter fommen. Nachdem er nun die vorgedachte Post von dem farten Anzug des Herzogen von Luneburg bekommen, hat er alle Sachen zum Aufbruch und Abzug aus Magdeburg angeordnet, theils Stud zersprengen, theils in die Elbe führen und theils vernageln lassen, alle Schiff, Schiffmühlen, die neuerbaute Bruden und ihre Hutten (dadurch auch etliche Fischerhäuser an= gezündet und in die Aschen geleget worden) angezündet und verbrannt, die beste Sachen und zusammengebrachten Raub auf Wägen geladen und Sonntage den 8. Jan. um den Mittag mit allem, sowol mit dem dahin gebrachten, als dem zuvor allda gelegenen Bolf davon gezogen, die Stadt ledig fteben laffen und seinen Zug auf Donnersleben, Seehausen und Ecfftätt, ben gerabesten Weg auf Wolfenbuttel zu genommen.

"Bon Wolfenbüttel hat Pappenheim, nachdem er selbige Bestung mit 6 Compagnien zu Fuß und 1 zu Roß besetzt hinterlaffen, fich fürters gegen die Beser gewendet und in drei Tagen im Lüneburgischen Land, zu Burgdorf und da herum, ungeachtet der Herzog von Lüneburg auf sein Begehren ihm nothwendige Proviant zukommen laffen, über 50,000 Athlr. Schaden gethan, auch ein Schreiben an gedachten Fürsten abgeschicket, bes Inhalts: Wo er Herzog Georgen nicht heraus geben, oder aufs wenigke arrestiren und das neugeworbene Bolf, so bin und wieder im Land gelegen, bey ihm sich unterzustellen zwingen wollte, so wollte er alsobald die Stadt Celle belägern und das land mit Feuer und Schwerdt verfolgen. Dieses aber sind nur blosse Wort ohne Effect gewesen, und war zubem Berzog Georg icon etlich Tag zuvor nacher hamburg verreiset. General Banner ift mit seiner Armee dem Pappenheim nachgefolget, mit dem fich Bergog Bilhelm von Beimar mit seinem Bolk conjungiret; benn gedachter Bergog von dem König in Schweben etliche Regimenter zu Roß und Fuß zu werben Commission befommen, welches er mit allem Kleiß zu Werk gestellet und zu und um Erfurt, in Thuringen und der Orten in 10,000 Mann zusammengebracht, mit welchen er neben etlich Studen Geschütz und ziemlicher Bagage auf empfangene Königliche Ordinanz von Erfurt den 10. Januarii aufgebrochen, selbigen Tag bis nach Sangerhausen gerucket, folgenden 11. daselbst still gelegen, den 12. von dar auf Mansfeld, den 13. auf Ermsleben, den 14. nach Quedlinburg gezogen, daselbst den 15. geruhet, den 16. weiter auf Wernigerode und ben 17. nach Ofterwick sich begeben, ba bann ben 18. gebachten Monats der Schwedische General Banner mit seinen Trouppen zu ihm gestoffen, darauf ben 19. auf bem Steinfeld Rendezvous gehalten und der Zug nach Kniestatt gewendet worden, allda man bis auf ben 23. Stilllager gehabt. Unterdessen hat besagter Berzog Wilhelm unter dem Major Battendorf ungefähr dritthalbhundert zu Roß auscommandirt: die haben eine halbe Meil Wegs unter Sameln des Kaiserischeligistischen Obriften Lobels Regiment zu Fuß, 6 Fahnen ftart, angetroffen, selbige angegriffen, geschlagen, bey 300 gefangen, ben Reft niedergemacht und daben die 6 Fahnlein und alle Bagage befommen; der Dbrift-Leutenant Straube, so über sie das Commando gehabt,

ift nicht dabey, sondern mit den meisten Officirern zu Hamelu gewesen.

"Den 21. Januarii find von bem Rath und ber Bürgerschaft zu Goglar Gesandte zu dem Berzogen von Weimar nach Anieftatt fommen und mit selbigem zu accordiren angefangen, worauf er und der General Banner von Kniestatt den 23. dieses aufgebrochen und sich nach gedachtem Goglar begeben, daselbsten bis auf den 26. fill gelegen, welchen Tag fie wieder nach Ginlegung einer nothdürftigen Besatung aufgebrochen und zurück bis nach Seesen, einem Braunschweigischen Städtlein, gezogen, ba dem Herzogen die sechs eroberte Löblische Fähnlein mit sonders baren Freuden, ale zu einem guten von Gott bescherten glude feligen Unfang feines loblichen, beroifden und Chriftlichen Intents, überantwortet worden. Den 31. ist er ferner auf Nordbeim mit der Armee-fortgerucet, welche Stadt die Ligistische kurz zuvor, weil sie solche wider einen Angriff nicht zu halten getrauet, Bon da aus hat er sich nach der Herrschaft Pleß gewendet und sein Hauptquartier zu Bovenden, einem Beffischen Dorf, genommen. Dieweil er nun durch eingezogene gewiffe Rundschaft damals erfahren, daß die ftarke wohl vermahrte Fürftliche Braunschweigische Stadt Göttingen (welche den Grafen von Tilly so viel Bolf, Dabe und Arbeit, bis er sie einbekommen, gefostet) unter dem Commando Hans Georgen von Carthauß nur mit ungefähr 300 Mann, darunter etwa 50 zu Pferd gewesen, besetzt, auch mit gnugsamem Proviant nicht verseben wäre, hat er den 8. Februarii in aller Gil seine Trouppen zu Reg und Ruß samt den Studen und Pagagewägen zusammenführen laffen, fich mit denselbigen nahe vor Göttingen im Feld prafentiret. Worauf zwar die Rapferisch = Ligistische etliche Schuß aus ber Stadt gethan; aber nachdem der Herzog zu zwegenmalen einen Trompeter in die Stadt um gütliche Ergebung geschickt, ift bas Schieffen eingestellet, boch die Uebergab rund abgeschlagen und die Antwort vom Commandeur, daß er sich wehren wollte, gegeben worden. Derowegen der Herzog die Trouppen famt dem Geschütz und Pagage gegen angehende Nacht wieder in die Quartier ruden und ihnen, sich darinnen bis auf weitere Orbis

nanz fertig zu halten, andeuten laffen. Folgenden 9. und 10. ift die Stadt ringsum blocquiret worden, daß niemand weder ein- noch auskommen können, da dann diese bepde Tag über die Belägerte aus Studen und Doppelhaden tapfer geschoffen, so aber wenig Schaden gethan, und hat der Fürst felber, aller Befahr ungescheuet, Die Belegenheit ber Bestung perfonlich abgesehen und darauf nach genommener wolbedächtlichen Resolution und gehaltenem Gebet gegen 4 Uhren des Morgens fruh ge= meldte Stadt Göttingen an acht unterschiedlichen Orten mit Sturm angegriffen, und weil die Belägerte wegen weniger Anzahl ber Besagung an allen Orten nicht gnugsame Gegenwehr und Vorsehung thun konnen, denselben unaufhörlich fortgetrieben und darunter mit Studen vom Galgenberg heftig gespielet. Dabero dann erfolget, daß durch solchen gewaltigen Angriff er um 6 Uhr Morgens den 11. Februarii die Stadt mit geringem Berlust sieghaft erobert, da dann sein Volk in ber Furie mas es von Rapserischen Soldaten ertappt, alles niedergehauen, der Reft, samt dem Commandeur, Capitain Bans Georgen von Carthaug, beffen zweven Leutenanten, Michael von Boreck und Gerhard Stepperten, Fendrich Peter Ruffin und feche Dienern, besgleichen etlichen Monchen Francisci de observantia, Bettler-Ordens, dem neuen Abt zu Walckenried, Doctor Jobst Helmsdorff, des verstorbenen Maynzischen Schultheißen zu Erfurt binterlassenen Sohn, auch Jobst genannt, D. Johann Schonemann, gebachtes Schultheißen Tochtermann, ber ihm im Umt succedirt, aber beyde bey jegigem Zustand ausgewichen und sich nach gedachtem Göttingen begeben hatten, item etliche Nonnen gefangen genommen, auch drey Fahnen bekommen worden. Darauf ber Berzog den 12. dieses, welches war der Sonntag Esto mihi, in der Kirchen zu St. Johann durch seinen Bof- und Feldpredigern M. David Lippachen eine Predigt halten, wegen solder Victorie das Te Deum laudamus singen und von zwepen Compagnien Musquetirern sowie aus groben Studen breymak Salve schiessen lassen. In der Stadt ift gefunden worden an Studen und Munition: 156 Stud, darunter 44 Doppelhaden von Gifen und 76 Doppelhaden von Metall, 59 Centner und

64 Pfund Pulver, 12 Centner Lunten und 7000 Musquetenkugeln, ohne den Vorrath, so auf dem Rathhaus an allerley Stücklugeln vorhanden gewesen.

"Den 13. Februarii hat Herzog Wilhelm einen Trompeter nach Duderstadt an den Oberamtmann, Sauptmann, versammlete Eichsfeldische Stände und den Rath daselbft abgeordnet und begehret, sich in der Gute zu accommodiren und der Kon. Das, zu Schweden sich zu submittiren , - worauf sie , daß sie pariren wollten, in Schriften sich erklaret. Derhalben der Berzog ben 15. (an welchem Tag durch Landgrafe Wilhelm zu heffen Dbriften Johann Riefen die Braunschweigische Bestung Erichsburg durch Uebergebung eingenommen worden) ben vorgedachten Trompeter neben dem Obristen-Leutenant Georg Friedrich von Brandenstein mit ganz billigen Conditionen anderweit dahin abgefertiget, worauf die Stadt sich ben 17. jur Uebergab accommodirt und, als herzog Wilhelm Nachmittags um 3 Uhren einge= zogen, nicht allein demselben ein Fähnlein präsentirt, die barin gelegene geworbene Goldaten, in 250 ftark, sich mehrentheils untergestellet und alsbald geschworen, sondern die Bürger haben auch einen Fußfall gethan und die Schluffel überantwortet. General Banner hat sich indessen auch unterschiedlicher Ort bemächtiget.

"Pappenheim ist bey gestalten Sachen bey Hameln über bie Weser gezogen. Dem hat die Stadt Lemgo für die Einquartiesrung 8500 Reichsthaler an Geld, Korn, Speck, Gewand und anderm, Hervord 15,000 Reichsthaler, ingleichem Bieleseld und andere Ort auch eine grosse Summa geben müssen. Bey solchem Anzug des Pappenheim sind etliche Ort im Stist Paderborn wieder umgetreten und sernere Contribution Landgraf Wilhelmen zu reichen sich geweigert, auch in etliche Ort von dem Pappensheimischen Bolk Besagung eingenommen. Solche Orte nun wieder zum Gehorsam zu bringen, hat der Landgraf seine Armee versammlet, erstlich vor Warburg geruckt, darin etlich hundert Mann in Besagung lagen, dasselbige mit stürmender Hand ersobert und viel niedergehauen. Als dieses also geschehen, haben sich auch Stadthagen und Bolkmarsen mit Accord ergeben. Um

selbige Zeit hat er auch Münden, unfern von Cassel, durch Accord in seine Gewalt gebracht, welches auch bald darauf mit Amoneburg geschehen.

"Unter solchem Berlauf ift herzog Bilbelm von Beimar und General Banner zum Konig in Schweben nacher Frankenland erfordert worden. Wie nun solches Pappenheim vernommen, hat er, als bem bardurch ziemlich Luft gemacht, wieder tapfer um sich zu greifen angefangen, ift in dem Martio wieber über die Weser gezogen und an die Stadt Einbed Proviant, Munition und etliche Compagnien seines Bolks einzunehmen begehret. Als ihm nun die Stadt, aus hoffnung heffischen und Lüneburgischen Entsages, solches abgeschlagen, hat er sie belägert und zugleich dardurch den Landgrafen von Beffen und Berzog Georg von Luneburg von einander abgesondert, daß keiner zu bem andern tommen fonnen. Beil nun die Stadt mit feiner andern Besatzung, als mit 2 Compagnien Goldaten, so fie felbft geworben, und mit 60 Schwedischen Reutern verseben, die Burger auch zur Defension untüchtig maren, haben fie fic, nachdem die Pappenheimische mit groffem Ernft approchiret, ben dritten Tag ergeben. Darauf Pappenheim allen Borrath an Früchten und anderm neben ber Bürger besten Sachen auf vielen Wägen nacher Sameln abführen laffen. hernach bat er noch etlicher anderer umliegender Ort sich bemächtiget, auch die Erichsburg wieder erobert und demoliren laffen. Um selbige Zeit bat er einen Unichlag auf ein heffisch Regiment, so in einem Fleden nabe ben Hörter unter bem Obriften Riefe gelegen, gemacht, Telbiges unversehens zu überfallen. Als aber der Landgraf von foldem Borhaben Rundschaft befommen, bat er bem ermeldten Dbriften ein ander Quartier angewiesen, daselbft er mit befferer Siderheit fich aufhalten könne, welches er zwar bie Racht burch fn acht genommen; weil er aber vermeint, ber Feind wurde bep hellem Tag nicht kommen dorfen, hat er sich wieder in das vorige Duartier begeben. Darüber ift ber Feind angezogen, hat bas ganze Regiment geschlagen und etliche hundert, darunter auch ber Dbrifte selbsten neben andern Officirern gemesen, gefangen. Es sind zwar bey solchem Verlauf zwey Regimenter zum Suc-

curs ankommen, fo abet auch ziemlichen Schaben gelitten. 2165 nun der Landgraf endlich mit dem übrigen Bolk hernach geruckt, hat sich Pappenheim ohne Berluft wieder retiriret. Hierauf haben die Heffische Hörter in groffer Eil quittirt, 4 groffe Stud, viel Musqueten, Pulver und anders im Stich gelaffen, auch einen groffen Feuermorfer und 2 andere ber besten Siud, so Landgraf Morit gießen laffen, in die Weser versenket, welche aber Pappenheim hernach wieder herauswinden laffen. Beil nun Pappenbeim dem Landgrafen zu heffen zu hart auf den hals kommen, auch in seinem Land übel zu hausen und zu brennen angefangen, und er allein sonderlich an Fusvolk ihm zu schwach gewesen, hat er von Herzog Georgen von Lüneburg und General Tott Hülf Worauf Herzog Georg von seiner Armee 6 Combegehret. pagnien zu Roß und 4.34 Fuß nach dem heffenland geschickt. Diese aber sind zwo Meilen von Hannover von den Pappenbeimischen, welche sich schon wieder aus heffen nach dem Erzstift Bremen gewendet, angegriffen, die Reuter zertrennet und etliche Offizirer gefangen worden, daber fich das Fußvolf meiftentheils in gedachtes Hannover retiriret. Der landgraf von heffen ift zwar damals mit feinem Bolf in das Stift Paderborn geruckt und vermeint den Pappenheimer dardurch wieder aus Nieder-Sachsen zu bringen; aber selbiger hat fich nicht daran kehren wollen, sondern ift nach dem Erzbisthum Bremen gezogen. Daselbst hat der Bischof, nachdem General Achatius Tott mit seiner Armee, so in 9000 Mann fark war, ins Land kommen und fic mit ihm conjungirt, die meiste Ort, so ihm die Kanserische zuvor eingenommen, wieder einbefommen. Der Schwedische Dbrift Dumenil eroberte das Bischöfliche Residenzhaus Berden, darvor er fich erstlich mit etlichem Bolf prasentirte, worauf die Besatung, über 200 Mann fart, aussiel, die aber dergestalt von den Schwe= dischen empfangen wurden, daß keiner barvon wieder ins Schloß kommen können, dann in 40 niedergemacht und die übrige alle gefangen und also Berden wieder gewonnen worden. Tott hat indessen Burtehube belägert, darfür groffen Ernft gebraucht und zween Tage lang fark beschoffen, worauf Die Besatung accordiret und den 4. Mortii mit fliegenden

Fahnen, Augeln im Mund, auch Sad und Pad nach Stade gezogen.

"Rach Eroberung Burtehube ift die Schwedische Armee vor bie Stadt Stade gerucket und dieselbe belägert und, damit denen in der Stadt nichts zukommen möchte, die Schwinge mit 8 Schaluppen beleget. Den 8. Martii find in 250 Mann von der Sowebischen Armee commandiret worden, die Rayserische Schanz anzugreifen, welcher Anschlag bann wol gelungen, bie Schanz den Kapserischen abgenommen und eine ziemliche Anzahl darben erlegt worden; doch wurde es darmit versehen, daß, ungeachtet die Rapserische einen farten Ausfall aus der Stadt thun konnen, die Schwedische, so vorbesagtermaffen die Schanz in ihre Gewalt gebracht, nicht ben Zeiten secundiret wurden. Inmaffen bann die Rapferische foldes ju ihrem Bortheil zeitlich in acht genommen und den folgenden Tag in 1500 fark mit solcher Furp wieder auf die Schanz ausgefallen, bag nicht allein die bemeldte 250 Mann meistentheils niedergemacht und zerstreuet, sonbern auch Lohaufens Obrist-Leutenant Bockwold darüber erschoffen und ein Capitain und Leutenant gefangen nach Stade geführet wurde. Demnach nun hierauf ber Stadt mit Ernft anfinge von ben Sowedischen zugesetzt werden, ift Pappenheim, wie broben gemeldet, mit seiner Armee dem Erzstift Bremen, Stade ju entsegen, zugezogen und unterwegens die Blocquirung Rothenburg zernichtet, auch unfern von Celle etlich Luneburgisch Bolt getren-Es find damals viel Berständige ber Meinung gewesen, man sollte dem Grafen von Pappenheim nicht so viel Luft gelaffen, sondern ehe die Belägerung Stade quittirt, die Schwebische, Luneburgische und heffische Armeen zusammengestoffen und also ihme mit Ernst die Spit bey Zeiten geboten haben, so hatte man viel Landverberben in bem Nieder-Sächsischen Rreis abwenden und ihme nach Wunsch ben Compag verrücken konnen; aber wir laffen einen jeben nach seinem Belieben hiervon urtheilen. Des General Tott Bolk hat zwar anfänglichen ben ankommenden Pappenheimischen sich prasentiret und eine ziemliche Anzahl erlegt; aber es hat ihn nicht zurückalten mögen: bann er doch endlichen durchgebrochen und die vorbesagte Stadt entsepet, also daß General Tott ins Alte Land und der Obriste Lohausen nach Buxtehude sich rotiriren mussen. Bey solcher Geslegenheit hat Pappenheim in 1500 Mann neu geworben und noch nicht allerdings bewehret Bolf überfallen, viel niedergehauen, den mehrentheil gesangen und ihre Fähnlein in seine Gewalt gebracht, auch das Land daherum, sonderlich das Land zu Resdingen sehr verwüstet und verderbet. Er hat auch Hornburg, darein Obrister Lohausen anfangs gewichen, mit ganzem Ernst angegrissen: da dann die Besahung samt den Bürgern sich ritterlich gewehret; doch aber als sie gesehen, daß die Pappensheimischen mit heftigem Schiessen sich zum Anlauf geschickt und gemerkt, daß der Ort wider solche Gewalt nicht könne erhalten werden, haben sie sich sämtlich von dannen auf Buxtehude begeben.

"Unterdessen ift Berzog Franz Rarl von Sachsen-Lauenburg (welcher vor diesem von den Rayserischen zu Rageburg gefangen, aber hernach auf gewiffe Bedingung wieder losgelaffen worden), nachdem er im Luneburger Land und in Bardewick etlich Bolf ju J. Kon. Mas. in Schweden Dienft und Behuf des gemeinen Evangelischen Wesens geworben, alles zum Feldzug fertig gemacht und etliche Tag nach einander Predigt und Betftunden halten laffen, auch General-Musterung angestellt, mit zwepen starken Regimentern zu Rog und Fuß aufgebrochen, in groffer Eil auf Buxtehude zugezogen und sich mit dem General Tott conjungirt. Darauf hat es unterschiedliche Scharmügel vor Stade abgeben, darin ber Pappenheimischen nicht wenig im Stich geblieben, und hat sich sonderlich in dergleichen Scharmügeln Berzog Franz Rarl von Sachsen-Lauenburg tapfer gebraucht. Bu Dften hatten bie Rapferische einen Rirchenthurm abgetragen, mit Erde ausgefüllet und Stud darauf gezogen, auch mit aller Macht fic unterftanden, des Paffes in das Land Burften und Sadeln fich zu bemächtigen. Die Reuteren zoge auch wegen Mangel an Futterage mehrentheils nach den Ländern, daselbften fich einzuquartieren. Da die Inwohner solches vernommen, haben sie sich zusammen verbunden, und Mann vor Mann aufgewesen, ihre Frepheit zu befendiren und die Rapserische abzutreiben, dahero sie fich wieder urudbegeben muffen. Singegen find fie ins Alte Land gefallen und daselbst zu brennen angefangen, also daß man auf einmalunterschiedliche Feuer aufgehen lassen.

"Weil nun Pappenheim gesehen, daß sein Bolf groffen Mangel und Abgang an Proviant erlitten, und er babero, meil das land verderbt, der Enden fich in die länge nicht murde halten können, auch endlichen wol gar, weil die Schwedische Armee sich se mehr und mehr stärkete, in die Klippen fommen möchte, hat er sich entschlossen, die Stadt Stade zu quittiren. Derhalben er zu Ausgang des Aprilis die Schläffel dem Rath daselbst mit Danksagung wieder überliefert, auch etlich tausend Reichsthaler, so er gemeiner Stadt vor dem Abzug abgefordert, wiedergeben, sich, daß bei währender Inhabung die Reformation vor die Hand genommen worden, so gut er gekönnt, entschuldiget, und sie darbey vermahnet, sollten ber Rranken (beren er etlich hundert hinterlassen) sich annehmen und aufs Beste laffen befohlen seyn, er wollte bald wiederkommen. Worauf er mit allem Bolf und Pagage auf Berben und Rothenburg durchgangen, eins von der Stadt Studen mitgenommen und etliche vernagelt. Unterwegs hat er fich an Bremervorbe mit Sturmen fart, aber doch vergeblich versucht und eine ziemliche Anzahl Bolks darben Pappenheim hatte gern gefeben, daß ber in Stich gelassen. Ronig in Danemark fich der Stadt Stade angenommen, wie er dann allbereit ihn fast dabin gebracht, daß er die Stadt besegen wollen. Als ihm aber auf solches unterschiedliche Monitoria von ben Schwedischen zugeschidet worden, bat er fich gegen ben Pappenheim erklärt, er begehre nicht mit Erregung einiger Ungelegenbeit bas Erzstift an seinen Sohn zu bringen, könnte auch bas Bischöfliche und Schwedische Bolk nicht baraus schaffen, wollt auch dem Erzbischof seine Intraden nicht decourtiren. Bierauf ift Pappenheim abgezogen. Durch diefen lang gewünschten Ahzug wurde nicht allein die Stadt Stade von der langwierigen beschwerlichen Einquartierungslast erlöset, sondern auch der ganze Elbstrom und die Bandlung auf demfelbigen wieder befrepet. Die Schwedische haben die Schwinge alsobald nach Ausweichung bes Pappenheuners mit ihren Schiffen eingenommen und die Schwinger Schanz mit den Schiffsoldaten besetzet, bis mehr

Bolk angelauget, morauf die Stadt mit 2 Megimentern besetzt wurde."

Bon Berden und Rothenburg aus ift Pappenheim durch bas Braunschweiger Land "auf heffen zu marschiret. Als die Bestische, so in Volkmarsen und Münden gelegen, solches vernommen, haben sie solche Ort quittirt und sich nach Caffel retiriret; doch haben die Pappenheimische von denen zu Bolfmarfen viel Pagage ertappet. Pappenheim hat darauf diese Ort eingenommen und besett, auch noch ferner Drengelburg, Wigenhausen, Allendorf und Eschwege in heffen sich bemächtiget und bie barin gelegene heffische Besathungen gefangen genommen. Bon dannen ift er auf das Eichsfeld gangen, bas Saus Ruften. berg, heiligenstadt und Duderstadt daselbst mit Accord eingenommen und die Heffische Soldaten gefangen; sein meiftes Bolt hatte er an den Werrastrom zertheilet, auch etliches um Caffel und in die Grafschaft Balbeck geleget. Er hatte bamals ein Aug auf Thuringen; aber Bergog Georgen von guneburg und General Baudiffins heranzug verursachten, daß er sein Borhaben andern und fich wieder die Weser hinunter begeben mufte. Er batte zwar allbereit an den Rath zu Mülhausen Brod und Bier, so viel man deffen haben könne, für seine Armee begehret; aber fie find ihm wenig zu Willen worden.

"Rurz zuvor hat etliche Heffische Reuterey einen Anschlag auf Eschwege, Allendorf und Wißenhausen gemacht, in den ersten zwepen niemand, aber zu Wißenhausen 6 Compagnien gefunden, davon sie über 200 niedergehauen, den Rest samt etlichen Officirern gesangen und gute Beuten, darunter über 400 Pferd gewesen, bekommen. Sonst haben die Pappenheimische die meiste Ort, so sie an der Werra und sonsten in heffen innen gehabt, vor ihrem Abzug ausgeplündert und die Beuten zu Wasser auf hameln geführet. Sie haben auch sonsten allenthalben in hessen übel gehauset, und weil die Eschweger die grosse Ranzion nicht ausbringen können, zween Rathsherren und einen Bürgermeister mit sich weggeführet, welche hernach zu Einbeck eine gute Zeit gefänglich gehalten worden. Die Lüneburgische und etwas hefssich Bolf haben mittlerweil Steuerwald belägert, welches zwar

bie Pappenheimische zu entsetzen sich unterftanden, aber vergeblich, denn die Lindloische Reuterey, so den Entsatz verrichten sollen, wie se angesallen, mit Berlust eines Cornets, auch in 100 Todten und einiger Gefanzenen wieder zurückzeschlagen worden, derohalben sie sich wieder auf hameln gewendet.

"Hierauf hat den 16. Junii der Graf von Pappenheim 55 Cornet Reuter bep Poll über die Weser segen saffen, darzu ber Gronsfeld mit etlichem Volk gestoffen und also sämtlich selbigen Abends nach Brackel kommen, von dannen die Nacht noch eils fertig fortgerudet, so daß sie des Morgens bey Boltmarfen angelanget. Dieser Stadt hatten bie Bessische furz zuvor mit Accord sich bemächtiget und den 4 abziehenden Pappenheimischen Compagnien Reutern die Pferd im Feld abgenommen. Wie nun die Hessische, so 14 Cornet stark waren, bas ankommende Pappenheimische Bolf vermerket, haben sie bie Pferd und Bagage, was in der Eil fortzubringen gewesen, weggeschafft und sich auf eine Bobe an einem Bolz begeben und bey Ankunft bes Feinds tapfer gewehret. Weil sie nun in die Länge einer solchen Menge zu widerstehen nicht vermocht, haben sie sich endlich zu retiriren angesangen, find aber durch einen Graben im Gehölz gehindert worden, daß fie nicht schleunig fortkommen konnen, welches denn verursachet, daß sie zwar 9 Cornet verloren, aber doch darben nicht viel über 200 Mann niedergemacht; doch sind in 10 hohe Officirer, als Rittmeister und Cornet, neben bem Obrist-Leutenant Seefirchen und in 200 gemeine Solbaten gefangen worben. Unter den Todten find auch gewesen zween heffische Rittmeister und ein Graf von Wittgenstein, beneben noch einem andern Grafen. Das übergebliebene Bolt hat fich nach Caffel retirirt, hinterlaffend neben den verlornen Corneten noch 5 Stud Befdus und einen Feuermorfer. Der Pappenheimischen sind auch viel auf der Wahlstatt geblieben. Pappenheim ift hernach seiner Reuteren mit der Leib-Compagnie gefolget und den 19. auf Warburg zu gezogen, wo das Fußvolk senseits der Weser aus dem Stift Paderborn und daherum zu ihm gestoffen, worauf er wieder über die Weser gezogen und sich bep Calenberg gelägert.

"Mittlerweil haben die Pappenheimische Besatzungen in Duberftadt und Seiligenftadt bie Eichsfeldische Bauren an fich gehenket, und weil kein geworben Bolk in denen nächst an das Eichsfeld angrenzenden Orten der Zeit fich befunden, mit derfelben Bulf viel Dorfer daberum ausgeplundert und etliche in Brand gestedt, sonderlich haben sie das schöne Dorf Ammern nicht weit von Mülhausen an vier Orten angezündet, wobep viel Leut und Rinder sammerlich im Feuer verdorben und umkommen. Es find auch eine Partey selbiger Reuter, beren jeder einen Eichsfeldischen Bauren hinter sich auf dem Pferd gehabt, auf die Thüringische Landwehr gefallen, vier Mulhausische Dörfer ausgeplündert, Pferd und Bieh mit weggeführet, nachmals vor bas Gräflich Somarzburgische Schloß Ebeleben tommen, von hinten zu eingebrochen und selbiges erobert, von der Besatung, so 15 Mann waren, 11 todtgeschlagen und die übrige todtlich verwundet, dem Pfarxherrn seine Tochter und noch etliche andere Jungfrauen mit sich genommen und sonft übel mit dem Weibervolf umgangen, hernach das Schloß ausgeplündert, alles zerschlagen und zerhauen, den Fässern die Boden eingeschmissen und in 60 Eimer Wein in die Erde laufen laffen. Der Herzog von Lüneburg und General Baudig hatten, als Pappenheim über die Weser gezogen, indessen Calenberg belägert, welches der Graf von Gronsfeld mit 4 Regimentern zu entsetzen fich unterstanden, ist aber won den Sowedischen wieder mit Berluft in 5 Compagnien zue rudgeschlagen worden, und wenn nicht eine zerbrochene Brud bie Sowedische verhindert hätte; war er ganz aufs Haupt erleget worden. Als nun der Herzog von Luneburg und General Baudiß des Pappenheimers Biederkunft vernommen, haben fie die Belägerung vor Calenberg aufgehoben und ihr Bolf bey Hilbesbeim zusammen geführet und sich bort gelägert; barauf hat es täglich Scharmüßel daherum geben.

"Den 29. Junii ift Pappenheim mit seiner ganzen Armee bey Calenberg aufgebrochen und seinen Zug über den Maurißberg bey Hildesheim vorüber genommen, sein Bolk allda sehen lassen und 8 Stück Geschütz bey der Kirchen auf den Berg gegen die Stadt gebracht und darmit dreymal Feuer hinein geben.

Bie ihm aber aus ber Stadt und dem Eineburg- und Baudiffimischen gager tapfer geantwortet und unter andern etliche Con-Rabel neben seinem Geschus erichoffen, auch sonften eine Compagnie Reuter, so die Schwedische Bachen zu überrumpeln vermeint, jum Theil niedergehauen, jum Theil gefangen und ein Cornet erobert worden, ift er nach vierftundiger Belagerung ber Stadt wieder aufgebrochen, seinen Marsch nach dem Rothenberg und Gronau zu genommen, boch etlich Bolf auf Calenberg commandirt, welches selbige Bestung rafiret. Den 2. Julii hat fich der Pappenheimische Obrifte Ghelen mit 200 Pferden und 150 Musquetirern bei Pattensee begeben und noch selbigen Tags die Buarnison auf Peina, so sich in 250 erstredet, mit fich nach Wolfenbuttel genommen, 16 Stud aber auf dem Saus fieben laffen, das Pulver, mas er nicht mitnehmen tonnen, ins Baffer General Baudiß hat ihm zwar etliche Trouppen versenfet. Reuter nachgesendet, die sind aber aus bofer Begweisung eine halbe Stund zu spat kommen. Der Herzog von Luneburg hat bald nach der Pappenheimischen Abzug bemeldte Bestung eingenommen und befegt.

"Den 3. Julii hat Obrifter Ghelen die Guarnison in Steinbrud auch abgeholet, und hat der Herzog von Lüneburg auch diese Bestung besetzt. Als dieses geschehen, ift Pappenheim um Calenberg wieder aufgebrochen, der Beser zu und bey Poll mit ber ganzen Armee hinüber gezogen; fürters hat er fich nach dem Rhein gewendet. Seine Armee bestunde in 10 Regimentern zu Fuß und 9 zu Pferd; beren zu Fuß war eins zum hochften 8 Fähnlein und deren jedes in 40, 50 und 60 Ropfe fart; von benen zu Pferd war sedes von 6 in 8 Standarten und beren jede von 30, 40 in 50 Pferden, und wurde diese Armee geschäst 10,000 gu Jug und in 3500 zu Rog. Das Bolt war aber sehr unwillig und entliesen viel von der Armee, wendeten vor, sie wären durch das Braunschweiger Land geführet worden, auch fonften weit bin und ber marschiren muffen und batten boch fein Geld bekommen, und wollte man sie nun noch weiter fichren; dahero wegen beforgender Meutenation Pappenheim gezwungen wurde, dem Bolf einen Monat Gold zu geben. Bie bie Bandel

um Hildesheim und mit des Pappenheims Aufbruch über die Weser vorgingen, zog das Weimarische, Erfurtische, Coburgische und Eisenachische Landvolk nach Mülhausen und conjungirte sich etlich heffisch Bolt unter dem Obriften Dalwigk und fleinen Jacob, des Borhabens, den Eichsfeldischen Bauren und Pappenbeimischen Befagungen ihr Ausstreifen, Plundern und Mordbrennen zu verwehren. Wie denn derfelben Muthwillen furz hernach durch den Anzug Berzog Georgen von ganeburg und General Baudiß ziemlich gesteuret wurde: denn dieselbige brachen den 12. Julii, nachdem Pappenheim bereits über der Beser, mit der ganzen Armee (welche 5000 zu Roß und 8 in 9000 zu Fuß stark geschätt wurde) von Hildesheim auf; General Baudig marschirte mit der Reuteren über Alfeld die Leine hinauf; dem folgeten Herzog Georg und Obrister Lohausen mit dem Fußvolf über Botenem auf der linken Sand, nahmen also sämptlich ihren Bug nach bem Fürstenthum Grubenhagen und fürters nach dem Eichsfeld und belägerten daselbst Duberstadt.

-, Weil nun solch Ort von ben Pappenheimischen ftark befestiget worden, auch eine farte Besagung barin gelegen, nemblich von Breuners Regiment 350, von Reinach 300, von Fürstenberge Regiment 250 und von neu geworbenen 200 Knecht, darneben auch 400 Pferd unter dem Obriften Golg, welche noch darzu von etlich tausend rebellischen Gichefeldischen Bauren Affistenz gehabt, darben auch die Werk also beschaffen gewesen, daß bie Schwedische mit Upprochiren fich haben baran machen muffen, als hat man gemeinet, es wurde eine langfame Belagerung abgeben, in Erwägung, wenn der Ball ichon gewonnen, noch awischen ber Stadt und solchem Ball groffe Biefen und Garten, bann ein anderer Graben, ein kleiner Wall und eine farke Mauer gewesen, welches alles von ben Inliegenden lang hätte können defendirt werden. Es hat aber den Schwedischen, die sich doch keine Dabe noch Arbeit dauren laffen, auch schon fast an den äuffersten Graben kommen waren, das Glud so wol gewollt, daß die Pappenheimische alle Defensionsmittel fahren laffen, den 25. Julii einen Trommelschläger heraus geschickt und zu tractiren begehret, darauf bes andern Tage von den Schwebischen Geisel eingeschickt worden, bargegen ein Major und ein Rittmeister heraus kommen. Als nun biese die Conditiones etwas boch spannen wollten und man gleichwol gemerket, daß fie einige Noth zur Tractation verursachete, ward ihnen endlich von den Sowedischen angedeutet, sie muften sich auf Gnad und Ungnad ergeben, sollten nur den Ihrigen solches also zurud bringen. Darauf tam gegen Abend ein Pappenheimischer Rittmeister heraus, der begehrte mit groffem Fleben und Bitten, Ihre Fürftl. Gnaden und der General wollten die Pappenheimische Officirer in dero Schut nehmen und dieselbe wider die Soldaten manuteniren, benn selbige ihre Officirer von den Ballen gestoffen, und fingen bereits an über ben Ball hinaus zu rufen, fie maren Raiserisch gewesen, wollten nunmehr Konigisch werden, auf welches bann die Tractaten sich also geendet, daß den 27. des Morgens zwey Regimenter von den Schwedischen in die Stadt gezogen, Die Officirer und alle andere, so nicht dienen wollen, gefangen genommen, eine gabne ju Fuß, ein Cornet und 12 Stud Geschut, beneben einem guten Borrath an Proviant befommen, wodurch denn den Pappenheimischen der Bortheil der neuen Werbungen, Lauf- und Mufterplagen im Gichefeld gefallen und gänzlichen ruinirt worden. hierauf haben fich mehr andere da herum gelegene Ort, so Pappenheim besetzt hinterlaffen, ergeben, darben benn viel rebellische Bauren niedergemacht, ihre Dörfer in Brand gesteckt und also der Muth in heffen und Thuringen einzusallen ziemlich benommen worden. Den Wall und die Auffenwerk um Duberstadt, damit nicht etwan inskunftig wieder von dem Gegentheil ein Raubneft baraus gemacht werden möchte, ließ General Baudiß einreissen und schleifen.

"Indessen haben die Braunschweiger, weil die Wolfenbüttelissche Besatung ihnen etlich hundert Stud Bieh weggetrieben, auf halbem Weg zwischen besagtem Wolfenbüttel und der Stadt Braunschweig, das Dorf Rüningen start beschanzet, etlich Bolt dahin geleget, damit den Wolfenbüttelischen das Ausstreisen in der Stadt Gebiet verwehrt und sie also auf einer Seiten bloquiret. Besagte Besatung war etwan 1000 Mann zu Fuß, 150 zu Roß und 50 in 60 Dragoner stark. Als nun der Bloc-

quirung dieser Bestung bergestalt ein Anfang gemacht, ift balb varauf auch Herzog Georg von Luneburg beneben dem Obriften Lohausen mit etlichem Bolt dafür kommen und die Blocquirung völlig ins Werk gesetzet. Die Pappenheimische versuchten fic einsmals durchzukommen, wurden aber wieder hinein getrieben und musten darüber im Gotteläger zwey Stud Geschüt fleben laffen. Es wurden ihnen damals die Mühlen durd Bafferstauen lahm gelegt. Mittlerweil ift General Baudiß mit dem übrigen Bolf, zu dem noch etlich Heffisches, so im Land verblieben, geftoffen, in Westphalen geruckt. Wie er nun am Diemelftrom ankommen, ift die Pappenheimische Besatzung in Bolkmarsen samt den meisten Bürgern, weil sie wusten, was sie für Untreu ju mehrmalen an den heffischen erwiesen, und beforgten, es würde nunmehr jeto gerochen werden, durchgangen. Darauf hat General Baudiß die Beffische Jäger-Compagnie dahin commanbirt, welche die Stadt eingenommen, gang ausgeplündert, bernach aus Caffel Mauerbrecher und bergleichen Inftrumenta abgeholet, die Thor und Mauren darmit niedergeriffen und darauf die Stadt in die Afchen gelegt worden. An diesem Proces haben sich Warburg und andere Ort gestossen, sich berhalben accommodirt und mit dem General abgefunden. Der ift nach foldem durch das Hinterstift Paberborn auf die Stadt Paderborn (darin der Rest der neu gesammleten Pappenheimischen Armada war) zugezogen und selbige belägert."

Um den halben Juni 1632 ist Pappenheim mit seiner Armee, "um Mastricht (weil die Infantin zu Bruffel deswegen heftig bey ihm angesucht, auch darüber groffe Verheißungen, so er solches zu Werk setzete, gethan und allbereit eine starke Summa Gelds zu Contentirung seiner Soldatesca überschicket) zu entsetzen, nach dem Rhein gezogen, unterwegens von der Stadt Dortsmund 6 Stück Geschütz und eine groffe Summa Gelds erpresset, aller Orten übel gehauset und endlich am Stein bei Düsseldverf und zu Kapserswerth übergesetzt. Weil nun durch solchen Jug den Baudissinischen und hessischen wieder Luft in Westphalen gemacht worden, wie sie dann der Orten wieder angefangen um sich zu greisen und etlicher zum Erzbisthum Coln gehöriger Pläs sich

bemächtiget, als ift ber Erzbischof von Coln barmit übel zufrieden gewesen und deswegen an seinen Residenten bey bem Grafen von Pappenheim also geschrieben: P. P. Bas für befdwerliche Apiso uns anjego von unsern Paderbornischen Rathen gutommen, geben wir dir hiermit aus bepbewahrten Abschriften au vernehmen. Alldieweil es nun solche Sachen, so einer gefährlichen Consequenz, und baran bem gemeinen Wesen sowol, als insonderheit auch uns in particulari so viel gelegen, so wollest du alles dem General-Feldmaricall Grafen von Pappenheim verbringen und mit mehrerm remonftriren, was für unerfesliche Ungelegenheiten, da bem widermartigen Beginnen nicht begegnet werden sollte, dabere entstehen konnen, und wie bedauerlich es senn wolle, mann unsere Ueber-Rheinische Erz- und Stifter (welche gleichwol bis dahero alles dassenige, mas sie nur aufbringen können, so getreulich bepgesett) nunmehr dergeftalt bulflos und dem Feind gleichfam jum Raub gelaffen und die arme Leut gar zur Desperation gebracht werben sollten ic. Wollen derhalben nicht zweiflen, er werde feiner befannten Erfahrenheit und zu unferer ganden Conservation trageuden Eifer nach, was hierinnen zu thun, zu bedenken wiffen, auch auzuordnen nicht anterlaffen und fich darbey erinnern, was wir ihm bey seinem vorgehabten Marsch über Rhein guter Wolmeinung sowol schriftlich als auch durch unsere Abgeordnete mundlich remonstriren lassen 2c.

"Als nun indessen der Churfürst Botschaft bekommen, wie des Pappenheimers Aufall auf das Staatische Läger gerathen, hat er nachfolgendes Postscriptum beygefüget: P. P. Jezund siehet der Feldmarschall, wer ihme, Ich oder R. wol oder übel gerathen, daß er sich so weit imbarquirt und solches Spiel angefangen und nicht allein meine Erzstift, sondern auch das ganze Reich in neue Commotion bringt und interim mit seiner Opinacität die über Rhein und Weser liegende Catholische Stiftsund Länder in gleichmässige äusserste Gefahr fürzet; es wird eine schwere Verantwortung geben. Unterdessen bin ich gleich gar ruinirt, und weme hab ich solches alsbann, als dem Feldemarschaft zu danken ? ihr könnt ihme wol andenten und sagen

Ich erinnere ihn aufs Höhfte, er wolle meine so wol gemeinte Erinnerung und Warnung bep ihme mehr gelten lassen, es sep mit seiner wunderlichen Impressa dem allgemeinen Wesen nicht gedienet, das wird besorglich der Essectus bald können ausweisen, da um einer Stadt willen so viel Land und Leut, so all das Ihre bep dem gemeinen Wesen aufgesett, sollten verloren werden zc.

"Pappenheim hat sich erftlich zwischen dem Dorf Grimlinge hausen und dem Städtlein Neuß niedergelaffen und allda Rendezvous gehalten. Unterdeffen ift Pring Benrich mit der Belagerung Maftricht ernftlich fortgefahren und den Belägerten bart zugesest, auch wider des Pappenheims Ankunft allerhand Bereitschaften gemacht und auf der Wyfer Seiten das Läger mit neuen Schanzen und Graben vermahren und bevestigen laffen. Die Retranches ments wurden auch ringe um das läger erhöhet und die Graben vertiest. In der Stadt hielten sie gute Ordnung. Sie hatten an Proviant keinen Gebrech; aber mit dem Pulver wollt es anfangen etwas genau berzugeben. Die Burger lagen mit ihrem Gewehr vertheilt in der Stadt und gaben Achtung, daß nicht etwan durch eingeworfene Feuerkugeln ein Brand verursacht werden möchte, zu welchem End sie Leitern, Saden und lederne Eimer ben fich hatten. Die Pfaffen waren auch mit Gewehr verfeben, thaten aber feine Bachten, sondern muften bas Bley von den Rirchen und Baufern abbrechen, Musquetenfugeln daraus gießen und solche den Soldaten bringen. Die Staatischen batten vor den Stadtthoren ihre Batterien aufgeworfen, als vor der hochterpfort eine, vor der Wymeringer zwo, vor St. Peter eine und eine auf dem Werth oberhalb der Stadt gegenüber der Bleich, um darvon die bolgerne Bogen an der fteinern Brud nach Wyf in Brand ju ichießen, weil Pring Benrich verftanben, daß die von Maftricht in Wpf flüchteten, um also fich vor den Feuerkugeln zu falviren.

"Den 26. Julit kam Graf Wilhelm mit in 3000 Mann im Läger an. Darauf wurde alsbald die Staatische Reuterep seinen restirenden Trouppen, welche bey dem Geschütz waren, entgegengesandt, welche sie auch ins Läger convoyiret. Es ist such damals ein neu Regiment von Lüttich in das Staatische

Edger ankommen. Den 28., 29. und 30. Julit wurde mit graben und scharmügeln zugebracht. Den 31. wurde mit Stücken so heftig auf die Stadt geschossen, daß die Mauren zwischen der Wymeringer Pfort und der Lander Kruiß-Pfort sast ganz ruisniret wurden. Unter solchem Berlauf ist Pappenheim nach geshaltenem Rendezvous auf Rastricht sortgezogen. Deme hat die Stadt Coln 96,000 Pfd. Brod, 84,000 Pfd. Fleisch, Bier und andere Bictualien, wie ingleichem das Städtlein Reuß 16,000 Reichsthaler sur seine Armee hergeben müssen. Er hat überall mit Plündern grossen Schaden gethan. Gedachten 31. Julit ist er mit der ganzen Armee von Millen auf Süsteren und von dar auf Urmond, den 1. Aug. aber auf Elslo und sürters auf Geul zugezogen.

"Don Cordova lägerte sich immittels mit der Spanischen Armee recht gegen des Prinzen Quartier über und machte allba eine Batterep; dargegen ließ ber Prinz die Retranchements an selbigem Ort erhöhen und etliche Stud Geschätz plantiren, also daß er nichts sonderlichs ausrichten konnte. Den 2. Aug. ift er mit zwey Regimentern Reuter auf bas Staatische Läger zugerudet, daffelbe ju recognosciren; aber er mard mit groben Studen dergestalt gewillfommt, daß unter den Seinigen Arm und Bein in die Höhe flogen und er sich mit groffer Gefahr eilends retiriren muste. Er befam allda einen starken Vorschmack, was er für eine harte Nuß an dem vorgenommenen Entsat würde zu beiffen haben, wiewol es ihm und ben Seinigen gang nicht eingeben wollte, dag fie Maftricht nicht follten entseten konnen. Den 4. Aug. ift Don Cordova mit bem Spanischen Bolf abermal auf das Staatische Läger angefallen, hatte bey fich über 3000 Bund Reiferwerf, die Graben barmit auszufüllen und also mit Gewalt durchzubrechen, aber alles vergeblich, bann er wurde von den Staatischen mit groffer Tapferkeit zurudgeschlagen. Und hat solcher Sturm gewähret von des Abends 9 Uhren bis es des Morgens heller Tag worden, mit nicht geringem Berluft von beyben Theilen, doch ber Spanischen am meiften.

"Hierzwischen ist Pappenheim mit seiner Armee bey Maseyck (von welchem Ort die Staatische kurz zuvor in 2000 Malter

Debl ins läger abgeführt hatten) ankommen, worauf die Staatische, so sich allda befunden, den Spanischen das Ueberkommen zu verwehren, sich in ihre Trancheen begeben, seine Ankunft allda zu erwarten. Die Pappenheimische haben sobald zwo Bruden über die Maas, damit den Staatischen die Zufuhr möchte abgeschnitten werden, geschlagen und dieselbe auf beyden Seiten mit Schanzen verseben. Diesem nach hat Pappenheim einen Bersuch auf der Staatischen Bruden eine gethan, aber mit Berluft etlichs Bolks wieder abgetrieben worden. hierauf hat er sich nahe an bem Staatischen Läger, gegen des Grafen von Styrum Quartier über, auf der Wyker Seiten gelägert, stark verschanzt, etliche Batterien aufgeworfen und mit Studen heftig auf das Staatische Läger zu spielen angefangen. Bor bem gedachten Styrumischen Quartier hatte sich unlängst zuvor ein Theil von Graf Wilhelms Wolf und des Herzogen von Bouillon Reuteren gelägert und allda etlich neue Werf verfertiget.

"Als nun Pappenheim sich allerdings zu seinem Borhaben gefast befunden, hat er den 7. Aug. auf Graf Morigen, Graf Wilhelms von Nassau und des Herzogen von Bouillon Reuter-Quartier, so vor den Trancheen gelegen, erftlich mit 2 Regis mentern, hernach mit der ganzen Jufanteria, so von hinten und auf der Seiten von der Reuteren angetrieben worden, einen ernstlichen Anfall gethan (es hat ein jeder Soldat ein Buschlein Reisig, die Graben damit zu füllen, auf feinem Ropf gehabt) und mit solcher Fury angangen, daß sich die Staatischen in die Trancheen retiriren und den Pappenheimischen ein Quartier vor dem Läger lassen mussen; die sind aber durch continuirliches Schieffen aus groben Studen und Musqueten bald wieber zurudgetrieben worden, und hat man ihre Leitern, haden, Schuppen und Videln gang blutig ins Staatische Lager gebracht. andern beide Quartier hat Pappenheim von 1 Uhren Rachmittags bis des Abends um 7 Uhren gestürmet und alle menschliche Gewalt angewendet, durchzubrechen, aber doch alles vergeblich. Es ward von glaubwürdigen Personen, so diesem Gesecht zugeseben, berichtet, daß dem Pappenheimer der Sattelknopf mit einem Kalconetlein abgeschoffen und er am Bauch etwas gestreift worden;

aber sein Obrister-Lemenant Lindloh ist todt geblieben, Obrister Comargo in die Schulter, Obrister Paland in den Schenkel gesschoffen und viel andere hohe und niedere Officirer neben einer groffen Anzahl gemeiner Soldaten verwundet, deren allein 8 in 900, um sich enriren zu lassen, nacher Nachen gebracht worden. Die Anzahl derer, so todt geblieben, beliefe sich auf 1500 in 2000, darunter viel vornehme Officirer gewesen. Auf der Staatischen Seiten ist wenig Bolf geblieben.

"Gben in diesem Besen sind die Belägerte auch ausgefallen und ungefähr 80 Englische und 2 Officirer erschlagen; die find aber endlich auch mit Berluft vieler Soldaten wieder zurud und von der Reuterey bis ans Stadtthor getrieben worden. Denfelbigen Abend hat Prinz Henrich 13 Compagnien zu Fuß samt etlich Studen Geschütz aus feinem in Graf Bilhelms Quartier gesandt. Die Spanischen baben diesem Spiel zugesehen, auch auf die Pappenheimische geschmähet und gerufen: Vigilate et orate, et date pecuniam, so wollen wir fechten! Rachdem nun dieses alles also vorgangen, hat der Prinz etlich und 40 Cornet Reuter, neben etlichen Regimentern zu Fuß, für seine Tranceen bis ans Pappenheimische Läger gefandt, um weiter zu chargiren. Die Pappenheimische aber hatten den Ropf genug zerftoffen, und wollte sich niemand von ihnen prasentiren, nur daß fie mit Studen heraus schoffen, worauf die Staatische wieder in ihr Läger gezogen."

Das sehr wohl berechnete, in Meisterschaft von Pappenheim geleitete Unternehmen scheiterte an dem Reid und dem Dünkel der spanischen Generale, Don Gonzalo de Córdova und Don Alvaro de Bazan Marques von Santa Cruz (S. 562). Er hatte auf deren lebhafte Cooperation gerechnet, die auch unentbehrlich, da die Holständer rund um die Stadt herum ein trefslich verschanztes Lager, gleichsam eine Feste um eine Feste errichtet hatten. "Bierundzwanzigstausend Maun standen unter dem Besehl des Oranischen Prinzen. Nicht viel mehr als auf Kanonenschussweite lagerten 16,000 Spanier unter Córdova und Santa Eruz. Wenn diese sich mit Pappensheim vereinigten, so wären die niederländischen Livien unsehlbar durchtrochen worden. Waren ja die Deutschen nahe daran, sie

allein zu erftürmen. Allein den hochmuth dieser fpanischen Granden empörte der Gedanke, von einem Deutschen Gulfe empfangen zu follen; sie verweigerten bohnisch jede Mitwirkung. Pappenheim fab, daß er jum Opfer fremder Bosheit auserkoren fep, aber fein Wort war gegeben, er wollte nicht gesagt haben, daß er 100 Meilen, wie ein Unfinniger, daber geeilt sep, um mit hohngelächter beimgeschickt zu werden. Er bestand darauf, sein Bersprechen zu losen, sollte er auch mit seinem ganzen Beer barüber zu Grunde geben. Den 7. Aug. früh Morgens mit Sonnenaufgang führte er seine tapfern Soldaten jum Sturm. Voran zogen hundert enfants perdus, ben Sabel im Munde, Faschinen in den Banden. Zwei Brigaden folgten ihnen, jeder Soldat trug ebenfalls Faschinen auf dem Ropf. hinter denselbem fam das übrige Fuß-Die Reiterei schloß ben Zug. Sie hatte Befehl, keinen volf. Mann von ben vorausgezogenen Fußgängern zurudweichen zu lassen. Das verschanzte Lager Des Draniers sollte genommen, Maaftricht entsetzt werden, oder Pappenheims Bolf hier ein Grab finden. Mit unvergleichlicher Standhaftigkeit fturzten die Bordersten, obgleich von einem morderischen Feuer aus grobem und fleinem Geschüt empfangen, auf die feindlichen Graben los, füllten sie, erstiegen auf Leitern die Schanzen, verdrängten die Hollander aus einem Quartier des Lagers und begannen sich dort einzumühlen. Aber nun führte der Prinz selbft seine besten Truppen und eine Masse Kanonen herbei. Nach der wüthendsten Gegenwehr wurden die Eingedrungenen wieder binausgeworfen. Die Bollander fanden die zuruderoberten Schanzen mit Leichnamen und bluttriefenden Leitern und Schaufeln angefüllt. Pappenheim führte sein Bolf wieder ins Lager zurud und ließ bie Soldaten bort ein Mahl einnehmen, um sie zu neuer Blutarbeit zu ftarken. Nachmittags fturmte er von ein Uhr bis sieben Uhr Abends unausgesett fort, ohne einen andern Erfolg, als den Ruhm einer glänzenden Tapferkeit. ""Alle menschenmögliche Gewalt habe er angewandt,"" sagt die Quelle, welcher wir folgen, ""boch Alles vergebens."" Zweitausend seiner tapferfen Rriegsgesellen deckten Abends ben Kampfplag; ihm selbst schlug eine Falkonetkugel den Sattelknopf weg und ftreifte ihn

am Bauch. Der Oberplieutenant Lindloh, sein Liebling, wurde an seiner Seite erschossen; dasselbe Schickfal hatten viele andere Officiere. Während des ganzen Kampses gasten die Spanier aus ihrem kaum 1000 Schritt entsernten Lager ganz ruhig zu, ohne einen Schuß zu thun, ohne die Trommel zu rühren, nicht anders, als wären die Kaiserlichen gekommen, um ein Puppensspiel vor ihnen aufzusühren. Die Kriegsgeschichte berichtet von wenig ähnlichen Schurkereien. Bier Tage später mußte die Bestaung von Mastricht sich ergeben. Pappenheim hatte für die Infantin Isabella viel zu viel gethan."

"Als nun Pappenheim gesehen, daß nach dem Berlust der Stadt Mastricht der Enden nichts mehr auszurichten ware, ist er mit seinem Läger ausgebrochen und seinen Beg nach Westen genommen, der Meinung, im Lütticher Land sein Quartier zu suchen. Als aber die Bauren solches gemerket, sind sie im ganzen Land auf gewesen und Mann für Mann sich zusammengethan, mit einmüthiger Resolution, solchem Beginnen mit Macht sich zu widersesen. Beil nun Pappenheim das Naul nicht zum zweptenmal der Orten zerfallen wollen, hat er sich gewendet und seinen Zug wieder auf Sittard, Gangelt, heinsberg und also nach dem Rhein zu genommen, in Willens, sein alt Nest in Westphalen wieder zu suchen. Bey seinem Ausbruch hat er mehr dann 300 Todte im Feld unbegraben liegen lassen, welche der Prinz zu begraben besohlen und deswegen von einem seden Todten 3 Stüber geben."

Pappenheim kam zu rechter Zeit in Niedersachsen an. "Dersfelbige nun, demnach er nach dem vergeblich tentirten Entsat der Stadt Mastricht der Enden ab und mit seiner Armee wieder über den Rhein gezogen, sich erstlich in Westphalen, um Soest herum niedergelassen und etliche Tag der Orten liegen blieben, ist er darauf gegen Paderborn fortgeruckt. Als nun Baudissin seine Ankunst vernommen, hat er, weil er ihm an Volk zu schwach, sein Läger daselbst aufgehoben und sich nach Hörter an der Weser begeben, in Meinung, sich allda zu verschanzen und mehrern Succurs zu erwarten. Hierauf ist der Graf von Gronsfeld mit etlichem Volk zu Roß und Fuß für Brackel, darin 500 Oragoner

von Baudissins Bolf gelegen, gerucket und selbigen Ort berennet. General Baudissin aber hat sich zeitlich mit seiner Reuterey hers bep gemacht, es entsetze und mit dem Grafen von Gronsseld einen Scharmützel gehalten, in welchem zwar anfänglichen auf Baudissins Seiten etliche Officirer und gemeine Soldaten gestlieben, auch drey Standarten verloren; aber doch endlichen sind die Gronsseldische in die Flucht gebracht und ihnen drei Stück Geschütz und ein Cornet abgenommen worden.

"Nach solchem haben sich Pappenheim, Merode und Gronsfeld conjungirt und mit in 12,000 Mann zu Roß und Fuß auf General Baudiffin, welcher faum 5000 in allem fark gewesen, zugezogen. Db er nun wol zu Hörter sich etwas befestiget und sich allda etwas aufzuhalten vermeinet, hat es doch nicht seyn fonnen: dann als Pappenheim den Grafen von Gronsfeld bep Poll mit etlichem Volk über die Weser geschickt, um also auf bepben Seiten anzugreifen, auch darbey sobald das Mühlenwaffer abgenommen und mit Studen auf die Werk ftark zu spielen angefangen, hat Baudiffin, weil kein gnugsamer Borrath an Mehl vorhanden, des Angriffs auf bepben Seiten des Wassers zu erwarten und also das Wesen auf das zweifelhaftige Gluck zu segen nicht vor rathsam, auch bey J. Kon. Maj. nicht verantwortlich geachtet, derohalben, als Pappenheim mit dem Schieffen' nachgelaffen, alles zur Retirada angeordnet, bie Pagage und Stud auf Minden geben laffen, die Armee aber in das Feld in Schlachtordnung gestellet. Wie nun inmittels Pappenheim eine Hobe zu seinem Bortheil erseben, hat er sein Geschut barauf gebracht und bes Abends um 10 Uhren bas Schieffen wieder angefangen und freuzweis durch die Werk an fener Seiten ber Weser gestrichen. Weil aber General Baudiß im Feld hielte und dahero nicht geantwortet wurde, muthmaffete Pappenheim, er ware in der Retirada, die er bann auch gleich angefangen gu machen. Derhalben schickte er ihm alsbald bie Reuteren in den Ruden und Arrieregarde. General Baudiffin aber ordnete bie-Retirada so flüglich an, daß er nicht allein an Fahnen, Corneten und Studen nichts verloren, sondern noch darzu den Pappenbeimischen nachsetzenden Reutern drey Standarten abgenommen und auf Minden gebracht. Der Schwedischen sind zwar ben 400, doch gleichwol aber der Pappenheimischen auch nicht weniger auf dem Plas geblieben.

"Nachdem dies also vorgangen, ist der Graf von Gronsfeld den 24. Sept. mit 20 Compagnien Pferden auf Wolfenbüttel (welches damals von dem Berzogen von Braunschweig, Berzog Georgen von Lüneburg, der Stadt Braunschweig Obristen Lohausen und Andern ziemlich hart belägert war, also daß bie darin schon groffen Mangel und Abgang an einem und anderm erlitten und ohne 3weifel in Rurzem zu einem Accord hatten schreiten muffen) jugezogen, mit Bulf ber finstern Racht daselbst unvermerkt hinein kommen und mit selbiger Besatzung die Quartier bes Herzogs von Braunschweig und ber Stadt Braunschweig Bolks überfallen und in tausend Mann ruinirt und viel gefangen. Bergog Georg von Luneburg ift bey diesem Verlauf fummerlich mit seinem Bolf entfommen und sich unter ber Stadt Braunschweig Geschutz retirirt. Ift also diese Belägerung ber besagten Bestung Wolfenbüttel wieder zernichtet und aufgehoben worden, darbey 9 Fahnen und Cornet den Pappenheimischen in die Sande kommen. Wie nun dieser Anschlag also gelungen, ist barauf mit ben erstbesagten eroberten Fahnen und Corneten der Graf von Pappenheim ben 26. Sept. beneben seiner ganzen Armada vor die Stadt Hildesheim geruckt und bieselbe aufgefordert, mit Borgeben, der Berzog von Luneburg und General Baudig maren von ihme geschlagen und zertrennet worden, dörften derhalben sich keines Entsages verseben, und zu Befräftigung folches bat er ihnen die Fahnen gewiesen, mit Bermelden, sollen fich ergeben vder hernacher keiner Gnade mehr zu gewarten haben.

"Db nun wol die Hildesheimer anfänglichen auf die anstommende Pappenheimische tapfer Feuer geben, haben sie doch durch diese Bedrohung (wie auch weil die Pappenheimische mit approchiren grossen Ernst gebraucht, hingegen aber in der Stadt sich nur in 500 Mann in Besatung gefunden, weil der Schwesbische Obriste Marretich, so mit seinem Regiment diese Stadt beseten sollen, von den Pappenheimischen Reutern, welche in 1000 start die Strassen beritten, zurückgehalten worden, daß er

nicht hineinkommen können) sich bewegen lassen, daß sie Tractaten mit ihm vorgenommen. Nachdem nun ein- und anderseits unterschiedliche Conditiones vorgeschlagen, hat endlichen Pappenheim den 28. Sept. gegen Abend denen von hildesheim nachfolgende Puncten, anstatt einer endlichen Resolution, übergeben, nämlichen: Erftlich sollten ihnen mehr nicht aus Gnab als 2000 Mann zur Guarnison eingelegt, und nach Geftalt fich bie Burgerschaft wol erzeigen wurde, inskunftig erleichtert werden; 2. follten sie der Armee zum Besten 20,000 Riblr. erlegen, bingegen gut Regiment gehalten und mit der Plünderung verschonet werden; 3. sollte ihnen ihr exercitium religionis, wie anseso, verbleiben und im geringsten nicht daran verhindert werden; 4. sollt kein Bürger, so heraus wollte, wider Willen aufgehalten werden; 5. dieweil diese Nacht, Confusion zu vermeiden, keine Port eingeraumt wurde, sollt Stillftand ber Baffen beyberseits gemacht, aber die Arbeit bis an Graben frey und ungehindert bleiben, boch mit ber Zusag und Bersprechen, daß sein Bolf auch weiter nicht als bis an den Graben die Arbeit fortsetzen sollte. andern Tags sollten die Thore eröffnet und also des Worgens früh um 4 Uhren der Einzug vollzogen werden; inzwischen aber follten die Beiffel der Stadt in seinem Läger verbleiben.

"Auf bieses nun ist die Uebergab geschlossen und der Einzug der Pappenheimischen geschehen, zum höchsten Schaden und Berserben der Inwohner. Denn ob sie wol nur 1300 Mann einzunehmen bewilliget, sind doch in währendem Einzug über 4000 Mann daraus worden, die es dann bey den veraccordirten 20,000 Reichsthalern nicht gelassen, sondern die Bürger desarmirt und aufs Rathhaus citirt, da ein seder bey Eidespsichten, wie hoch er seine Güter schatte, aussagen müssen, worauf sie dann darfür ein genannt Geld bezahlen oder in Mangel dessen ihr Silbergeschirr und alle Mobilien in und ausserhalb des Hauses, darunter auch die Victualien mit angenommen worden, zu Complirung des Worts auss Rathhaus bringen müssen; die 500 Mann, so darin gelegen, sind untergesteckt; Bürgermeister, Rath und Bürgerschasst haben sich verpstichten müssen; 2. den Berg vor

Histosheim wieder in vorigen Stand zu bringen; 3. das Closter darvor wieder aufzubauen und die Ordensleute des Schadens halben zu befriedigen; 4. den Jesuiten ihr Abgenommenes wieder zu erstatten; 5. den Thumberren ihre abgenommene reditus wieder zu erstatten; 6. Steuerwald wieder aufzubauen und in eine Bestung zu bringen, die Ammunition, so davon entführet, auf ihre Kosten wieder zu verschaffen; 7. die 40,000 Athlr., so die Geistlichen dem Gegenpart vor diesem herschiessen müssen, wieder zu zahlen; 8. sich in Allem gehorsamlich zu erzeigen."

Pappenheim näherte sich dem Ziel seiner glänzenden Lausbahn. Noch vor dem 22. Oct. 1632, dem Tag der Uebergabe der Pleißensburg zu Leipzig, hatte Wallenstein den gemessensten Befehl an Pappenheim erlassen, daß er ihm all sein Bolf zusühre. "Im Fall er frank sey, hieß es in der Ordre, habe der Graf Merode, als der nächste in Rang und Alter, den Oberbesehl zu übernehmen und sogleich auszubrechen. Eine zweite an den Grasen Merode selbst ausgesertigte Ordre besagte dasselbe. Noch war ein Tagsbesehl an sämtliche Officiere des Pappenheimischen Geeres beigelegt, der sedem Ungehorsamen mit schmählicher Absezung drohte. Pappenheim meldete sogleich, daß er auf dem Marsch sey. Allein eins jährige Angewöhnung, auf eigene Faust zu handeln, — was ihm allerdings mit großem Ruhm gelungen, — hatte ihn so begierig nach Selbstsändigkeit gemacht, daß er, wiewohl vergeblich, vom Kaiser die Erlaubniß erbat, in Niedersachsen bleiben zu dürfen."

"Den 24. d. haben die Kapserische dem Rath und gemeiner Stadt Leipzig eine Ranzion von 50,000 Athlr. angefündiget, darneben bey hoher Straf geboten, alle Nürnbergische, Augs-burgische und anderer Städte, so auf des Königs in Schweden Seiten getreten, Güter anzuzeigen. Man hat auch selbigen Tag um das Schloß etwas weitern Raum gemacht und die Planken davor wie auch die Wachthäuser und Mauren gleich gegenüber eingerissen. Den 26. ist der General Pappenheim mit wenig Bolf in der Racht in die Stadt sommen und hat die Bürgersschaft des andern Tags früh um 4 Uhren auss Rathhaus citiren und ihnen anzeigen lassen, daß sie die 50,000 Athlr. in continenti erlegen sollten, welches denn meistentheils ersolget."

"Rach seiner Vereinigung mit Pappenheim wollte auf deffen Unrathen Wallenstein eben einen Streich gegen Erfurt führen, wo er den Bergog Bernhard zu überfallen hoffte, als er zu feiner großen Berwunderung erfuhr, daß Gustav Adolf bereits von der Donau ber daselbft eingetroffen sep. Denn die Schweden waren, nach Gualdos Ausdruck, wie geflogen, und hatten außerordentlich schnelle Mariche gemacht. Nun beschloß Wallenftein, Naumburg zu besegen, aber auch bier fam er zu spät. Deshalb zog er nach Weißenfels zurud. Da die Nachricht eintraf, daß Guftav Adolf sich bei Raumburg fart verschanze, so schien die Sache Anfangs auf gegenseitige Beobachtung, wie bei Nürnberg, hinaus zu laufen. Pappenheim, der nach der gewohnten Unabhängigkeit sich sehnte, und dem der Gedanke an solche Unthätigkeit zuwider war, verlangte entlaffen zu werden, bamit er der Stadt Coln, die eben von einer schwedischen Partei bedrängt murde, zu Gulfe kommen könne. Wallenstein gewährte scheinbar biese Bitte, weil er geheime Absichten im hintergrund hatte. Doch verlangte er, daß zuvor ein Kriegsrath darüber gehalten werde. Um bie Meinungen ganz frei zu lassen, erschien er selbst nicht im Rath, sondern übertrug seine Stimme dem Feldmarschall Pappenheim. Leicht brachte dieser die Oberften auf seine Seite. Aus den Berschanzungen bei Naumburg, hieß es, könne man leicht erseben, daß es der König auf längern Aufenthalt in dieser Stadt abgesehen habe, und daß er die Raiserlichen nicht anzugreifen gedeuke. Es wäre daher nuglos, so viel Bolk bei Lügen zusam= menzubrängen, vielmehr muffe man eine Abtheilung an den Rhein ichiden, wo die Schweden ungehindert um fich griffen. Pappenbeim erhielt vom Herzog sogar zwei Regimenter Kroaten und sechs Regimenter zu Fuß, aber unter der Bedingung, daß er junadft nach Salle ziehen und die Morigburg, worin 200 Schweden lagen, berennen muffe. Unbegreiflich ware es, wie Wallenstein im Angesicht eines mächtigen Feindes sein Bolf auf biese Weise theilen mochte, wenn nicht, wie gesagt worden, ein geheimer Plan dahinter flectte. Der Berzog hatte nämlich bie Absicht, nach Merseburg zu ziehen, um näher bei Salle und bei Pappenheim zu seyn. Bu gleicher Beit sollten bie Dberften

Contreras und Suys nach Altenburg und Zwidan entsendet werben; Gallas war mit einem kleinen Heerhaufen schon früher nach
der böhmischen Grenze geschickt worden. Durch diese Bewegungen
wäre eine Deffnung entstanden, welche, wie man hoffte, der König benußen werde, um nach Dresden vorzudringen und sich
dort mit dem Kurfürsten von Sachsen zu vereinigen. Dann
hätte Wallenstein sein Bolf schnell wieder zusammengezogen und
den Schweden zugleich im Rücken und von beiden Seiten angefallen. Wirklich brach er zu diesem Zwecke den 4. Rov. von
Weißensels, wo nur eine kleine Besatung blieb, auf, und rückte
nach Lügen.

"Aber Guftav Adolf ging nicht in die Falle. Donnerflag ben 1. Nov. war der König in Raumburg angekommen und verweilte daselbst bis zum folgenden Montag, indem er blos die Rachte in ber Stadt zubrachte, Die Tage dagegen in seinem verschanzten Lager; doch mußte er zulest der heftigen Ralte wegen auch sein Fugvolf in die Stadt verlegen. Sonntags fam ein fächsischer Bauer und übergab in des Ronigs Bande einen Brief bes kaiserlichen Generals Grafen Colloredo an den Obersten seines Regiments in Querfurt, worin die Rachricht vom Abmaric Ballenfleins nach Lugen, Pappenheims nach Salle enthalten mar. Sogleich berieth sich Gustav Adolf mit herzog Bernhard und Aniphausen, ob eine Schlacht gewagt werden folle. Die Meinung des lettern, der die Frage verneinte und auf vorherige Bereinigung mit ben Sachsen drang, gewann die Dberhand; doch wollte fich ber König personlich vom Stand ber Sachen überzeugen. Montag den 5. Nov., Morgens vier Uhr, brach der König mit bem heere von Naumburg auf. Unterwegs bestätigte fich die Nachricht von Pappenheims Abzug; man erfuhr weiter, daß Ballensteine Truppen gang unbeforgt in ben Dorfern um lagen zerftreut lagen. ""Run glaube ich wahrlich, daß Gott ben Feind in meine Bande gegeben bat,"" rief ber Ronig aus. Die Schlacht war beschloffen. Graf Rudolf Colloredo, der abgeschickt war, bie Besagung aus Beigenfels zu ziehen, sah vom boben Schloffe dieses Ortes berab den König heranziehen; er war der erfte, ber Wallenstein davon in Renntniß feste. Sogleich fertigte biefer

einen Eilboten an Pappenheim ab, mit dem Befehl: ""Lasset Alles stehen und liegen, und zieht herbei mit allem Bolk und Stücken, daß ihr morgen frühe bei mir eintresset; denn der Feind marschirt her."" Mit Pappenheims Blut getränkt liegt die Ordre im Wiener Archive."

Aber die Schlacht bei Lügen wurde geliefert, bevor Pappenbeim auf ber Wahlstatt eintreffen konnen. "Beil dann Sonntags den 4. Tag Noveinbris des Abends J. Kon. Mas. glaubhafter Bericht kommen, daß der Feind von Weissenfels aufgebrochen, die daselbst über ber Stadt gemachte Schanzen verlaffen, auch bas Amthaus aufm Schloß in Brand gestedt und sich nach Lugen zwo Meilen von Leipzig gewendet, vielleicht die Bequem= lichkeit bes Orts, wann er zum Schlagen sollte gedrungen werben, vorher einzunehmen, oder daß er daselbst besser Gelegenheit haben möchte, die Consunction ber Sächsischen (zu denen Berzog Georg von Lüneburg zu Torgau allbereit gestoffen) mit J. Kon. Mas. Urmee zu verhindern, sind J. Maj. Montage ben 5. hujus nach gehaltener Betftund in aller Frühe, ihn baselbsten zu verfolgen, von der Naumburg auch aufgebrochen, und wie sie nicht weit von Weiffenfels angelangt, haben sie Nachrichtung bekommen, daß des Feinds Armee, fonder Zweifel weil derselbe J. Kon. Mas. geschwinden Nachzugs avisiret worden, sich in Schlachtordnung gestellt, da dann J. Kon. Maj. auch strack eine Bataille formirt, und also fortgeruckt, darauf zu bepden Theilen von denen anscommandirten Trouppen, sonderlich um den Pag und Bruden bey Rippach ftarf icharmugiret, auch mit etlichen Regi= ment-Stucklein auf den Feind gespielet worden, bis die Racht darzwischen kommen und Schiedsmann worden. Doch haben diese Nacht über bepbe Armeen in voller Schlachtordnung gegen einander gehalten. Und obwol damals der König Willens gewesen, die Friedländische noch etliche Stunden vor Tag anzugreisen, hat es doch der dide Rebel, so eingefallen, verhindert. Der Berzog von Friedland aber hat hierzwischen seinen Vortheil wol erseben, mit dem frühen Morgen den 6. Rov., war der Tag St. Leonhardi, vollends auf lugen zugangen, bie bepben Graben an dem Weg tiefer machen laffen und Musquetirer darin geleget, daß sie gleichsam eine Brustwehr baran gehabt, auch anders mehr zu seiner Verwahrung angeordnet. Der König ist sobald, nachdem er seinen Fortzug vermerkt, ihme seitwärts, nach der rechten Hand, wegen etlicher unbequemen Derter zur linken, gefolgt und hat das groffe Geschüße, welches er ausser den Regiment-Stücklein vorigen Tag noch nicht bey sich gehabt, in aller Eil nachbringen lassen. Als nun der Feind mit seinen Stücken, welche er nächt an den Windmühlen bey Lüßen gepflanzet, des Morgens zeitlich auf die Kön. Schwedische zu spielen angefangen, hat J. Kön. Masestät bey der ganzen Armee gute Ordre und Provision gemacht und die Schlachtordnung sast auf solche Manier, wie die vor einem Jahr bey der Tillyschen Niederlag gewesen, angestellt. Die war aber gegen der Friedländischen groffen Bataille (als welche über 40,000 [20,000] start und mit einer breiten Fronte lang nacher Leipzig zu gehalten) sehr klein anzusehen.

"Auf dem rechten Flügel ift gewesen die Schwedische, auf dem linken aber die deutsche Reuterey. Den rechten hat Ihre Kon. Maj. selbst, den linken Berzog Bernhards Fürftl. Gnad. geführet; jeder Flügel hat 8 Squadronen, 4 in der Avantgard und 4 in der Arrieregard, und sind bey jeder Squadron 8 Compagnien und 50 Musquetirer gehalten. Das Fugvolf in der Mitten ift in 8 Brigaden ausgetheilet gewesen, als 4 in ber Avantgard, die Graf Niclas von der Weissenburg (Wisingborg, Rils Brahe), und 4 in der Arrieregard, die der Generalmasor über die Infanterie, Dodo von Aniphausen commandirt. Obwol der König selbigen Tage nicht eigentlich mag gemeinet seyn gewesen, mit dem Feind zu schlagen, fintemal er gegen selbigen viel schwächer gewesen, und viele vermeinet, er wurde des Churfürfilichen und Luneburgischen Bolts oder Succurs erwarten, sedoch weil er vermerkt, daß ihm der Feind, welches der König vor diesem oftmals gewünschet, Stand halten wollte, auch erfahren, daß der Graf von Pappenheim bey der Friedlandischen Armee nicht vorhanden, sondern mit etlich Regimentern auf Salle zugangen mare, darneben auch ihm ein weißes Cornet, darinnen mit guldenen Buchftaben das Wort Victoria gestanden, welches von den Schwedischen Reutern denselben Morgen den Crabaten im Scharmugel abgenommen, präsentirt worden, welches er pro fausto omine gehalten, hat er es im Namen GOttes mit dem Feind anzunehmen bey sich beschlossen und das Morgengebet verrichten lassen.

"Auf solches ift ferner der König den 6. Nov. mit zween seiner Sattelfnechte von seinem Bolf, so in Bataglia gehalten, etwan ein Musquetenschuß weit hinaus geritten, in Meinung, das Feld zu recognosciren, ob er nicht einen Bortheil erseben möchte, seine Armee und Artollerie in gute Positur zu bringen. Indem fällt ein dider Rebel; daß feiner den andern fast fennen fonnte. Ungeacht dessen ritte der König mit seinen zween Sattel-Inechten fort, unwissend, daß sein Feind so nahe ware: bann in dem diceften Rebel fließe er auf ein Trouppe Rapferischer Reuter, welche ihn gefänglich anzunehmen vermeinten, unwiffend, daß es der König mare; er aber wehret fich und löset bepde Pistolen auf seine Feinde; ingleichem thaten auch die bepbe Anechte. Als fich der Ronig verschoffen, griff er nach dem Degen; indem wird er mit etlichen Schuffen getroffen, also daß er vom Pferd gesunken mit dem Degen in der Fauft, bleibt aber im Stegreif oder Bügel mit dem einen Fuß behangen, da dann das Pferd ihn ein gut Stud Wegs geschleift, ebe er aus bem Stegreif kommen. Interim find die Reuter neben ihm ber, auf ihn gestochen und geschoffen, also daß er 11 Schuß und Stich gehabt, barunter zween Schuß durch den Ropf, der eine durch den Schlaf, der andere durch den Baden, die übrigen in den Leib. Unter mahrenden diesen Dingen wurde der eine Sattelfnecht geschoffen, dahero er vom Pferd gefallen und für tobt liegen blieben; den andern aber fragten die Rapserischen Reuter, wer dieser (nämlich der König) ware, der antwortete, es ware ein Schwedischer Officirer. Als fie ibn den Anecht nun wollten gefangen nehmen, begehrte er fein Quartier, sondern ift mit etlich Schuffen auch erlegt worden. Darauf sind die beyde Anecht ausgezogen worden; den König, so ein gut Stud Wegs bavon lag, zogen sie auch aus bis aufs Bemb, darauf der ganze Troupp fortritte über des Ronigs Leichnam. Des Königs Pferd aber riß aus und tame zu der Schwedischen Armee, welches dann bald befannt und aufgefangen worden. Als es nun mit Blut besprist und bepbe Piftolen gelöset befunden

worden, hat man es Herzog Bernharden zugeführet, welcher dann daraus abgenommen, wie es mit dem König bewandt, und daß der Feind gar nahe wäre.

"Indessen hat sich der dide Nebel verloren : da sahe Bergog Bernhard die Friedlandische Armee nachft am Städtlein Lugen in voller Bataille halten; er aber sprach seiner Urmee ju, schloß seine Bataille, plantirt das Geschüg und avancirt auf seinen Feind in guter Ordnung, da dann um 11 Uhren Mittags das Treffen angangen. Als nun die Nacht herbeykam und dem Treffen ein End machte, wiche der Friedlander und brache gang auf, ließ zwey Stud fteben, so fie in der Gil nicht fortbringen tonuten. Als solches Herzog Bernhard vernahm, hat er ausgesandt, des Rönigs Leichnam zu suchen; der wurd aber lang nicht gefunden. Erftlich fanden sie den einen Sattelfnecht noch lebend ein Stud Wegs von dem Drt, da die Schlacht geschehen; der andere aber nächst bey ihm war todt. Der lebend Rnecht wurd gefragt, wo der König sep; der berichtet, wie er ihn sehen fallen, und daß ihn das Pferd geschleppt hätte. Darauf suchten sie ferners und funden endlich des Ronigs Corper weit von diesen beyden gang ausgezogen, im Bemb, von Pferden zertreten und so verftellt, daß er kaum zu erkennen war. Also wurde er samt bem noch lebenden Anecht zu Berzog Bernharden gebracht; der erzehlete nun alles, wie jest beschrieben ift, und lebete noch drey Stund nachbem er gefunden ward. Ein solches End hat gehabt der fürtreffliche Beld König Gustavus Adolphus, bessen herrliche Gaben, Weisheit, Berftand und Tapferkeit nicht allein von Freunden, fondern auch von seinen Feinden selbsten geruhmet und boch gehalten worben.

"Das Treffen an sich selber mit etwas mehren Umständen zu beschreiben, so ist dasselbige also vorgangen: Nachdem den ganzen Morgen mit dem Feind scharmügirt worden und herzog Bernhard nunmehr die Stück an bequeme Derter an dem Schölzinger hölzlein, dem Feind gegenüber, gebracht, ist darauf nach ettich wenig Canon-Schüssen das Treffen mitten um 11 Uhr recht augangen, da dann zu beiden Seiten des Feinds Cavalerie sich präsentiret, bis so lang der General Friedlander das Fusvolk

neben der Windmublen in Bataglie gebracht hatte, ba fie dann auf der Seiten bey dem Floßgraben wieder zurückgangen und fich auf der rechten Sand bey bem Städtlein Lügen in voller Bataglie gestellt, anch zugleich bas Städtlein Lugen in Brand steden laffen, bamit an selbigem Drt der Schwedischen Einfall verhindert murde, welche nicht minder unverzagt in voller Bataglia auf der Seite des Städtleins und Floßgraben gerade zu avanciret und der Rapserlichen groffen Armee in guter Ordnung fich prasentiret. Darauf hat auch das Schwedische Fugvolf auf den Feind angesetzet. Db nun wol derselbige, ohne die zween Graben am Weg mit den Musquetirern, sonft nicht geringen Bortheil innen gehabt, bennoch von der Schwedischen Brigada, alles Schweden, angefallen, aus den Graben zurückgetrieben und der 7 Studen, so ben den Graben plantirt waren, alsobald ver-Inflig gemacht worden, worauf auch die andere Schwedische Brigada, die Guardi oder das gelbe Regiment genannt, gefolget, welche schnell über ben Graben und auf bes Feindes Brigada, ungeachtet des Feinds sede Brigada wol drenmal ftarker und machtiger als der Schwedischen gewesen, mannlich getroffen, biefelbe ganz ruinirt und geschlagen, hernach auf die andere mit gleicher Ruin und Trennung derselben gangen und bis auf die dritte gelanget. Weil sie aber von so langem Jechten ziemlich schwach worden, auch die angefallene des Zeinds Brigada von einer andern Brigada und zwey Squadronen Reutern secundiret worden, ift sie endlich nach scharfem Treffen mit samt bes Dbriften Windels Brigada, das blaue Regiment genannt, welche jene socundiren wollen, zurückgetrieben, fast ganz ruiniret und die 7 Kapserische Stud wieder zu verlassen gezwungen worden. Inmittels aber hat man die Schwedischen Stude, so vor den Brigaden sonft gehalten, auf die Windmuhlen, ba des Feindes Stud gepflanzet (mit denen sonst auf Herzog Bernhards von Beimar Brigada dermaffen gespielet worden, daß bieselbe sich hinter des Mullers Sauslein ein wenig nach ber Lange jurudbegeben muffen), zu richten vorgenommen und nicht wenig Schaden beim Gegentheil damit verursachet. Ihre Fürstl. Gn. hat indessen mit den Squadronen Reutern (welche Squadronen aber

gleichfalls ihre, bes Feindes, an Macht wol breymal übertroffen) getroffen und denselben bermaffen angefallen, daß der hinterhalt alsobald, durch solche Fury geschrecket, durchgangen und die Flucht gegeben. Nichtsdestoweniger aber haben sich zween grosse Trouppen Croaten so gleich auch an bes Feindes linken Flügel gehalten, unterstanden, ber Schweden rechten Flügel zu hinterschleichen, auch mit ihrer grossen Fury und gewaltigem Geschren so weit kommen, daß sie die Pagage und Munition-Bägen erlanget und dieselben wie auch etliche Reuterey in Confusion gebracht. Beif nun eben damals wieder ein dicker Nebel eingefallen, hat der Feind (welcher sonften, wenn er es gewahr worden, an einem andern Ort auf die Schwedische ansetzen und mehrere Unordnung machen mögen) solche Confusion nicht seben fonnen. Auch ist besagte Reuterey von 3 Squadronen Reutern (unter welchen auch Obrist-Leutenant von Rollingen darüber in Arm geschossen) secundirt worden, so die Croaten mit ziemlichem Berluft wieder jurudgetrieben. Mittlerweil solches geschehen, hat auch Berzog Bernhard mit dem linken Flügel nicht gefepret, sondern mit bemselben und bey sich führenden Regiment-Stucklein und commandirten Musquetirern, so zwischen der Cavalerie des Feindes rechten Flügel, welcher sich an die Windmühlen bey ben Studen begeben, tapfer angegriffen, auch die obgemeldte in Confusion gerathene Reuteren mit sonderlicher Dexterität und Geschwindigkeit wieder zusammengeordnet und gegen den Feind angeführet, auch durch seine Tapferkeit es dahin gebracht, daß mit Sulf ber Infanterie nicht allein die 7 Stud, sondern auch noch darzu die 14 Stud bei ben Windmuhlen erobert, gegen ben Feind gewenbet, bemselben badurch nicht wenig Schaben gethan, die meifte Armee zertrennet und in die Flucht gebracht worden. Da dann auch wol zu wissen, daß, eben da Berzog Bernhard angefallen, etliche Munition - Bagen des Feinds zwischen den Windmuhlen und dem Galgen unversehens mit Feuer. angangen und groffen Schaben verursachet.

"Als aber hierzwischen der Graf von Pappenheim mit acht Regimentern von Halle, allda er sich der Morisburg bemächtigen wollen, auf eilende vom Herzog von Friedland geschehene Zuruckforberung ankommen, ist ber Ernst allererst recht angangen, insem auch die Flüchtige sich wieder recolligirt und mit Hulf ber Pappenheimischen auf das Geschüß, solches zu recuperiren, zusgeeilet, daß sie selbiges (bavon aber doch etliche von den Schwesdischen, damit sie ihnen nicht mehr zu Schaden gebraucht werden können, zuvor vernagelt worden) wieder in ihre Gewalt gebracht, und die Schwedische zu zweyemalen solches quittiren, sich retiriren und sonsten auch alle vorige Bortheil dem Feind wieder überlassen müssen. Gleichwol aber haben sie sich wiederum ersholet, den Feind mit viel grösserem Ernst angegrissen, ihm alle Stück und Munition wieder abgenommen und gegen ihm endlich manuteniret und so lang gesochten, die sie sinstere Nacht umgeben, auch keiner, was Feind oder Freund war, erkennen konnte, worauf dann sich die Rayserische retiriret und den Schwesdischen das Feld gelassen, mit großem Berlust beyder Theile."

"Die Schlacht war für Wallenstein verloren; ba traf Pappenheim mit seiner Reiterei auf bem Schlachtfelbe ein. Befehl Friedlands hatte ihn zu Salle erreicht, als eben sein Fußvolk mit Plunberung dieser Stadt beschäftigt war. Beil er teinen Augenblick verlieren durfte, gab er dem nächsten Officier den Auftrag, die Infanterie zu sammeln und sogleich nachzuführen, nahm die Reiterei mit sich und ritt in großer Saft nach Lügen. ""Wo commandirt der König ?"" war seine erste Frage, ale er auf dem Schlachtfelde ankam. Schnell bricht er mit seinen Curaffirern auf den rechten Flügel der Schweden, voll Begierde, personlich mit einem Gegner zu fechten, der nicht mehr unter ben Lebendigen war. Zwei Kugeln trafen ibn; er mußte töbtlich verwundet aus dem Gewühle weggetragen werden. Allein seine Anfunft erneuerte den Rampf; Ballenftein fand unter dem Schute der Pappenheimischen Curaffiere Gelegenheit, Fugvolf und Reis terei wieder zu sammeln. Der Herzog Bernhard von Weimar erstaunte über die Menge frischer Truppen, die sich ihm entgegen Ein neuer Angriff, fürchterlicher als alle frühern, erfolgte. Roch einmal wurden die Schweden über die Landstraße zurückgetrieben; aber drüben hielten sie mit unerhörter Tapferkeit Stand. Wallenstein ließ zum Rückzug blasen, den er unverfolgt nach leipzig antrat. Spät Abends fam Pappenheims Kugvolt an, ward aber von der rudgangigen Bewegung fortgeriffen. ""Gott Lob,"" fprach Pappenheim, dem noch des Schwedenkönige Fall hinterbracht werden konnte, ""Gott Lob, so kann ich in Frieden fahren, weil dieser Todfeind ber Kirche doch noch vor mir aus der Welt hat muffen !"" Er wollte fich nicht verbinden laffen, schlechterdings wieder zu Roß fteigen. Bon ben Seinigen mit Gewalt in die Rutsche gebracht, verblutete er an dem eigenen Ungestumm. Ueber hundert Rarben zählte man an feinem Leib." Nicht übersehen darf man, daß an Pappenheims bochstem Ehrentag das schwedische Seer dem faiserlichen wenigstens um das Doppelte überlegen war, und daß es, troß allen von Gustav Abolf der Kriegekunft eingeführten Neuerungen, bie fdimpflichfte Niederlage wurde erlitten haben, wenn Ballenflein nur eine halbe Stunde länger fich auf der Wahlstatt behaupten, Pappenheims Infanterie sich ihm anschließen konnte. Pappenheim starb den 7. November 1632, Morgens 3 Uhr, in der Pleißenburg.

"Die Anzahl derer, so sonsten bey dieser Hauptschlacht auf der Wahlstatt geblieben, beliefe sich in 9000 Mann, darunter an Rapferischer Seiten die vornehmfte gewesen, der Abt von Fulda, welcher bem Treffen zusehen wollen, der Catholischen Liga General Graf von Pappenheim, so mit einer Drahtkugel in die Buft-geschoffen worden, davon er den andern Morgen frab um 3 Uhren auf dem Schloß zu Leipzig mit groffen Schmerzen verschieden, Obrister Lan, Obrister Westrumb, Obrister-Leutenant Breda, Obrister-Leutenant Taxheim, Obrister-Leutenant Lamper, Obrister-Leutenant Kammerhof, Obrister de Foves, Obrister Piccolomini, neben vielen andern hohen und niedern Officirern. So wurden auch die meisten Officirer und Soldaten beschädiget, alfo, daß wenig waren, so nicht ein Denkmal darvon brachten, von welchen dann hernacher an ihren Wunden noch eine groffe Anzahl gestorben, davon an Rapserischer Seiten die vornehmsten gewesen: Graf Berthold von Wallenstein, Obrister Comargo, der alte Obriste Breuner, Obrister Wigleben, sonder Zweisel Tillys Neffe, und andere."

Pappenheim, nachdem er unter Tilly und Wallenftein mit der höchsten Auszeichnung gedient, hat der Welt seine vollkommene Befähigung für die Führung einer selbstftändigen Armes gezeigt, nicht nur durch seine in der glanzendsten Beise fich bewährende Mißbilligung von des greisen Tilly Feldzugsplänen für 1630 und 1631, sondern auch praktisch durch fiegreichen Kampf gegen die Schweden in Westphalen. "Nur er allein von allen Andern gewann den schwedischen Generalen Boden ab, obgleich seine Streitfräfte nicht bedeutend waren. Sein Bug nach Maastricht ist glanzend, vielleicht ein wenig zu ausschweisend, benn biefer Beift liebte das Außerordentliche. Doch muß man andererseits sagen, daß ber spanische Rampf in zu genauer Berbindung mit bem beutschen stand, als dag man es einem kaiserlichen Feldherrn übel nehmen könnte, der Statthalterin in Bruffel zu hulfe gezogen zu sepn. Trop jenen Weigerungen, bem Befehl Friedlands zu gehorchen, fand er mit dem Berzog bis zu seinem Ende auf freundlichem Fuß. Beweis dafür sein letter Wille, ben Pappenheim wenige Tage vor der lügener Schlacht abfaßte, und in welchem er den Berzog von Friedland jum Vormunder seines einzigen Sohnes und feiner Wittme einfeste, im Fall ihm etwas menschliches begegnen sollte. Wallenfleiu rechtfertigte dieses Vertrauen auf eine ehrenvolle Beise. Er verschaffte der Wittme einen Jahresgehalt von 4000 Gulben. Nach Pappenheims Tob fand man seinen Körper von mehr als hundert Narben bedeckt, sein Gesicht war durch frühere Wunden gang gerfest, sprechende Beugen einer außerordentlichen Rübnheit. Diese Eigenschaft, verbunden mit jener edlen Freigebigkeit, welche dem Golde nur einen zufälligen Werth beilegt, machte ihn zum Abgott ber Soldaten. Der Besieger so vieler Städte, in beffen händen ungeheure Brandschatzungen zusammenftrömten, verwandte Alles auf sein Volk und erübrigte gar Nichts für sich, und das ju einer Zeit, wo das Kriegshandwerk in gierige Glücksjägerei ausgeartet war. Zu Leuten, die ihn darüber tadelten, daß er sein Geld so wegwerse, pflegte er zu sagen: ""Das Berdienst ftedt nicht in der vollen Börse."" Ruhm war das Ziel, das er erstrebte; aber diese edle Leidenschaft trug eine ghibellinische

Farbung, die ihren Werth noch erhöht. Pappenheim suchte ben erfrebten Ruhm nicht blos in bem Ramen eines tapfern haubegens, fonbern in bem Ruf eines helben, ber für herftellung eines fraftigen Raiferreichs fein Blut verschwendet. Sicherlich war seine Begeisterung eben so gut politischer als firchlicher Ratar, und barum tounte er mit bem Rurfürften von Bayern, unter beffen Jahnen er Anfangs focht, nicht lange in gutem Betnehmen bleiben, obgleich wir nicht läugnen wollen, daß der Bolsenbuttler Roder, den ihm Ballenstein vorhielt, viel in Diesem Sinne gewirft haben mag. Pappenheim genoß das Glud, schon bei Lebzeiten große Auerkennung zu finden. Guftav Adolf fcatte ibn unter aller Gegnern am bochften; wie mehrfach gefagt wurde, nannte er ihn vorzugeweise ben Soldaten. Er erfannte in ihm ein gewisses Etwas, das so überreich des Ronigs eigene Bruft durchftromte, und das wir die dichterifche Rraft großer Manner nennen möchten. Auch das fatholische Bolf, bas ber glanzenden Erscheinung des schwedischen Fürften ein Gleichgewicht derselben Art entgegensetzen wollte, traumte in ihm den ebenbartigen Begner des Ronigs. Eine icone Sage ward aus dieser Bolksmeinung geboren. "In den Archiven seines erlauchten Sauses,"" berichten Schriften aus jener Zeit, ",,sep die Beiffagung eines Monches gefunden worden, fraft welcher einft ein mit Narben bedeckter Pappenheim, auf weißem Roffe reitend, einen großen König bes Nordens auf dem Wahlplat mit eigner Sand erlegen werde.""

Im Jahre 1628 war Gottfried Heinrich nebst seinen drei Schwestern und seinem Vetter Philipp in den Reichsgrafenstand erhoben worden. Wittwer von Anna Ludmilla Gräsin von Rolowrat, gestorben 1627, nahm er im Jahr 1639 die zweite Frau, des Grasen Ludwig Eberhard von Dettingen Tochter Anna Elisabeth. Der einzige Sohn der ersten She, Gras Wolfgang Adam, geb. 1618 und mit einer Gräsin von Trautsmannsdorf verheurgthet, siel in einem Duell mit dem Grasen Colloredo, zu Prag, 30. Jun. 1647, "wornach dessen Gareburch erledigter Antheil an dem Ort und Herrschaft Treuchtslingen dem Hause Brandenburg-Onolzbach, als der Lehenherr-

schaft anheimsiel, welches auch im J. 1662 bas Eigenthum bes abrigen Theils fäuslich an sich brachte."

Noch blühet die von Sigismund, dem jüngsten Sohn Saupte II abstammende Linie in Alesheim, zwischen Gunzenhausen und Weißenburg, wo die Pfarrei bis heute Pappenheimischen Patronats. Ihr Ahnherr Sigismund focht bei Gundelfingen 1462 unter des Markgrafen Albert Achilles von Brandenburg Fahnen gegen Ludwig von Bayern als einer ber Hauptleute der Stadt Augsburg und farb 1496. Sein Enkel, der wilde Christoph, ift vornehmlich bekannt durch blutige Zwiste mit Bettern und Brüdern und ftarb 1562, eine einzige Tochter hinterlaffend. Von Christophs Brüdern haben zwei, Thomas und Haupt, Nachkommenschaft gehabt. Des Thomas ältester Sohn, Heinrich Burfard, geft. 1612, hinterließ feine mannliche Nachkommenschaft. Der andere Sohn, Thomas der Jungere, hatte bas Unglud, seinen Bruder zu erschießen, als er zu Langenaltheim ihn aus ben Sänden rebellischer Bauern erretten wollte. Er farb 1568, den Posthumus Philipp Thomas hinterlassend, als welcher in drei Ehen Bater von acht Söhnen und sechzehn Töchtern geworden ift. Maria Susanna, der dritten Che mit Martha von Bocha angehörend, heurathete in erfter Che ben Beit von Reigenstein, und als dessen Wittwe ben Freiherrn Friedrich Ruprecht Husmann zu Namedy und Riolsburg (Bb. 5 S. 177 —178). Von den Söhnen hinterließ der einzige Raspar Gottfried, geb. 1591, geft. 1651, Rinder, barunter Johann Georg, ber schwerlich doch zu Jahren gekommen ift. Raspar Gottfrieds Bruder Philipp, geb. 1605, gest. 1651, ift in dem Grafenbiplom von 1628 einbegriffen.

Haupt, des zweiten Sigismund jüngster Sohn, gest. 1559, wurde durch seinen Sohn Beit Hyppolit, gest. 1621, der Groß-vater von Georg Philipp, geb. 1595, gest. 25. Januar 1622, von welchem die heutigen Grafen von Pappenheim abstammen. In dessen Söhnen Wolfgang Phisipp und Franz Christoph schied sich das Haus in die katholische und lutherische Linie. Wolfgang Philipp, geb. 27. Aug. 1618, gest. 4. Mai 1671, gewann der Söhne vier, Karl Philipp, Gustav, geb. 11. Jun. 1649, gest.

15. Sept. 1692, von dem nur Töchter, Marquard Johann Wilselm, Ludwig Franz und Johann Georg. Davon ist Marquard Johann Wilhelm, geb. 1. März 1652, in Ungern den 30. Jun. 1686 gestorben, nachdem er die drei Söhnlein seiner ersten Ehe mit Maria Rosina Schenk von Staussenberg begraben, wogegen seine einzige Tochter Maria Elisabeth an Ferdinand Hartmann von Sickingen verheurathet wurde. Johann Georg, geb. 13. April 1657, starb 11. Febr. 1690. Die drei Kinder seiner Ehe mit Maria Elisabeth Böhlin von Illertissen starben in der Wiege. Ludwig Franz, der letzte von dieser katholischen Linie, geb. 27. Mai 1673, starb 6. Januar 1697. Die einzige Frucht seiner Ehe mit Johannetta Rosina Böhlin von Illertissen, ein Töchterslein, hatte dem Jahr ihrer Geburt, 1679, nicht überlebt.

Franz Chriftoph, von welchem bie protestantische Linie ausgeht, geb. 10. Aug. 1620, farb zu Rürnberg 11. Dec. 1678, sein Sohn, Wolfgang Christoph Wilhelm, ben 9. Aug. 1685. Dessen jungerer Sohn, Johann Friedrich, succedirte 1721 dem Bruder in dem Seniorat, mußte aber sieben Rindern überleben und ftarb 20. Mai 1731. Der Bruder Christian Ernst farb auf ber Jago, 27. Aug. 1721, zwei Gohne und eine Tochter, verehlichte Gräfin von Leiningen-Westerburg, hinterlassend. Der ältere Sohn, Friedrich Ernst, geb. 18. April 1698, vermählte sich 20. Aug. 1722 mit der Gräfin Sophia Ludovica von Wolfstein, die am 23. Nov. 1723 von einem Schnlein, Albert Ludwig Friedrich, entbunden wurde, aber sechs Tage barnach, den 29. Nov. verftarb. Der Wittwer überlebte ihr nur 18 Monate, + 23. Mai 1725, und auch das Kind wird in der Wiege gestorben sein. Der jüngere Sohn, Friedrich Ferdinand, war geb. 5. Sept. 1702. Als bes h. R. R. Erbmarschall schickte er von wegen der in Aussicht gestellten Kaiferwahl seinen Kanzleidirector Wolfgang Georg Welde in der Qualität eines Reichequartiermeisters nach Frankfurt, "wo berselbe ben 2. Januar 1741 anlangte und barauf mit Zuziehung bes Stadtmagiftrats die Quartiere vor die sämtliche Churfürftliche und andere vornehme Gesandtschaften ausgemacht. Den 20. Mart. fand sich ber Graf selbst zu Frankfurt ein, nachtem man bereits ben 12. dieses

vorher angefangen hatte, vor die Raiserwahl in allen Rirchen zu bitten. Unter andern vornehmen Abgesandten ift fonderlich zu merten Carolus Ludovicus Augustus Fouquet, Graf von Bellisle, Marschall von Franfreich. Der König in Franfreich ernennete ihn schon im Dec. 1740 zu seinem aufferordentlichen Abgesandten und Gevollmächtigten bey der Rapserwahl. Damit er nun eine recht groffe Parade hierbey machen möchte, hat ihm der König, auffer 500,000 Livres zu Anschaffung seiner Equipage, annoch monatlich 100,000 Livres zu seiner Tafel verordnet, zu welchen er noch fast eben so viel von seinem eigenen Bermögen zuzuschieffen genothiget ift. Die Liberen seiner Bedienten soll ihm 100,000 Livres kosten. Er hat in seinem Gefolge auf 40 Cavaliers, 12 Pagen mit einem Sofmeifter, 8 Cammerdiener, 36 Laquepen, 6 Sepduden, 2 Läuffer, einen Lieutenant mit 4 Garden ohne Bandelier, einen Controlleur mit 50 Ruchenbedienten, einen Pauder und 5 Trompeter, nebft noch vielen andern Saus = Officiers und Domestiden; über dieses 6 reiche Caroffen, deren brepe mit 8 Pferden und brepe mit 6 Pferden gezogen werben." Es vergingen indeffen noch acht Monate, bevor mit den Wahlconferenzen der Anfang gemacht werden konnte. "Den 18. Oct. fand fich ber Reichserbmarschall, Graf von Pappenheim aus seiner Hochgräft. Residenz wieder ein, wohin er vor einigen Monaten zurückgekehrt war.

"Den 4. Nov. geschahe die Eröffnung der Präliminar-Conferenzen zur Kapserwahl mit denen gewöhnlichen Formalitäten, nachdem der Reichs-Erb-Marschall den Abend vorher die Unsfagung bey denen sämtlichen Churfürstl. Gesandtschaften thun lassen. Bormittags um 10 Uhr fanden sich die Wahlgesandten insgesamt auf dem Römer in einem besondern Saale ein. Sie zeigten einander ihre Volumachten, worauf das erste, was man vornahm, das Böhmische Chur-Votum und Onartier betraf, da denn durch zwey Conclusa ausgemacht wurde, daß das Böhmische Votum vor diesmal suspendiret, das Böhmische Quartier aber bey diesem Wahltage gänzlich supprimiret werden sollte. Diese Conclusa wurden dem Baron von Brandau noch denselbigen Abend um 7 Uhr durch den Chur-Waynssischen Legations-Secre-

tarium Matthäi infinuiret, da denn, weil der Baron sich nicht selbst sprechen liesse, die Insinuation auf einem Tische in Gegenswart zweyer Cavaliers von desselben Suite zuruck gelassen wurde. Den andern Morgen frühe begab sich dieser Baron von Franksturt nach Hanau, da mittlerweile denselben Nachmittag der Neichs-Quartiermeister sich nach dem sogenannten Braunfels, wo die Böhmische Gesandtschaft bisher logiret, erhub und dem zus rück gebliebenen Legations-Secretario notissierte, daß man solches Quartier in etlichen Tagen räumen sollte.

"Den 20. Nov. wurden die ordentlichen Wahl-Conferenzen auf dem Römer mit gewöhnlichen Ceremonien eröffnet, wobep sich der Churfürst von Maynt selbst zugegen befand. Es geschahe hierbey sowol von diesem, als denen gesamten Churfürstl. Gesandtschaften, wie auch von dem Reichs-Erbmarschall, der zuerst sich auf dem Römer einsinden muste, um den Churfürsten und die Gesandtschaften mit dem Marschallstabe gehörig zu empfangen, eine solenne Aufsahrt, wobey aber keine Rangordnung beobachtet wurde, indem die Chur-Cöllnische Gesandtschaft zuerst, der Chursfürst von Maynt aber zuletzt kam.

"Endlich erschien der zur Wahl angesetzte 24. Tag bes Januarii 1742. Man fing frühe um 7 Uhr die sogenannte Sturmglode an zu läuten, worauf die famtliche Burgerschaft und Garnison mit Ober- und Untergewehr auszog und die Plate und Straßen der Stadt besetzte. Nach 8 Uhr wurden in zwep besondern Rutschen durch gewisse Cammerherren sowol der Chur-Mayntische als Chur-Collnische Churhabit samt Schwerdte und Marschallsstabe auf den Römer gebracht. Nach diesem fuhr ber Reichs-Erbmarschall Graf von Pappenheim in seinem kostbaren Leibwagen nach der St. Bartholomai=Rirche und ließ durch seine Leute die Stadt-Thor-Schluffel in zwey verschloffenen Raften vor sich her tragen und in das Churfürstl. Conclave bringen. wurden ihm zugleich von dem Dechanten bes St. Bartholomais Stiftes bie sämtlichen Schluffel zur Bartholomai-Rirche übergeben, davon er aber nur die zwep, so bas Conclave und das Chor eröffneten, behielte, die übrigen aber bem Grafen Georgio von Werthern, als Erb-Thurhutern des Beil. Rom. Reichs, überreichte und fich sodann zurud auf den Romer begab. Immittelft waren alle Thuren an der gedachten Kirche verschlossen und mit Mache besetzt, woben sonderlich die Chur-Sächsischen Schweiger-Trabanten unter dem Obristen Belville, die zu dem Ende von Dresden dahin gesendet worden, schone Parade machten. Gegen 9 Uhr fuhren die beyden Churfürsten von Mayng und Colln, wie auch derer abwesenden Churfürsten erfte Wahlgesandten mit ihrem zahlreichen Gefolge in Dero prächtigen Staatswagen nach bem Romer und verfügten sich in bas gewöhnliche Confereng-Bimmer. Ihr Gefolge hielte indessen unten vor dem Romer, famt den Pferden, auf benen der Churfürst von Colln und die gedachten ersten Wahlgesandten bey dem Buge nach der Bartholomai-Rirche reiten wollten. Nachdem die beyden Churfürften ihre scarlachenen Churrocke angelegt und die Churhüte aufgeset hatten, auch sonst alles gehörig veranstaltet worden, geschahe gegen 11 Uhr unter dem Geläute aller Gloden der solenne Bug nach der St. Bartholomäi-Rirche, worinnen der Mayngische Weph-Bischoff mit seinen Affistenten zur Verrichtung des hohen Unte fich bereits eingefünden hatten.

"Etwas vorher fam der Reichs-Erbmarschall Graf von Pappenheim in seinem sechospännigen Leibwagen alleine gefahren, ber in dem Creutgange der Rirche abstieg und sich sodenn in bieselbe verfügte. Er ging in einer braunen, mit guldenen Blumen burchwirkten, mit silbernen Spigen besetzten und mit blauem Sammet gefütterten Manteltracht; ber Erb-Thurhuter aber, ber seiner allba wartete, hatte eine schwarg=sammtene, mit rothem Taffent ausgeschlagene und mit gulbenen Spigen besetzte Mantel-Rleidung an. Der Reichs-Fourier machte den Anfang bes Bugs. Sierauf tamen die sämtlichen Livrey-Bedienten derer Churfürften und Churfürstl. Gesandten in der Churfürftlichen Rangordnung, jedoch so, daß die untersten allemal den oberften vorgingen. Bep ben Livrey-Bedienten ber beyben anwesenden Churfürsten befanden sich zugleich ihre Trabanten. Auf diese folgten die famtlichen Officianten und Cangeley-Bedienten berer Churfürsten und Gefandten, ferner die fämtlichen Pagen von allen Gesandten und Churfürften, die Gesandtschafts=Cavaliers, die Hof-Marschälle von

Chur-Manns und Chur-Colln mit ihren Marschalls-Staben, Die Chur-Manngischen und Chur-Collnischen Cavaliers und Ministri, wie auch Dom- und Capitularherren, der Chur-Manngische Dber-Hofmarschall zu Pferde in einer schwarzen Mantel-Rleidung mit entblößtem Baupte, bas Chur-Schwerdt in der Scheide vortragend, auf welchen der Churfürst von Mayng in einer roth-sammetnen mit Gold reich besetzten Portechaise folgte, die von seinen Beybuden getragen wurde; zu beyden Seiten gingen der Dber-Stallmeister und der Obriste von der Leibwache samt vielen Beybuden. hierauf tam der Chur-Collnische Ober-hosmarschall mit entblößtem haupte zu Pferbe, das Chur-Schwerdt in der Scheide vortragend, deffen Manteltracht von guldenem Stud mit filbernen Spigen besetzt war. Der Churfürst von Coln, der darauf folgte, saß in seinem völligen Churhabite auf einem vortrefflichen Grauschimmel, der mit einer roth-sammetnen und mit Gold reich gestickten Waltrappe (Schabracke) belegt und mit einer blauen Stutfeber auf bem Ropfe gezieret mar; bas Pferbezeug war gang von Gold mit gulbenen Bandern hin und wieder ausgeschmückt, die Steigbügel aber von Silber und vergüldet. Zu beyden Seiten gingen der Ober-Stallmeister und der Obriste von der Leibwache.

"Hierauf erschienen die 6 Chursürstl. ersten Wahlgesandten zu Pserde paarweise in drey Gliedern, als 1) der Chur-Trierische, Graf von Ingelheim, und der Chur-Bayerische, Graf von Konigsseld, 2) der Chur-Sächsische, Graf von Schönberg, und der Chur-Brandenburgische, herr von Schwerin, und 3) der Chur-pfälzische., Baron von Wachtendond, und der Chur-Braunsschweigische, Baron von Münchhausen. Der Chur-Trierische war in einen violett-blauen seidenen, mit güldenen Duasten besetzen Domperrenhabit gekleidet, mit einem violett-blauen vieredigten Baret auf dem Haupte; die übrigen alle aber gingen in fostlicher Mantelkleidung, mit güldenen und silbernen Spizen besetz und Hüte mit Federbüschen aufhabend, und zwar der Chur-Bayerische, der Chur-Psälzische und der Chur-Braunschweizische in Drap d'or mit silbernen Spizen, der Chur-Sächsische und Chur-Braunschweizische und

Sie hatten, bis auf den Chur-Bayerischen und Chur-Braunschweigischen Gesandten, deren Febern auf den Suten theils rothsprenklicht, theils gang roth waren, weisse Feberbusche gegen die Stulpen herabhangend. Die Pferde, die sie ritten, waren insgesamt nicht nur an sich selbsten sehr schön, sondern auch vortrefflich aufgeputt. Die Waltrappen oder Schabracen waren fast alle von Sammet mit Gold und Silber gestickt, die Puckeln aber an ben Zäumen und bie Steigbügel entweder von purem Silber, wie ben bem Chur-Sachfischen Gesandten, ober fart verguldet, wie bey den übrigen allen. Der Chur-Trierische, ber Chur-Bayerische und der Chur-Pfälgische Gesandte ritten schwarg= braune Pferde, ber Chur-Brandenburgische aber, ber zugleich mit dem Preuffischen Adler-Orden, gleichwie der Chur-Pfalgische mit dem St. Hubertus-Orden prangte, hatte ein Castanien-braunes, der Chur-Sächsiche einen Rappen und der Chur-Braunschweigis sche einen Schimmel. Den Schluß bes Zugs machten die Chur-Mayngische Leibgarde und die Chur-Collnischen Satschierer. Die übrigen Wahlgefandten von der zweyten und dritten Ordnung hatten sich schon vorber in sechsspännigen Rutschen in die Rirche begeben und waren alle, eben wie der Erb-Thurhuter, in schwargsammetne Manteltracht, mit rothem Taffent ausgeschlagen und mit guldenen Spigen besett, gefleibet.

"Als die Churfürsten und Gesandten an das vordere Thor der St. Bartholomäistirche gekommen, wurden sie von dem Reichs-Erbs-Marschall und Reichs-Erbs-Thürhüter mit ihren Stäben empfangen. Die Churfürsten und Gesandten begaben sich mit allen ihren dazu ernenneten Räthen, Ministris und Cavaliers, samt einigen requirirten Notariis in das Conclave, welches darauf von dem Reichs-Erbs-Marschall verschlossen wurde, der auch den Schlüssel zu sich nahm und mit dem Stabe vor der Thüre stehen blieb. Nach vollzogener Wahl gingen die Churfürsten und ersten Wahlgesandten hierauf wieder in voriger Ordnung mit allen andern Personen aus dem Conclave und versügten sich auf die über dem Sitter des Thors von aussen ausgerichtete und mit rothem Tuch bezogene Bühne, auf welcher roth-sammtene mit Gold bordirte Lehnsessel, zwey Stuffen hoch, stunden. Als sie sich auf dieselben miedergelassen,

stellte sich der Mayngische Dombechant Baron von Hohened zur rechten Hand vorne an die Bühne; unten zur Linken aber ftunden der Reichs-Erbmarschall und Reichs-Erbthurhüter mit ihren Staben. hierauf wurden die Rirchthuren eröffnet und von dem gebachten Dombechanten bie Proclamationsformel vor allem Bolke Nach dieser Proclamation wurde ein frohes laut abgelesen. Vivat Rex! von dem anwesenden Bolfe ausgerufen, bas Geschüt auf ben Wällen gelöset und mit allen Glocken in ber Stadt ge-Als sich die Churfürsten und Gesandten von der Bühne wiederum herab und in den Chor begaben, murde das Te Deum laudamus unter Trompeten- und Paudenschall gesungen, worauf fie den Rudweg auf den Romer in eben der Ordnung, wie der Einzug in die Kirche geschehen, nahmen. Das Zeichen zur Abfeurung der Canonen ward auf dem Pfarrthurme mit Aussteckung einer Fahne gegeben, und wurden zu drepen Malen 100 Stud Als die Churfürsten und Gesandten auf dem Romer wieder angelangt waren, begaben sich die ersten in ihre Retirade-Zimmer und legten daselbst ihren Churhabit ab, worauf sie mit den ersten Wahlgesandten nach gehöriger Ordnung und Rang wieder in ihre Quartiere zurückfehrten. Die zwepten und britten Wahlgesandten fuhren in ihren sechsspännigen Caroffen gleich aus der Kirche nach ihrem Quartier. Zulest fuhr der Reichs-Erbmarschall von dem Romer wieder in die St. Bartholomäi-Rirche zurud, langte aus dem Conclave die Stadtthorschluffel, ließ sie por sich in sein Quartier und von dar in das Chur-Mapusische Hoflager bringen, allwo sie die Bürgermeister der Stadt Abends wieder abholen liessen.

"Der Reichs-Erbmarschall wurde im Namen des ganzen Churfürstlichen Collegii nach Mannheim abgeschickt, dem neuerwählten Kaiser (der aber bis nach erfolgter Krönung nur Kömis
scher König tituliret wurde) die Nachricht von seiner Wahl zu
überbringen. Bon 14 blasenden Postislons begleitet, ist der Graf
zu Mannheim eingeritten. Bey der Krönung, 12. Febr. 1742,
stand der Erbmarschall mit dem bloßen Schwerdt dem Kaiser zur
Rechten. Nach 4 Uhr wurden die gewöhnlichen Functiones zu
Pserde auf dem Kömerberge verrichtet. Zuerst holte der Graf

von Pappenheim, als Erbmarschall, in einem silbernen Gefässe den Haber, hernach der Herr von Schwerin, als Vertreter des Erg-Cämmereramts, das silberne Waschbeden, sodann der Baron von Wachtendond im Namen des Erg-Truchsessen ein Stud von dem gebratenen Ochsen, und endlich warf der Graf von Stollsberg-Gedern, als Vertreter des Erg-Schapmeisteramts, die Trönungsmünzen aus. Der Kapser sahe während dessen in seinem völligen Krönungsschmucke beständig zum Fenster herunter. Bey der Tasel, die auf dem Kömersaale, der prächtig ausgepußt war, gehalten wurde, verrichteten die Chursürsten und deren abwesens den Wahlgesandten die gewöhnlichen Functiones. Die Reichssgrafen trugen die Speisen auf, und der Erbprinz von Hessens Darmstadt schnitte vor."

Auch bei der Wahl und Krönung Kaiser Josephs II, 1764, hat Graf Friedrich Ferdinand das Erbmarschallamt geübt, wogegen er sich für die Bisitation des Reichskammergerichts burch den Brandenburg-Baireuthischen Hof- und Justigrath Schulin, als den von ihm bestellten Bice=Reichsquartiermeister, vertreten ließ. Dieser langte ben 15. März 1767 mit dem ihm zugegebenen Reichssourier zu Weglar an und machte sogleich ben folgenden Tag den Anfang zu der erforderlichen Regulirung des Quartier = und Polizeiwesens. Am 3. Aug. 1767 wurden dem Grafen in Betracht seines großen Aufwands bei den letten Raiserwahlen zwei Römermonate verwilligt. "Allein sie gehen so langsam ein, daß er sich genöthigt gesehen, bei jedem Stand, ber noch nicht bezahlt hat, eine besondere Unterhandlung zu pflegen. Er hatte im Febr. 1769 allererft 51,661 Gulden befommen, welches noch nicht die Hälfte von den zwei verwilligten Römermonaten Im Dct. 1773 überließ er die Familienbesitzungen und das Reichserbmarschallamt seinem altesten lebenden Sohn Friedrich und nach beffen hintritt, 1792, dem zweiten Sohn Wilhelm; er ftarb 27. Febr. 1793. In der Che mit der Gräfin Unna Maria Louise mar er Bater von sechs Sohnen geworben, davon doch zwei in der Wiege farben. Im J. 1777 ging er die zweite, morganatische Che ein mit Maria Margaretha Pappler, die als Wittwe Papperle 1799 einen von Danngriß heurathete, einige Jahre später geschieden wurde und noch 1806 zu Erlangen lebte. Der Gräfin ältester Sohn Friedrich Karl, herzoglich würtembergischer Obristjägermeister, geb. 30. Jul. 1726, "ward von einem französischen Cavalier, Namens Du Hamel, der sich von ihm beleidiget zu sein hielt, auf ein Paar Pistolen zu Pferde ausgesordert. Das Duell ging den 4. Dec. 1756 unweit Absperg bei der Gresenmühle vor sich. Der Graf war so glücklich, daß, als er den ersten Schuß ausgehalten, er seinen Gegner dergestalt traf, daß er gleich zu Boden siel und eine Viertelstunde darauf seinen Geist aufgab." Der Graf starb 24. Jul. 1762, unvermählt.

Johann Friedrich Ferdinand, geb. 16. Jul. 1727, succebirte in Gefolge von des Baters Resignation in der Grafschaft und dem Erbmarschallamt, war f. f. Geheimrath, Rammerer und Generalmajor von der Cavalerie, Capitain en Chef der Gardes du Corps des Rurfürsten Rarl Theodor, Generalinspector sämtlicher pfalzbayerischer Truppen, General der Cavalerie, Inbaber eines Grenadierregiments, Gouverneur der Festung Ingol-Radt und des Fürstenthums Neuburg, und starb 13. April 1792. Er war katholisch geworden und hinterließ aus der ersten Che mit einer Gräfin von Satsfeld, gest. 23. April 1778, die Söhne Rarl Theodor und Hieronymus Friedrich, wogegen die zweite Ehe mit einer Gräfin von Leiningen - Westerburg kinderlos geblieben ift. Karl Theodor, geb. 17. Mai 1773, Obrift des baverischen Chevauxlegereregiments Kronpring, blieb in ber Solacht bei Gilau, 4. Febr. 1807. hieronymus Friedrich, geb. 18. Mai 1775, Obrist bes baperischen Chevauxlegersregiments Rönig, ftarb 20. Aug. 1808, und ist mit ihm diese fatholische Linie erloschen. Friedrich August, des Grafen Friedrich Ferdinand dritter Sohn, geb. 19. Jul. 1728, Obristwachtmeister bes f. f. Dragonerregiments Alt-Würtemberg, Nr. 3, blieb in der Schlacht bei Rolin, 18. Jun. 1757. An der Spipe seines Regiments, von sächsischen Chevauxlegers secundirt, machte er ben glanzenden Angriff, durch welchen die Schlacht entschieden wurde. Seinrich Friedrich Maximilian, Sauptmann bei bem würtembergischen Infanterieregiment Roder, geb. 29. Januar 1786, farb 19.

١

Dec. 1754. Des Grafen Friedrich Ferdinand jungfter Sohn, Friedrich Wilhelm, geb. 11. Sept. 1737, succedirte im April 1792 seinem Bruder in dem Erbmarschallamt, refignirte aber zum Bortheil seines Sohns Karl im Febr. 1797 und farb zu Pappenbeim, 1. Aug. 1822. In der Che mit Friderife Johanna, Tochter des Freiherrn Johann Wilhelm von Sedendorf, des Brandenburg-Rulmbachschen Ministers und Ritterhauptmanns des Cantons Steigerwald, war er Bater von sieben Sohnen geworden. Davon ftarben zwei in der Wiege. Der altefte, Rarl Friedrich Ernft, Premierlieutenant in dem pfalzbayerischen Regiment Prepsing, ertrank in der Donau, 17. Dct. 1788. Der zweite, Rarl Theodor Friedrich, auf Dennenlohe und Ober-Schwaningen, geb. 17. März 1771, trat, nach Hormayrs Bericht, "im noch nicht vollenbeten 15. Lebensjahr in den öftreichischen Militairdienft. Er war im Türkenfrieg und wurde Adjutant des alten Wurmser und Bellegarbe sein vaterlicher Freund. Als eine ber ebelften Rittergeftalten des seiner Auflösung zueilenden alten Deutschlands, wie durch Feuereifer und Bieberkeit jog Pappenheim in seiner Dienftleiftung bei der Krönung des letten beutschen Kaisers Franz II (quod non) aller Augen auf sich. Er ftritt helbenmuthig in den ersteu drei Feldzügen der ersten Coalition in den Niederlanden und bestand namentlich am 30. Dct. 1793 hinter Catteau-Cambresis ein glanzendes Reitergefecht, drei feindliche Bataillone durchbrechend, niederwerfend und 600 Gefangene mit Geschüt und Trophäen heimbringend. Eben so heldenmuthig focht er 1794 bei Landrecies mit seinem Freunde, dem Fürsten von Schwarzenberg. In der Solacht von Sanau am 30. Det. 1813 gehörte bie Bertheibigung der Kinzigbrude gegen Napoleons ungeheure Uebermacht (?) unter die glanzendften Waffenthaten bes Befreiungefrieges." Er succedirte in der Grafschaft und dem Reichsmarschallamt in Folge von des Baters Resignation, Febr. 1797, war Standesberr und erblicher Reichsrath in Bayern, General-Feldzeugmeister seit 10. Sept. 1840, vorher Commandant ber 1. Armeedivision, Generaladjutant des Königs, seit 28. Det. 1835 Inhaber bes 7. Infanterieregiments und ftarb 26. Aug. 1853. Er war seit 26. Jun. 1791 mit Unna Lucia Wilhelmine, bes preuffischen Staats-

kanzlers Fürsten von Hardenberg Tochter verheurathet. Die ließ fich sedoch von ihm scheiden, Jul. 1817, um den 9. Dct. 1817 ben Fürsten hermann Pudler von Mustau zu heurathen, bann nochmals sich scheiden zu lassen, 20. März 1826. Sie war Mutter von drei Kindern in ihrer ersten Che; doch ist ihr nur die Tochter Abelheib geblieben. Geb. 3. März 1797, hat diese 1. Jul. 1817 den Fürsten heinrich von Carolath geheurathet und ist den 29. April 1849 gestorben. Sie hatte 200,000 Rthlr. in die Ehe gebracht, wird wohl auch der Mutter Fideicommißguter im Posenschen geerbt haben. Der dritte Sohn, Graf Friedrich Ferdinand von Pappenheim, Dbrift des 1. bayerischen Husarenregiments, ftarb 18. Febr. 1816. Mit Friderike von Zeuner, des vormaligen preuffischen Hofmarschalls von Zeuner Tochter, verheurathet, gewann er drei Rinder, von denen doch einzig Elisabeth, geb. 8. Febr. 1806, zu Jahren gekommen ist und als des D. Eduard Pratorius Wittme, seit 24. Febr. 1855, zu Munchen lebt.

Des Grafen Friedrich Wilhelm vierter Sohn, Friedrich Albert, geb. 18. Jul. 1777, debutirte ebenfalls in öftreichischen Diensten, mar 1805 Dberlieutenant bei Erzherzog Karl Uhlanen, machte dagegen besseres Glud in Bayern als Generalmajor, Brigadier in der zweiten Armeedivisson, Flügelabsutant des Ronigs, seit 20. Aug. 1837 Inhaber des 10. Infanterieregiments, General=Lieutenant, endlich General von der Cavalerie, in welcher Eigenschaft er den 31. März 1848 quiescirt wurde. Als Schriftsteller im Gebiet ber schönen Literatur hat er sich verdient gemacht burch Erzählungen am Ramin, 3 Bbchen., Heinrich IV und bessen Geliebten, 2 Bde., Rosa Bolasto, oder die beiden Canardis, Trauerspiel in 2 Aften. Er ftarb 1. Jul. 1860. Seit 14. Dec. war er mit Antonia Tängl von Tragberg verheurathet. Aus des Grafen Friedrich Albert von Pappenheim Che famen sechs Sohne, deren Erstgeborner, Graf Ludwig, geb. 5. Dec. 1815, mit ber Gräfin Anaftasie von Schlieben verheurathet ift.



## Uebersicht des Inhalts.

| Seite. 1                             | Seite.                                                 |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Steinheim 1—5                        | Prinz Eugenius von Savoyen 163—340                     |
| Nieberwalluff 5—14                   | Einfall in Dauphine 177—178                            |
| Die Walloff 5                        | Schlacht bei Marsaglia 179—180                         |
| Das Lindausche Gericht 7—10          | Schlacht bei Zenta 184—189                             |
| Die von Lindau 10—13                 | Zug nach der Etsch 191—194                             |
| Die Grafen von Stadion 14. 21—42     | Gesecht bei Carpt 195                                  |
| 67—81                                | Gesecht bei Chiari 198—200                             |
| Die von Ellerbach 14—21              | 1 Matematicae Auf Commons 201 212                      |
| We don Cuttony 14—21                 | Unternehmen auf Cremona 201—212                        |
| Christoph von Stadion, Fitrstbischof | Schlacht bei Luzzara 217—219                           |
| zu Augsburg 24—32                    | Gefährlicher Zustand der Monarchie                     |
| Franz Konrad, Fürstbischof zu Bam=   | im Frühjahr 1703 221—222                               |
| berg                                 | Markoroughs Armee wird nach                            |
| Das Bambergische Eigenthum in        | ber Donau gezogen 222—223                              |
| Kärnthen 36—40                       | Action auf bem Schellenberg 224                        |
| Die Fürsten Ghika 43—67              | Villeroy durch Eugen in Schach                         |
| Graf Friedrich von Stadion 67—71     | gehalten 225                                           |
| Die Grafen Friedrich Lothar und      | Villerop durch Eugen in Schach<br>gehalten             |
| Johann Philipp, Gebrüder, 72—75      | Anschlag auf Breisach 237                              |
| Die Grafen von Resselburg 78-80      | Eugen bei Roverebo 238                                 |
| Oberwalluff 81—82                    | Uebergang bes Oglio 240                                |
| Armada 82—83                         | Schlacht bei Cassano 241—246                           |
| Rloster Tiefenthal 83—98             | Zug gen Turin 248—252                                  |
| Neudorf                              | Die Schlacht 252—255                                   |
| Das Kloster Robe 99—100              | Zug nach Toulon 257—258                                |
| Slimmenthal 100—101                  | Schlacht bei Dubenarbe . 259—271                       |
| Die von Glimmenthal 101—102          | Belagerung von Lille 271—274                           |
| Nicolans Kindlinger 104—105          | Ginnahme von Tournay 274                               |
| Rauenthal 105—107                    | Schlacht bei Malplaquet . 275—284                      |
| Schlangenbab                         | Ginnshme non Mond 213—204                              |
|                                      | Einnahme von Mons 284<br>Der Feldzug von 1710 285      |
| Thomas Franz von Savohen:Ca:         | Greens Dulemmentus ffen mit Arien                      |
| rignan                               | Eugens Zusammentreffen mit Raiser                      |
| Der taubstumme Emamiel Phili=        | Rarl VI                                                |
| bert Amadens, Stammvater der         | Der Engländer Schurkereien 289—291                     |
| Könige von Sardinien . 114—115       | Gesecht bei Denain 292—297                             |
| Die Linie Caronen-Soissons 115       | Feldzug am Rhein 298<br>Der neue Türkenkrieg, Schlacht |
| Olympia Mancini Gräfin von           | ver neue Lurrentrieg, Schlacht                         |
| Soissens                             | bei Peterwarbein 299—304                               |
| Ihre Kinder                          | Einnahme von Temesvar 304                              |
| Thomas Emanuel Amadeus Graf          | Berettone und Stocco, von Papst                        |
| von Soissons und seine Heu-          | Clemens XI bem Sieger bei                              |
| rath mit einer Prinzessin von        | Peterwarbein verliehen . 304—305                       |
| Liechtenstein 130. 146—147           | Schlacht bei Belgrad 307—315                           |
| Das Haus Liechtenstein 130—163       | Die Festung capitulirt 315                             |
| Fürst Karl von Licchtenstein 131—132 | Intriguen, gegen Eugen gerichtet                       |
| Fürst Johann Abam Andreas 132—134    | 316—330                                                |
| Graf Czobor 134—146                  | Der Krieg von 1734, Eugen am                           |
| Fürst Wenzel von Liechtenstein       | Rhein                                                  |
| 147—154                              | Des Prinzen Abkeben 334                                |
| Fürst Johann 154—157. 162            | Charafteristif 334—336                                 |
| Die Gallerin von der Riegers=        | Die Bibliothet                                         |
| burg                                 | Das Besitzthum                                         |
| ving                                 | · was weligionin · · · · 000—040                       |

| Seite. 1                                                        | Scite.                                                                |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Die Erbschaft, ber Reffe, bie Prin=                             | Die Grafen von Alcandete 434-436                                      |
| zessin Anna Bictoria 340—343                                    | Die Grasen von Cabra 438-442                                          |
| Gefahren bes Rheingaues ab Sei:                                 | 444—447                                                               |
| ten der Franzosen 343—345                                       | Sonzalo de Córdova, der zweite                                        |
| Die Glanzara von Schlangenbab                                   | Großcapitain 442—444                                                  |
| 345—346                                                         | Die herren von Aguilar 447                                            |
| Die Kaiserin von Rußland als                                    | Sonzalo de Córdova, der Groß:                                         |
| Rurgaft 346—350                                                 | capitain 447—517                                                      |
| Die Quellen 350—351                                             | Seine Thaten in dem Krieg von                                         |
| Bärstatt                                                        | Granada                                                               |
| Die Pfarrei 353. 356                                            | Er befehligt bie dem König von                                        |
| Unerwarteter Besuch 354—356                                     | Reapel bestimmten Hulfstrup=                                          |
| <b>Schwalbach</b>                                               | pen                                                                   |
| Des Tabernamontanus Nachricht                                   | Schlacht bei Seminara 452—453                                         |
| von dem Brunnen 358—360                                         | Einnahme von Atella 456                                               |
| Weitere Nachrichten bavon, Schlö-                               | Sonzalo, Befreier von Rom 458—460                                     |
| zers Staatsanzeigen entlehnt 361—364                            | Treibt die Morisken der Alpu:                                         |
| Steigende Frequenz des Brunnens                                 | jarras zu Paaren 461<br>Neuer Krieg gelegentlich der pro=             |
| 64-365 365-366                                                  |                                                                       |
| Edels Bericht bavon 365—366 Der berühmteste aller basigen Cur=  | jectirten Theilung des König=<br>reichs Neapel 462—463                |
| gäste, Johann T'Gerclaes Graf                                   | Die Capitulation von Tarent wird                                      |
| von Tilly . 366, 380, 418–420                                   | nicht gehalten                                                        |
| Das Geschlecht T'Serclaes 367—380                               | Die Soldaten im Aufruhr 464                                           |
|                                                                 | Krieg mit den Franzosen 465                                           |
| Johann, Bischof zu Cambray 367<br>Prinz Albrecht E'Serclaes von | Die Stellung bei Barletta 465-466                                     |
| Tilly                                                           | Gonzalos gefährliche Lage . 466. 482                                  |
| Tilly                                                           | Alonso de Sotomapor, von Bayard                                       |
| Die Reichsgrasen von Tilly 374                                  | zum Gefangnen gemacht, und ihr                                        |
| 378—380                                                         | Rampf auf Leben und Tod 466—477                                       |
| Die von Bostenstorf 374—378                                     | Der 11 Spanier Kamps mit so                                           |
| Tillysburg                                                      | viel Franzosen 477—479                                                |
| Die Burggrafen von Dohna 380—418                                | Des Großcapitains Unzufriedenheit<br>mit den Resultaten des Tags. 480 |
| Die preussische Linie 391—418   Fabian von Dohna 392—398        | Einnahme von Ruvo 482—484                                             |
| Die Linie in Reichertswalbe 399                                 | Diegos de Mendoza Sieg über                                           |
| 402—405                                                         | la Mothe 485                                                          |
| Das Haus Laud                                                   | Der 13 Italiener und der 13 Fran=                                     |
| Das Haus Vianen 403—405                                         | zosen Kampf 486                                                       |
| Das Haus Schlobitten 405-409                                    | zosen Kampf                                                           |
| Das Haus Schlodien 409-414                                      | Die Hauptstadt Reapel öffnet ihre                                     |
| Das haus Carreinden, die schwe=                                 | Thore                                                                 |
| bische Linie 414—418                                            | Einnahme des Castel nuovo 491                                         |
| Tilly im bayerischen Dienst und                                 | Des Pelaez Berrio Helbeuthat . 491                                    |
| Felbherr der Liga 420—422                                       | Eine neue französische Armee im                                       |
| Der Feldzug von 1620, . 422–425                                 | Angua                                                                 |
| Mansfeld wird aus Böhmen ver=                                   | Stellung am Garigliano . 493-494                                      |
| trieben                                                         | Gesecht um die Brüde, 495                                             |
| Einnahme der Oberpfalz . 426—429                                | Schreckliche Lage der beiden Armeen                                   |
| Der Krieg in der Rheinpfalz 429—431                             | 496-497                                                               |
| Sonzalo de Córdova, genöthigt die                               | Bartholomäus von Alviano führt                                        |
| Belagerung von Frankenthal aufzuheben 431                       | sein Bolk den Spaniern zu , 498 Sie überschreiten den Fluß 498—499    |
| Die Córdova                                                     | Die Schlacht 499—500                                                  |
| Die Marquesen von Guadalcazar                                   | Der Franzosen Rückung auf Gaeta                                       |
| 432—433                                                         | 500-504                                                               |

| Seite.                                                       | Ceite.                                                        |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Capitulation von Gaeta 505                                   | Mvaro III, Spaniens größter                                   |
| Gonzalos Bemühungen um Her=                                  | Seehelb                                                       |
| stellung eines gesetzlichen Zu=                              | Folgen ber Aufhebung ber Belage=                              |
| ftandes 506                                                  | rung von Frankenthal 569                                      |
| Auseindungen, denen er ausgesetzt 507                        | Die Schlachten bei Wimpfen und                                |
| Argwohn, den R. Ferdinand seinet=                            |                                                               |
| wegen empfindet 508                                          | Einnahme von Beidelberg und                                   |
| Las cuentas del Gran Capitan 509                             | Mannheim                                                      |
| Er kehrt in des Königs Gefolge                               | Tillys Wunsch, mit den Hellan=                                |
| nach Spanien zurück 509                                      | bern auzubinden 570                                           |
| Abschied von Neapel 509                                      | Er nöthigt den Herzog Christian,                              |
| Huldigungen, so Gonzalo zu Sa=                               | das Weserthal zu verlassen 573                                |
| vona empjangt 509—510                                        | Schlacht bei Ahaus 573                                        |
| Empfang zu Burgos 510                                        | Tillys Enthaltsamkeit 574                                     |
| Stilleben zu Loja 511—512                                    | Er wünscht den Frieden . 574—575. Der König von Dänemark wird |
| Unterhandlungen mit bem Kaiser 513                           | Rriegsobrister für Niedersachsen 576                          |
| Tob 513<br>Charakteristik 514                                | Die Ligisten occupiren Hameln                                 |
| Dauernder Einfluß auf die Bil=                               | und Minden 579                                                |
| dung bes heeres 514—516                                      | Mallensteins Anna 583                                         |
| Alsons Fernandez de Córdova, des                             | Wallensteins Anzug 583<br>Gesecht bei Hannover 584—585        |
| Großcapitains älterer Bruder . 517                           | Herzog Friedrich ber Jüngere von                              |
| Sein Helbeutod in der Lierra                                 | Sachsen-Altenburg 585—590                                     |
| Vermeja 518—522                                              | Friedensberedung zu Braunschweig 591                          |
| Der 1te Marques von Priego 522—525                           | Tillys merkvürdige Erklärung                                  |
| Seine Lochter heurathet ben Gra=                             | 591—593                                                       |
| fen von Feria 525                                            | Mansfelds Nieberlage bei der Des=                             |
| Gomez de Figueroa, 1ter Herzog                               | sauer Brücke 595                                              |
| von Feria 525                                                | Tilly in Hessen 597                                           |
| Lorenz Suarez be Figueroa, 2ter                              | Einnahme von Münden und Göt=                                  |
| Herzog von Feria, R. Philipps II                             | tingen 598—601                                                |
| Gesandter bei ber h. Ligue 725-526                           | Shlacht bei Lutter am Baren=                                  |
| Gomez, 3ter Herzog von Feria,                                | berg 604—605                                                  |
| und sein Kriegszug nach Deutsch=                             | Der Dänen Rückzug auf Stade                                   |
| lanb                                                         | 605—606                                                       |
| Die spätern Marquesen von Priego                             | Einnahme von Nordheim . 610—612                               |
| 530—531                                                      | Uebergang der Elbe 614                                        |
| Sie erheurathen das Herzogthum                               | Einfall in Holftein 615—619                                   |
| Medina:Celi 531                                              | Einnahme von Stade 621–622                                    |
| Ludwig Anton de Córdova, Car=                                | Frieden von Lübeck 632                                        |
| binal:Erzbischof von Loledo 531—533                          | Tilly übernimmt auch bas Com=                                 |
| Des Hauses Besitthum. 534—535                                | mando der kaiserlichen Armada 632                             |
| Diego Fernandez de Córdova, Mar=                             | Derfelben trostlose Verfassung durch                          |
| ques von Comares, erheurathet<br>die Staaten von Cardona und | den von Schaumburg geschilz                                   |
|                                                              | bert 632—636<br>  Reu=Branbenburg erstürmt 634—635            |
| Segorbe                                                      | Der Entsatz von Frankfurt versehlt 636                        |
| 564—568                                                      | Belagerung von Magbeburg 636—648                              |
| Don Juan der Unwiderstehliche . 529                          | Des Generals Beniühungen, ber                                 |
| Der Marques von Caracena 544—553                             | Stadt die außersten Schrecknisse                              |
| Alvaro de Bazan y Benavides,                                 | zu ersparen 644—646                                           |
| 7ter Marques von Santa Cruz                                  | Der Sturm 649                                                 |
| 556—557                                                      | Die ihm vorhergehenden Zöge=                                  |
| Die Marquescu von Santa Eruz                                 | rungèn 651                                                    |
| bes Geschlichts Bazan . 557—564                              | Tilly munscht ben Sturm zu                                    |
| Mvaro II be Bazan 558—559                                    | meiben 652                                                    |
|                                                              |                                                               |